

Bav.
1287\*

Hilly . V.



<36636579320016

<36636579320016

Bayer. Staatsbibliothek



Werfuch eines

# Handbuchs

für bie

# königl. bayerische Artillerie.

Mit 12 Steintafeln.



#### Bearbeitet

von

#### Joseph Butg,

Sauptmann im f. bayer. Artillerie. Regiment Bring Luitpolb, Ritter bes f. gried. Erlöferorbens.

## Joseph Schmölzt,

Sauptmann im f. baber. Artillerie. Regiment Pring Luitpolb, Ritter bes f. griech. Erloferorbens.

München.

Drud und Berlag von Georg Frang.

1847.

494.2.

# BIBLIOTHECA REGIA. MONACENSIS.

#### Borwort.

Das Bedürfniß eines Handbuches für die f. bayer. Artillerie ift schon seit langer Zeit fühlbar, und es wurde ebenso lebhaft als vielseitig der Wunsch, ein solches zu besitzen, ausgesprochen. Die Unterzeichneten haben baher den Bersuch gewagt, ein Handbuch zusammen zu stellen, welches vorläufig diesem Bedürfnisse wenigstens zum Theile entsprechen, und jedem Einzelnen die zu solchen Sammlungen nöthige Mühe und Zeit ersparen dürfte.

Sollte ihre Arbeit nur einigermaßen Anerkennung zu erlangen im Stande fein, so werben die Unterzeichneten sich hiefur hinlänglich belohnt finden, und fich ber Hoff-

nung hingeben können, die in bem vorliegenden Berfuche sich zeigenden Mängel freundlich und nachsichtsvoll beurstheilt zu feben.

Munchen, im Januar 1847.

Die Verfaffer.

## 3 nhalt.

| Seite. |     |      |       |      |     |     |      |       |          |     |         |       |         |            |
|--------|-----|------|-------|------|-----|-----|------|-------|----------|-----|---------|-------|---------|------------|
| 1      | •   |      |       |      |     |     | jte  | wid   | <b>B</b> | un  | Maaß    | ische | Bayer   | I.         |
| 7      | •   |      |       | •    |     |     |      | zen   | Noti     | the | pfifali | fch=p | Chemi   | JI.        |
| 54     |     | •    |       | •    |     |     |      |       |          |     | e .     | špulv | Schie   | III.       |
| 77     |     |      |       |      |     |     |      |       |          |     | e.      | üprof | Gefch   | <u>1V.</u> |
| 134    |     | erie | tille | bar  | Fel | er  | fe   | river | Fuh      | unb | open    | en, J | Laffet  | V.         |
|        | g#= | ung  | iger  | Belo | r 2 | bei | rfe  | jrwe  | Fu       | unt | rogen   | n, 9  | Laffete | VI.        |
| 166    | _   |      | _     |      |     |     |      |       |          |     |         | erie  | Artill  |            |
| 172    |     |      |       | -    |     |     |      |       |          |     |         |       | Laffete | VII.       |
| 184    |     |      |       |      |     |     |      |       |          |     |         |       | Gifeni  | VIII.      |
| 192    |     |      |       |      |     |     |      |       |          |     |         |       | Ernft   | IX.        |
| 237    |     |      |       |      |     |     |      |       |          |     |         |       | -       | X.         |
|        | rfe | tver | uhr   | b 8  | un  | iße | efch | r (S  | g be     | æur | und P   | flung | Ausrü   | XI.        |
| 261    |     |      |       |      |     |     |      |       |          |     |         |       | ber F   |            |
|        |     |      |       |      |     |     |      |       |          |     |         |       | Ausrū   | XII.       |
| 305    |     |      |       |      |     |     |      |       |          |     |         |       | flungs  |            |
| 317    |     |      |       |      |     |     |      |       |          |     |         |       | Artill  | XIII.      |
| 339    |     |      |       |      |     |     |      |       |          |     |         |       | Batter  |            |
| 451    |     |      |       |      |     |     |      |       |          |     |         |       | Felbbe  |            |
| 460    |     |      |       |      |     |     |      |       |          |     |         |       | Sanbl   |            |
| 486    |     |      |       |      |     |     |      |       |          |     |         |       | Schie   |            |
| 522    |     |      |       |      |     |     |      |       |          |     |         |       | Artille |            |
|        |     |      |       |      |     |     |      |       |          | 1   |         |       |         |            |

77

| XI | X.  | Tr | ans  | port | be  | 8 9  | Ari | ller | ie: | M   | ater | riale | 3    | •  |   | • |   | • | Seite<br>548 |
|----|-----|----|------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|------|-------|------|----|---|---|---|---|--------------|
| X  | x.  | Nu | ifbe | wal  | rur | ig 1 | des | 2(1  | til | ler | ie=I | Nat   | eria | ls |   | • | • |   | 561          |
| X  | CI. | Fe | lbbi | enft |     | į.   |     |      |     |     |      |       |      |    |   |   |   |   | 575          |
| XX |     |    |      |      |     |      |     |      |     |     |      | - 1   |      |    |   |   |   |   | 610          |
| XX |     |    |      |      |     |      |     |      |     |     |      |       |      | •  | _ | _ | _ |   | 630          |
|    |     |    | ,    | .5   | 1   |      | _   | •    | Ť   | _   |      |       | _    |    |   |   | _ |   |              |
|    |     |    |      |      |     |      |     |      |     |     |      |       | ,    |    |   |   |   |   | $\bar{I}$    |
| L  |     | •  |      | ٠    | •   | •    |     |      |     |     |      |       |      |    |   |   |   |   |              |
|    | ,   |    | ٠    | •    | 4   |      | -   | _    | _   | _   |      | _     |      |    |   |   |   |   |              |
|    | *   | •  | 1    | •    | •   | *    |     |      |     |     |      |       |      |    |   |   |   |   | 1.7          |
|    | •   | •  | 1    | •    | ٠   |      |     |      |     |     |      |       |      |    |   |   |   |   |              |
|    | 1   |    |      |      |     |      |     |      |     |     |      |       |      |    |   |   |   |   |              |
|    |     |    |      |      |     |      |     |      |     |     |      |       |      |    |   |   |   |   |              |
|    |     |    | ,    |      | P   |      |     |      |     |     |      |       |      |    |   |   |   |   |              |
|    |     |    |      |      |     |      |     |      |     |     |      |       |      |    |   |   |   |   |              |
|    |     |    |      |      | ١.  |      |     |      |     |     |      |       |      |    |   |   |   |   |              |
|    |     |    | •    |      |     | •    |     |      |     |     |      |       |      |    |   |   |   |   |              |
|    | •   | •  | •    | •    | •   |      |     | •    |     | •   |      | ,     |      |    |   |   |   |   |              |
| •  | *   | •  | 7    |      |     |      |     |      |     |     |      |       |      |    |   |   |   |   |              |
|    |     |    |      |      | ·   |      |     |      |     |     |      |       |      |    |   |   |   |   | •            |
|    | 5   | -  | ٠    | •    |     | •    |     | •    |     |     |      |       |      |    |   |   |   |   |              |
| -  |     |    |      |      |     |      |     |      |     | -   |      |       |      | •  |   |   |   | • |              |
|    | 4   | £  |      |      |     |      |     |      |     |     |      |       |      |    |   |   |   |   |              |
|    |     |    |      |      | e   |      |     |      |     |     |      |       |      |    |   |   |   |   | -            |
| 4  |     | ,  |      |      |     |      |     |      |     |     |      |       |      |    |   |   | • |   |              |
|    |     |    |      |      |     |      |     | ,    |     |     |      |       |      |    |   |   |   |   |              |
|    |     |    |      |      |     |      |     |      |     |     |      |       |      |    |   |   |   |   | _            |
|    |     |    |      |      |     |      |     |      |     |     |      |       |      |    |   |   |   |   |              |

### Alphabetisches Register.

(Die beigefesten Rummern bezeichnen bie Ceitengahl).

#### M.

Mbbreben ber Geschührohre: Beitbebarf 105, Detallabfalle 106. Abfahrten: AllgemeineBestimmungen

380. Abpaden: Der Reitrferbe 529.

Mbfatteln: 529.

Mbjaumen : Der Reitpferbe ber Felb-

Mbziehichnur: Befchaffenheit 251. Abzugrinnen: Allgemeine Beftim-

mungen 380.

Achfen, eiserne: Untersuchung 22. — Ausmaaße jener ber Felbartillerie 144; ber Vestungsartillerie 177. — Aus. und Einlegen eiserner Achfen 483.

MIaun: Bufammenfehung 37; fpecif. und abfol. Gewicht, Auflöslichkeit, Schmelgrunkt 38. — Gebrannter Maun 37.

MIFohol: Specif. und absol. Gewicht, Siebpunkt, specif. Warme, Gefrierpunkt, Untersuchung 51.

Ambulance: Bagen: Ausmaaße unb Bewicht 161.

Mmbos: Befdaffenheit 260.

Amboshorn: Befchaffenheit 261.

Angriff und Bertheidigung: Einzelner Boften im Felbe 604. — Regelmäßiger Angriff ber Feftungen 620.

Anschirren: Der Zugpferbe ber Felb-Artillerie und bes Urmeefuhrwefens 545.

Unftaunngen: 216 Sinbernismittel angelegt 456.

Anftrich: Der eisernen Geschüprobre 132. — Der Laffeten und Bagen 165. — Der Eisenmunition 190. Antimon, Schwefelantimon: Jusam-

Metimon, Schwefelantimon: Bufammenfehung, Beimengungen, frecif. u. abfol. Gemicht, Schmelgruntt, Rangenausbehnung, frecif. Barme, Berbrennung 34; Unterfuchung 35. — Stofen bes Untimone 198.

Apothefermagen: Sauptausmaaße 161. — Unterfudung 161.

Araometer: Der in ber f. Salpeterraffinerie gebrauchliche; nach Baume; nach Twabble; Berwandlungeformeln 8.

Arbeitshütte : Bei Bulvermagaginen 561.

Mermelweste: Beschaffenheit 243. Mescnit, Schwefelarsenit; Jusammensehung, specif. und absol. Gewicht, specif. Wärme, Verbrennung 34. — Stoßen bes Arfenits 198.

Artillerie: Berhalten auf Mariden 582; im Gefechte Si5; bei einer regelmäßigen Belagerung 620; bei einem Bombarbemeut 629.

Artillerie : Rommando: Obliegen-

Aufbewahrung: Des Schießpulvers
561. — Der Pulvermaterialien 265;
ber Gifemunnition 564; ber Bulvermunition und Keuerwerfstörper 565;
ber Munitionsmaterialien 566; bet
Gefchikrohre, Laffeten, Prohen, Rahmen, Auhrwerfe 567; bes Geschüßgubehörs 572; ber Belde und LagerRequisiten, des Robmaterials 573.

Muffahrten : Allgemeine Bestimmungen 380.

Muffahrteile: Befchaffenheit 257. Muffat: Bur Relbtanonen und Saubiben 486; für größere Elevationen beim Burfgefchute f. Gefchutquabrant.

Muftritte: Allgemeine Bestimmungen 380.

Musruftung: Der Gefduten. guhr"

merfe ber Welbartillerie 261. - Der Relbaeidune an Munition und Requifiten 286. - Der Munitionsmagen an Munition fur bie Batterien 288. - Der Linien-Munitionemagen an Munition als Batterie, Referremagen 290. - Der Linienmunitionsmagen an Munition für Banbfeuermaffen 292. - Der Munitionswagen an Berathichaften und Refervetheilen 294. - Der Linien-Munitionsmagen als Refervemagen an Berathichaften und Refervetheilen 296. Gelbichmieten 297. - Der Bat-teriemagen 298. - Der Batterie-Ranonen auf Belagerungs - Laffeten 305. - Der Batteriebaubigen auf Belagerungs - Laffeten 307. Batteriefanonen und Saubigen auf Beftungelaffeten auf bem Malle 308. Derfelben in Rafematten 310. Aur ben Rabmen, Rafemattenleitbalten und Broben ber Festungelaffeten 311. - Der Batteriefanonen auf Gribeauval . Laffeten 313. - Der Belbgeidunge als Batteriegeidunge 313. - Der Telbaefcbuse als Mue-

fallgeiduge 313. - Der Batterie-Ranonen zum Schießen mit glübenben Rugeln 313. - Der Boniben- und Steinmorfer 314. - Der Robornmorfer 316. - Der Sandmagagine 316. - Der Telb = Artillerie an Minition für ein Armeeforpe 576. Giner GBf. Batterie an Rubrmerfen und Munition 576 ; taffelbe einer 12Rf. Patterie 577. - Unbalterunfte gur Ausruftung ber Felbbatterien u. Barte 577, 580. - Der Belagerungs-Artillerie an Geidunen, Aubrwerfen, Schiefrulver 610, an Munition 611, an Befdungubehor, Mafdinen und Changeng 612, an Bertzeugen 613, an Refervetheilen 614. - Der Keftungen an Wefdbut 631, an Sanbfeuer. und blanten Baffen, Lafferen, Rabmen, Broben, Suhrwerten 632, an Gifenmunition, Schiegpulrer, Dunition 633, an Geschützubehor, Dafcbinen, Changeng ac. 634.

Musruftungegegenftanbe: Beidreibung, Muemaage 237. - Maibemab-

runa 592.

23.

Montees f. Auftritte. Baraten: Befdaffenbeit 590. Barbettes f. Wefchunbante. Barometer: Dittlerer Stanb beffelben 7.

Batterter: Ausruftung ber Felbhatterien an Subrwerten und Deunition 276. - Stanb ber Belbbatterien 578. Berhatten bei ber Musruftung ber Batterien 580.

Matterichau: 339.

otteriebepot : Anlage 416.

Batterichaubiben: Derendineruftung auf Belagerungelaffeten 307; auf bem Balle auf Beftungelaffeten 308; in Rafematten 310.

Batteriefanonen : Deren Audruftung auf Belggerungelaffeten 303 ; auf bem

Balle auf Bestimgelaffeten 305; in Rafematten 310; zum Schiegen mit olübenben Rugein 313.

Batteriemagazine: Bau berfelben

Batteriefchlägel : Befdaffenbeit 369. Batteriemagen: Muemaage ber Doly.

theile 140; Beidfag 153. - 2lusmaafe als Aubrwerf 158. - Gewichte 160. - Unterfuchung 161, 165. Ausruftung 298. - Gewicht bet ausgerufteten Batteriewagen 304. -Aufbewahrung 570.

Batteriewagen Paften: Mulmaafe bet Bolgtheile 143 ; Befchiag 156. Baugerathe: Befchaffenbeit 339.

Baumol, f. Del.

Baumwolle: Barmeentwidlung burd Befeuchtung 48; Berbrennung, Unterfuchung, gabritate 49.

Bauplas : Beftimmungen für bie Anlage beffelben vor einer Feftung 619. Bebeckung: Buf Transporten 534, 557, 530.

Bedienunge:Mannichaft ber Gefoune: 460.

Beiftange: Befchaffenbeit 339.

Refleibungen: Dat gafdinen 384; mit Schangtorben 388; mit Gurben 396; mit Blechtwert 392; mit Rafen 392; mittelft Matage 393; mit Erbfaten 398; mit Bollfaden 394;

mittelit Bericalungen 394. - De-Heibungen bei Teftungsbatterien 439. Belogerung: Berhalten ber Artille.

rie bei einer Belagerung 620; bei Aufhebung einer Belagerung 630. Belagerungestrillerie: Laffeten,

Broben, Subrmerte 166 .- Stand ber. felben für ein Belagerungeforne 616. Belagerungsbatterien : Bebarf an Diannichaft, Schangzeug und Dlate riglien im Allgemeinen 411. - Rur eine Schartenbatterie 414; fur eine Dlörferbatterie 415. - Borbereitungen jum Bane 416. - Bau einer borigontalen Demontir- ober Ritofcettbatterie 419; einer verfenften Demontir - ober Rifofdettbatterie 424: Diorferbatterie 426; einer terien in einer Parallele 429; auf fdwierigem Terrain 430; auf befdranttem Terrain 432; im feintlichen Aleingewehrfeuer 433;

Contre- und Brefdbatterien 434.

Belagerungebienft: 510. Belagerungepart: Berbalten beim Transporte 551. - Bufammenfegung für ein felbfiftanbiges Belagerungeforpe 610. - Bestimmungen für bie Unlage bee Barte vor einer Teftung 618.

Belagerungetrain : Bestimmungen für beufelben 617.

Berennung einer Jeftung, f. Ginfdliegung.

Berme: Allgemeine Bestimmungen 374, 453.

Beichlag: Der Telblaffeten 144; ber Felbrroben 149; ber Munitiones, Batteriewagen und Felbichmieben 151;

ber Raften 154.

Bettungen: Allgemeine Deftimmungen 377. - Bettungebolger 370. - Legen ber Bettungen fur Ranonen gum Demontiren 395; zum Ritofdettiren 398; Saubigbettungen, Dlorferbettungen 398. - Rothbettungen 400. Legen ber Bettungen in Feftungs. batterien für Wefdune auf Relbrter Belagerungelaffeten 443; für Gribeauval-Rabmlaffeten 443; für bie f. b. Beftungelaffeten 445. Geichlagene Bettungen 446.

Bewaffnung: Giner Teftung 630. Siderheitsbewaffnung 636

Binbebraht für Safdinen : Beichaffenheit 352.

Binbeftrang : Bejdaffenbeit 260,

Bindfaden : Unterfubung Gattungen 47, 340.

Bivonac, f. Marfcblager.

Blasbalgfaften: Beichlag beffelben

Blei: Bufammenfetungen, Beimengungen 32; frecif. und abfel. Gewicht, Schmelapunft, Langen-Muebebnung. frecif. Warme, abjol. Festigfeit, Unterfuchung 33.

Bleikingeln: Specif. unb abf. Ge-wicht 33. - Ausmage 200. -Biegen, Breffen 201. - Material. bebarf 201. -- Bernadung 202.

Bleifugelverichlag : Muemaage 202. Bleiweiß: Bufammenfegung 32; Un. terfuchung 33.

Bleigucker: Bufammenfebung 32: frecif. und abfol. Bewicht 33. Blendlaterne: Beidaffenbeit 342.

Blendungen: Allgemeine Beftimmungen 381. - Schartenblenbungen 400.

Blickfeuer: Anfertigung 227. Blocfraber ber Feffungelaffeten, Ausmaage 179. - Webraud berfelben 175.

Blockmagen: Ausmaage 171, Unterfuchung 171. - Translocirung ber Robre mit bemfelben 474. - Aufbewahrung 570.

Bohren und Abbrehen ber Befdit. robre : Bebrergattungen 105; Beitbebarf 105, Dietallabfalle 106.

Bohrer : Befdaffenheit 340. Bombardement: Berhalten ber Ar-

tillerie 629, 646.

Bomben: Ausmaaße und Gewichte 186. - Untersuchung 187, 189. llebertunden 190. - Paboriren 213. Gewichte ber laborirten Bomben 216. Ginbringen ber Bomben 513. - Wirfung 516.

Bombenhaken: Beichaffenheit 243. Bomben: und Granatfeile: Beidaffenheit 243.

Borar: Bufammenfegung, fpec. Bewicht. Auflöelichfeit 38.

Brandbomben: Gullung 224. Brandfafdinen: Unfertigung, Be-

wicht 223. Brandgranaten: Füllung 224.

Brandforper: Unfertigung 223.

Brandfrange: Anfertigung, Gewicht 223.

Branntwein: Specif. und abfol. Gewicht, Siedmuntt, Gefrierpunkt, Untersuchung 51.

Breichbatterien: Allgemeine Beftimmungen 434. — Ausmaaße 435. — Bau berfelben 436. — Anlage

Brefchbatterie-Magazin: Ban und Dimensionen 438.

Brefchelegen : Schiefitafel hiefur 498. Brefchefchiefen: Berhalten babei 628. Brobmagen, f. Ruffmagen. Bronge: Legirungen zum Geschützguße 29, 99; andere Zusammeniebungen, specif. win absol. Gewicht
29; Schmelzpunkt, Längenausbehnung, specif. Marme, absolute Bestigteit, Analufe 30, 100; Unterfudung
31. — Schmelzen bes Bronzes zum
Geschützuske 103.
Bruchmetall, 99.

Bruftwehre: Frontlange 374. — Starfe und Sobe im Allgemeinen 374. — Bofdungsanlagen 374. — Einrichtungen ber Bruftwehren bei

Relbrerichangungen 451.

#### C.

Caffawagen: Ausmaage 161. - Unterfuchung 161.

Charmottenmaffe, jum Formfanb fur Gefdungun, f. gebrannte Thonerbe.

Chlorfalifchiefipulver: Entzundung

Chlorfalium, fiehe Digeftivfalg. Chlornatrium, fiehe Rochfalg.

Chlorfaure: Bufammenfehung, fpecif. und abfol. Gewicht 36.

Cohorumorfer, f. Dlorfer.

Contrebatterien: Allgemeine Befimmungen 434. — Ausmaaße 435. — Bau berfelben 436. — Anlage 626.

Enlinder (hölzerner): Bum Meffen ber Drahtbanber für bie Fafchinen 340.

#### D.

Dampffraft: Dampfbrud, Dichte, Gefchwindigfeit 321; Ausftrommenge 322.

Damies, siehe Patrenenzeug, Schaf-

Deichfeln: Inftanbfegung ichabhafter Deichfeln 485.

Dammzicher: Beschassenheit 245. Demontirbatterien (berziontale und versenkte): Traciren 419, 424. — Ausmaaße 420, 424. — Anstellung der Arbeiter 421, 425. — Reihensolge und Albeiten der Detasscheinett 422,

Arbeiter 421, 425. — Reihenfolge und Aubeiten ber Octofcoments 422, 426. — Aufraumen 423. — Art bes Einschneibens bei versentten Batterien 424. — Anlage 625. Depreffionen: Größte gulaffige ber Felbgeichüprobre in Felblaffeten 158. Derfelben Nohre in Feitungstaffeten 481. — Der Batteriegeschüfte auf Festungslaffeten 180. — Außergewöhnliche Depreffionen 482.

Depots: Unlage berfelben vor Feftungen 619.

Derel: Beschaffenheit 340.

Dienft ber Artillerie, f. Felbbienft, Belagerungebienft, Beftungebienft. Digeftivfalg: Bufammenfehung 11;

Auflöslichfeit 13. Dreiect (bolgernes): Bum Auftragen

Dreiect (bolgernes): Bum Auftragen von rechten Binteln 340. -Durchichlag: Beidvaffenheit 252.

G.

Eggen: Als Sinternismittel 455. Sinfchliefung: Giner Feftung 618. Einfchneiben ber Scharten: Berfahren babei und Art bes Einfchneibens 440.

Gifen, Bug, und Schmiebeifen: Bufammenfehung 18; Beimengungen, fpecif, und absol. Gewicht, Schweiß, hibe, Edmelhibe, Angenabeh, nung, frecif. Barme 19; absolute und relative Festigfeit 20: Unterfuchung, Gattungen 21. - Aufbemabrung 573.

Gifenblech, Cturgblech : Untersuchung 22. Beigblech : Unterfudung 23. Gifenbraht: Untersuchung 23; abio.

Inte Feitigfeit 20.

Gifenmunition: Battungen 184; Musmaage 184, 185, 186; Ilnterfudung 187, 189; Uebertunden 190. Aufbewahrung, Schlichtung in Rugelhaufen 564.

Gifenmunitionswagen : Muemaage,

Untersuchung 171. Gifentheile: Der Felblaffeten 144; ber Felbprogen (Spftem 1836) 149, (Spitem 1800) 151; ber Munitions., Batteriemagen und Telbichmieben 151 ; ber Raften 154.

Giefteg : Befdaffenheit 255.

Clevation : Großte gulanige bei ben Belbgeiduntrehren in Telblaffeten 138, bei benfelben Robren in Teftungs. laffeten 481, ber Batteriegeschute auf Bestungelaffeten 180. - Mukeraemobnliche Glevationen mit bem Reftungegefchüte 482.

Enflirbatterien : Unlage 625. Entfernungen : Schagung berfelben

510. - Dleffen berfelben 620.

Epaulements, fiehe Schulterwehren. Erbe: Gattungen jum Battericbaue 366. - Transport 367. - Naumaustehnung 367. - Grecif. Gemichte 368. - Musichachtung zum Batteriebaue 382.

Groforbe : Beidaffenbeit 340. Grepritiche: Beidaffenbeit 340. Erbfacte: Befdaffenbeit 244. 369. -Befleitung mit Erbiaden 393.

Erbwurfe: Unlage, Labung unt Wirfung 520. 521.

Grnftfenerwerterei, 192.

Ctamin, fiche Batrenenzeug, Chafmelle.

Rarbe: Bum Unftriche ber Laffeten, Bagen ac. 165. - Bum lebertun. den ber Gifenmunition 190.

Zaichinen : Befleibungefaschinen 354. - Rronungefaidinen 355 -- Traeirfaidinen, BBafferfafdinen, Ded. fafdinen 355 : Anfertigung 355, 357, 359. - Betleibung mit Sajdinen, f. Faidinirung.

Rafchinen-Meffer mit unb ohne Schnirre: Beidaffenbeit 340, 341.

Faschinirung: bee Rnies 385; ber Schieffdarten 386; ber Raften (Bruft) 387. - Beranterung und Berpfah. lung 357.

Feilen: Beidaffenbeit 341.

Zeilfloben mit Edranfeifen: Beicaffenbeit 311.

Felbartilleric: Stanb berfelben für ein Armeeforrs 575. - Mobilma. dung 578. - Laffeten, Brosen,

Suhrmerfe 134.

Relbbatterien : Stant berielben 578. Felbbefeftigungen : Ginrichtung ber Bruftmehren 451. - Sinternigmit. tel 453. - Ginrichtung ber Coangen gur Geidigvertheibigung 457. - Offene Changen 457. - Ge. idloffene Cabanten 458. - Bericangungelinien 459. - Brudenichangen 460.

Relddienft: 575.

Felbgeschüpe, f. Befdube.

Feldlaffeten, f. Baffeten. Feldrequifiten: Aufbewahrung 573.

Relbichmieten : Muemaage ber Solitheile 140. - Mle Rubrwerfe 158. Gewichte 160. - Untersudung 161, 165. - Mueruftung 297. - Ge-wicht ber ausgerufteten Relbichmiebe 304. - Mufbemahrung 571.

Relbichmieben: Ambosftockfaften: Musmaage ber Bolgtheile 143; Befiblag 156.

Felbftalle: Beidaffenheit und Gins richtung 588, 590.

Festungeartillerie: Berhalten berfelben bei ter Ginfdliegung, bei Gr. öffnung ter 2ten Parallele 639, ber 3ten Barallele 642, bei Bertheitigung bes gebedten Beges 642, gegen bie 2ten Batterien 613, gegen ben Grabenübergang und Sturm 644, gegen ben gewaltfamen Ungriff 645, gegen ein Bombarbement und gegen bie Blotabe 646. - Laffeten, Brogen u. Rah-

men 172.

Feftunge-Batterleu: Belleibungen 439. — Einschneien ber Scharten 440. — Erbanen ber Gefachtsbanke 441. — Arwerfen 442. — Rickmehren 443. — Bettungstegen für Geschützt auf Felb. eber Belagerungslaffeten 443; für bie f. b. Feilungslaffeten 443; für bie f. b. Feilungslaffeten 445. — Weichlagene Bettungen 446. — Bebedte Geschütztinbe 447. — Gefungelte Mörferstände 449. — Siehe Richfelbelte, Enflite, Demonstrbatterien ze.

Festungsdieust : 630. Festungsgeschüte, f. Gefcüte. Festungslafferen, f. Laffeten.

Feftungstransporteur: Ausmaaße und Gewichte 338. — Gin- u. Auslegen ber Robre 467. — Translocieung mit bemfelben 473.

Fett, thierisches: Epecif. und absol. Gewicht, Schmelgpunkt 50, Unter-

fuchung 51.

Fener: Ausführung bes Artilleriefeners im Gefectte 500. — Bei Belagerungen 627. — Gefdwindigfeit besfelben mit bem Felb- und Latteriegefcbite 509.

Fenerwerkerei, f. Ernstenerwerkerei. Fenerwerksköpper (besondere): Umfertigung 232. — Werfen mit besonberen Generwerksköppern 502. — Wirtung berielben 518. — Aufbewahrung 563.

Fingerfutter: Befchaffenheit 243.

wicht 50.

Flache und Sanf: Zusammensegung 46; absol. Festigfeit, Warmeentwicklung burchBefenchtung, Untersuchung, Erzeugnisse 47.

Flachzauge: Beschaffenheit 341. Fladderminen: hinbernigmittel 456. Flanell: 49.

Maichengua: 326.

Flechtwert: Unfertigung, Anwenbung 364. — Befleibung mit Flechtwert 392.

Fluggeiten : ber Granaten 508.

Formen und Giegen: ber Gefchus, rohre 99, 102; Maunschaft und Beitbebarf 102.

Formfand, gum Gefdungguffe: Bufannnenferung 52; Unterjuchung 53. Fouragirungen: Berhalten babei

im Welbe 594.

Kouragirstränge: Beschaffenheit 259. Frontlänge: Allgemeine Bestimmungen für Belagerungsbatterien 373.

Führwerke: Der Felbartillerie 134, 161; Unterinchung 161, 165; bet Belagerungsartillerie 166, 171. — Gewichte ber ansgerührten Kubrwerke ber Kelbartillerie 302. — Wieberstand der Neibung an Fuhrwerken, Berhältniß zwischen Kraft und Laft 232; Stürzungsbunkel, Lattvoefficient an zweirdberigen Fuhrwerken 333; Lasteofficient an vierräberigen Kubrwerke der 1335. — Biegfantfeit der Kuhrwerke ber f. b. Felbartillerie 337. — Dentungswinkel 77, 78, 96, 337. — Handhabung der Kuhrwerke in besonder Kuhrwerke halten 477. — Aufbewahrung 567.

Funangelu: hinternismittel 455.

G.

Gefechte ber Artillerie: Warbereitungen 395; günftiges und ungünftiges Terraiu 596; Aufmarich zum Gefechte Einrücken in die Gefechtellinie 597; Gebrand der Artillerie im Gefechte 598; Ausführung bes Keuts 599; Berhalten in Berbindung mit ankeren Waffengattungen 600, 601, in der Referve 602, beim Rückzuge 603. — Anordnung nach einem Ge

fecte 607. — Berhalten im Bebirge 608.

Geschmolzenes Beng: Anfertigung, Untersuchung 212.

Gefchoffe: Anfertigung 213.

Gefduse: Wichtigfte Ausmaage ber Felbgeichathe alegubrwerte u. Suiefwaffe 157. — Der Feftungsgeichute in ihren verichiebenen Aufftellungen 180. — Gewichte ber ausgerufteten

Gefduge ber Welbartillerie 302. -Santhabung, Bebienungentannichaft 160. - Muf. und Abführen ber Teftungegeschüte auf tem Balle 468; in ben Rasematten 471. - Wechseln ber Mater fur bie vericbietenen Aufftellungen in Veftungen 472. - Sant. babung in befonderen Rallen 477 .-Tranerert berfelben gu ganb 550, auf Gifenbahnen 556, ju Baffer 558.

Gefchusbante: Allgemeine Bestim. mungen 378. - Ban berfelben 441. Gefchütprobe, f. Wefchütrobre.

Gefdüsquabrant: Beidaffenbeit

247, 248.

Gefchüprobre: Ausmaage ber Relb. fanonenrobre 77, ber Kelphanbigrobre S1, ber metallenen Batteriefanonenrobre 86, ber eifer. Batteriefanonenrobre 90, ber Batteriebaubiprobre, ber Mörferrohre 94. - Gewichte 96. - Erzeugung, Formen und Biegen, Ongmetall 99; Legirung 29, 99; Bob. ren und Abereben 105; Ginjegen ber Bunbferne 106. - Bezeichnung ber neuen Geschübrobre 106. - Unterfudung neuer metallener u. eiferner Robre 107. - Wefdutprobe 128. -Unftrich ber eifernen Mobre 132. -Unterfuchung gebrauchter Robre 133. - Gin- u. Auslegen ber Robre 461. - Translocirung 473. - Santhabung ber Telbgeichubrobre auf baber. Teftungelaffeten 480. - Banbbabung ber Seftungegefduge gur Graielung außer-

gewöhnlicher Elevationen unt Deprefrobre wieder brauchbar gu machen 484. Aufbewahrung 567. Gefdüsftande : Allgemeine Beftimmungen für bebedte und tafemattirte 382. - Abgefchloffener Ranenenftaub 447. - Gefuprelte Morfernante 449.

Gefchut; ubchör: Beidreibung, Musmaafe, Gewichte 237. - Aufbemahrung 572.

Gewichte: Baberifde, Murnberger Sanbelepfund, beutides Bollvereine. pfund 4. - Reduftion ber eingeführten Bewichte G.

Gießen : Der Wefdubrohre 99. Braftifche Rennzeichen für bie Zeitis gung gum Bufe 104. - Brobeftangen 104. - Der Bleiftangen gum Breffen ber Bleifugeln 200. - Der Bleifugeln 201.

Graben: Allgemeine Bestimmungen für benfelben bei horizontalen unb rerfentten Batterien 375. - Borgraben bei Feloverf.bangungen 453.

Gradl: Unterfudjung 48.

Granaten: Ausmage. Gewichte 185. — Untersuchung 187, 189. — Ueber-tunchen 190 — Befestigen auf Spiegeln 213. - Wullen mit Spreng. u. Bunblabung 213. — Bolen 213. — Bernflaftern und Tauchen 215. -Gewichte ber laborirten Granaten 216. - Einbringen ber Granaten 513. - Wirfung 516.

Graphit: Bufanimenfegung 15, Be-

wicht 16.

Gribeanvallaffeten: Ausmage 182. Gemidte 183.

Gummi, arabifiches: Specif. u. abiol. Bewicht 49; Auflöslichfeit, Unfdmelgbarfeit 50; Unterfuchung 51. Gurten : Huterfuchung 48.

Gugmetall: Für Befdusrobre 99.

S.

Bondbeil: Beichaffenheit 341., Danbhabung ber Gefchuse: Bebienungemannichaft 460. - Seilwerfemoten 461. - Gin- und Muslegen ber Gefdugrobre 461. Bandhammer: Beidaffenbeit 341. Sandmagazine: Bau berfelben, Bolg. bebarf 408. — Ausruftung 316. — Breichbatterie-Maggaine 438. Banbfage : Befdaffenheit 341. Banbichlagel: Befchaffenheit 342.

Sartloth, 31. Barg: Grecif. und abfol. Gewicht 49; Ginwirfungen burd Barme 50. Bafpel: Bum Aufwideln ber Tracir-

leine 342. Baubipen: Raliber 84. - Unterfudung ber Robre 112, 113, 120, 121. Schiefprobe 128. - Bafferprobe 131. (Das lebrige fiche Befdusrobre). - Schiegen und Werfen f. Schieß. und Wurftafeln. -

Saubislaffeten, f. Laffeten. Bebel: Mathematifder, materieller 325; gujammengefegter 326.

Sebbaum: Beichaffenbeit 246.

Debzeug : Feftungebebgeng (3 u. 4. fcbenfliges) 328. - Rafemattenbebgeng 329. - Aufstellung, Gin- unb Muslegen ber Weidbutrebre 463, 464,

Bebgengmagen f. Rafemattentrans. port.ur. - Gin- und Auslegen ber Robre mit bemfelben 467. - Seb-

zena à haubans 476.

Berftellungsarbeiten : Bernagelte Beidugrebre brauchbar zu machen 482. - Mus. u. Ginlegen eif. Mch. fen 483. - Erfeten eines Rabes 484. - Unlegen eines Goleppbaumes 484. - Inftanbfegung fcbabbafter Deidieln und Raber 485. - Bujam. menfeten eines geriffenen Taues 485. Bintermagen: Der Felbartillerie,

Musmaage ber Solatheile ber Westelle

140.

Sohlfugeln : Ausmagke und Gewichte ter Granaten und Bemben 185, 186. - Untersuchung 187, 189. - Ilebertunden 190. - Aufbewahrung 564.

Solg: Bufammenfebung, frecif. und abiol. Bewicht, Beranberung burch Grmarmung 40; Berbrennung, abfol. und relative Teftigfeit 41. - Gigenthumlichkeiten ber in ber Artillerie rorfommenten Solgarten 42. - Rrantbeiten, Unterfudung bes Solzes 44. -Solggattungen gum Batteriebaue 369. - Bettungebolter 370, 371. - Solger gu Blenbungen 373, ju Bulveru. Bombenmagaginen 373, ju bebed. ten Beidungftanben 373. - Mufbemabrung bes Konftruftionsholzes 574.

Solgart : Beidaffenbeit 260. Solitheile : Der Belblaffeten 136; ber Felbproben und Borbergeftelle 138; ber Beftelle ber Sinterwagen 140; ter Mater 142; ter Raften 143.

ŧ

Surben: Unfertigung 363; Transport 364. - Betleibung mit Burben 391.

Suftrumente: Bum Untersuchen ber Beidutrobre 70, 123, 133; ber Beichoffe f. Lebren.

R.

Rali: Galveterfaures Rali, f. Calpe. ter. - Salgfaures, f. Digeftivfalg. - Schwefelfaures, toblenfaures, 11, 13 .- Chiorfaures: Bufammenfebung, Beimengungen, frecif. und abfolutes Bewicht, Muflöslichfeit 36; Berbrennung, Untersuchung 37.

Raliber: Der Felbfanonenrohre 80, ber Telbhaubibrobre 84, ber metallenen und eifernen Batteriefanonenrobre 89, 93, ber Batteriehaubigrohre

94. ber Diorferrobre 94.

Raliumornd: Bufammenfegung 10. faurer, ale fcablide Beimengung im

Formfand für Gefdunguß 52. Ranonen: Raliber 80, 89, 93. - Unterfuchung ber Robre 107, 108, 120, 121. - Schiegprobe 128. - Waffer. probe 131. (Das lebrige fiebe Befontbrobre, Befdute u. Ausruftung). - Chiegen mit Ranonen, f. Schieg. tafeln.

Ranonentugeln, f. Bolltugeln. Ranonenlaffeten, f. Laffeten. Ranonenfchlage: Unfertigung, Bir-

fung 228. Ranonenftand: Bebedter, Bau bes-

felben 447. Rantonnirungen: Berhalten in ben-

felben 592. Rapellen: Befchaffenheit 252.

Rapitale: Auffuchen berfelben vor ber Keftung 622.

Rartatichen=Buchfen : Unfertigung 216. - Fullungsarten 217. - Bewichte ber gefüllten Rartatidenbudfen 217.

Rartatichentugeln, f. Bollfugeln. Rartatichenfchuft: Schugweiten, f. Schießtafeln.

Rafemattenhebel : Befchaffenheit 247. Rafemattenleitbalfen: Ausruftung für benfelben 311.

Rafemattenrollwagen : Beidaffen-

beit 338. - Translocirung ber Befoutrobre mit bemfelben 474.

Rafemattentransporteur: Beichaf. fenbeit, Bebfraft 334. - Gin- unb Auslegen ber Robre mit bemfelben 467. - Translocirung 475.

Raften: Der Felbartillerie, Muemaage ber Solitbeile 143. - Beidlag 154. Reil : Bum Gralten ber Solaftamme 342. Retten, eiferne: Abfolute Festigfeit 20.

Rleifter: Rochen beffelben 199.

Rnallquedfilber, f. Quedfilber. Rniebobe: Allgemeine Bestimmungen für Teltgefduge, Batteriegefduge, bei boben Rabmlaffeten 375.

Rochfals, Bufammenfegung 11; frecif. und abfel. Bewicht 12; Auflöslich.

feit 13.

Roble: Bolgfoble 15, 16, 17. - Steintoble 15, 16, 17. - Brauntoble 15, 16, 17. - Bulverfoble, Untersuchung 60. - Abfol. und fpecif. Gewicht, Berbrennung, Rudfpand 16, 17. -Bulverifiren ber Roble 197. - Mufbemabrung 563.

Rommunifationen, f. Berbinbunge. graben.

Rolophonium: Specif. und abfol. Bewicht 49; Schmelgruntt 50; Un. terfuchung 51.

Rrafte (bewegente) : Thierifche 317;

Comerfrait 319: Pafferfrait 319: Dampftraft 321; Bulverfraft 68, 74. Wieritebente: Reibung 322; Ilnbiegfamteit ber Geile 324; Biterftanb ber guit 324.

Rrager : Beidaffenbeit 252.

Aricabinn: Beriebung ber Welbartile lerie auf bem Rriegefuß 579.

Angeln: Bum Bulverprobemorfer 70, 72. - Ranonen- und Rartatidenfugeln, f. Bollfugeln; Granaten und Bomben, f. Boblfugeln. - Ginbringen ber Rugeln 512. - Wirfung 514.

Rugelglübofen : Allgemeine Beftimmungen 382. - Bau berfelben für Belagerungsbatterien 408. - Stan.

riger Rugelglübofen 409.

Rugelhaufen: 564.

Rugelichus: Schuftveite, f. Chiegtafeln.

Rugelwagen f. Gifenmunitionsmagen. Rubleimer : Beidaffenbeit 251.

Rupfer: Bujammenfegung, Beimengung, frecif. und abfel. Gewicht 26; Schmelgrunft, Längenausbehnung. frecif. Barme, abfol. Teftigfeit, Un.

terjudung 27. — Aufbemahrung 563. Rupferblech : Abfol. Festigfeit 27. Rupferdraht: Abfol. Festigfeit 27. Ruftenbatterien : Allgemeine Bestim-

mungen 450.

#### Ω.

Sauptlaboraterium. Paboratorien : 192 Reftungelaboratorium 192, Rele-Laboratorium 192. - Bestimmungen für bie Unlagen vor und in einer Weftung 619, 636.

Ladzengerenze: Unfertigung, Aufftel-

lung 400.

Laffeten: Spitem ber Welblaffeten (Snftem 1800) 134; (Snftem 1836) 135; Ausmaaße ber Golgtheile 136; ber Gifentheile 144; Bewichte 160; Unterfuchung 161, 165. - Belagerungelaffeten, Ausmaage 166; Ge-Mörferlaffeten, Ausmaaße 166, 169; Gewichte 170; Unterfuchung 171. — Feftungslaffeten (Spftem 1843) 172; Ausmaaße 176; Bewicht 183; Unterfuchung 183. - Gribeauvallaf. feten, Ausmaaße 182; Bewichte, Un-terfuchung 183. — Mufbewahrung 467.

Lager, f. Stantlager, Darichlager. Lagerbienft: 591.

Lagerhütten, f. Barafen.

Lagerrequifiten: Mufbewahrung 573. Lange : Dieffen berfelben bei einer gu beidiegenben Linie ber Teftung 622.

Laterne mit Rorb: Befchaffenbeit 259. - Blendlaterne 342.

Laufgraben : Gröffnung berfelben 622. Leber : Battungen, abfolute Feftigteit, Bewicht einer Saut, Unterfudung 53.

- Aufbewahrung 574. Legirungen: Bum Wefchutguffe 29, 99.

Lehm: Anwenbung jum Formen für Beidunguß 52; Untersuchung 53.

Lehren: Bum Raliberiren ber Bollund Sohlfugeln 184, 185, 186.

Leim (Tijdlerleim) 194.

Reinölfirnif, 51.

Leinwand : Unterfudung 48.

Leiterwagen : Musmaaße 171. Lenkfamteit, Lentungewintel Fuhrwerte: 77, 78, 96, 337. Leuchtkörper: Anfertigung 224.

Leuchtfrauge: Unfertigung, Gewicht 221.

Leuchtfugeln: Ansmaage und Bewichte ber Berippe 225. - Infertigung 225. - Gewichte ber laborirten Leuchtfugeln 227. - Wirfung 518. -

Pinienmunitionsmagen: Ausmaage ber Solgtheile 140; Befchlag 153. -Bichtigfte Musmaage als Subrwert 158. - Bewichte 160. - Unterfudung 161, 163.

Linienmunitionsmagenfaften Mus.

maage ber Solitheile 143; Befclaa 135.

Lochftonel: Befchaffenbeit 342.

Buft : Bufammenfegung, abfolntes Gewicht 9. - Wefdwinbigteit bewegter Luft 10. - Musftrommenge gepreßter guft 322. - Wiberftanb ber guft 324.

Lunte: Unfertigung 206. - Gewicht einer Rolle, Unterfuchung 207.

Luntonfeil: Unterfuchung, Ausmaage

40

1

1

Rá

1

'n

36

-

Ì

Quntenftod: Beidaffenbeit 250. Luntenverberger: Beidaffenbeit 250. Quitfugeln: Anfertigung, Wirtung 229. - Berfen berfelben 501.

Mt.

Magbe: Baberifche Langenmaage 1; Bladenmaafe, Bluffigfeitsmaaße 2; Betreibemaage, Brennholymaage 3. -- Rebuttion bes Artillerie-Dlaages, bes baberifchen Dby .- Dlaages in bas pfalgifche und umgefehrt 5; bee baur. Bluffigfeitemaafee in bas pfalgifche und umgefehrt 6.

Maanftabe: Bum Batteriebaue 343. mariche: Berhalten auf Marichen bei Transporten 552, 538, 559; im Felbe 582; in Feinvesnabe 585; Dachtmarfche 585.

Marfchlager: Berhalten bafelbit 592. Marichordnung: Bei Transporten 552; im Felbe 582.

Marichquartiere: Berhalten bajelbft

Mafchinen (Artillerie - Mafchinen) : 317.

Mantel (Blechtwerf): Unfertigung 363. Materialien : Fenerwertsmaterialien 194. - Baumaterialien 349. Mufbemahrung bes Rohmaterials

Mehl: Roggenmehl, Starfmehl gum Bappe und Rleifter 194.

Mehlpulver, f. Schiefpulver. Meffing: Bufammenfegungen, fpecif. und abfol. Gewicht, Schmelquuntt, Langenausbehnung , fpecif. Barme 31; Unterfuchung 32.

Meffingblech: Abfol. unb relat. Feftigfeit 32; fiebe ferners: Dleffing.

Meffingbraht: Abfol. und relative Befrigfeit 32; fiche ferners: Dleffing. Labung berfelben 519. -Minen: Wirfung 520. - Flabberminen f.

bafelbit. Minenganber: Unfertigung und Unwendung bei Minen und Erbwürfen

520, 521, Mobilmachung: Der Felbartillerie

Morfer: Bulverprobenmorfer 09. --Mormalmorfer 72. - Raliber ber Bomben., Stein- nub Robornmorfer 94. - Untersuchung ber Robre 115, 117, 120, 121. - Schiefprobe 128. - Bafferprobe 131. (Das liebrige Ausruftung ber f. Gefdubrohre). Bombenmorfer u. Steinmorfer 314; ber Robornmorfer 316. - Werfen mit Diorfern, f. Burftafeln.

Moferbatterien (borizontale u. verfentte) : Allgemeine Bestimmungen 426. - Musmaage 427.

Morferteil: Beschaffenheit 244. Morferlaffeten, f. Laffeten. Morferfrand : Gefuppelter, Ban bes.

felben 449. Mundbeckel : Befchaffenbeit 233. Mundflog : Befchaffenbeit 233.

Manition für Sanbfeuerwaffen : Unfertigung 199. - Berpadung 204. Artilleriemunition : Unfertigung 206. - Berpadung 222. - Mufbe. mabruna 565, 566.

Munitioneperichlage für bie Artillerie: Muemaaße, Gewichte 236. bie Santfeuermaffen : Kur maake 204.

Munitionsmagen: Ausmaage ber Solatbeile ber Sintermagen 140. -Beidlag 151. - Bichtigfte Aus. magge ale Aubrwerte 158. - Bemidte 160. -- Untersuchung 161, 165. - Ausruftung ber Dlunitions. magen 288, 290, 292, 294, 296. -Gewichte ber ausgerufteten Dunitionsmagen 303. - Mufbemabrung 570.

Machbut: Berhalten berfelben 582. Rachtquartiere: Berhalten im Racht. anartiere auf Transporten554.558.560. Rachtichuffe: Ginrichten für biefel. ben 509.

Ragel: Rartatidennagel, Rabminagel 195. - Stablerne, jum Bernageln ber Wefchaurebre 260.

Ragelbohner : Beidaffenbeit 343. Ratrum : Salafaures fiebe Rochfalt. - Galpeterfaures 11.

Rarmatprobemörfer, fiebe Bulverprobemörfer.

Mormalpulver, f. Schiefpulver. Rothgleiche: Beidaffenbeit 260. Dothichraube : Befchaffenheit 245.

D.

Defen : Tednifde fur bie Laboratorien 192. - Bleifdmelgofen 193. - Defen jum Bluben ber Rugeln, f. Rugel. alubofen.

Del: Specif. und abfol. Bewicht 49; Muffoelichteit, Ginwirfungen burch Barme, Unterfudung, Gattungen 50. Delfarben, f. Farben.

W.

Paden: Der Reitpferbe ber Telbar. tillerie 528.

Badung: Der Beiduse und Dunitionemagen ber Felbartillerie (Ch. ftem 1836) 261, 274, 276. - Des ( Spftem Linien . Munitionemagens 1800) 272, 276. - Der Felbidmiebe - Der Batteriemagen 280, 281. Ballifaden: Ausmaage, Anbringung

berfelben 453.

Bapler: Bu ben Batronenhülfen ac. 194. Bappe: Roden berfelben 199. Dediniegeln, Vappenbedel: Bu

Sturmfadbulfen ac. 194.

Baratos, fiebe Rudwehren. Barallele: Gerichtung einer folden gu einer Linie ber Festung 621. Unlage ber ten unb 2ten Barallele 622; ber 3ten Barallele 625.

Patronen für bie Bunbhutchenge-mehre: Anfertigung 202. - Ber-204, 205. - Material., paduna Mannichaft. und Beitbebarf 205. -Geidupratronen: Unfertigung, feft. gefette Babungen 218, 221, 222. Berradung 222.

Batronenbehalter: Beidaffenbeit, Muemaage 241.

Batronentornifter: Beidaffenbeit, Musmaane 241.

Patronengeng: Berbrennung, Untersuchung 49.

Dech: Erecif. und abiol. Gewicht 49: Aufloelichfeit, Schmelgpunft, Unterfuchung, Gattungen 50. - Bedlautern 196.

Dechfactein: Unfertigung 227.

Beudel : Cefunbenpenbel 332. Betarbe: Ausmaage 235. - Laben ber Betarbe 236. - Birfung ber-

felben 519.

Burftbantpfable 352. -Wfähle: Burft. (Bafdinen.) Bfable 353. -Edaneforbpfable 354. - Für Tlechtwerfe 354. - Pfable ale hinbernis. mittel 454.

Pferderuftung : Der Felbartillerie u. bes Armee-Subrmefens 522.

Pferberuftungezubehör: Rummetleib, Sielengeschirr 543, Rappzaum 544, Stallhalfter 545.

Pferdepflode: Beidaffenheit 258. Bflocte zum Batteriebaue: Anterpflode - Bettungepflode 354. - Rafenrflode 354.

Wickel: Beschaffenheit 343.

Placfarbeit (Blafage) : Regelmäßige und wilbe 368, 439. - Befleibung mittelft Blafage 393, 439. Placifcheit, fiebe Erbpritiche.

Preffe: Schraubenpreffe 323. - Sys

braulifche Breffe 339.

Progen: Für Felbgeichütze, Ausmaafe ber Holgibeite 138; Befchlag 149; Berchlet i 60; Interjudjung 164.— Für Belagerungsgeichütze: Ausmaafe, Gewichte 170. — Kür Keitungsgeichütze (Suptem 1843) 174, Ausmaaße 178, Gewicht 183; Interprogramment 1843, Interprogramment 1843, Interprogramment 1843, Eroskaften: Ausmaaße ber Holgibeile

143; Befchlag 154. Brobrahmen : Befchaffenheit 257.

Progfchere: Beichaffenheit 258. Bulver, fiebe Schiefpulver. — Muriatifches Bulver 73.

Bulver-Etiquetten, 67, 72. Bulverfaffer: Ausmaage, Bewicht,

Inhalt 66. Bulverfammern : Bauberfelben 407.

Onarzfand: Minwenbung jum Formen für Gefchütguß, fpecif. und abfol. Gewicht, fpecif. Warme 52; Untersuchung 53.

Onecfilber: Bufammenfetungen , fpecif. u. abfol. Bewicht, Schmelg.

Raber: Der Felbartillerie, Ausmaaße ber Holgtheile 142; Befchlag 154; ber Keftungslaffeten 179; ber Gribeauvallaffeten 183. — Erfegen eines Rabes 484. — Inftanbsetung schabbafter Raber 485. — Wechseln ber Raber 472.

Rabermerte: 331.

Mahmen: Für bie k. b. Festungslasseten (System 1843) 174, Ausmagse 178; Gewickt 183. — Kür Gribeanvallasseten, Ausmaaße 183; Gewickt 183. — Untersuchung 183. — Prohrahmen für die Gribeanval-Lasseten 183. — Ausrüstung für den Rahmen der L. b. Festungslasseten 311. — Ausbewahrung 568, 569. Maktern, s. Signalrasteten.

Rafenziegel: Anfertigung 364; Transport 365. — Rafenbelleibung 392. Raumbestimmungen: Für bie Artillerie 608, für Infanterie unb Kaballerie 609.

Ranmnabel: Befchaffenheit, 21u6maage 242.

Rechen: Befchaffenheit 343. Reibahle: Befchaffenheit 252. Bulverlabmaafe: Für bie Batronen zu ben Sanbfeuerwaffen 204. — Für bie Geschützbatronen 219.

Bulvermagazine: Allgemeine Befiimmungen 381. — Hölzer hiefür 373. — Bau berfelben doz. — Brefchbatteriemagazine 488. — Ariegs- und Briebensmagazine 561. — Anlage ber Pulvermagazine vor Feltungen 614. — Defenible Pulvermagazine in Keltungen 635.

Bulverprobe: Berfahren 71. - Brobe.

plat 71.

Vulverprobemörfer: Ausmaaße, Gewicht 69. — Unterfuchung 70. — Rormalprobemörfer 70. Vulververbackungsfack: Ausmaaße

und Gewicht 66. Byrometer nach Bebgwood, Bermanblungeformeln 7.

Q.

puntt, Siebpuntt, gangenausbehnung, ipecif. Warme, Gefrierpuntt, Berbrennung 335. — Anwendung jum Bolen ber Granaten 213. — Querwalle: Allgemeine Bestimmun-

gen 379. - Bau berfelben 442.

N.

Reibung : 322.

Relbrundröhrchen: Anfertigung 210.
— Berpadung, Untersuchung 211. Reifig: Bum Unfertigen ber Fafchie

nen, Schangforbe, Burben 349.

Reiter, fpanifche: Ale Binbernigmit. tel 454.

Reitpferberuftungen, fiehe Pferbe-

Requifiten, f. Ansruftung.

Requisitentaften: Bum Munitionswagen bes Systems 1800, Ausmaaße ber holztheile 143.

Requisitentorb: Beschaffenheit 260. Refervedeichsel: Beschaffenheit 255. Referveortscheit: Beschaffenheit 255.

Refervepart: Berhalten beim Transporte beffelben 551. — Zusammenfegung bes Refervepartes 577, 580.

Refervetheile: Für einBelagerungsforps 614; für eine Festung 634. Richthehel: Beschaffenheit 246.

Michtpfosten: Beschaffenheit 249. Richtschemel zur Gribeauvallaffete: Beschaffenheit 249.

Ritofchettbatterien (borizontale u. perfentte): Traciren 419, 424. -

Musmaase 420, 424. - Anftellung ber Arbeiter 421, 425. - Reibenfolge und Arbeiten ber Detafche. ments 422, 426. - Mufraumen 423. - Art bes Ginidneibens bei verfenften Batterien 424. - Unlage 624.

Ritofchettafeln: Für bie t. b. Battericfanonen auf Seftungs-Laffeten 503; fur bie 24Bfr. Belagerungs. tanonen 504, 505; für bie 18Bibr. Belagerungefanonen 506; für bie 7 und 10Bfbr. Saubigen ofter. Kon-ftruttion 507; für bie Dorfer 508. Rolle: Feste, bewegliche 326.

Calmiat: Bufammenfegung, fpec. u. abful. Gewicht 36.

Œ.

Salpeter: Bufammenfegung 10: Beis mengungen bes Robfalpetere 11; frec. u. abfol. Bewichte 11; Huflos. lichfeit, Berbrennung 13. - Unterfuchung bes Robfalpeters 54. — Lauterung 55, 195. — Untersuchung bes geläuterten Galpeters 59. Bereitung bes Deblfalpeters 196 -Aufbewahrung 563.

Calpeterauflofnugen in Baffer: Specif. u. abfol. Gewicht 12.

Calpeterfaure: Bufammenfegung 10: Siebpunft 15.

Canb: Unterfuchung unb Unwenbung ju Formen für Wefdingguß 52, 53. Cappenbunbel 353.

Catteln: ber Reitpferbe ber Relb. artillerie u. bes Armeefuhrmefene527. Chafwolle: Barmeentwidlung burch Befeuchtung 48; Berbrennung, Un-tersuchung, Fabrifate 49.

Chall : Wefdwintigfeit beffelben 10.

Changen : Offene Schangen 457. -Beichloffene 458. - Berichangungs. linien 459. — Abgefonberte Schangen 450. — Brudenfchangen 460.

Schangforbe : Ronifde Schangforbe, Sappenforbe, Befleibungsforbe, Roll. forbe 360. - Unfertigung 360. Transport363 .- Befleibung bes Rnies mit Changforben 388; ber Scharten 389: ber Raften 390. - Beranferung und Berpfahlung 391.

Changjeng, f. Baugerathe.

Schartenblendungen : Allgemeine Beftimmungen 381. - Bolger bagu 373, 401, 402. - Sur Ranonen unb Rollraber: Des Feftungerahmens, Musmaage und Gewicht 183. -Der Gribeanvallaffete 182.

Rollichuß: Auslaufweiten und tte Mufichlage, f. Schieftafeln.

Rollwagen, f. Rafemattenrollmagen. Ructwehren (Barabos): Bau berfelben 443.

Ruhehalte: Auf Dariden 584. Ruftmagen: 2. unb Afpannige für ben Bart, Sauptanemaage 161. Unterfuchung 161, 165. - Fur ben Belagerungetrain 171. - Aufbemabrung 570.

lange Saubigen 400 ; für furge Baubigen 402.

Scheibemaffer: Specif. Schwere 10. Schemel: Bur Conborenmorfer, Ausmaaße, Bewicht 183.

Schiefen: Allgemeine Bestimmungen für bie Schieg. u. Burftafeln 486. Ochienprobe: ber Gefdunrohre 128.

Schiefipulver : Unterfuchung unb Lauterung ber Daterialien 54. Fabrifation bes Rriegspulvers, Mengungeverhaltniß. Dengen u. Stame pfen 60; Rornen, Dlangen, Trodnen und Boliren, Große bes Bulverforne 61, Sortiren 63. - Abfol. und frecif. Gewicht 65. - Ber padung 66. - Untersuchung bes neufabrigirten Rriegspulvers 67; für bie Chiegubungen 68; bes icon magaginirten 68. Brobe bes Bulpers 69. - Berbrennung, Gasentwidlung, Rudftanb, Entzündung 68, 72, 73. — Kraftaußerung 68, 74. — Analyse 74. — Gerfiellung mangel-haft gewordenen Bulvere 74. — Auslaugen 75. — Berfchiebene Mengungeverhaltniffe 76. - Mormals pulver 72. - Erzeugung bes Mehl-pulvers 198. - Wirfung bes Schief. pulvers bei Minen und Erbwurfen 519. — Transport 548, 556. — Aufbewahrung 561. - Gute Erhal. tung 563.

Schienicharten: Allgemeine Beftimmungen 376. - Befleibung mit Fafdinen 386; mit Coangforben 389. Ginidneiben ber Scharten 440. -Ginfluß berfelben auf bie Schufe weite 511.

Schieftafeln : Bur bie Felbfanonen

mit Rugeln 487; für bie leichte lange 7pfb. Haubige mit Granaten 488; für bie schwere lange 7rfb. Haubige mit Granaten 489; sür bie turze 7rfb. Haubige mit Branaten 490; für bie Velbzgeschütze mit kent A91; für bie Helpseschütze mit bem Rollschussel 491; für bie t. b. Batteriekanenen mit Rugeln und Granaten 492; zum Feuern mit glithenben Rugeln 493; für bie t. b. Batteriekanenen mit Kartätschen 491; für bie lange 10pfb. Haubige mit Granaten und Kartätschen 491; bie furze 10pfb. (Batterie) Haubige mit Granaten und Kartätschen 495; für bie turze und lange 25pfb. Haubige 497; zum Breichelegen 498; zum Alfoscheitiern f. Alfoschettafeln Schilfzündröhrchen: Ansterielung

211. — Berpadung 212.

Schlagloth, 31. Schleifftein mit Geftell: Beichaffenbeit 343.

Schleppbaum: Unlegen eines Schleppbaumes 484.

Schlepptan: Befchaffenheit 254. Schmierbuchfe: Befchaffenheit 259. Schnappfarren: Befchaffenheit 343.

Schneidebant: Befchaffenheit 344. Schniger: Befchaffenheit 241, 345.

Schnure: Untersuchung 48. Schraube: Dhne Rurbel 327; mit Rurbel 328.

Schraubenpreffe: 328.

Ochraubenichluffel: Befchaffenheit

Schrottmeiftel: Beschaffenheit 345.

Schuhmagen, f. Ruftwagen. Schultermehren : Allgemeine Be-

ftimmungen 379.

Schwefel! Aufanmenfetzung, Gewicht, Auflöslichfeit, Berbreumung 14. — Untersuchung 59. — Schwefellauten 195. — Bereitung bes Mehlschwefels 197. — Aufbewahrung 563. Schwefelfaure, 14.

Schweinfett : Specif, und abfol. Gewicht, Comelapuntt 50, Unter-

fuchung 51.

Talg: Specif. und absol. Gewicht, Schmelapuntt 50; Untersuchung 51. Taue: Untersuchung, Gattungen 48. Schwertraft : Steigung und Ball, Enbgeschwindigfeit 319.

Seibe: Berbrennung, Untersuchung, gesponnene Raturfeibe 49.

Seilwert: Abfol. Feftigfeit ber Seile 47; Gattungen, Untersuchung 48.

Seilwerksknoten : Bei ber Sandhabung ber Gefduge und guhrwerte 461.

Centel: Beschaffenheit 248.

Gener: Ausmaaße, Gewichte 238, 240. Genlatte : Beschaffenheit 345.

Sebwage : Befchaffenheit 345.

pulvere 64. Signalfeuer: Anfertigung 227.

Signalrateten : Aufertigung 229. — Abfeuern, Birtung 231.

Gignalftangen : Unfertigung 231. -

Silber glatte: Bufammenfehung 32; Sigliffen: Befchaffenheit 259, fpecif. u. abfol. Gewicht 33.

Starpirichaufel : Befchaffenheit 345. Evachtel: Befchaffenheit 243.

Sperrfeil: Befchaffenheit 237.

Seoft: Aufammenfetgung und Gattungen 23; fpecif. und abfol. Gewicht, Schmelgbige, gangenausbehnung, specif. 20arune 24; absolute Bestigkeit 24; Clastieitätevermägen, Unterindyung 25. Umfbewahrung 574.

Staublager: Der Batterie 587; ber Divifion 589.

Ztanffugein: Anfertigung 234. -

Stechfchaufel: Befchaffenheit 346. Steinvorbe, Steinwurfe: Anfertigung 234. — Wirfung 518.

Strange: Untersuchung, Gattungen48. Etreichftein : Beichaffenbeit 346.

Stricfe: Untersuchung 48. Stuppinen: Unfertigung, Unterfu-

chung 207. Sturmfäffer: Unfertigung 233. - Gewicht 234. - Wirfung 518.

Sturmpfahle: Ausmaage und Anbringung berfelben bei gelbverfcanzungen 454.

Gewicht 233. - Birfung 518.

- Bufammenfeben eines geriffenen Raues 485. - Laufnoten, f. Seilvertsfnoten.

Terpentin, Terpentinol: Cpecif.

und abfol. Gewicht 49: Auffoslich. feit, Giebpunft, Unterfudung 50. Terrain: Ginfluß beffelben auf bie Schugmeite, Terrainminfel 511. Bunftiges und ungunftiges Terrain

Terreplein : Allgemeine Bestimmun-

gen 374. Thermometer: Dad Reaumur, Celfius und Fahrenheit 7; Bermanb. lunasformeln 7.

Thonerbe: Specif. unb abfol. Bewicht, fpecif. Warme 38. - Abens. berger Thonerbe jum Formfand 52. Muebehnung burd Barme 52 .-Bebrannte Thonerbe 52.

Traciren : Bei horizontalen Batterien 419; bei verfenften 424. Tracirleine : Beidaffenbeit 346.

Traghebel: Befchaffenbeit 257.

Mebergabe : Berbalten mit Artillerie. Material 556, 558, 560.

Uebernahme: Berhalten ber Urtil. lerie beillebernahme einer Teftung629. Meberichwemmungen: 216 Sinber-

nipmittel angelegt 456.

Berbindungsgraben (Rommunita.

tionen): Allgemeine Bestimmungen

Berhaue : Maturliche und gefchlepbte

Berlangerung : Giner ju ritofchet. tirenben ober enfilirenten Linie ber Beftung 620.

Berpadung: Der Munition für Sanbfeuermaffen 204, 205. - Der Beiduspatronen 222. - Der Tor. nifter und bes Fourage . Borraths

284. - Der Artillerie-Diunition 261. Berfchalungen: Allgemeine Beftimmungen 394.

Berfumpfungen: Unlage berfelben als Sinbernigmittel 455.

Bertheidigung: Gingelner Boften im Belbe 604. - Der Beftungen 635.

Bitriolol: Gigenichaften 14.

Bachs: Epecif. und abfol. Gewicht, Auflöslichfeit, Comelgpuntt 50; Untersuchung 51.

Tragring : Beidaffenbeit 244. Eranteimer : Beichaffenheit 258.

Eranfcheemagen : Musmaane, Unterfuchung 171.

Transport: Des Urtillerie-Materials au ganb 548, auf Gifenbahnen 536, au Baffer 558. - Bulver - und Munitionetraneporte 548, 556, 558. Gefchüttransporte 550, 556, 558. Bebedung auf Transporten 551, 557, 559. - Berhalten auf Trans-

porten 552, 558, 559; im Dlachtquartier 534, 558, 560; bei ber llebergabe 556, 558, 560.

Transporteur, f. Feftunge unb Rafemattentransporteur. - Mufbemabrung 571.

Traverfen, f. Quermalle. Triebel: Beichaffenheit 244. Triqueballe: Musmaaße, Gewichte 338.

u.

Hebertunchen: Der Gifenmunition

Unschlitt, f. Talg. Utenfilienwagen, aritlicher, f. Abo. thefermagen.

N.

Bogelaunge : Befchaffenheit 246. Bolleugeln: Musmaage und Bewichte 184. - Unterfuchung 187, 189. - llebertunchen 190. - Bewichte bei verschiebenen Durdmeffern 191. - Befeftigen auf Spiegel 213. - Birfung , Ginbringen ac. f. Rugeln. - Mufbewahrung 564.

Borarbeiten : In ben Laboratorien 195.

Borbut: Berhalten berfelben 582. Borpoften: Berhalten ber Artillerie auf Borpoften 594.

Borichlagpfloct : Befchaffenbeit 342. Borfichtemaanregeln: In ben Laboratorien 193. - Beim Baue ber Belagerungebatterien 419. - 3n Bulvermagaginen 562.

Borgugfeil: Befdaffenbeit 259. Borgugmage : Befchaffenheit 254.

W.

Bachtelgerippe, Bachtelmurfe: Unfertigung 235. - Wirfung berfelben 519.

Magen: Der Felbartillerie 134, 161 — Gewicht 160. — Untersuchung 161, 165.

Baldfaschinen: Befchaffenheit, Trans.

Baffer: Bufammenfetung, Beimengungen 8; fpecif. und abfol. Gewichte, Gieb. und Gefrierpunkt 9.

Maffertraft: Befchwindigfeit 319; Ausfingmenge 320; Rraft bes ftromenben Waffers 321.

Mafferprobe: Der Beichütrohre 131.

Beichloth: Busammensenung 32.

Melle: Liegende, fiehende 327. Beingeift: Specif. und abfol. Bewicht, Untersuchung 51.

Meineffig: Speeif. und abfol. Bewicht, Siedmuntt, Befrierpuntt, Untersuchung 51.

Berfen: Allgemeine Bestimmungen für bie Burftafeln 486.

Werg: Untersuchung 47.

Werkstätte: Anlage berfelben vor Festungen 619.

Betterschirme: Anlage und Be-

Wieden: Beschaffenheit ber Binbeund Ankerwieden 350. — Drahtwieden 351.

Binde: Bagenwinte, große Suß. (Wefchute) Binte 331.

Bange: Bum Ginführen ber 10Bfbr .. Bombe 244.

Baumen: Der Reitvferbe ber Felb-Artillerie und bes Armeefuhrwefens 527; ber Bugpferbe 547.

Belte: Befdaffenheit u. Ginrichtung589. Biegellehm , jum Formen fur Befdungun, fiebe Lehm.

Riclftabe : Beidaffenheit 249. Bimmermannemertzeuge: BumBatteriebaue 347.

Bint: Beimengungen, freeif. u. abf. Bewicht, Schmelgpunkt, Langenausbehnung, fpecif. Warme, Unter-

fudung 28. Binu: Beimengungen, freeif. und absol. Gewicht 27; Schmelgrunkt, Laugenausbechnung, freeif. Warme, absol. Festigkeit, Untersuchung 28.

Binnober : Bufammenfehung, fpecif. und abfol. Gewicht 35. Buggurten: Befchaffenheit 254.

Zuggurten: Beichaffenneit 254. Bugpferderuftung. f. Pferberuftung.

Bintelmeffen: Gines ausspringenben Bintels ber Feftung 622.

Bifcher: Ausmaage, Gewichte 237,240. Bolfdgruben: Ale Ginbernigmittel 454

Bollfacte: Anfertigung 369. — Befleibung mit Wollfacten 394. Buchtbaum: Ausmage 472.

Burfichaufel: Beschaffenheit 346.

Wurftafel: Für bie leichte lange TPfor-Saubige 488; für bie schwere lange TPfor - Saubige 489; ür bie furzeTPfor - Saubige490; fürbie lange 10Pfor - Saubige 405; für bie lurze 10Pfor - Gatterie- Saubige 496; für bie furze und lange 25Pfor -Saubige 497; für bie Bondenmörfer 499, 500; für ben Chernmörfer 500; für Leuchtfugeln 501; für Seine and bem Ceinmörfer 501; für besondere Kenerwerfskörper 502.

für befondere Fenerwerfatorper 502. 28 ürfte (Befleibungafafchinen), fiehe Kafchinen. 255.

Wurftmunitionswagen: Ausmaaße ber Hofztheile 140; Befchlag 151. — Widrigite Ansmaaße als Fuhrwerf 158. — Gewichte 160. — Untersuchung 161, 165.

Wurftmunitionswagentaften Undmaage ber Solztheile 143; Befchlag 155. Burftfage: Befchaffenheit 346.

Burftwurger: Beschaffenheit 346.

Bunbhutchen: Beichaffenheit, Berpadung zur Magazinirung und Feld-Ansrüftung 199.

Bundern, tupferne: Ausmaage und Klaffen 97. — Ginfegen in bie Beicourohre 106.

Bundlichter: Anfertigung 207. -

Bundlichterbuchfe:Befchaffenheit250. Bundlichterklemme: Befchaffenheit 251.

Bundloch: Untersuchung 126, 134.
— Ansmaage, fiebe Gefchübrobre.

3ünbrohre: Ausmaaße 208. — Anfertigung 209. — Unterfuchung 208, 210. — Zünbrohrlängen 214.

Bunbrohrden, f. Reibgunbrohrden, Schilfgunbrohrden.

Bundröhrchentaschen: Ausmaage, Beschaffenheit 242.

Bundungen: Anfertigung 206. Bwillich: Unterfuchung 48. Bwirn: Unterfuchung 47.

# Bufatze und Veranderungen mahrend des Druckes.

3n S. 94. Bei ber zweiten Bemerkung ift beizusehen: Der Durche meffer ber Rammerbohrung ber 25pfb. langen Saubibe ift bem ber Klugbohrung ber 10pfb. Saubibe gleich.

" 99. Der Antrag wegen Ginführung ber 3 Bundternflaffen

erhielt bie Genehmigung.

", ", 142. Zeile 7 v. u. Beim Rabe Mr. 2 ist beizuseten: "und für sämmtliche Hinterwägen." Auf berselben Seite ist am Schlusse koch hinzuzusügen: Die Räber des Spftems 1836 haben 6 Felgen und 12 Speichen; das Protrad von 1800 hat 5 Felgen und 10 Speichen, das hinterrad 6 Felgen und 12 Speichen.

", 172. Die Artillerie-Spezial-Rommission int gegenwärtig mit ben Bersuchen einer neu konstruirten Festungslassete für die lange und kurze 25pfd.-Haubihe und 24pfd. lange Kanone beschäftigt, welche ganz ben übrigen Festungslasseten Anlich ift, und beren Speichen-Raber auch benselben Durchmesser haben, nur laufen bei der Aufstellung am Rahmen die Raber mit den Naben ftatt mit den Felgen auf den Rahmenschwellen.

", 177. Die Arme bes Kurbelfreuzes ber Richtschraube wurden auf 3",47 verfürzt; es ändert sich baher ber Durchs messer bes Kreuzes der Richtschraube und beträgt nur

12".0.

", 213. Bum Polen ber Granaten ift gegenwärtig eine Mafchine ohne Anwendung von Dueckstlber im Versuche.

" " 221. Rach "Sackden", Beile 5 von oben ift hinzuzufügen: bie Auffüllungen bei ben kleinen Ladungen mittelft Sagespanen.

" 221. Die Rartatichenlabung bes furgen 24Bfbre. wurde gu

3Pfd. bestimmt.

", 240. Für die 10pfbr. lange Haubitse wurde ein aus 2 Chslindern für Kammer und Flug abgesetzte Wischerfolben angenommen. Es ändert sich baher das in der Besmerkung für die lange 25pfbr. Haubitse Erwähnte, indem hiesur ein besonderer Flugwischer und Kammerswischer eingeführt wurde. Auch für die kurze 25pfbr. Haubitse wurden Wischers und Setzerkolben, jenen der

Su S. 240.

12pfbr. Ranonen gleich, an einer Stange angebracht, welche von 3winge ju 3winge eine gange von 54" erhiett.

" 242. Bum Unterbringen ber Abgiebichnur erhielt bie Bunbrobrebentafche ein befonberes Tafchen unter bem Dedel.

., 257. Der Befchlag ber Auffahrtfeile wurde von 6" auf 10" verlangert. Der Tragbebel foll aus gewachfenem Birtenholy gefertiat werben.

" 316. 3ft am Enbe ber Schluganmerfung noch beigufeben: "und bei Reftunge : Batterien 1 eiferner Recben, bei Morferbatterien leere Bavierhulfen jum Beitragen ber

Labungen."

" 471. Sier ift beim Aufführen ber baber. Feftunge: Gefchube auf ben Ball noch jenes fur bie in ber Bunbesfestung Raftatt portommenbe Rniebobe pon 62 baver. Art .- Bollen (60 par. Boll) bingu au fugen : Dannichaft unb Bet= tunglegen wie bei 67"Rniehobe. - Erforberniffe: 1 porberer Rahmenunterfat von 13".1 Sobe. 45".5 Lange und 19",25 Breite; 1 binterer Rahmenunterfas von 5".1 Sobe, 45" gange und 8" Breite, und 1 bin: tere Rahmennune von 27,"6 Sobe, 13" Breite nnb 6,"5 Starfe, an welcher in ber bobe won 13" eine Stufe für 49" Aniehobe angebracht ift, um fie bei ben Aufftellungen über Bauf und burch Scharten gu-gleich verwenden gu konnen; ber Reibnagel muß eine Lange von 29",6 ohne Ropf erhalten. - Auf: und Abführen: Chenfo wie bei 67" Rniehobe, jeboch ohne Unmenbung ber Rahmenachfe mit ben Blodrabern. inbem eine mittlere Rabmenftute unter ben 2ten Dittel: riegel geschoben wirb.

.. 493. Rach einer furalich erfcbienenen Berorbnung foll bei ben Batteriefanomen Gefchof und Labung wie fruber beim Laben ber Befchute gefonbert leingeführt werben. welche Bemerfung fur alle barauf bezüglichen Schieß:

tafeln gultig ift.

. " 328. Beim breifchenflichen Sebzeuge ift Wolgenbes qu bemerfen: Daffelbe erhielt an feiner Belle ebenfalls ein Sperrab mit Sperrhafen, ber Sinterfchenfel murbe verftarft, und bie Borfteder an ben Bapfen ber Querriegel wurden nun aus Gifen gefertigt und mittelft eines Rett: dens mit ben Borberichenfeln verbunben.

# I. Banerische Maage und Gewichte.

#### 1. Längenmaaße.

|                                              | lln              | terabt | heilu              | ngen                 | Werth             |                  |  |  |
|----------------------------------------------|------------------|--------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|--|--|
| Gattungen                                    | 30lle            | Theile | Linien             | Punfte               | Parifer<br>Linien | Milli.<br>metres |  |  |
| Der Artillerie-Fuß ist der<br>rheinlandische | 12               | 1200   | _                  |                      | 139,13            | 313,853 ³)       |  |  |
| Der baper. Fuß 1)                            | 12<br>ober<br>10 | _      | 144<br>ober<br>100 | 1728<br>ober<br>1000 | 129,38            | 291,8594)        |  |  |
| Der pfälzische Fuß 2)                        | 12               | _      | 144                | 1728                 | 147,765           | 333,333 5)       |  |  |

- 1) Im gangen Konigreiche mit Ausnahme ber Pfalz vorges fchrieben; ber 10-theilige Buß ift ber geometrifche.
- 2) Rur in ber Bfalg im burgerlichen Leben gebrauchlich. Bei ber Militar-Confcription gilt allgemein ber bahr. Dbg.-Fuß.
- 3) 1"=100 Theile, 6'= 1 Klafter, 2 Klafter = 5 Schritte zu ben Porteenbestimmungen. 1 bayerische Elle = 31,849 Art. Zolle und die Faust als Pferbemaaß 4 Art. Zolle.
- 4) 1 Ruthe = 12' ober 10', 1 Klafter = 6', 1 Elle = 341/4" Dbz., 1 Meile = 25406'. Die Fauft als Pferbemaaß = 4,3 Dbz. Jolle. Der Schritt beim Manoeuvriren ist zu 28 Jolle Dbz. angenommen.
  - 5) 1' = 1/3 Metre frang., 1 Gle = 0,6 Detres.

#### 2. Alächenmaaße.

|                                   | Unter          | abtheili | ungen              | 1                              |
|-----------------------------------|----------------|----------|--------------------|--------------------------------|
| Gattungen                         | Dezima.<br>Ien | - Bus    | □30Ke              |                                |
| Der Artilleries Tuß               | _              | -        | 144                |                                |
| Der bayerische Tuß .              | 16 <u> </u>    | 4, 44    | 144<br>ober<br>100 | <b>1</b> 7                     |
| Das Tagwerk (Morgen,<br>Jauchert) | 100            | 40000    | _                  | · 1Dezimale=400 □ •<br>= 4 □ ° |

#### 8. Flüffigfeitsmaaße.

|                           |                    | erab:<br>ungen      | Rörperlicher Inhalt in |                 |                  |                                           |  |  |  |
|---------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| Gattungen                 | Salbe cber Seibel. | Duart ober Schoppen | Artill.                | Bayer.<br>Dz.c" | Baher.<br>Dbz.c" | Franzöf-<br>Litre ==<br>1 décim.<br>cube. |  |  |  |
| Die bayer. Maaß=<br>fanne | 2                  | 4                   | 59,435                 | 43,000          | 74,304           | 1,0691)                                   |  |  |  |
| Der Litre (für bie Pfalz) | -                  | 2                   | 55,599                 | 40,225          | 69,508           | 1,0002)                                   |  |  |  |

<sup>1) 60</sup> Maaß geben einen Schenfeimer, 64 einen Biffreimer, 120 ein Ohm und 720 ein Fuber.

<sup>2)</sup> Der Litre wird ferner noch in 1/4, 1/8 und 1/16 Litre gestheilt. 108 Litres = 1 Ohm, 10 Ohm = 1 Fuber. 100 Litres = 1 Hectolitre.

#### 4. Getreibemaaße.

|                                           | th                               | lnte                                     | ral | en        | Körperlicher Inhalt in |            |                     |                      |                     |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----|-----------|------------------------|------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|--|--|
| Gattungen                                 | Mehen                            | Dehen<br>Biertel<br>Daßlein<br>Dreißiger |     | Dreißiger | Maaßtann.              | ArtiA. c." | Bayerifche<br>Dz.e. | Baherifche<br>Db3.c" | Frang. Litte décim. |  |  |  |  |
| Das bayerifche<br>(munchener)<br>Schaffel | 6                                | 12                                       | 96  | 192       | 208                    | 12362,480  | 8944,000            | 15455,232            |                     |  |  |  |  |
| Der hectoliter                            | Duarthertoliter<br>ober Biernfel | Simmer                                   |     |           |                        |            |                     |                      |                     |  |  |  |  |
| Malter für<br>bie Pfalg)                  | 4                                | 8*                                       | -   | -         | -                      | 5559,9     | 1022,5              | 6950,8               | 100                 |  |  |  |  |

<sup>\*</sup> Ge gibt ferner 1/14 unb 1/44 Sectoliter.

Als Kalfmaaß ift baffelbe Maaß eingeführt, nur heißen beibemfelben 4 Schaffel ober 24 Degen eine Dluth:

## 5. Brennholzmaaße.

| Gattungen              | Breite- | Göhe   | Scheiter.<br>lange | Rörperinhalt        |
|------------------------|---------|--------|--------------------|---------------------|
|                        | Bayer.  | Duobez | im."Fuß            | in Baher.<br>Dbz.c' |
| Die bayerische Klafter | 6       | 6      | 31/2               | 126                 |
| Die pfälzische Klafter | 6       | 6      | 4                  | 144                 |

#### 6. Semichte.

| B. Gewichte.                                                    |       |       | Uni                    | terab                    | theilur | igen |                    | Berth                            |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------|--------------------------|---------|------|--------------------|----------------------------------|--|
| Gattungen                                                       | Unzen | Lothe | Duint ober<br>Drachmen | Cerupel ober Pfenniggem. | Gran    | 216  | Richt.<br>pfennige | nach<br>franzölischen<br>Grammen |  |
| Das bayerische Han-<br>belspfund ift bas<br>alte munchener Pfb. | 16    | 32    | 128                    | 512                      | 7680    |      | _                  | 560,000¹)                        |  |
| Das pfälzische Hans<br>belspfund=1/2 frz.<br>Kilogramm.         | _     | 32    | 128                    | _                        | _       | _    | _                  | 500,000²)                        |  |
| Das nürnberger hans<br>belepfund                                | 16    | 32    | 128                    |                          | _       |      |                    | 509,958³)                        |  |
| Das Apotheferpfund                                              | 12    | 24    | 96                     | 288                      | 5760    | -    | -                  | 360,000                          |  |
| Die Münzmark ift bie Kölnermark                                 | 8     | 16    | _                      | 256                      | 288     | 4352 | 65536              | 233,8554)                        |  |
| Die Silbermark ift<br>bie Wienermark                            | _     | 16    | _                      | 256                      | _       | _    | 65536              | 280,6445)                        |  |
| Das beutsche Zolls<br>vereinspfund                              | _     | 30    | 120                    | -                        | -       | _    | _                  | 500,000°)                        |  |

1) Ift das Gewicht von circa 1/44 bayr. Kubiffuß bestillirtes Wasser (1 c. bestill. Wasser wiegt nemlich bei 10° R. 44,36018 bayer Pfund). 100 Pfund = 1 Zentner.

2) 100 Pfund ift ein leichter Bentner, 200 Pfund (100 Rilogr.)

beißt ein metrifcher Bentner.

3) 100 Pfund = 1 Jentner, 300 Pfund = 1 Schiffpfund. Rach bem nurnberger hanbelsgewichte find bie Renngewichte ber Boll: nub hohlkugeln bestimmt.

4) Fur Golb: und Gilbermungen bestimmt; fur erftere ift 1 Mart

auch in 24 Rarat getheilt. 2 Mart = 1 Bfunb.

5) 2 Mart = 1 Pfunb.

6) 100 Bfund = 1 Bentner.

#### 7. Reduktion des Artillerie-Maages.

| ~                | Bane        | r. Duo   | bezimal                               |     | Pfalzif | de .                          |                                                |
|------------------|-------------|----------|---------------------------------------|-----|---------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Artillerie=Bolle | Fuß         | 3oll     | Linien                                | Fuß | Bon     | Linien                        |                                                |
| 12 (1 Fuß)       | 1<br>-<br>- | <u>1</u> | 10,85<br>0,90<br>1,29<br>0,13         | _   | 11      | 3,59<br>11,30<br>1,13<br>0,11 |                                                |
|                  | 1           | 1        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1   | 1       | 1                             | 11,15<br>0,92<br>0,07<br>12,74<br>1,06<br>0,08 |

100 Art. Fuß = 107,536 banr. Dbg. Fuß = 94,156 pfalg. Fuß.

# 8. Reduktion des baner. Ddz.-Maaßes in das pfälzische und umgekehrt.

|     | Ban  | rische |        | _   | \$5 f | ālzifch | t                      |     |     |       |                              |
|-----|------|--------|--------|-----|-------|---------|------------------------|-----|-----|-------|------------------------------|
| €¶e | guß  | Boll   | Linien | @Ae | Fuß   | Bott    | Linien                 |     |     |       |                              |
| 1   | 1    |        |        |     | 2     | 5<br>10 | 11,89<br>6,08<br>10,51 |     | Bay | erifd | he                           |
|     |      |        | 1      |     |       |         |                        | GUe | Fuß | Bott  | Linien                       |
|     |      |        |        | 1   | 1     | 1       |                        |     | 2 1 | 1 1 . | 8,44<br>8,46<br>1,70<br>1,14 |
| 100 | bayr | . Ddg  | .=Fuß  | = ! | 37,99 | 6 pfālz | . Fuß.                 |     |     | l     | 1                            |

D. Neduktion des banerifchen Flüffigkeitsmaages in das pfälgifche und umgekehrt.

| 5                | Bayerifch |       | <b>्यक</b>  | ilzifd         |      |       |
|------------------|-----------|-------|-------------|----------------|------|-------|
| Schenk.<br>Eimer | Maas .    | Quart | · Litre     | Schoppen       |      |       |
| 1                |           |       | ^6 <b>4</b> | 0,280          | Ban  | erifd |
|                  | 1         | · i   |             | 0,138<br>0,534 | Maas | Quart |
|                  | ₽,        |       | 1           | 1              |      | 3,744 |
| 1                |           |       |             | 1              |      | 1,872 |

100 banr. Schenkeimer = 6,414 pfalg. Sectoliter.

#### 10. Reduftion der eingeführten Gewichte.

|     | Ban  | r.   | Pfälz. |    |      | ' 9 | dűrnb | erg. | Bollvereins |    |      |  |
|-----|------|------|--------|----|------|-----|-------|------|-------------|----|------|--|
| a.  | £    | Dt.  | H      | £  | Dt.  | Ħ   | £     | Dt.  | Ø           | £  | Dt.  |  |
| 1   |      |      | 1      | 3  | 3,36 | 1   | 3     | 0,54 | 1           | 3  | 2,40 |  |
|     | 1    |      | 1.     | 1  | 0,48 |     | 1     | 0,39 | . 1         | 11 | 0,20 |  |
|     |      | 1    | ŀ.     | ٠, | 1,12 | ٠.  |       | 1,10 |             |    | 1,05 |  |
|     | 28   | 2,26 | 1      | 1. |      |     | 31    | 1,48 | 1           |    |      |  |
|     |      | 3,57 | 1.0    | 11 |      |     |       | 3,92 |             |    | 3,75 |  |
| • 1 | 1. 2 | 0,89 |        |    | 1    |     | .     | 0,98 |             |    | 0,94 |  |
|     | 29   | 0,57 | '1     | 1  | 2,52 | 1   | 1.    |      | 1           |    | 2,36 |  |
|     |      | 3,64 |        | 1  | 0,32 |     | 1     |      |             |    | 3,82 |  |
|     |      | 0,91 |        |    | 1,08 |     |       | 1    | •           |    | 0,95 |  |
|     | 28   | 2,26 | 1      |    |      |     | 31    | 1,48 | 1           | .  |      |  |
|     |      | 3,80 |        | 1  | 0,26 |     | 1     | 0,14 |             | 1  |      |  |
|     |      | 0,95 |        |    | 1,06 |     |       | 1,03 |             |    | 1    |  |

100 bayr. Pfb. = 109,813 nurnb. = 112 pfalg. ob. Bollvereinepfb.

# II. Chemisch-physikalische Motizen.

## 11. Thermometer.

| Stalainach              |                                             | Thermo-<br>meter-<br>Grabe | Berwandlungeformeln.                                                                                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réaumur(R)              | Gefrierpunkt<br>ibes Waffers<br>Siebpunkt " | 4-80                       | n°R=54n°C=(32-1-2n)°F.                                                                                                                              |
|                         |                                             |                            | n°C=4n°R=(32-1-9n)°F.                                                                                                                               |
| Fahrenheit (1           | Giebp. "                                    | + 32<br>+212               | $n^{\circ}C = \frac{4}{5}n^{\circ}R = (32 + \frac{4}{5}n)^{\circ}F.$<br>$n^{\circ}F = \frac{4}{5}(n - 32)^{\circ}R = \frac{5}{5}(n - 32)^{\circ}C.$ |
| Angenommen<br>Temperatu | e mittlere RC F                             | +12,5<br>+15,6<br>+60,1    | + 10° R = + 12,5° C =<br>+ 54,5° F.<br>- 10° R. = - 12,5° C =<br>+ 9,5° F.                                                                          |

#### 12. Phrometer.

| Stata nach   |                                | Grabe inach     | Berwandlungsformel.                                       |  |  |
|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
| Bebgwood (W) | Anfangs:<br>puift<br>Endpunkt. | + 240<br>+32277 | 0°W = 464°R.<br>Ieber Grab W= 58°R =<br>72,5°C = 162,5°K. |  |  |

#### 13. Barometer.

| 20. Quevinetet.                                       | Parif.<br>Zolle | Milli-<br>metr. | Babr. | Artiller. |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| Mittlerer Stand auf bem Meeres:<br>spiegel angenommen | 28              | 760             | 31,25 | 28,98     |

| 14. Argometer. Sfala nach                                                                                                                                                               | Ardom.<br>Grabe            | Entibr.<br>frecififc.<br>Gewicht                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| bem in ber k. Salpeter: Baffer                                                                                                                                                          | 0:                         | 1,000                                            |
| laugenmeffungen. aue 1 Th. Baffer und 2 Th. Salze                                                                                                                                       | 50                         | 1,450                                            |
| Baume für Flüffigfeiten, Ginfinfen in reines welche schwerer als Waffer Baffer Gnbpunft ber Sfala                                                                                       | 0<br>40                    | 1,000<br>1,380                                   |
| Ewabble bei 13° R. Ginfinfen in reines Baffer Endpunft ber Stala                                                                                                                        | 0<br>200                   | 1,000<br>2,000                                   |
| Menn a Cinsinten in reines Wasser,  d Einsinten in bie zu messende Flüssigkeit,  p specissisches Gewicht bieser Flüssigkeit,  n Stärke bieser Flüssig feit, oder nach feit nach Graden, | umé fo<br>+ 0,0<br>Ewaddle | thr nah<br>08 × n                                |
| 15. Waffer.                                                                                                                                                                             |                            | 4                                                |
| a) Zusammensenung. Theile                                                                                                                                                               |                            |                                                  |
| Reines Waffer   Wafferstoff 88,9 (bestillirtes Waffer)   Sauerstoff 11,1                                                                                                                |                            | -                                                |
| b) Beimengungen. Subftangen                                                                                                                                                             |                            |                                                  |
| Brunnenwaffer (hartes Waffer) Roblenfaure Ralte                                                                                                                                         | ters nich<br>nthalten      | terung be<br>pt kohlen<br>alle übri<br>ben in be |

| c) Specif. und abfol. Gewichte.                                | Specif.<br>Gewicht   | -       | per. Pfb. |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------|
| Im luftleeren Raume.                                           |                      |         |           |
| Dichteft. beftil. Baffer bei +31/2 OR                          | 1,00000              | 55,1617 | 44,3837   |
| 6 0° R                                                         | 0,99988              | 55,1551 | 44,3784   |
| Destillirtes Wasser bei + 10° R<br>+ 15° R                     | 0,99947              | 55,1317 | 44,3602   |
| (+ 15° R                                                       | 0,99848              | 55,0771 | 44,3162   |
| Regenwaffer in freier Luft bei                                 |                      |         |           |
| + 10° R                                                        | 1,00049              | 55,1886 | 44,4054   |
| Meerwaffer                                                     | 1,0286               | 56,7393 | 45,8531   |
| 1 Maaß bestillirtes Waffer wiegt<br>1 Maaß Brunnenwasser wiegt | 1 8 26 £<br>1 8 28 £ | bayr.   |           |

Siedpunft bes Baffers + 80° R = + 100 C = + 212° F. Gefrierpunft bes Waffers 0° R = 0° C = + 32° F.

# 16. Luft.

| a) Bufammenfeşung.               | Theile |     | 6                   |
|----------------------------------|--------|-----|---------------------|
| Atmospharische Luft } Sticktoff  | 79     | Box | unter etwas         |
|                                  | 21     | foh | lenf. Gas.          |
| b) Abfolutes Gewicht.            | baher. | ¥6. | Frangof.<br>Grammes |
| 1 Artill.c' wiegt                | 0,071  | 64  | 40,1184             |
| 1 bayer. Duodez.c'   bei + 3½° R | 0,057  | 764 | 32,2784             |

Das Gewicht ber atmosphärischen Luft in trodenem Zustande bei 0° R und 760 Millimetres Barometerstand ift 1/270 bessenigen bes bestillirten Wassers.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Legt Sch                      | ritte zurück                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| c) Gefcwindigfeit bewegter Luft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in ber Sefunbe                | fn ber Stunbe                                           |
| Bei schwachem Winbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,5<br>15,0<br>30,0           | 5400<br>54000<br>108000                                 |
| Der Schall burchläuft bei 0°R in freier Luft Diese Geschwindigseit vermehrt oder versmindert sich für jeden Grad zwischen — 20° und + 24°R um 0,84 Schritte.  Praktisch: Bei reiner Luft und günstigem Winde 500 Schr., bei trüber und killer Luft 450 Schr., bei uebliger Luft 400 Schr., bei entgegengesehtem Winde 380 Schr. Es gibt daher die Pause in Sesunden zwischen dem Blise und Knalle beim Abseuern von | in Set.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Sdrifte 467 934 1401 1968 2335 2802 3269 3736 4203 4670 |

12. Salveter.

| a) Bufammenfepung                 | Theile    |                |
|-----------------------------------|-----------|----------------|
| Reiner Salpeter (falpeterf. Kali) | Rali      | 46,55 }1)      |
| Salpeterfäure                     | Stickfoff | 25,00 (2)      |
| Salpetrige Saure                  | Stlaftoff | 30,00<br>70,00 |
| Kali (Kaliumeryb)                 | Kalium    | 79,50<br>20,50 |

1) Beige, fechefantig prismatifche Rryftalle mit pyramibalifchen Spigen.

<sup>2)</sup> Wird als Aegfaure bei Metallen verwendet. Ift fie waffershaltig, fo heißt fie im handel Scheibewaffer, wo 1,14 fpecif. Schwere 20 % Saure entspricht.

| b) Beimengungen bes                        | Theile.  |                        |
|--------------------------------------------|----------|------------------------|
| Rochfalz (falzf. Natrum, Chlor<br>natrium) | Matrium  | 39,8 (1)               |
| Digestivfalz (falzf. Kali, Chlor= falium)  | & Kalium | 51,4<br>48,6 }²)       |
| Salpetersaures Natrum                      | Matrium  | 37,5 (3)<br>62,5 (3)   |
| Salpetersaurer Kalk (falpetersa            |          | 4)                     |
| Schwefelsaures Kali (Glauber falz)         | Rali     | 54,07 (5)<br>45,93 (5) |
| Rohlensaures Kali (Pottasche)              |          | 68,10.76)              |

- 1) Bieht leicht Feuchtigfeit an, vergrößert ben Ruftstand, wirkt nachtheilig auf bie Gefchusvohre.
  - 2) Greift bie Gefchuse, worzuglich Gifen an.
- 3) Berfließt leicht an ber Luft, und hemmt bie Berfehung bes Bulvers. Rryftallifirt fich in Ruben.
  - 4) Berfließt leicht an ber Luft.
  - 5) Tragt ju bem fogenannten harten Branbe bei.
- 6) Bermehrt ben Rudftanb bes Pulvers und gerfließt leicht an ber Luft.

| c) Specififche und abfolute<br>Gewichte. | Specif.<br>Gewicht | Gewicht<br>eines<br>Urt.c' in<br>bapr. Pf. | hierbei ift bas fpecif.<br>Gewicht bes bestillirten<br>Baffers bei 43,5°R |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Reiner Salpeter, funftal:                | 2,000              | 110,32                                     | ate Ginheit angenom=<br>men. 1 Art.c' bicfes                              |
| ReinerSalpeter, geschmol-                | 2,745              | 151,14                                     | bayr. Pfund.                                                              |

| u.1Thl.              | Salp. | 1,007  |         |                                          |
|----------------------|-------|--------|---------|------------------------------------------|
| 2 "                  |       |        | 55,55   |                                          |
|                      |       | 1,015  | 55,99   |                                          |
| . 3 "                | 11    | 1,023  | 56,43   |                                          |
| 4 ,,                 | ,,    | 1,030  | 56,81   |                                          |
| Salpeter: 5 "        | ,,    | 1,038  | 57,25   |                                          |
| auflösungen 6 "      | ,,    | 1,046  | 57,70   |                                          |
| in 100 Thl. 7 "      | "     | 1,053  | 58,07   |                                          |
| mittlerer 8 "        | "     | 1,061  | 58,52   |                                          |
| Temperat. 9 "        | "     | 1,069  | 58,97   |                                          |
| bon 10 "             | "     | 1,077  | 59,41   |                                          |
| + 12,5° R 11 "       | "     | 1,084  | 59,79   |                                          |
| 12 "                 | "     | 1,092  | 60,23   |                                          |
| 13 "                 | ,,    | 1,100  | 60,68   |                                          |
| 14 "                 | "     | 1,107  | 61,06   |                                          |
| 15 "                 | "     | 1,115  | 61,50   |                                          |
| Rochfalz             |       | 2,250  | 124,11  |                                          |
| Schwefelfaures Rali  |       | 2,623  | 144,69  |                                          |
| Pottasche, reine     |       | 2,600  | 143,52  |                                          |
| -                    |       |        |         |                                          |
| Sauerftoff: \        |       |        |         |                                          |
| gas                  |       | 1,1026 | 0,0789  |                                          |
| Stickftoff:          |       | 0,9760 | 0,0699  | Wenn bas specifische                     |
| Rohlenoryd: bei +    | 10°R  | 0,0100 | 0,0000  | Gewicht ber atmos: phär. Luft = 1 ift.   |
| . gas }              |       | 0,9727 | 0,0696) | phar. Luft = 1 ist, und 1 Art.c' bersels |
| Rohlenfaur. Gas      |       | 1,5240 | 0,1091  | ben 0,07164 bapr. Pfd. wiegt.            |
| Schweflig: faur. Gas |       | 2,2470 | 0,1609  |                                          |

| d) Aufloslichteit.                                              |                    |                                         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--|--|
| Salpeter nur im Waffer auflosbar freiem Beingeiste.             | , auch in nich     | t waffer=                               |  |  |
|                                                                 | 13,33 The          | ile bei 0                               |  |  |
|                                                                 | 30,30 "            | + 18                                    |  |  |
| Dam Salustan laten fic to                                       | 33,33 "            | 25                                      |  |  |
| Bom Salpeter lofen fich auf in                                  | 66,66 "            | 36                                      |  |  |
| 100 Theilen Baffer                                              | 200,00 "           | 70                                      |  |  |
|                                                                 | 250,00 "           | 80                                      |  |  |
|                                                                 | 300,00 "           | 91                                      |  |  |
| Allgemein: Salpeter ist auflösli<br>benbem und in 7—8mal so vie | d in ber Si        | ilfte fies                              |  |  |
| Schmelgpunkt bes Salpeters                                      |                    | 280                                     |  |  |
| Siebpunft ber vollenbs gefättigten                              | Salneterlange      | 90                                      |  |  |
| Siebpunkt ber Salpeterfaure                                     | - maptition and t  | 86                                      |  |  |
|                                                                 | 25 50 00           |                                         |  |  |
| Bom Rochfalz lofen fich auf in                                  | 35,50 Thei         |                                         |  |  |
| 100 Theilen Waffer                                              | 35.88              | 11<br>35                                |  |  |
| 100 Syetten Wulfet                                              | 20.00              |                                         |  |  |
| Allgemein: Bei jeder Temperatur Baffer.                         |                    | l so viel 80                            |  |  |
|                                                                 | 29,21 Thei         | le bei 0                                |  |  |
| Par Diagliufate 155a fix                                        | 34,33 "            | 15.3                                    |  |  |
| Bom Digeftivsalze lösen fich auf                                | 43,59 "            | 42                                      |  |  |
| in 100 Theilen Waffer                                           | 51,00 "            | 63.7                                    |  |  |
|                                                                 | 59,26              | 87,7                                    |  |  |
| Bom fchwefelfauern Rali lofen fic                               | h out in 400       |                                         |  |  |
| Baffer nur 8,36 Theile bei .                                    | 4 44 14 100        | 29thin                                  |  |  |
|                                                                 | and the sufficient |                                         |  |  |
| Salpetersaures Natrum absorbi                                   | reien Luft.        | em Zustande leich                       |  |  |
| e) Berbrennung. Gasentwickelung                                 | Rückfand           |                                         |  |  |
| Steiner Salpeter (Sauerstoffgas 3) erzeugt Stickftoffgas 15     | Kali               | verbrennt langfam                       |  |  |
| Salvet mit Robles Roblengrubage                                 | fohlenf. Rali      | rasch mitDetonat.                       |  |  |
| Salp. mit Schwessschwefligs. Gas fel gemengt schwefels. Gas     | fcwefelf. Rali     | langf. und erzeugt<br>fehr hohe Temper. |  |  |

### 18. Comefel.

| a) Bufammenfegungen.                                                                                                                                                          |                           |                                            |                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| Schwefelsäure & Schwef                                                                                                                                                        | toff                      |                                            |                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                               | Schwefel<br>Sauersto      |                                            | 50,1                                                               |  |
| b) Specififche u. abfolute<br>Gewichte.                                                                                                                                       | Specif.<br>Gewicht        | Gewicht<br>eines<br>Art.c' in<br>banr. Pf. |                                                                    |  |
| Reiner Schwefel<br>Gebiegener Schwefel<br>Arnstallisiter (geschmols                                                                                                           | 1,980<br>2,100            |                                            |                                                                    |  |
| zener) Schwefel                                                                                                                                                               | 2.050                     | 113,08                                     |                                                                    |  |
| Schwefelblumen                                                                                                                                                                | 2,086                     | 115,06                                     |                                                                    |  |
| Schwefelfäure                                                                                                                                                                 | 1,970                     | 108,67                                     |                                                                    |  |
| Säure)                                                                                                                                                                        | 2,000<br>1,450            | 110,32<br>79,98                            |                                                                    |  |
| Schwefligfaures Gas<br>Schwefelwafferstoffgas                                                                                                                                 | 2,247<br>1,191            | 0,1609<br>0,0853                           |                                                                    |  |
| c) Auflöslichteit.                                                                                                                                                            | Ør<br>R                   | abe                                        |                                                                    |  |
| Schwefel löfet sich auf 8 Th. Terpentinöl Schwefelverstüchtiget sich " fublimirt bei. " schwitzt bei. " wird bickstüftig " siedet bei " entzündet sich sie an freier Luft bei | bei 4<br>6<br>8<br>bei 16 | 2 (versi<br>8<br>0 •<br>4 (versi           | chlossen).<br>Chlossen, glbtSchwefelblumen<br>renut sehr langsam). |  |

Bemerfung. Ueber bie Berbrennung mit Salpeter febe Rr. 17 e, über bie Berbrennung mit Salpeter und Kohle, fo wie über bie Untersuchung bes Schwesfels febe: Schiespulver.

# 19. Rohle.

| a) Bufammenfegungen.                                                     | Duantitäten                                                                                                                                              | 1                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (Rohlenstoff                                                             | In vorherrschend. Menge<br>unfrystallisirt.                                                                                                              | Arhstall. nur ale<br>Diamant u. Gra<br>phit.                           |
| Solitoble Masserstoff                                                    | In geringer Menge; in<br>ber braunen Pulver-<br>fohle mehr als in ber<br>schwarzen.                                                                      | in größerer Men                                                        |
| (Sauerftoff                                                              | Nur in ber Brennfohle<br>für Feuerwerkstätten,<br>wo ihnen auch der noch<br>mangelnde Sauerstoff                                                         | fohle gar nicht.                                                       |
|                                                                          | burch das Geblafe,<br>burch Anstockern und<br>Zugabe von sauerstoff-<br>haltigen Substanzen:<br>(Waster, Thoncrde,<br>Kalf 2c.) zugeführt<br>werden muß. |                                                                        |
| Stein: Rohlenstoff<br>Basserstoff<br>Fohle Saverstoff<br>Schwefelmetalle | Als vorheurschenber Th.<br>Nur in geringer Menge.                                                                                                        | Beimengung von<br>Schwefelmetals<br>len ist nicht gut<br>für Schmiedes |
| (Rohlenstoff                                                             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                    | Werkstätt., besser für Gießereien zum Schmelzen ber Metalle.           |
| Braun: Bafferstoff                                                       | In größerem Maaße als<br>in ber Steinfohle.                                                                                                              | ver Beetune.                                                           |
| Schwefelmetalle<br>(schwefelf. Kali<br>(Glauberfalz).                    | Rur in geringerMenge.                                                                                                                                    | · !                                                                    |
| Holzasche (kohlenf. Kali<br>(Pottasche).<br>(kohlenf. Kalk               | (Ift unauflöslich).                                                                                                                                      |                                                                        |
| Graphit (Reigblei) Rohlenftoff                                           | 90 — 96 %                                                                                                                                                |                                                                        |
| Rohlengroff Gas Sauerstoff                                               | 43,4 Theile. 56,6 "                                                                                                                                      | Es brennt schwer<br>u.löschtvon selbst<br>aus.                         |

| Rohlenfaur. (Rohlenstoff Gauerstoff Rohlenstoff Sauerstoff (Silicium (Riefel) 48,1 "  South (Silicium (Riefel) 48,1 ")  South (Silicium (Riefel) 48,1 ") | bet                                          | mitQueckfil=<br>coryb bas<br>lqueckfilber.             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ber Holz-fohlenf. Kali (Pottasche) tohle Keieslerbe (Siliciumor.) ber Steinfohle kohlenf. Kali und Kiefelerbe Braunfohle (animal. Substanz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ) ven                                        | diefer Beisg. frei fein.                               |
| c) Specififche und abfolute Gewichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Specif.<br>Sewicht                           | 1 Art.c' wiegt<br>bayr.Pfb.                            |
| Rohle aus hartem Holze, allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,44<br>0,40<br>0,30<br>0,16<br>0,27<br>0,14 | 24,271<br>22,064<br>16,548<br>8,826<br>14,893<br>7,722 |
| Bulvertohle Sunbebeeren (Faulbaum), ganz pulverifirt bestillirt, ganz pnlverifirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,29<br>0,14<br>0,25<br>0,12                 | 15,997<br>7,722<br>13,790<br>6,619                     |
| Steinkohle, allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,30<br>0,65<br>1,27<br>2,06<br>3,50         | 71,709<br>35,855<br>70,054<br>113,632                  |
| Rohlensloff, reiner (Diamant) Rohlensäure Rohlensaures Kali (Bottasche) Rohlensaurer Kalf Riefelerbe (Siliciumorhb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,51<br>2,60<br>2,71<br>2,66                 | 193,064<br>83,293<br>143,419<br>149,486<br>146,728     |
| Rohlensaures Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,524<br>0,973<br>0,069<br>0,559<br>1,191    | 0,10912<br>0,06967<br>0,00504<br>0,04002<br>0,08528    |

| d) Cinwirfungen<br>durch Barme.                                                                                         | Ausbehr<br>+ ! | nung bei<br>80°R.       | ecif. M<br>iene bee<br>ffgafes                              | Entwickelte<br>Gabarten                                                            | Rückanb                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Rohle ift unschmelzbar, behnt sich jedoch aus Solzsohle  Durch die trockene Destillat.     gibt  Ourch Durch Steinschle |                | 102                     |                                                             | Kohlenwaf:<br>ferstoffgas,<br>Wasserstoff:<br>gas u.Koh:<br>lenorybgas.<br>Ebenso. | Kohlenstoff<br>(mit etwas<br>Wasterit.) <sup>1</sup> )<br>Coak. <sup>2</sup> ) |
| Holzfohle                                                                                                               |                | 0,375<br>0,375<br>0,375 | 0,300<br>0,187<br>0,269<br>0,152<br>1,000<br>0,266<br>0,078 | Worzugua)                                                                          | Afche. 3)<br>Ichwammige<br>Schlacke. 4)                                        |

1) Wird fehr hart und fdwer entzundl. bei gefteigerter Destillat.

2) It verbrennlich und wird als Feuermaterial verwendet; 100 Theile Steinfoble geben 60 — 70 Coat.

3) Ift unverbrennlich. Im zerfallenen Buftanbe gibt Steinfohle

1/4 weniger Erwärmung.

4) 3ft unverbrennlich. Auch Braunfohle gibt im zerfallenen Bu-

ftaube 1/4 weniger Barme.

Bei gleichem Gewichte find Kohlen aus weichem Holze wirksamer als jene aus hartem, hingegen bei gleichem Bolumen biefe wirkfamer wie jene. Je specifisch schwerer bie Kohle ist, besto größer muß bas Geblase sein.

Roble ift in Flugigfeiten unauflöslich. Un ber freien Luft faugt fie nabe bas bopvelte Gewicht an Waffer ein, und biefes im pul-

verifirten Buftanbe mehr als im gangen.

Bemerkung: Ueber bie Berbrennung ber Pulverkohle mit Salveter fehe Nr. 17 e, über bie Berbrennung mit Salveter und Schwefel, so wie über bie Untersuchung ber Pulverkohle fehe: Schiefpulver.

# 20. Gifen.

| a) Zufammenfeşu                                                | ngen.         | Theile           | Gigenfcaften ber verschiebenen Sorten.                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Roh: oder Guß: Ci<br>eisen, allge:                             | fen           | 95,00            | Wenig eoharent, nicht hammers<br>bar, aber leichtfluffig, enthalt                                         |
|                                                                | ohlenstoff    | 5,00             | auch noch reinen Rohlenstoff als Graphit mechanisch gebunden.                                             |
| Eisensorten, in wel<br>lenstoff mehr mech<br>chemisch gebunden | anisch als    |                  | ·                                                                                                         |
| Schwarzgraues ( Gi                                             | fen           | 94,75            | Sehr weich u. blätterig, ter ein=                                                                         |
| (Michaelane                                                    | ohlenstoff    | 5,25             | gemengte Graphit lagt fchwer bie Farbe erkennen.                                                          |
|                                                                | sen!          | 95,25<br>4,75    | Deich, jah, hammerbar, bieg-<br>fam, läßt fich feilen, bohren,<br>breben und ift ftrengfluffig.           |
|                                                                | sen           | 95,75            | Bah, ziemlich hart, elaftisch, ftrengfluffig und hat nur mehr                                             |
| (halbirtes)Guß={                                               | ohlenstoff    | 4,25             | fleine Graphitstellen. Ift bae Geeignetfte jum Gefchütguffe.                                              |
| Eisensorten, in wel<br>lenstoff chemisch                       |               | 756.5<br>0 036.1 |                                                                                                           |
|                                                                | fen           | 94,75<br>5,25    | Von filberweißer Farbe, hart u.<br>fprobe, läßt fich nicht feilen, aber<br>leicht poliren, roftet fchwer. |
| 1610 / 51                                                      | fen T         | 95,75            | Weniger fprote u. hart, roftet leichter. Ift bas Geeignetfte                                              |
| Weißes Guß=                                                    | Art or Albert | Allerice         | jum Deunitioneguffe, und bavon                                                                            |
| eisen                                                          | ohlenstoff    | 4,25             | Bomben, das bunflere zu Gras                                                                              |
| Oution Office (18)                                             | Can trop to a | 00 ==            | naten.                                                                                                    |
| Euckiges Floß= SEi                                             | hlenstoff     | 96,75<br>3,25    | Fängtichon an förnig zu werben.                                                                           |
| Hartes Schmieb- Gi                                             | fen           | 99,50            | Geobfornig, hammerbar u. fchon                                                                            |
| eisen / Ro<br>WeichesSchmied-4C                                | shlenstoff    |                  | schwer schmelzbar.                                                                                        |
|                                                                | tohlenstoff   |                  | Sehr grobkörnig, fehr hammer                                                                              |
|                                                                | fen           | 100,00           | Sochft grobfernig, fehr ges fcmeibig.                                                                     |

# b) Beimengungen.

|                 | Blutstein (Häma-<br>lit). | Natürl. Eisenorph ber Erze, zum<br>Pugen von Eisentheilen anges<br>wendet. |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                 |                           | Maturl. Cisenorybhybrat, zur gelsben u. grunen Farbe angewendet.           |
| Natürliche Bei: | Schwefelfies.             | Macht bas Gifen leicht rothbruchig.                                        |
| mengungen       | 74.00                     | Macht Schmiedeisen faltbrüchig, Gugeisen leichtfluffig.                    |
| 19              | Erben.                    | Werben bei ber Gifenproduktion mit ber Schlacke burch einen Bus            |
|                 | 27/107                    | schlag von kohlens. Kalk (Kalks<br>skein, Kreibe 2c.) abgeführt.           |

| c) Specif. und abfolute Gewichte. | Specif.<br>Gewicht | 1 Artill. c.'<br>wiegt baper.<br>Pfb. |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Reines Gifen                      | 7,85               | 433,014                               |
| Roh: ober Gußeisen, graues        | 7,20               | 397,159                               |
| weißes                            | 7,50               | 413,707                               |
| Geschmiebetes Gifen               | 7,89               | 435,230                               |
| Blutftein                         | 4,93               | 271,944                               |
| Dfer                              | 3,92               | 216,231                               |

| d) Einwirkungen burch<br>Barme. | Grabe W. Schmelz bige |                          | Specifische Barme, wenn jene bes Waf- ferstoffgafes = 1. |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Bufeifen, weißes                | 125                   | $0,0011 = \frac{1}{901}$ | 0,1298                                                   |
| graucs Geschmiebetes Gisen .    | 96 155                | 0,0012 = 1/846           | 0,1100                                                   |

Gefcmiebetes Eifen wird firohgelb be bunfelroth "
carmoffinroth, Bei 160° R 1700

1840 blau 2400

grau leuchtet 3100 4000

5000° ift weißglühend

| e) Abfolute Feftigleit.       | Bahr. Pf                                   | b. auf eine ingefläche | 7             |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------|--|
| :                             | von 0,01   0,1 Art."<br>Art. 0" Durchmeff. |                        |               |  |
| Gugetfen, horizontal gegoffen | 160,23                                     |                        | Das fcwachfte |  |
| vertifal gegoffen             | 167,39                                     |                        | Das ftarffte  |  |
| Stabetfen, beutfches          | 595,48                                     |                        |               |  |
| lutticher                     | 636,75                                     | 1.                     |               |  |
| fdwebisches                   | 639,47                                     |                        |               |  |
| ruffifdes                     | 511,60                                     |                        |               |  |
| frangofifches                 | 523,65                                     |                        |               |  |
| Gifenbraht, nicht ausgeglüht  |                                            | 504,72                 | i             |  |
| ansgeglüht                    |                                            | 297,28                 |               |  |

Allgemein: Bei Rorbern von einerlei Daterie verhalten fich bie absoluten Reftigfeiten, wie bie Trennungeflachen. Gutes Gifen fangt fchen bei 2/3 bes angeführten Gewichtes an, fich auszubebnen, fcblechtes behnt fich nicht vor bem Brechen aus. eifernen Retten ift bie absolute Reftigfeit jener einer Gifenftange gleich, welche einen 1,5 mal fo großen Querburchfcbuitt als ber Rettenring fat.

| Retten aus geschmiedetem<br>Eisen reißen bei | 0,62<br>0,54<br>0,42<br>0,35<br>0,27 | Art." | Stärfe | " | 4280<br>3480<br>2680 bapr. <b>T</b><br>1950<br>1420 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------|--------|---|-----------------------------------------------------|
|                                              |                                      |       |        |   |                                                     |

### f) Relative Reftigfeit.

Fur Rlach: und Quabrat:Gifen in ber Mitte belaftet.

P bie Laft, welche ben Bruch bervorbringt, G bas Gewicht ber Gifenftange, p ber Brechunge Coefficient, P + 1/2 G = 1/6 p. I bie gange ber Stange gwifthen ben Unterlagen, b bie Breite und h bie Sobe bee Querichnittee."

$$P + \frac{1}{2} G = \frac{4}{6} p. \frac{bh^2}{l}$$

Bur Runbeifen.

| d bie Starte ber Stange, P, G, p und 1 wie oben. | $P + \frac{1}{2} G = p. \frac{d^4\pi}{8l}$ |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| und 1 wie oben.                                  | $= 0.392. p. \frac{d^3}{l}$                |

Berthe fur p in baperifchen Bfb.

Eine horizontalliegende Eisenstange, an einem Ende befestiget und am anderen mit einem Gewichte belastet, trägt ungefähr nur den 4ten Theil des nach obiger Formel erhaltenden Gewichts. (Schildzapfen an gußeisernen Geschühen, Schauselzapfen an Wellbäumen). Für die Praxis darf man nie mehr als 1/4 der sich berechnenden Cohassonafraft annehmen; bet momentan wirkenden Lasten nur 1/6.

### g) Unterfuchung bes Gifens.

- a) Gußeisen zu Geschützrohren und Mörserschlappen. Daffelbe soll von ber Gattung bes weißgrauen (halbirten) Gußeisens sein, barf keine Graphitblättchen mit freiem Auge sichtbar zeigen, muß sich feilen, bohren und abbrehen lassen, einen grobkörnigen, glanzenden Bruch haben, welcher sich scharf ausfühlt. Je glatter ber Bruch, besto weniger Halbarkeit, je größer und glanzender bas Korn besto besser, je kleiner und weißschimmernder besto schlochter. Es werden Probestangen gegossen, und biese auf ihre Cohasion gevrüft.
- β) Gußeifen zu Gefchoffen foll von ber Gattung bes weißen Gußeifene fein, feinen förnigen fonbern einen frahlenartigen, blätterigen ober schnedenförmigen Bruch haben.
- 7) Stabeisen mit seinen Unterablheilungen: großes, mittleres, fleines Flach eisen, Duabrateisen, Nunbeisen. Aeußere Besichtigung: Muß die vorgeschriebenen Ausmache besitzen, darf keine Kaltbrücke, Methbrücke, Kantenrisse ober Unganzen zeigen. Kalte Probe: Briches Eisen ift leicht biegsam aber zäh, zeigt im Brucke weiße große Körner mit vorstehenden mattglänzenden Fasen. Sartes Eisen besitzt wenig Biegsamkeit, zeigt einen glatten Bruch, kleines und dunktes Korn. Rothbrüch als Eisen in biegsam,

gab, mit bunflem feinem Rorne und glanglofen, furgen Fafern. Berbranntes Gifen ift fdwer biegfam, fprobe, großblatterig, weiß und fart glangend im Bruche. An Quabrateifen und Rundeifen fchneibe man eine Schraube, biege biefelbe auf bem Amboge um - es burfen fich feine Riffe zeigen. - Flacheifen barf beim Durchlochen und Durchbohren nicht reißen. Fallprobe: Alle Gattungen Stabeifen, welche über 1" bid find, werben mit ber Fallprobe unterfucht. Die Schwere bes Kallblodes beträgt 4 Bentner, die Kallhohe 2', die Sobe bes boblen Raumes 0,2" - 0,3", bie Entfernung ber Unterlagen nach ber Sturfe bes Cifens 2', 21/2 auch 3'. In ber Regel nur einen Fallfchlag in ber Mitte, in zweifelhaften Fallen 2 Schlage; bei langen Staben an ben Enben. Brobe: Gutes Gifen muß fich überhaupt leicht erwarmen, unter bem Sammer leicht ich weißen laffen, und feine ftarten Funten werfen, wenn man es aus bem Feuer gieht. Dan bringe es rothglubent auf einen Ambog; lagt es fich hammern. und ftreden, ohne Sprunge cher Rantenriffe ju geben, lochen und fcharf umbiegen, ohne gu reißen, fo ift es weich. Bei ber Beigglühhite gibt weiches Gifen fleine weiße Runten, hartes Gifen fleine rothe, rothbruchiges Gifen grobe, rothe, raufchenbe Funten. Ausgegluht bilben fich im Bruche Sehnen; find biefelben furg und fcmarglich, fo gibt baffelbe Angeichen eines unreinen Gijens.

O' Ciferne Achfen. Neußere Besichtigung: Ebenso wie bas Stabeisen und auf ihr Gewicht untersuchen. Fallprobe: Auf die Mitte einen Fallschlag mit einem 4 Jentner schweren Fallblode, bel einer Fallsche von 5' für 6 pfünd. und 6' für 12 pfünd. Achsen; Unterstützung an ben Enden ber Achse; bie Rasen nach oben gewendet.

e) Bains und Rageleifen. Muß weich fein und fich leicht reifformig biegen laffen. Spitt man in kaltem Buftanbe Magel baraus, so barf es sich nicht spalten noch ausbröckeln.

C) Eisenblech. Schwarzblech ober Sturzblech muß eine buiglatte Oberstäche haben, ohne Bertiefungen ober sichtbare mit hammerstreiche, gleiche Starke, keine Schieser, keine Ropflecken no und an den Randern keine Riffe oder Sprünge; die Farbe win gleichmäßig blauschwarz ohne Glanz; beim Biegen nicht knistern no und keine scharsen Ecken bilden. Ausgeglüht nun es sich beim din: und herbiegen zah geigen. Rollt man das Blech zus mu fammen und zeigen sich Rise, so beuten solche auf kaltbruchige

und verbrannte Stellen. Beigblech (verginntes Gifenblech) muß gleichmäßig verginnt und glangend fein, feine Fleden, Tropfen ober Blafen haben, und fich mit Geschmeibigfeit anfühlen

laffen; übrigene wie beim Schwarzbleche.

a) Gifenbraht. Dider, mittlerer, feiner Draht mit Unterabtheilungen nach Rummern. Die Starfe bes Drahtes wirb mit einer Lehre untersucht. Er barf weber Riffe, noch Splitter haben, muß gleich ftart und vollfommen blant fein. Dit einer Drahtzange gebogen, barf er nicht fniftern, fich fpalten ober gar brechen.

# 21. Stahl.

|                        | imenfeşungen und<br>Sattungen. | Theile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rohstahl<br>Cementstah | Gisen                          | 97,50 Mittelstuse zwischen Guß und Schmiedeisen (sehe Nr. 20.) 2,50 ift seinkörnig und strengslüssig. Läßt sich nicht schweißen. DurchGlüben desSchmiedeisene mit Kohlenpulver im verschlen; ger schlossenen Raume (cementicen, erhalten; ist weicher, biegsamet und weniger zerbrechlich ale lenst. Gußtahl; zu Bohrern vorzüglich, so wie zum Anstähler des Eisens geeignet. |
| Gårbstahl              | einmärfiger<br>}               | Durch eins ober zweimaliges Zusammensschweißen von mehreren Stangen, ersterer am besten zu Bajonetten und Labstöcken, großen Werkzeugen für Eisen, und Sägeblätter, letzterer zu kleinen Werkzeugen für Eisen, Arten, große Feilen, Schraubenbohrer, Meißel.                                                                                                                   |

Gufftahl, burch Bufammenfcmelgen in Schmelgtiegeln aus 4 Th. Graphit und 1 Th. Thon, ift hammerbar, aber fcwer gu fcmeigen, und fprobe. Bu Berfzeugen anwendbar, welche fcarfe, feine Schneiben haben muffen, fo wie gu feinen Feilen.

Reberzeug (ansgeglühter Stahl) ift elaftifcher und weniger fprobe.

Gebarteter Stahl ift elaftifder, aber auch fprober.

b) Beimengungen.
Diefelben wie beim Eifen. (Sehe Nro. 20.)

| c) Specif. und abfolute Gewichte.                                                                                                                                                                               | Specif.<br>Gewicht                          | 1 Art. c'<br>wiegt<br>bant. Pfb.                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Stahl, allgemein                                                                                                                                                                                                | 7,720<br>7,800<br>7,919                     | 425,845<br>430,256<br>436,820                                  |                               |
| Beharteter Stahl leichter ale ungehar                                                                                                                                                                           | teter.                                      | a let                                                          | 15.40                         |
| d) Ginwirkungen burch Barme.                                                                                                                                                                                    | Grabe                                       | Längen.<br>Ausbehning<br>bei + 80° R.                          | Specif.                       |
| Stahl schmilzt bei  Läuft an, hellblau bei  gelb bei  bunkelgelb bei  carmoifin bei  roth u. dunkelblau bei  Steyerischer Stahl  Chalischer Stahl  Ungehärteter Stahl  Angelausener Stahl bei 65° R  Stahlbraht | 155 W.<br>65 R.<br>163<br>176<br>200<br>300 | 0,00115<br>0,00107<br>0,00122<br>0,00108<br>0,00124<br>0,00160 | 0,11848<br>0,10830<br>0,10650 |
| e) Abfolute Festigkeit.                                                                                                                                                                                         | 1                                           | Baur.<br>0,01                                                  | Pfe. auf<br>Art.□"            |
| Guß: und Cementstahl gehammert .<br>Bester Stahl, ungehartet                                                                                                                                                    |                                             | 104<br>98                                                      | ,                             |
| Stahlbraht reißt bei 0,039" Stärfe " 0,035" " " 0,030" " " 0,025" " " 0,019" "                                                                                                                                  |                                             | 201 B<br>109<br>96<br>72<br>58<br>35                           | 75 61 46 32 ; thinks          |

f) Clafticitats : Bermogen.

(Die Stange an einem Enbe befestiget, und an bem anberen mit ber Kraft P in ber Richtung gegen bas befestigte Enbe gebrudt.)

P bie Kraft, bet welcher ber Bruch eintritt, G Gewicht ber Stange, 1 Länge, b Breite und h Höse bes Ouerfchnittes eines rechtwinklich. Brismas, s Sehne ber zugelassenn Biegung, p ber Brechungscoefficient.

### g) Untersuchung.

Ebenso wie bas Eisen. Im Allgemeinen ist ber Stahl gut, wenn er bei geringer Barme glashart wird und ben begten Feilen wibersteht, sich beim Schweißen nicht spaltet, im Bruche feines und gleiches Korn hat und sich leicht poliren läßt.

Beharteter Stahl zeigt feines u. gang bichtes, weicher Ctahl weniger feines Rorn.

Gußftahl (ale raffinirt) hat im Bruche ein filberweißes Korn ohne Unterbrechungen, ift fehr fprobe, gerbrechlich und außerft fest; zeigen fich grobfornige ober fehmige Stellen, fo enthalt er Eisenabern und ift zu verwerfen.

Cement ft ahl in reinem Justande zeigt basselbe Korn, manchmal etwas größer, und fast immer mit ganz kleinen seinen Abern versmengt, ist weicher, biegfamer als Gußstahl; zeigen sich lange Abern ober ein blätteriger Bruch von bleigrauer Farbe, so ist der Stahl eisenhaltig und von schlechter Qualität.

Bei hartem Stahle lasse man ben Bruch bei 65°W. anlausen; nimmt er eine andere Farbe als blau an, so ist er nicht zu gesbrauchen. Aus weichem Stahle lasse man eine kleine Klinge schwieden, harte sie rothwarm, lasse sie blau anlausen, spanne sie niene Schraubstod und biege sie 5°— 6° aus der geradem Richtung; geht sie nach dem Lesslassen nicht ganz wieder in ihre vorige Lage zurück, oden läßt sie Biegungen bemerken, so ist der Stahl nicht hinlänglich elastisch; springt die Klinge bei dieser Biegung, so ist der Stahl zu sprode.

# 22. Rubfer.

| a) Bufammenfegungen.                    | Theile   |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chemische Berbindung: Rupferginn Rupfer | 68<br>32 | Ift bie einzig mögliche chemische<br>Berbinbung, von blauweißer<br>Farbe, frystallinisch, leichtstüßig,<br>sehr hart und spröde. |

Die mechanischen Berbindungen bes Rupferginns mit Rupfer (Bronzelegirungen) febe Bronge.

Die Berbindungen mit Zink febe Meffing.

| b) Bein    | iengungen.                                                          | 9 1     | not du                         | nofeet Tebl. | Reilen                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| nmengungen | Gold, Silb., Kalium<br>Calcium, Arfenif,<br>Cifen, Antimon,<br>Blei | Mac beh | hen bas<br>nbarer.<br>hen es f | Rupfer lacht | dnú ri<br>weniges<br>(8) |

Grunfpan (effigsaures Rupfer) bildet fich burch Berbindug mit

| c) Specif. u. abfol. Gew.          | Specif.<br>Gewicht | 1 Art. c'<br>wiegt<br>baner. Pfb. | ni militela na par<br>ni sa ma simalajir. |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Gegoffenes Rupfer (Gaar-<br>fupfer | 8,67               | 478,246                           | 3ft im Bruche fleisch=<br>roth.           |
| tes Kupfer                         | 8,88               | 489,830                           | Bu Bunbfernen. Dint                       |
| Rofetten=Rupfer (Dront=            | i ib oil           | amid ann                          | polidimino nono ni                        |
| heimer)                            | 8,86               | 488,728                           | the of the section of                     |
| Rupferbraht                        | 8,88               | 489,830                           | to Think abox alliand                     |
| Rupferginn                         | 8,96               | 494,242                           | Sehe Lit. a.                              |
| Grunfpan, fryftallifirt .          | 1,91               | 105,357                           | is 771 Bi a galaciti                      |

| d) Beranberungen burch Barme.                                                                                                             | Schmelz.  | Langenau<br>bei + 80 | stehn.<br>R.           | Specif.                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| Rupfer, allgemein                                                                                                                         | 27° W     | 0,0017:              | _<br>= ½ <sub>88</sub> | 0,0949                                         |
| e) Abfolute Festigi                                                                                                                       | leit.     | 4                    |                        | pr.Pfb.auf<br>11Art 🗆 "                        |
| Gegossenes Rupfer, schwedisches<br>ungarisches (E<br>Gehämmertes Rupfer, schwedisches<br>Rupferblech, gewalztes Rupferbraht, schwedischer | ementfupf |                      |                        | 316,95<br>272,77<br>324,59<br>257,78<br>335,78 |

f) Unterfuchung.

a) Beimengungen.

Reines Rupfer hat eine rothe in das Gelbe schimmernde Farbe, soll im Bruche kurzsehnig, sehr zähe, dicht, von seibenartigem Ansehen sein, und sich leicht hämmern, streden, feilen und drehen lassen; brodelt es sich hierbei leicht, so darf man auf einen Zusak von Blei schließen. Gaarkupfer muß im Bruche fleischroth nicht gelb aussehen, keine dunkeln Fleden haben. Gehämmertes Kupfer darf besonders zu den Zündkernen keine Risse zeigen.

# 28. Zinn.

| Natürliche (Cifen, Blei, Kupfer, Sammtliche zum Lötheu unschädl.<br>Zum Geschützuffe ift Blei, Arsfenik und Schwefel schäblich. |                      |                                 |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|--|
| b) Epecififche und abfolute Gewichte.                                                                                           | Specif.<br>Gewicht   | 1 Art.c'<br>wiegt bayr.<br>Pfb. |  |  |  |
| Gegoffenes Binn englisches                                                                                                      | 7,89<br>7,29         | 435,22<br>402,12                |  |  |  |
| Behammertes Binn                                                                                                                | 7,29<br>7,47<br>7,20 | 402,12<br>412,05<br>397,16      |  |  |  |
| Malaffa-Zinn                                                                                                                    | 7,25                 | 399,92                          |  |  |  |

| c) Beränderungen burch<br>Warme. | Schmelzp.  | Langenausbehn. bei + 80° R.                                                | Specifische<br>Warme         |
|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Zinn, allgemein                  | 214° R.    | $0,0025 = \frac{1}{403}$ $0,0023 = \frac{1}{438}$ $0,0019 = \frac{1}{516}$ | 0,0562                       |
| d) Abfolute F                    | eftigfeit. | 0                                                                          | ahr. Pfb. auf<br>,01 Art. =" |
| Malaffazinn                      |            |                                                                            | 30,86) 380 H                 |

# e) Unterfuchung.

Reines Jinn hat eine fast filberweiße Farbe, muß sich zu bunnen Plättchen hammern lassen, und sehr biegsam sein, beim Brechen stark knistern, und einen langzackigen Bruch zeigen. Ik ber Bruch weißkörnig, so enthält es Arsenik, ist er bunkelkörnig, so zeigt er Eisen, blaugrau aber Blei und Kupfer als Beimengung an. Bankazinn wird in Stangen, Malakkazinn in stumpsen Pyramiden, das englische Zinn in Blocken geliefert.

# 24. Binf.

| a) Beimengungen.                              | 1                    | _                                                 | mil ins                             |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Natürliche & Eisen, Schwefel,<br>Kohle, Blei. |                      | zwei find zur M                                   | efflngerzeu=                        |
| b) Epecif. u. abfol. Gewichte.                | Specif. 1<br>Gewicht | Art.c' wiegt<br>banr. Bfd.                        |                                     |
| Reines Bint, gegoffenes gehammertes .         | 6,861<br>7,190       | 305 60 \ Ger                                      | größerem<br>vichte ent=<br>es Blei. |
| c) Beranderungen durch Barm                   | e. Grabe R           | Langenansbehn. bei + 80° R.                       | Specifische<br>Warme                |
| 3int ift hammerbar bei fcmelzbar bei          | 328                  | $0,0029 = \frac{1}{340}$ $0,0031 = \frac{4}{322}$ | 0,0927<br>0,0955                    |

|                                                  |           |                      |                                 | Theile            |                                                                                                              |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Zufammenfeşuugen,                             | Rupfer    | 3im                  | 3inf                            |                   | Rupfer.<br>zim                                                                                               | Rupfer                                                                                                               |
| Kupferzinn, f. Kupfer<br>(Nr. 22, a).            |           |                      |                                 |                   |                                                                                                              |                                                                                                                      |
| Legirungen zum Ge-<br>schüthbronze:              |           |                      |                                 | iii               |                                                                                                              |                                                                                                                      |
|                                                  |           | von 9<br>bis 11      |                                 | tenb              | on 27,9                                                                                                      | von 72,1<br>bis 65,9                                                                                                 |
| Felbgeschüte                                     | 90        | 10                   | -                               | r pen             | 31,0                                                                                                         |                                                                                                                      |
| Geschüß: Batterle: Ges<br>röhre bei Bulverprobe: | 89        | 11                   | -                               | gleich,bebeutenb  | 34,1                                                                                                         | 65,9                                                                                                                 |
| Reuguffen Mörfer                                 | 91,30     | 6,53                 | 2,17                            |                   |                                                                                                              |                                                                                                                      |
|                                                  | let       | tere vier            | rauf. F                         | tosten.           | inn geben                                                                                                    | igehaltes.<br>i der Legi=                                                                                            |
| Zufammenfehungen mit 10<br>" 3,<br>" 70<br>" 100 | let % 3in | tere vier            | r auf I<br>1 % Ru<br>1 %        | tosten.           | bes Zinn inn geben rung f Särte, Elaftig zieml. ist här Hüßigk, hämme große                                  | igehaltes. i der Legi= chon etw. ität, Gärte u. mmcrbar. u. Leicht= "ififchwer erbar. härte, ge=                     |
| Zufammenfehungen mit 10<br>" 3,<br>" 70<br>" 100 | let       | , 43<br>, 20<br>, 31 | r auf F<br>1 % Ru<br>1 %<br>2 % | tosten<br>tyfergi | des Jinn inn geben rung f Sarte, Gaftia, afemi. ift hai Hafte hanne große iringere (gibt fe bronge)   1 Art. | igehaltes. i der Legi= chon etw. ität, Gärte u. mmcrbar. u. Leicht= "ifischwer rebar. ödrte, ge= 2 Bähheit hon Sart= |

| c) Cinwirfungen durch Barme. | Schmelzp.<br>W. | Langenquebehn. bei + 80° R | Specit. |
|------------------------------|-----------------|----------------------------|---------|
| Gefchütbronze, allgemein     | 20              | 0,0018 = 1/550             | 0,0939  |

Bronzene Geschübe exhiten fich beim Schießen nicht fo schnell wie gußeiserne.

|       | d) Abfolute  | Festigkeit.   | Bahr. Pfo.<br>auf<br>0,01 Art. 🗆 " |
|-------|--------------|---------------|------------------------------------|
| Bron  | zelegiruugen | mit 12% 3inn. | 253                                |
| U 65) | 1,86         | 9% "          | 326<br>362                         |

Geschützbronze foll bei ber größtmöglichsten Sarte und Ctastizität auch bie größtmög-lichste Cohasion be- sigen. Je mehr Jusap an Zinn, besto sproseber wird bas Bronze.

F-0 .- 0

e) Analyfe.

(Die in der Geschützgieserei zu Augsburg gebräucsliche Analyse f. Geschützohre.)

Auf Zinn: Bage 10 Loth Bronzespäne ab, verbringe sie mit dem 10fachen Gewichte (31% Pfd.) Salpeterfaure à 22° B. in eine Schale über ein Saubbad., bis sich feine rothen Dampfe mehr zeigen, lasse de erfalten, verdunne es mit eben so viel bestill. Basser, sittrive es und gieße noch so viel Basser auf; bis sich bei einer Jugabe von Ammoniaf keine blaue Farbung mehr ergibt und Lasmuspapier unverändert bleibt. 140 Theile von dem als gelbes Jimoryd bleibenden getrocksteine Rückstande entsprechen 100 Theilen Jinn.

6) Auf Rupfer: Berbunne obige Auflösung mit Salpetersaure burch fohlensaures Rall, gieße kauftisches Kali auf, und laffe es kochen, sitrire und trockne es; 100 Theile bes aus Rupferzord bestehenben Rucklandes entsprechen 80 Th. Rupfer.

7) Auf Jint: Gieße ber obigen Fluffigfeit tohlensaures Rali zu, filtrire und trockne es, so entsprechen 100 Th. bes ruckbleibenben weißen Zinnorybes 80 Th. Zinn.

Die Analbfe ber übrigen Beimengungen f. Befcuprobre.

In alten Geschützöhren findet man öfters in sehr kleinen Quantitäten auch noch Gold, Silber, Antimon, seltener Wismuth, Arsenif und Rickel. Die Beimengungen von Bink, Eisen, Blei sind am häufigsten, und zwar in einer Duantität, welche die vorgeschriebene Toleranz (f. o.) meistens übersteigt.

### f) Unterfuchung.

Der Bruch muß bei brauchbarem Gefcuthbronge grobfornig, glangenb und von gleicher rothgelber Farbe fein; ift er matt und mehr gelb, fo beutet er auf eine Beimengung von Blei ober Bint; zeigt er fich fleckig, fo ist bie Berbinbung unvollständig. Es muß ziemlich hammerbar sein, und sich leicht feilen und abbreben laffen. Man giefe Brobeftangen, und prufe biefelben auf ihre Cobaffionefraft.

| a) Zufammenf                   | eşungen.                       | i. d                 | Theile                       |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Gewöhnliche Meffinglegirung    | Rupfer                         | 100                  | 2 bis 2 1/2                  |
| Tombaflegirung & Rupfer        | • • • • • • •                  |                      | 2 bis 3                      |
| Schlageloth & Meffing          | di.                            | r 6 a 919            | 1 bis 2                      |
| Sartloth & Meffing             | "Surialistics"                 | المارينة             | 21/2 bis 3                   |
| S.L. Den angewondelte ift      | rinkinistiski.<br>Lerskistiski | Ji an                | To man - C                   |
| b) Specif, u. abfol. C         | runkinaldan (<br>Bewichte.     | Specif.              | 1 Art.c' wiegt<br>bahr. Bfb. |
| Meffing, allgemeinmes. 18.     | inley).                        | 7,80<br>bis<br>8,40  | 430,25<br>bis<br>463,35      |
| 44, 401 61 4                   | week a confined to the         | 110000               |                              |
| As well a                      | eigemengf.                     | 5)/7                 |                              |
| 3ft es fcwerer, fo ift Blef be | Schmelz. Längena               | uebehnung<br>- 80° R | Specif.<br>Wärme             |

| d) Abfolute und relative Feftigleit      | Babr.Pfb.auf<br>0,01 Art. —"<br>Trennungs-<br>fläche |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Absolute Festigkeit: Messing, englisches | 154<br>167<br>448<br>404                             |

Relative Festigfeit :

p = 27280 (f. bie Formel beim Artifel Gifen).

e) Unterfuchung.

Gegoffenes Meffing foll einen glanzenben hellen Bruch haben; ift berfelbe matt ober graufchimmerub, so hat bas Meffing Bleisgehalt. Meffingblech und Meffingdraht muß fich leicht biegen laffen, ohne zu kniftern ober scharfe Eden zu bilben.

### 27. Blei.

| a) Bufam                                                                | menfegungen.                                     | Theile                                                                                                                    |                                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Sietweig<br>(fohlenf. Blei) fre<br>Silberglätte & B<br>(Bleiorph) & S   | lei                                              | 83.5 Des ungeweren. 16.5 Das reinfte Weier bas Kremserweis 90 Zum Kochen bes 10 Sikrnisses. 34 Zum Löthen bes 50 bleches. | Far=<br>elß ist<br>i.<br>Lein= |
| b) Beimeng                                                              | jungen. Du                                       | uantitaten.                                                                                                               |                                |
| Borkommenbe B<br>unreinigungen<br>Bleiasche entsteht<br>zen an freier L | Schwefel (Von<br>Autimon.)<br>burch Schmel: Wirl | 0,08 — 0,1% b hurch Bebecken ber Ober gekleinten Holzkolen verhi                                                          | rstäche                        |

| c) Specif. und abfol. Gewichte. | Specif. Bewicht.               | 1 Art.c' wiegt<br>bayr. Pfb. |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Blei, allgemein                 | 9,21<br>2,34 bis 2,39<br>11,18 | 508.02                       |

| d) Cinwirkungen burch Barme. | Schmelz<br>punft<br>R | Langenausbehn. bei + 80° R. | Specif.<br>Barme |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| Blei                         | 283°<br>151°          | 0,00284=1/351               | 0,0314           |

Bei bem Blei tritt bie Glubbite erft nach bem Schmelzen ein; es wird durch Erwarmung bis zur Schmelzhite fo fprob, bag es fich brockelt.

|            | Bahr.Pfb.auf<br>0,01 Art. []"<br>Trennungs-<br>fläche |               |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| Gegoffenes | englisches Blei                                       | 8,96<br>16,46 |
| Bleidraht  |                                                       | 24,46         |

### f) Unterfuchung.

Reines Blei hat eine blauweiße Farbe, sehr starken Glanz, geringe Zähigfeit aber sehr große Dehnbarkeit, barf keinen Klang von sich geben und muß sehr weich sein. Beimengungen machen es sprob und klingend. Bleiweiß ist oft mit Schwerspath, Kreibe, Zinnorhb und Blei verunreinigt. Kreibe kann burch Schlemmen mit Baffer leicht bavon getrennt werden.

al is 'S and house) dailed since

# 28. Schwefelantimon und Schwefelarfenit.

| a) Bufammenfe                                                                                                         | hungen. | Theile |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Schwefelantimon & Antimonmet<br>frohes Spießglang) & Schwefel.<br>Schwefelarfenit & Aufonit.<br>(Realgar) & Schwefel. |         | 27     |

Das Antimenmetall finbet feine Anwendung in ber Artillerie.

b) Beimengungen.

Alls felde femmen beim Antimon ver: Arfenif und Graphit (Mro. 19).

| c) Specif. und abfol. Gewichte. | Specif. Gewicht | 1 Art.c' wiegt<br>bayr. Pfd.                                     |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Antimonmetall                   | 5.63 - 5.96     | 366.8 — 370.7<br>226.1 — 254.8<br>310.5 — 328.7<br>182.0 — 196,4 |

| d) Ginwirfungen burch Barme<br>und Berbrennung. | Schmelz-<br>punkt<br>R | Langenausbehn.<br>bei + 80° R. | Specif.<br>Warme.  |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Antimonmetall                                   | 376°                   |                                | 0,05077            |
| Schwefelantimon (rohes Spieß: glanz)            | 345°<br>—              | $0.0011 = \frac{1}{923}$       | 0,08403<br>0,08140 |

Schwefelantimon und Schwefelarfenit mit Salpeter und Schießpulver verbrennt, geben eine weiße leuchtenbe Flamme. Arfenit läßt fich nicht über Feuer zusammenschmelzen, sondern verflüchtiget schon bei 144° R.

Die Mengung des Schwefelantimon mit Glorfaurem Kall ift fehr leicht entzundich und die Berbronnung geschieht mit Explosion. Arfenik macht alle Metalle sehr fored, weshalb man ibn nit

30mal fo viel Bett jum Ablofchen bes Ctables verwendet.

### e) Unterfuchung.

20. Chlorfanres Sali.

. . finition. S

Enternad. . . Water Satuffflie.

Schwefelantimon muß im Bruche hart, sprob, von flahlgraner Farbe sein, und eine nabelformige fruffallinische Struktur haben. Beigt sich beim Glüben ein Anoblauchgeruch, so enthält es Arsenik, gibt es in Königswasser (Salpetersaure und Salzsaure) gerocht einen Ruckland, so ift Graphit beigemengt.

Schwefelantimon fommt im Sanvel in Ruchenform vor.

# 29. Quedfilber.

| a) 3r            | fammenfegungen.                                  | li Anto | Thele } initials                                    |
|------------------|--------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Anallquecffilber | Dueckfilber 19 Rnallfäure (f. Nr. 19 eckfilber ) | )<br>(( | 3:2 sau mu, ranralge)<br>96,8<br>86,32 Nother Barbe |
| Sinnober & St    | hwefel                                           | op 23   | 13,75 ftoff. Paring                                 |

| b). Specif. and abfol. Gewichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 1 Art.c' wiegt<br>bayr. Pfo. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| Queeffilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,56<br>8,12 | 747,97                       |
| 10 May 1 May | 900           | Chlergory<br>Chr. phys.      |

| e) Ginwirfungen . burch Barme. | Schmelzp.<br>R. | R.   | bei + 80° R.   | Specif-<br>Warme |
|--------------------------------|-----------------|------|----------------|------------------|
| Duecksilber                    | _32°            | 2885 | 0,00018=1/5550 | 0,0318           |

Go gefriert unter 32° R und verftuchtiget fich bet + 266°R.

Rnallqueckfilber fenstallisert fich in gelbweiße Spitchen, entzundet fich bei 1483 R. und entzundet burch Reiben und Steßen mit Grelosian; es entwickelt fich Stickhoff und kohlensauere Gas und bleibt fohliger Ruchaub liegen.

# 30. Chlorfaures Rali.

| igiog in i a a) Sufammenfehungen.               | Theile .               |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Chlorfaures Rali   Rali   Chlorfaure            | 37,8 (1)<br>62,2 (1)   |
| Chlorfaure & Chlor                              | 47,1<br>52,9           |
| Chlorwafferftofffaure (Salgfaure) & Chlor       | 28.190                 |
| Salmiat { Chlormafferstofffaure                 | 67,97 (2)<br>32,03 (2) |
| Chlamatinium und Chlamatinium f Calusten Con 17 |                        |

Chlornatrium und Chlorfahium f. Salpeter Dr. 17.

- 1) Dunne, schuppenartige, weiße Rryftalle; betonirt burch einen Schlag ober Stoß, durch Reibung jeboch fur fich allein nicht.
  - 2) Bum gothen ber Metalle angewenbet.
- b) Beimengungen.

Chlornatrium (f. Dr. 17), Schwefelfaure (f. Rr. 18).

| Specifice u. abfolute Gewichte. Gemich                                               | Gewicht<br>eines<br>Art.c' in<br>bapr. Bf.                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorfaures Rali       1,98         Chlorfaure       1,30         Salmiaf       1,45 | 109,22<br>71,71<br>79,98                                                                                         |
| d) Auflöslichtete.                                                                   | Grabe<br>R                                                                                                       |
| Bom chlorsaur. Kall lösen sich auf in \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \            | $     \begin{array}{r}       0 \\       + 39 \\       82 \\       \hline       160 \\       82     \end{array} $ |

Salmiaf lost fich in 2,7 Th. faltem und in 1 Th. fochenbem Baffer auf.

100 1 1b

a ((11)) (6

| e) Berbrennung.                    | Basentwidelung               | Rudftanb                       | The Cad                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorfaur. Kali für<br>fich allein | Sattetftoffgas(f.<br>Rt. 17) | Chlorfalium (f.                | verbrennt raft mit<br>Detonation.                                                          |
| Daffelbe mit Rohle<br>gemengt      | fohlenfaur. Gas              |                                | beton. heftiger als<br>Salpet. u. Roble.                                                   |
| Daffelbe mitSchwe:                 |                              | schwefelf. Kali<br>(f. Mr. 17) | verbrennt ohneDe-<br>tonation, erzeugt<br>höhere Temperats<br>als Salpeter und<br>Chwefel. |

Bemertung. Ueber bie Berbrennung mit Schwefel und Roble gugleich febe: muriatifches Bulver bei bem Artitel Schiefpulver.

## f) Unterfuchung.

Man prüfe einen kleinen mit bestillirtem Baffer aufgelösten Theil mit falpetersaurer Silberlösung und einen anderen Theil mit Chlorbaryumlösung; ein Niederschlag mit der ersteren zeigt auf Chlornatrium, bei der letteren auf Schwefelsaure.

# 31. Alaun.

| a) Zufamm                                      | enfegungen. | Theile                 | Burar ( " anie                          |
|------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Arpstallistrier Alaun<br>(schwefelf. Thonerbe) |             | 10,82<br>9,94<br>33,77 | frystallisiet sich in<br>burchsichtigen |

Gebrannter Alaun ift frei vom Krystallwasser und kömmt im Handel als weißes Pulver vor; berselbe wird dem Kleister beigemengt, um das Ungezieser abzuhalten. In Salveterlaugen zieht er sich zusammen und nimmt mechanisch gebundene Unreinigkeiten mit sich sortz daher feine Anwendung bei der Lüuterung des Salveters.

| b) Specififche und abfo                                                  | lute Gewichte.                                | Specif. 1                                                                                             | Art.c' wiegt<br>bapr: Pfb.      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Salpet. n. Roble.                                                        | 17)<br>dut Clas Chan<br>v. 17)                | 1,70<br>2,69<br>2,69<br>1,310<br>1,390<br>1,30<br>1,30<br>1,30<br>1,30<br>1,30<br>1,30<br>1,30<br>1,3 | 93,77<br>148,49<br>215,28<br>R. |
| Maun Töst fich auf in                                                    | 14 Theilen Di<br>13 ".<br>0,6 de menter mit   | w w<br>waster the man att.                                                                            | + 12<br>15<br>                  |
| <b>32.</b> Boray.                                                        | dar) ( iii)<br>ar iiii iiii<br>ar iiiiii iiii | i c <del>iral</del> mice<br>pitrios (; pim<br>os. Bu. tre ice                                         |                                 |
| Borar Matrum Maffer Matchitrier Berar ift v<br>Latten als Decke der Meta | 47,11 \ fecon Arpstallwaf<br>lle gebraucht    | tallistet stab in<br>hotantige Sau<br>set seel, und                                                   | wird beim                       |
| lodnod epistensöllehreiti<br>enitelle mit 12 Th. Manet                   | bet H11501                                    | Tir di namak<br>Gera ma<br>Geraraha                                                                   | 100 Mar - 101                   |

and it is recognition

# 33. Solz.

a) Bufammenfegungen.

Alles Sole besteht medjanifd, aus ber vegetabilifden Fafer, welche im Innern ben Rern mit bem Darfe einschließt, außerlich ben ber Rinbe umgeben ift, und chemifd burch Roblenftoff, Sauer= ften und Bafferftoff verbunden werben.

|                                                                              | - 1000-001                                                | nach pCt.                   |                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| Im Durchschnitte ent Bastersteff<br>Halt frisches Holz Greu. Salze<br>Wasser |                                                           | 38<br>32<br>4<br>1<br>25    | geben 36 Th. Waffer. |  |
| Billig getrocknetes Solz                                                     | Rohlenstoff<br>Sauerstoff<br>Wasserstoff<br>Erde u. Salze | 51<br>42,67<br>5,33<br>1,00 | 48 Th. Waffer.       |  |
|                                                                              |                                                           |                             |                      |  |

Der frei gebundene Baffergehalt ift nach ber Jahreszeit, bem Boben, bem Rlima, und ob vom Stamme ober 3weige, felbft bei gleichen Solggattungen verschieben. Dach mittleren Berech: nungen ergab fich folgenter Baffergehalt :

|                         | Procente   | 4                    | Procente |
|-------------------------|------------|----------------------|----------|
| J 757 L C               | DEC THE RE | Parent I             | ~~       |
| Beißbuche               | 18,6       | Rothbuche            | 39,7     |
| Ahorn                   | 27,0       | Grie                 | 41,6     |
| Esche                   | 28,7       | Ulme (Rufter)        | 44,5     |
| Birte                   | 30,8       | Fichte               | 45,2     |
| Gide                    | 35,0       | Linde                | 47,1     |
| Tanne                   | 37,0       | Larche               | 48,6     |
| Rastanie                | 38,2       | Pappel               | 50,0     |
| Riefer gogg ; großef f. | 39,7       | Meibe, weiße         | 50,6     |
|                         |            | ; 19190] [.81.       | N 0 1    |
| (                       | (-(71 - 61 | 1919 A. 25 " " Tr. 1 | A SHOP   |

| b) Specifische    | und al<br>Specif.<br>Gew. | 1 Art c'<br>wiegt<br>babr. Pf. | ewichte.        | Specif.<br>Gew. | 1 Art. c'<br>wiegt<br>banr. Pf. |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| Abornholz         | 0,64                      | 35,30                          | Riefernholz     | 0,57            | 31,44                           |
| Birfenhola        | 0.62                      | 34,20                          | Ririchbaumholz  | 0,71            | 39,16                           |
| Buchenh. (Rothb.) | 0,59                      | 32,54                          | Rortholy        | 0,24            | 13,24                           |
| Chenholy          | 1,21                      | 66,74                          | Larchenholz     | 0,56            | 30,88                           |
| Gidenholz,        |                           | 21 22 1                        | Lindenholz      | 0,43            | 23,74                           |
| Sommereiche       | 0.76                      | 41,92                          | Nugbaumholz .   | 0,66            | 36,40                           |
| Traubeneiche      | 0.71                      | 39,16                          | Bappelholz,     |                 |                                 |
| Steineiche .      | 1,10                      |                                | Beigpappel .    | 0,53            | 29,23                           |
| Grienholy         | 0,54                      | The second second              | · Schwarzpappel | 0,38            | 20,96                           |
| Efchenhola        | 0,73                      | 40,30                          | italien. Bappel | 0,39            | 21,51                           |
| Raulbaumholz      |                           |                                | Tannenholy      | 0,55            | 30,34                           |
| (Sunbebeerenh.)   | 0.35                      | 19,31                          | Ulmenholy (Ru-  |                 |                                 |
| Richtenholy       | 0,47                      | 25,92                          | fternholz)      | 0,70            | 38,64                           |
| Bafelnußholy      | 0,60                      | 33,10                          | Bacholberholy . | 0,56            | 30,88                           |
| Sollunderholy .   | 0,69                      | 38,06                          | Beibenholy      | 0,58            | 31,99                           |
| Raftanienholz .   | 0.55                      | 30,34                          | (1 : cc n. 3 )  |                 |                                 |

| c) Beranberungen bu | rch Barme. |
|---------------------|------------|
|---------------------|------------|

|                                                                       | Grabe R | Beranberungen.                                                                                           | and it is                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durch Austrocks<br>nen im Freien bei<br>mittlerer Tems<br>peratur von | 100.2   | Wirb circa um 10%<br>leichter, u. schwindet<br>nach ber Duer ber<br>Fafern.                              | fer in Dampfen;                                                                           |
| Durch Ausbampf.<br>im verschloffenen<br>Raume bei                     |         | Mirb circa um 20%<br>leichter, fchibindet<br>gleichfalls.                                                | Wird bie Austrock-<br>nung bei allmählig<br>wachsenker Tem-<br>peratur vollfom-<br>mener. |
| Durch trod. De                                                        |         | Ce braunt fich fcon bei                                                                                  |                                                                                           |
| fillat: im ver-                                                       |         | 80°, wird bei 150°                                                                                       |                                                                                           |
| fcoloffenen Raus                                                      |         | bunfelbraun und bei                                                                                      |                                                                                           |
| DurchBerkohlung<br>im unverschloff.<br>Raume bei ber                  |         | fortgefettemEntweischen ber Gafe fchwarz<br>(27 — 28% Roble).<br>Wird jur fchwarzen<br>Roble (15 — 17%). | floffg., Rus, Effig-                                                                      |

| d) Berbrennung.                                            | Specif.<br>Warme                  | Rudftar                                                       | Rudftanb.               |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| Hus, allgemein                                             | . 0,125<br>0,250                  | Asche.                                                        | 1 1 4                   |  |
| Holzkohle f. Mr. 19.                                       |                                   |                                                               | . 1071                  |  |
| e) Abfolute Festigfeit.                                    | f . 1                             |                                                               |                         |  |
| Bayr.2<br>auf 12<br>                                       | Bfo.                              |                                                               | Bahr.Pfb.<br>auf 1 Art. |  |
| Ahornholz                                                  | 16 Riefern                        | Roffastanie .<br>holz vom Rern<br>zwischen Splint<br>und Rern | 10386<br>17873          |  |
| Eichenholz vom Kerne<br>zwischen Splint<br>und Kern 1868   | 16 Larden<br>Lindenh<br>31 Rußbar | holz                                                          | 7640<br>11584<br>11910  |  |
| Erlenholz                                                  | 19<br>32 Tannen                   | holz, Weißpappel<br>ital. Pappel<br>tholz                     |                         |  |
| Hafelnußholz                                               | 08 Weiben                         | olz (Rüsterne)<br>holz                                        | 14114                   |  |
| f) Relative Festigfeit.                                    | •                                 |                                                               | 21/11/2                 |  |
| Bei frei an beiben Enber<br>ber Mitte belaftet, find bie I |                                   |                                                               |                         |  |
| in bahr. Pfb. :<br>Ahornholz 69<br>Birfenbolz 67           | 90   Efchen<br>50   Fichter       | fola                                                          | 10250<br>8960           |  |
| Buchenholz, Rothbuche . 88<br>Weißbuchen 127               | 40 Riefer<br>60 Tanne             | nholz                                                         |                         |  |
| Eichenholz, mittl. Qualitat 92                             |                                   | holz (Rüstern)                                                |                         |  |

Allgemeine Formeln fur bie Tragfahigfeit zweier Balten.

B: h. die D;

Bu. d bie Breiten,

Hu. d bie Hole Tragfähigsteiten

Cn. c die Tragfähigsteiten

Eiten

B: h. die Bangen und Breiten C: c

= H<sup>2</sup>: h<sup>2</sup>;

bei gleichen Längen und Höhen C: c

= B: b;

bie gleichen Höhen und Breiten C: c

= 1: L;

e) bei gleichen Hölzarten C: c

= H<sup>2</sup>.B h<sup>2</sup>.b

- a) Bei gleichen Langen C : c = H2. B : h.2 b:

Gin an boiben Enben eingemauerter ober eingeflemmter Balfen tragt in feiner Mitte beinabe eine 11/2 mal großere Laft, ale er tragen fonnte, wenn er mit beiben Enben frei auflage. Gin in horizontaler Lage an einem Enbe befestigter und am anbern belafteter Balfen tragt nur 1/4 ber Laft: bes nach obiger Formel erbaltenben Gewichtes.

(. In ber Braxis barf man nicht mehr als 1/10 ber berechneten Cobaffonefraft annehmen.

a) Gigenthumlichteiten ber in ber Artillerie portommenben Solzarten.

a) Cichenhola (nur bie Stiel: und Traubeneiche anwendbar) ift bellgelb, fehr fraftig und fart im Biberfteben gegen bas Bus fammenbruden in ber Richtung ber Fafern; je heller von Farbe, befto beffer. Quer nach ber Lange burch bie Jahrringe ge= fcnitten zeigen fich bunkelbraune Streifchen und bagwifden fehr fleine runde Bertiefungen. Das beste Alter ift gwifden 80 und - 100 Jahren: unter 80 Jahren au bauerhaften Urbeiten noch ju fcmach.

B) UImenhola (Rufternfola), bavon nur bie Rothulme anwendbar, hat ein hellrothbraunes Solg mit bunflen Jahrringen und bunflem 0 Serne, zeigt, langs ber Jahrtinge geschnitten, viele gang fleine o buntle Streifchen, und zwifden benfelben fleine Buntte; quer uber bie Jahrringe jene Streifthen von Buntten ausgebenb. Der Baum ift unter 100 Jahren nicht gehörig ausgewachsen, gwi= fchen 100 und 150 Jahren am fraftigften. Das Solg ift febr fart und elaftifch, reift und wieft fich weniger ale Gichenholy

Wichenhola ift von jungen Baumen weifigelb mit gelben Sahre ringen, von alteren braun, überhaupt febr elaftifch und feft; geigt fich im Langenschnitte zwischen ben Jahreingen gang gleiche farbig und fest, in ben Jahreingen fleine Boren; unter 80 Jahren ift es so hart wie Gidenholz, barüber aber weicher.

d) Buchenholz. Rothbuche hat gelbes Golz mit rothen Jahreingen; alt ift es braun. Nach ben Fasern geschnitten, bemerkt man zwischen ben faum sichtbaren Jahreingen schmale rothe Streischen und Spiegesfasen; es ist unter 50 Jahren elastisch, darnach wird es sest und sprobe, und ist gut dis zu 120 Jahren. Be i gbuch enholz ist weißgelb mit hellen wellens förmigen Jahreingen, setter als Arthbuchenholz, sedoch weniger elastisch; fängt bei 80 Jahren an brauchbar zu werden; braune Streisen zeigen auf altes Gelz.

e) Nußbaumholz ift braun mit bunklen Jahreingen, zeigt im Längenschnitte stellenweis viele kurze, bicht nebeneinander liegende kleine Striche, ist hart und zahe, elastisch, wirft und reißt

fich nicht leicht.

Sirfenholz ift hellvethbraun, bei fast gleichfärbigen, aber boch gut erfennbaren Jahreingen, hat im Längenschnitte zwischen beu Jahren röthliche Flecken, ist sehr elastisch und bis zu 60 Jahre gut und brauchbar; ber Splint ift so sest wie die Faser.

n) Lindenholz hat eine weißrothe Farbe mit feinen braunen Jahreingen, zeigt fich im Längenschnitte heller und wellenformig spiegelfaserig, ift bicht, weich und zahe, und reißt nicht leicht.

3) Pappelholz (weiße Pappel) ift weißgelb von Farbe, hat bunflere Jahreinge, ift leicht, gab, weich und elaftisch, wirft

fich, und reißt nur wenig.

e) Riefernholz ift weiß mit braunrothen Jahrelngen, leicht und elastisch, hat starken harzgeruch, viele Aeste, welche leicht herausfallen und widersteht sehr ber Faulniß; ber Baum bes barf zur völligen Reife 100—150 Jahre. Der Splint ift von gleicher Gute wie die Faser, wenn er eine gelbliche Farbe zeigt.

2) Tannenholz (Beistanne) ift weiß mit gelben Jahrringen, hat zwischen ben letteren oft harzige Stellen, ift ftarf faserig, clastifc, wieft sich nur wenig, reißt jedoch leicht auf, und die Neste fallen aus; mit 100 — 120 Jahren ist ber Baum erst ausgewachsen, über 200 Jahre verdirbt er schon gewöhnlich; altes Tannenholz ift fehr hart.

i) Fichtenholz (Nothtanne) hat eine hellrothe ober blauröthliche Farbe; je heller, besto besser; ist ftart faserig und ziemlich elastisch; die Jahreinge sind dunkler; das Uebrige wie beim

Tannenholz, 1 main il molemus of monthly blue of the control of

### h) Rrantheiten bes Bolges.

Minbriffe - wenn ber Baum fleine gangenriffe geigt; Rern= riffe - wenn bie Riffe nach bem Rabius über bie Jahre geben: Metterfluft - wenn ber Baum burch Wind ober Froft einen Rif erhalten, welcher fich fpater wohl mit Rinbe bebedt, aber nicht mehr mit Fasern fullt; Ringschale — wenn fich bie Jahr-ringe bes Holges trennen; Rernschale — wenn fich bas Holg vom Kerne trennt; Doppelsplint — wenn ein Theil bes Splintes, Gallen — wenn ein Theil ber Rinde in bas Holz eins wächst; Fäulniß — wenn wegen Nösse und Mangel an Licht die Rafer burch eintretente Gabrung fcmammig wird, und gu Bulver gerfällt; Rernfäule - wenn bie Faulnig von innen nach auffen geht: Berftidung - wenn Soly fich an feuchten Stellen befindet, und nicht austrodnen fann, welches fich burch eine Beranberung ber Farbe in bas Dunfle geigt; Solgwurm - wenn geflügelte Inseften ihre Gier in bie Rinbe ober ben Splint legen, und bie ausfriechenten Burmchen fich in bie Fafern einniften und ovale langlichte Locher machen; abgestanbenes Solg - wenn bas Berberben burch bie Burgel ober burch Abreifen ber Rinbe ent= ftanben ift; überftanbenes Solg - wenn bie Fafern burch Alter ihre Cobaffon verloren haben.

### i) Unterfuchung.

a) Um ftebenben Stamme: Die Auswahl bes zu fcbla= genden Solges gefchieht am geeignetften im Berbite, vor bem 216= falle ber Blatter, mobei ber Baum auf zwei Seiten mit bem Balb= hammer bezeichnet wirb. 3m Allgemeinen weifen fraftige, gefunde 3weige am Glyfel, eine ungetrennte und reine Rinbe auf einen gefunden Baum : fable Givfel, fnotige, fcmammige und lockere Rinbe. ober bas Auslaufen von Baffer ober Saft verrath frantes Solg; abgeftorbene Mefte und abgestandene Rinde beutet auf verborbenes Solg. -Auf naffem, sumpfigem Boben hat bas bolg wenig Bufammenhang ber Rafern, febr weite Jahrringe, große Boren, welches leicht Berflidung und ben Burmfrag berbeiführt; Ausnahme machen bie Bappelweibe und Erle, welche beffer in naffer Erbe gebeiben. Schwarze Erbe, mit Steinen und Ries gemenat, gibt gutes und fcones Solg mit fraftigen Fafern; trodener Boben weniger fcones, aber festeres und bichteres Solz mit enggeschloffenen und fcmalen Jahrringen, gartem Splinte und feiner Rinte, trodnet fdmell aus und hat feinen Burmfrag zu befürchten, reift und wirft fich jeboch leichter. Sols aus fublichen Gegenben ift fefter und weniger gur

Fäulniß geneigt als jenes aus nordlichen; bagegen haben Bäume in letteren Gegenden einen schönern, stärkern Wuchs. Bäume gegen Süden gelegen, haben gutes Holz aber viel Aeste, gegen Diten hartes aber frummes Holz, gegen Rorden schönes Holz aber leicht Wetterklüfte, gegen Westen weiches und leicht frummgewachsenes Holz. Einzeln stehende, so wie sich am Saume eines Waldes ober Abhange eines Berges besindliche Bäume haben meistens hartes, stark gewundenes; windschiefes Holz; basjenige aus Ebenen ober ber Mitte eines Baldes ist weniger seit, aber gewöhnlich gesünder und gerader gewachsen.

Die geeignetite Beit bes Fallens ift bei allen holzgattungen, mit Ausnahme ber Buche, im Winter, bevor ber Baum wieber in ben Saft tritt; man fälle ben Baum so nahe als möglich an ber Burgel. Wenn M ber Umfang bes Baumes in beffen Mitte, und L beffen Länge bezeichnet, so gibt  $\left(\frac{M}{5}\right)^2$ . ZL ben Werth in c' an.

8) Bei ber Uebernahme. Auffer ben vorgeschriebenen Dimenfionen noch in Begiebung auf bie Rranfheiten unterfuchen. Rinbe und Splint muß überall abgenommen fein (bei langem und bunnem Solze jeboch erftere nur theilweife) : Doppelfplint, geöffnete Boren. fable Farbe mit bunflen Rlecten, trodiner Bruch ohne Fafern, viele Mefte, Rernfchale, Ringfchale, Burmfrag, Faulnig und gu hohes Alter machen bas bolg verwerflich; windschiefes bolg ift nur fur fleine Arbeiten annehmbar; Betterflufte und Rernriffe haben nur an jenem Solze zu paffiren, welches gefpalten werben muß. Bei gefundem Solze burfen abgeschnittene Sobelfpane fich nicht troden ober rauh anfühlen, nicht leicht abbrechen laffen, fonbern elaftifch fein; erhaltene Sagefpane nicht ftauben, und Bohrfvane nicht fura ober brodlich fein ober einen faulen bumpfigen Geruch bemerten laffen. Bu übernehmenbes bolg barf nicht mehr als 20% Feuch: tigfeit enthalten; man bobele und fage es an, wiege eine gewiffe Quantitat ber Spane, trodine biefelben und unterfuche barnach neuerbinge ihr Gewicht. Raffes Gichen: und Ulmenholz gibt beim Durchichneiben mit ber Gage einen blaulichten Schnitt. Berbachtige Stellen untersuche man in ihrer gangen Ausbehnung mit Stemmeifen und Bohrer, fo wie auch burch Anflopfen mittelft eines Sammers ..

Die Stamme (am Besten vom Stammenbe bis zum ersten starfen Afte bes Baumes) werben je nach ihrer Berwendung in vierkantiger ober chlindrischer Form geliefert. Um zu ermeffen, welche Größe ein viereckiger Stamm aus einem chlindrischen erhalten kann,

bibibire man ben Umfang bes Letteren burch 5, fo erhalt man bie Große einer Geite fur ben Erfteren, und ber Abfall betraat bierbei circa 16/25 bee chlindrifden Stammes. Für Laffetenblode, Langs Baume, Laffetenrahmen muß ber Rern bes Ctammes entfernt fein. für Mellbaume und farte Morferichleifen fchabet er nicht; fur Maben foll er fich in ber Ditte befinden ober minbeftens erft bis auf 2" von Rante beginnen; Rabenhölger muffen affrei fein. - Laben (flad befchnittenes Sols über 3" Starfe) follen aus gerabe ge= machfenem bolge genommen fein und wenig Aefte baben : ebeufo Riemlinge, Bohlen (2" - 3" Ctarfe). Werben aus Laben Rabfelgen und Rabfpeichen gefdnitten, fo muß bas bolg. Tern: folint: und affret fein; bie letteren nimmt man jeboch moglichit nabe am Rern. Riegel (vierfantig befchlagenes, bunn und gerabe gemachfenes Ctammholy) burfen wohl ben Rern aber feine burchachenben Mefte haben. - Banbholger, Rippenholger (vierfantiges Zannen: ober Fichtenholz von 5" - 6" Starfe) muffen gerabe ge= madifen fein, und burien weber lodere, noch ausgefallene, noch burch= gebente Mefte haben. - Breter (Salzbreter, gemeine und Tafels breter) follen moglichft wenig und feine locteren ober herausgefallenen Mefte zeigen. - Stangen follen vorzüglich zu Deichfeln und Sebbaumen aus gerate gewachsenem Solze, phne Mefte fein. -Raftaubenholg barf weber Hefte, ned Splint, noch Rern haben, und muß nach ben Safern gefchnitten werben. - Sagreife follen nach ber Mitte burch bas Mlarf aus gerabe gewachsenem Solle ge= fcnitten fein.

Bemerkung: Die Anwendung ber verschiedenen holggattungen f. bei ben verfchiedenen Artillerie Gegenftanden.

## 

## a) Sufammenfehungs

Die vegetabilische Faser mit eligen und harzigen Substanzen als Bindemittel, weraus durch Gewinnung der reinen Faser mit Beihutse demischer Prozesse nachstehende in ter Artillerie gebräucheliche Produkte erzeugt werden. Gedrehte Faser als: Zwirn, Bindsaden, Schnüre, Stränge, Stricke, Taue, Enntenseit; gewobene Faser als: Leinwand, Gradt, Intlich (Sackleinwand) und Gurten; Werg bleibt als Absall beim Descheln zurück.

| b) Abfolute Festigkeit.                                                                                  | Art."<br>Durch-<br>meffer                                                    | mit babr. Bfe.                                                         | ν - 1 - 1   1   1                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selle reißen bei Allgemein: Bei 626d2bayr.Pfd., wenn d von Durchmeffer bes Seiles in Art." bez zeichnet. | 0,50<br>0,66<br>0,80<br>1,00<br>1,25<br>1,30<br>1,66<br>2,00<br>2,50<br>3,00 | 158<br>275<br>410<br>626<br>825<br>850<br>1700<br>2500<br>3940<br>6580 | Sie behnen sich vor bem Reißen schon 1/7 — 1/3 ihrer Länge aus.  Es trägt bemnach beiläusig: bapr. Pho. cin Bindestrick |

Lang magazinirte Seile verlieren an Cobafion. Feuchte Gelle tragen 1/4 mehr als trodene.

#### c) Barmeentwicklung burch Befeuchtung mit Baffer.

Flachegarn + 1,68° R; bicht aufeinander gehauft, entzundet fich Seilwerf und Werg leicht bei Butritt ber freien Luft.

#### d) Unterfuchung.

Flache und hanf (gehechelt) muß wenigstens 3' lange, glatte, glanzenbe, ungespaltene, trockne, periblaue ober gruntiche Fasern haben (beim Blachse seiner und heller als beim hanse); braune, rothe ober weiße Flecken ober bumpfiger Geruch beutet auf begorinene Berstickung, matter Glanz auf zu ftarke Röftung; man wickte einige Fasern über ben Finger und spanne sie bann schnell aus fie burfen nicht reißen. Werg barf weder seucht sein, noch ftanden, feine Sackerlinge ober andere Unveinigkeiten enthalten, und keinen bumpfigen Greuch zeigen.

3wirn muß, wenn er ungebleicht ift, vorzüglich auf bie oben angegebene Garbe ber Flachefaren, und wenn er gebleicht, auf feine Starte gepruft werten.

Binbfaben nuß aus ungebleichtem Flachse gefertiget fein; er theilt fich hinfictlich feiner Starte in feinen, mittleren und biden Binbfaben nach ben bestehenten Mustern. Seilwerk, als: Schnüre (Drehschnüre, Sägeschnüre), Stränge (Jugstränge, Fouragirstränge), Stricke (Bindestricke), Taue (Schlepptaue, Borzugseile, Sedzeugtaue) müssen die vorgeschriebenen Ausmaaße und Sevichte haben, aus gutem Panse gefertiget, gut gearbeitet und ohne Füllschnur im Junern sein, die gehörige Anzahl Eiten haben, und eine solche Drehung berselben erkennen lassen, daß die Windung gegen den Querschuitt nicht viel über und unter 45° beträgt, wodurch in der Länge der einzelnen Fäden in der Lige und dieser im Seile eine Verkürzung von höchstens 1/4 und minzbestens 1/6 statt sindet. Luntenseil (aus dem gereinigten und gehechelten Werge bereitet) muß trocken, frei von Knoten und Holztheilen, aus 3 leicht gedrehten Ligen zu einer Stärke von 0,5" locker und ilänglichten Windungen zusammengedreht, 9 Klaster lang und an beiden Enden mit Augen verseben sein.

Leinwand muß enggeschlossen, ohne Knoten und nicht zu stark geschlichtet sein; ungebleichte Leinwand muß die oben angeführte Farbe des Flachses zeigen. Wird sie als Filtrum verwendet, so muß sie von ihrer Schlicht durch Waschen in Aschenlauge befreit werden.

Grabl und Zwillich unterscheiben sich barin von ber Leins wand, baß ersterer wohl ebenfalls zweischlägig aber breischäftig, letterer breischlägig und vierschäftig ift.

Gurten muffen gleichmäßig gewoben, und bie Faben fest gesichloffen fein.

## 35. Baumwolle, Schafwolle, Geibe.

Bon ben Erzeugniffen aus biefen Stoffen wird in ber Artillerie bie gesponnene Baumwolle zu Stuppinen, Barchent zu Stupenkugelspflastern, Schaswollenzeug zu Geschützbatronensachen, und bie gesponnene Naturseibe (robe Seibe) zum Raben biefer Sadchen verswendet.

|                                           | Grabe R.      |         |                |                    |  |
|-------------------------------------------|---------------|---------|----------------|--------------------|--|
| a) Barmeentwicklung burch<br>Befeuchtung. | mit<br>Waffer | mit Del | mit<br>Alfohol | mitEffig-<br>faure |  |
| Baumwolle                                 |               | •       |                |                    |  |

#### b) Berbrennung.

Baumwolle angesvonnen mit lichter Flamme, gesponnen mit fleiner Flamme rafch.

Schafwolle , gewobene d versengen nur, ohne mit glubenber Roble Naturfeibe, gesponnene anchzuglimmen.

#### c) Unterfuchung.

Gefponnene Baum wolle für flüchtige Stupinen muß ein feines Gespinnft haben, rein von Knoten, hinlanglich ftart und nur wenig gedreht fein; die ungebleichte hat ben Borzug, die ameris

fanifche ift bie Befte.

Bon ben Schafwollenzeugen ist bas Etamtn (Patronenzeug genannt) bas Geeignetste zu ben Geschützatronensäcken; es muß sehr dicht gewoben und flark sein, gleichen Faben haben, und barf sich nur sehr wenig behnen. Weniger gute, aber im Nothfalle anwendbare Bollenzeuge sind: ber Damies und Kamelot wegen zu geringer Haltbarkeit, ber Rasch und Flanell wegen zu großer Ochnbarkeit. Schwarzgefärdte Zeuge sind meistens verbrannt, baher nie anzunehmen. Um sich zu überzeugen, ob Schaswollenzeuge nicht mit Baumwollenz oder Leinensäden verfälscht sind, koche man ein Stück eine Stunde lang in einer Auflösung von 2 Theilen kaufischen Kali und 16 Theilen Wasser – die Schaswolle löst sich ganz auf, die Leinensäden blelben zurück; tauche ein Stück in Chlorzwasser — Schaswolle färtt sich gelb, Baumwolle bleibt weißer

Barchent (aus Baumwolle gewoben) muß bicht und fart fein;

eine Seite glatt, bie andere feinwollig.

Die jum Nahen ber Batronensaden bestimmte Geibe muß gebrehte Raturfeibe (robe Steppfeibe) fein, eine gelbe ober rothlichte Farbe haben und hinlangliche Starte besitzen.

## 26. Sarge, Dele, Fette.

| a) &  | a) Specififches und abfolutes Gewicht.         |             | Specif.<br>Gewicht           | niegt<br>b. Pfd.                 |  |
|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| Harze | Gemeines.<br>Terpentin<br>Kolophonic<br>Gummi, |             | 1,07<br>0,99<br>1,08<br>1,31 | 59,02<br>55,55<br>59,51<br>72,18 |  |
| Dele  | flüchtige fette                                | Terpentinöl | 0,79<br>0,94<br>0,92         | 43,53<br>51,79<br>50,69          |  |
|       | •                                              |             |                              |                                  |  |

| Thierifi                            | -W 3112 A CHAR / V                                                                            | tt                                                        |                                                           | Specif. Gervicht 0,94 0,94 0,92 0,96            | 12trt.c' wiegt<br>b. Bfb.<br>51,79<br>51,79<br>50,69<br>52,90<br>53,45 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| b                                   | Muffoslichfeit.                                                                               |                                                           | Muftofeni                                                 | e Substanzen.                                   | ALCOHO:                                                                |
| Wachs<br>Gummi<br>Terpent<br>Leinöl | i, arabifdies                                                                                 | und fi<br>Alfohol<br>Branni<br>in 100<br>Alfohol<br>5 Th. | lüchtigen<br>lund fli<br>twein, L<br>Th. des<br>bei<br>l. | ichtige Dele.<br>Basser, und 3<br>lepterens O'R | war:<br>1.100Th.                                                       |
| - Harze                             | Gemeines Harz un<br>wird we<br>fchmitzt<br>Kolophonium wird w<br>fchmitz<br>Gummi ist unschme | ib Pech<br>ich bei<br>veich bei                           | + 33<br>80<br>55<br>105                                   | Es gefrier<br>Terpentinölb<br>Leinöl bei –      | ei — 9aR                                                               |
| Dele<br>und<br>Fette                | Terpentinöl fiebet b<br>Letnöl<br>Talg (Unschlitt) schweinsett<br>Wachs gelbes weißes         | milzt bei                                                 | 218<br>310<br>32<br>21<br>48<br>54                        |                                                 | •                                                                      |

#### 1 Ilnterfuchung.

Beißes und grunes Bech foll leicht schmelzen und keinen brenglichen Geruch zeigen. Schwarzes und braunes Bech muß rein glanzent, troden und leicht zerbrechlich fein; je heller befto beffer. Benetianischer Terpentin hat ein honigartiges Ansehen von weißgelber Farbe und einen angenehmen Geruch. Kolophonium muß eine hellbraune Farbe haben, sest, sprobe und durchsichtig sein. Arabifches Gummi zeigt sich in Korm verhärteter, blaßgelber, glänzenber, durchsichtiger Tropfen. Terpentinöll soll dunnslüffig und vafferklar sein und mit großer Flamme brennen. Lein ol soll vaffinirt sein, die hellgelbe, durchssächtige Karbe und keinen brandigen Geruch haben; tocht man es mit Silberglätte ober Copal zusammen, so erhält man den Kirnts zum Farbenanstriche. Baumol muß erin, dunnstüffig und darf nicht ranzig sein. Un schlett foll weiße und sein, dunnschen Sonigegeruch bemerken laffen; st. weißes Wache weich, so ist es mit Unsschlitt, bröckelt es sich leicht, mit Wehle verfälscht.

## 87. Geiftige Fluffigfeiten.

| a) Specififche und abfolute Gemichte.                                                                                                    | Specif.<br>Gewicht           |       | 1 hapr. stanne       | Ardome-<br>tergrabe<br>nach B. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------------------|--------------------------------|
| Alfohol, bei 14° R. Temperatur<br>Beingeift (88 Alfohol, 12 Baffer)<br>Brauntwein (67 Alfohol, 33 Waffer)<br>Weineffig (Weinfäurehydrat) | 0,79<br>0,83<br>0,88<br>1,06 | 1 1 1 | 16<br>18<br>22<br>31 | 40<br>32<br>25                 |
| b) Ginwirfungen burch Barn                                                                                                               | ne.                          | = (0) | Sieb.<br>puntt<br>R. | Specif.                        |
| Altohol                                                                                                                                  | and an inches                |       | 60°<br>80°<br>48°    | 0,632                          |

Affohol gefriert unter - 45° R., Brammwein bei - 5° R., und Beineffig bei - 3° R.

### c) Unterfuchung.

Alfohol, Weingeist und Branntwein auf seine Starke; muffen einen ftarken gestilgen Geruch zeigen, und farblos, hell wie Baffer sein; erstere beibe durfen nach bem Verbrennen tein Waffer, Branntwein höchstens 1/3 Wasser zurücklassen. Weineffig soll eine hellgelbe Farbe haben, flar sein und einen angenehmen, nicht beissenden Geschmack zeigen.

## 38. Formfand zum Geschützguffe (f. Giegerei gu Augeburg).

| a) Zusammensebu                                                                          | ingen.                                                             |                                                                    | Theile                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Abensberger weiße Thonerde & R                                                           | nasse)                                                             | nen                                                                | . 10,53<br>42,11<br>. 21,05<br>. 21,05<br>. 50,00<br>. 30,00                          |
| Gewöhnlicher Biegellehm ift guf                                                          | sammengeseti                                                       | aus Sanb                                                           | und Gifen                                                                             |
| Rohlenfaurer Ralf ? ober                                                                 | Gas und                                                            | verurfach                                                          | i anine ir                                                                            |
| Organische Substanzen als Pflan-<br>zenreste.  c) Specifische und abfolute G             | Eifenoryd,<br>ein Sprin<br>anlaßt wir                              | rm.<br>Frwärmung<br>wodurch<br>gen ber F                           | g schwefels<br>gleichfalle<br>formen ver<br>1 Art.e'<br>wiegt bapr                    |
| Organische Substanzen ale Pflan-<br>genreste.                                            | Bilben bei (<br>Eifenoryb,<br>ein Sprin<br>anlaßt wir              | rm.<br>Frwärmung<br>woburch<br>gen ber F<br>ib.                    | g schwefelf<br>gleichfalle<br>formen ver<br>1 Art.e                                   |
| Organische Substanzen als Pflan- zenreste.  c) Specifische und abfolute G Thon. Thonerbe | Bilben bei (<br>Eifenornb,<br>ein Sprin<br>anlaßt wir<br>bewichte. | rm. Frivarmung wodurch gen ber F b. Specif. Gewicht 1,80 4 00 2,60 | g schwefelf gleichfalls formen ver 1 Art.e' wiegt bayr Ph. 99,29 220,64 143,42 146,72 |

#### in, e) Unterfuchung. bei of in in in ...

Der Lehm muß rein von kohlens. Kalke und ber Sand frei von organischen Substanzen sein (f. Lit. b). Mau knete einen Theil mit bestillirtem Wasser zu einem Ballen, und gleße Schweselssaure barauf — brauset es auf ober zeigen sich Blasen, so ift tohe lensaurer Kalk enthalten; glühet man einen Theil ves Sandes, und es läßt sich ein brenzlicher Geruch bemerken, so besinden sich organische Substanzen darin.

#### 39. Leber.

| a) Abfolute Festigkeit                       | Baber.<br>Pfb.                                                   | Dehnt fich aus bei 1/2 bies. Be- wichts. |                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| Ein Stud von 8" Lange<br>und 1,5" Breite aus | Pferbeleber reißt mit .<br>Rinbsleber<br>Ralbleber<br>Schasseber | 1800                                     | 0,20"<br>0,22"<br>0,18"<br>0,20" |

Bei feuchter Temperatur ift bie Ausbehnung größer; beim Pferbeleber am größten und zieht fich bei trodner Witterung ftark zusammen. Ruhleber ift fester als Ochsenleber.

| b) Abfolute Gewichte. |                                                           |                                           |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
| Eine                  | ganz lohzugerichtete Ochsenhaut wiegt circa Ralbshaut " " | 11—12<br>2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —3 |  |  |
| Gine                  | famifch zugerichtete Dchsenhaut                           | 9 - 9                                     |  |  |

#### c) Unterfuchung.

Das Leber wird zur Berarbeitung in hauten von Ochsen, Kuhen, Kälbern, Schafen und Pferden geliesert, und erhält nach der Art seiner Zubereitung die Benennung: Zugerichtetes Leber (lohs gegärbt ober weißzegärbt), sämisches Leber, Blankleber, Juchtenleber, In Allgemeinen: Auf der Reische seite burfen sich feine losen Theile, Löcher oder Schnitte, auf der Narbenseite keine abgeschundenen Theile oder Falten besinden; die ganze haut muß eine gleiche Farbe ohne Fleden zeigen, geschmeibig

und biegfam, aber nicht fehr behnfam, weber feucht noch gu fett feine bis an bie Theile bes Salfes und ber Ruffe eine gleiche Dicte haben; mit einem Sammer geflopft foll es fich verbichten und an Gefcometbigkeit zunehmen, ohne fich auszubehnen. Ift bas Leber ftaut gefaltet, und hat es lange Rlauen, fo ift es aus Pferber, Buffels ober Stierhauten gefentiget, bas wegen feiner geringen Cohaffon nicht anzunehmen ift. Lobaugerichtetes Leber foll. eine icone braune, nicht zu rothe, weißgugerichtetes eine blenbend weiße Farbe haben, fehr weich und auf ber Narbenfeite fein und gelb fein (eine weiße Rarbenfeite macht es ale Bferbeleber ber= bachtig); weißgegarbtes Leber ift nur bert anzuwenben, wo es mit Gifen nicht in Berührung tommt. Camifdes Leber muß eine reine gelbe Karbe haben und febr gefchmeibig fein: Btanflebereine fcone glatte glangenbe Aleischfeite, und auf ber Darbenfeite feine fetten Stellen; Buchtenleber - eine rothe Fleifche und Sohlenleber (nur aus Rinbshauten berei= branne Rarbenfeite. tet) muß bellbraun, febr fest und biegfam fein; ift es fleif unb hart, fo ift es int Garben verborben.

Bermerfung: Die Umwendung ber verschiebenen Leberforten febe bei ben ein-

gelnen Artiteln.

## III. Schiefpulver.

## 40. Untersuchung und Läuterung der Materialien.

a) Untersuchung bes Nohfalpeters bei ber llebernahme (burch bie Baichprobe mit gestitigter Salveteranflojung zur Bestimmung ber Procentabzüge). Derfelbe muß schon einmal geläutert und von reinem Angleben fein; seine Kryftalle sollen bie Größe bes groben Flußfandes haben.

| E 160 17 1                                                                                                                                                                                        | Pfunb | 2oth | During | Maaß | Stunber |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|------|---------|
| Ganzes Probequantum einer jeden Lieferung, welches in einer Glassflasche verwahrt wird (1120 franz. Grammes) Duantität hievon, welche in einer Porzestainschale fein zerrieben wird (560 Grammes) | 2     |      | -      | -    | - 2     |

| Pfunb | Poth | Durint | Mass               | Stunden            |
|-------|------|--------|--------------------|--------------------|
|       |      |        |                    |                    |
| OFF   | 00   | 02/-   | 0                  |                    |
| -     | 22   | 3/1    | -                  | -                  |
|       |      |        |                    |                    |
| _     | _    | _      | 0.47               |                    |
|       |      |        |                    |                    |
| _     | -    |        | -                  | 1/4                |
| 413   |      |        |                    |                    |
|       |      |        |                    |                    |
|       |      |        |                    |                    |
|       | 0    |        |                    |                    |
| _     | _    |        | 0.235              |                    |
| -     | -    | -      |                    | 1/4                |
|       |      |        |                    | /-                 |
| -     | -    | -      | -                  | 3-5                |
| 11.4  | 0.7  |        | 1 17               | 1                  |
|       | -    |        |                    | 40 45              |
| -     |      |        | -                  | 12-15              |
|       | .    |        | 22 3¾ <sub>1</sub> | 22 3¾ <sub>1</sub> |

Ift hierauf ber Salpeter abgefühlt, so wird berselbe gewogen; ber vierte Theil ber vom Gewichte von 400 Grammes sich erzgebenden Disserenz gibt die Anzahl der beigemengten fremden Salze in Procenten, und bestimmt die dem Lieferanten zu machenden Abzüge. Zu denselben werden noch 2% für erdige und unaustösliche Theile und 1% für den auf der Waschschale und den Filtern zu Berlust gegangenen Salpeter gerechnet.

| b) Lauterung bes Calpeters (in ber f. Salpeterraffinerie).      | Pfund  | Unzahl | Maaß  | Stumber |   |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|---------|---|
| Baschen bes Salpeters:                                          |        |        |       |         |   |
| Salpeterquantum zu einer jeben Ba-                              | WILL S |        | of an | No.     | 4 |
| schung in ber kupfernen Waschpfanne<br>(Arpftallisationspfanne) | 1500   | -      | -     | S       |   |

| 11111111                                                                                                                  | Pfund             | Unzahl | Maaß                                    | Stumbem     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------|-------------|
| Wafferquantum (faltes Brunnens<br>waffer) zur ersten Waschung<br>(circa ½ bes Salpeters)                                  | 375<br>bis<br>450 | ober   | 200.<br>bis<br>240                      | of the sale |
| Beit zum Bafchen mittelft hol-                                                                                            | 1,8               | -      | 110 ix                                  | 1/          |
| Beit jum wieberholten Waschen                                                                                             | 111               | 1.0    |                                         | 1/4         |
| ohne Zugießen von Wasser .<br>Beit zum ruhigen Liegenlassen<br>bes Salpeters in ber Wasch:<br>pfanne nach jeber vorgenom: |                   | 1      |                                         | 11/2-3      |
| menen Waschung                                                                                                            |                   | -      | -                                       | 1/4         |
| nenwasser) zur zweiten Was<br>schung, wenn sich ber Salpeter<br>nach bem Ablassen ber Waschs                              | 01 <sup>0</sup>   |        |                                         | H 10L       |
| lauge bei vorgenommener Probe<br>mit falveterf. Silber noch nicht                                                         | 404               | 1      | 400                                     | 1 1061.     |
| gehörig zur Auflösung vorbes<br>reitet zeigt                                                                              | 187<br>bis<br>225 | ober   | 100<br>bis<br>120                       | -           |
| Ift eine britte und vierte                                                                                                |                   | ĺ      |                                         | 10.00       |
| Baschung nöthig, so geschieht basselbe bei geeigneter Abnahme                                                             |                   | -      |                                         | 15.7        |
| an Waschwasser und Zeit.                                                                                                  | The same          |        |                                         | n.          |
| Die Anzahl ber in einem Tage fattfindenben völligen Waschun-                                                              | -                 | 21     | 411111111111111111111111111111111111111 | ils         |
| gen von Salpeterquantitaten                                                                                               | 1111              | 0      |                                         |             |
| à 1500 Pfd. beträgt                                                                                                       | -                 | 2      | -                                       | _           |
| Auflösen bes Salpeters                                                                                                    | 8                 | 27770  | 9 -11                                   | 0.14        |
| (Hauptsub).                                                                                                               | -                 |        |                                         | -           |
| Wafferquantum zu einem Saupt:<br>fube, welches in bem Läuter:<br>keffel zum Sieben gebracht wirb                          |                   |        |                                         | \$<br>\$    |
| (1/2 bes Salpeters)                                                                                                       | 1900              | ober   | 10131/3                                 |             |

|                                                                                                                                                                                                                                           | Grabe     | Pfunde    | Anzahl | Maağ              | Stunben                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------------------|-------------------------------|
| Salpeterquantum zu einem Sauptsfube, welches in 3—4 Abtheilunsgen in ben Keffel gegeben wird Beizugebende Quantität Tischlersleim in 1—3 Maaß siebendem Waffer aufgelöset und mit 6—8 Maaß faltem Waffer zum Klären ber Salpeteraustöfung | 0.        | 3800      | -      | 111               | 7/12-19<br>11/2-19<br>11/2-19 |
| verdunt                                                                                                                                                                                                                                   | E         | 1/4 — 1/2 | _      | _                 | 10                            |
| Erforberliche Starfe ber Auflo-<br>fung auf bem Araometer                                                                                                                                                                                 | 52<br>bis |           | _      | _                 | _                             |
| Bu gießende Duantität warmes Baffer in den Käuterkessel, wenn 1/3 ber Auflöfung in die Krysftallifationspfanne übergeschöpft ift                                                                                                          | 54        | _         | 1      | ( 20<br>bis<br>30 | - 4                           |
| Temperatur ber Lange bis zu welcher die Krystallisation ges stattet ift (R)                                                                                                                                                               | 10<br>bis | _         | _      | _                 | 1                             |
| Bafferquantum zum Uebergießen<br>ber Arpstalle in ben Abtropf:<br>förben, per Korb                                                                                                                                                        |           |           | _      | 10<br>bis<br>12   |                               |
| Abfühlen bes Salpeters<br>auf ber Rühlpfanne                                                                                                                                                                                              | -         | 17191     | ļ.     | 1.0               |                               |
| Anzahl ber gefüllten Körbe, welche zugleich abgefühlt werben                                                                                                                                                                              | 1         | _         | 2      | -                 | -                             |
| Die Abfühlung hat bis auf<br>ben Temperaturgrad bes Lofales<br>fortgesetzt u werben.                                                                                                                                                      | 14        |           | -      |                   |                               |

| 11000                                                                                                                                       | Grabe | Pfunbe             | 30lle | Manß             | Lage                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------|------------------|--------------------------|
| Begießen bes Salpeters in<br>ben Abtropffästen:                                                                                             |       |                    |       |                  | -                        |
| Bafferquantum (frisches Brun:<br>nenwaster) wenn bie Hälfte bes<br>Abtropffastens gefüllt ist                                               |       |                    | -     | 20<br>bis<br>30  | 10 mile<br>11 - 10       |
| Wenn ber Kasten ganz gefüllt ist                                                                                                            | _     | -                  |       | 40<br>bis<br>60  | 12,                      |
| Weiteres Aufgleßen nach ½ bis 3/4 Stunden fuccessive mit                                                                                    | 1     |                    |       | 80<br>bis<br>100 | _                        |
| 3cit, welche bem beriften (oberft.) Waffer zum Ab- tropfen bis zum Nebertragen auf bie Dörrpfanne gelassen wird                             | 1111  | 1111               | 107   | -                | 3-4<br>4-5<br>5-6<br>6-7 |
| Der untere am Boben lies<br>gende Salpeter wird nicht zum<br>Dörren übergeben, sondern bei<br>einem nächsten Hauptsube wieder<br>aufgelöst. | 177   |                    |       |                  |                          |
| Dörren bes Salpeters:                                                                                                                       | P     |                    |       |                  |                          |
| Salpeterquantum, welches jedes:<br>mal in die Dörrpfanne fömmt                                                                              |       | 800<br>bis<br>1000 | -     | -                |                          |
| Höhe, bis zu welcher ber Sals peter aufgelegt wirb                                                                                          | _     |                    | 5—6   | -                | _                        |

| 7                                                                                     | Grabe | Pluibe | Bolle | Maaß | Stunden |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------|---------|
| Höchste gestattete Temperatur ber<br>Dörrpfanne (R.) Grforberliche Zeit zum Trocknen, | 50    | _      | _     | -    | _       |
| Beite ber Deffnungen bes anges<br>wendeten Siebes aus Meffings                        | -     | _      | -     | -    | 3-4     |
| deit zum gänzlichen Abtrocknen<br>nach bem Sieben                                     | -     | _      | _     | -    | 4-5     |

### c) Unterfuchung bes geläuterten Calpeters.

Geläuterter Salpeter kann nicht leicht mehr mit einem anbern Salze auffer Chlornatrium (Kochfalz f. Nr. 17) verunreiniget sein. Man lose einen kleinen Theil des Salpeters in destillirtem Waster auf, und tröpste etwas salpetersaures Silveroryd zu, so gibt sich schon die geringste Beimengung von Chtornatrium durch eine bläuliche Farbe oder milchige Trüdung zu erkennen.

Auf falpeters. Calcium (salpeters. Kalf) bient gereinigtes tohlens. Kall, auf alle schwefels. und kohlens. Saize salpeters. Barpt als Reagenz.

Aeußere Befichtigung. Der geläuterte Salveter muß eine reine weiße Farbe haben, fein pulverifirt fein, und fich volltommen troden und fuhl anfuhlen.

#### d) Unterfuchung bes Ochwefels.

Reiner Schwefel muß eine schon zitronengelbe Farbe haben, troden, bicht, leicht zerbrechlich und im Bruche rein und seidenartig: glanzend sein. Man ftoffe ein Stücken zu feinem Mehl, schmelze und verbrenne es in einer Schale, lasse den Rücktand abkühlen und untersuche ihn nach seiner Farbe und dem Gewichte. Schwarzs grauer Rücktand beutet auf Kiefels oder Konnerde, auch auf Gifen oder Kupfer; braufet berfelbe beim Aufglegen von Schwefelsaue auf, so enthält der Schwefel lettere beide Metalle. Rothliger

Ruckfand weiset auf Arsenik. Beträgt ber Ruckstand überhaupt mehr als 1/30 bes Probequantums, so bedarf ber Schwefel noche mals ber Läuterung.

#### e) Unterfuchung ber Pulvertoble. (Dr. 19.)

Diefelbe barf nur wenig abfarben, muß fest, im Bruche sprobe und schwarzglanzend, im pulverifirten Buftande gleichmäßig sammetsschwarz, sein, und beim Auffallen auf feste Körper flingen; ein Studangezundet, darf nur mit ganz fleiner, blauweißer Flamme fortsglimmen, ohne zu prasseln und zu rauchen, wenn die Rohle harzfrei fein soll; sie darf keinen Glanzuch haben.

Rocht man fein pulverifirte Roble in bestillirtem Waffer, filtrirt bie Fluffigkeit, taucht rothes Lakmuspapier ein, und farbt sich biefes nicht blau, so ist die Kohle fret von kohlens. Rali (Pottasche f.

Mr. 19, b).

## 41. Fabrikation des Kriegspulvers.

| a) Misc                                                                          | hungsverhältni                  | ñ.                   |                                    |        | The     | ile  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------|---------|------|
| Salpeter, chemisch rein<br>Schwefel, reiner<br>Kohle, aus Weißerlenh             | 12                              | 75,0<br>12,5<br>12,5 |                                    |        |         |      |
| b) Mengen und 2                                                                  | tampfen.                        | Pfund                | Duart                              | Ungahl | Stunben | Зоце |
| Quantität für eine jede<br>Stampfgrube                                           | Salpcter Schwefel . Rohle Summa | 18<br>3<br>3<br>24   | _                                  |        |         | 1111 |
| Annehen bes Sahes (a<br>mit filt. Regenwasser \ f<br>per Grube \ 3               | pater successive                | -                    | $1\frac{1}{2} - 3$ $1 - 3$ $4 - 6$ |        |         | _    |
| Das Umtragen bes So<br>ben ersten 6 Stunben<br>in ber übrigen Zeit<br>ben statt. | alle Stunde,                    |                      |                                    |        |         |      |

| -                                   | 1.8 1                                                                             | Pfund | Duart     | Hugabl                      | Stunben             | Bolle    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|---------------------|----------|
| 4                                   | Anzahl ber Stämpfe in<br>jeber Grube<br>Fallhöhe eines jeben                      |       | _         | 3                           | +                   | _        |
|                                     | Stampfes                                                                          | 40    | \ <u></u> | -                           | 1                   | 16,0     |
| Stampfen                            | Stampfes während einer Belleumbrehung                                             | _     | _         | 4                           | -                   |          |
| bes<br>Sages                        | Minute, anfänglich fpäter Stoßanzahl per Minute                                   | _     | _         | 10—1<br>14—1                |                     | _        |
|                                     | anfänglich                                                                        | _     | =         | 30—3<br>42—4                | 4                   | _        |
|                                     | bes Umtragens und<br>Zusammenschlagen bes<br>Satzes                               | -     | -         | _                           | 14                  | 7        |
| c) Körner                           | , Mangen, Troefnen und<br>Poliren.                                                | &funb | Ungahl    | 3eit                        | 3offe               | Grabe R. |
| Größe bes                           |                                                                                   |       | -         | -                           | 0,06<br>bis<br>0,08 | _        |
| verforne                            | für Musketenpulver                                                                | -     | -         | -                           | 0,02<br>bis<br>0,05 | _        |
| Schwere be<br>Mangen im<br>lirfasse | er Lünse (Druckscheibe) Pos (Anzahl ber Umbrehuns) gen per Minute (Umbrehungszeit | 3     | 6-8       | —<br>—<br>10—15<br>Olinuten |                     |          |

| 36.11 | appendix in                                     | 77.11.7  | Marine.                               | Pfunb                                                 | Anzahl                                                     | 3eit | 30Te                     | Grabe R.              |
|-------|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------|
| Trod: | Höhe ber<br>ber Erod<br>Temperatu<br>ber Erocen | tentafel | nfängliche<br>ncceffiv geste<br>gerte | r S. Au<br>churs<br>Gierristi<br>Gierristi<br>1 c'n s | di<br>obe<br>obe<br>obe<br>obe<br>obe<br>obe<br>obe<br>obe |      | 0,02<br>bis<br>0,03<br>— | 20<br>40<br>bis<br>44 |

Das Anfruhren finbet von 1/4 gu 1/4 Stunde ftatt.

Rethenfolge ber Anwendung ber Giebe gum Rornen (f. beren Große unter lit. e.)

Der gefamnite Gat

entweber in bas Sieb Dro. VI.; gibt bas Rorn für Gefchut: und . . . gibt bas Rorn für Musteten: Mudfetenpulver gugleich, mit bem au fleinen Rorne und Staube untermenat.

ober in bas Gleb Mro. V.; pulver allein, mit bem qu fleinen Rorne und Staube untermenat.

hierauf in bas Sieb Mro. IU.

Es bleibt liegen:

Ge fällt burch:

Gis bleibt liegen:

Das Roen für Ge= fdus: u) Musteten: bulver.

Das zu fleine Rorn u. ber grune Staub, welche getrodinet

Daskornfür Dus: fetenbulber.

und zu einer neuen Iftunbigen Bears .. beit. ber Stampf= muble übergeben

merben.

|         |                                                                              | Pfunbe              | Ungahl | Beit           | 3offe |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------------|-------|
|         | Quantität für eine Polirtonn                                                 | 100<br>e bis<br>300 |        | _              | 10    |
| Poliren | (anfänglich                                                                  | 1                   | 6-8    |                |       |
| Rorns   | Anzahl ber Um- nach berifter<br>brehungen per Stunbe<br>Minute nach ber 7ter | 110                 | 12-14  | 15             |       |
|         | Stunde                                                                       | -                   | 6 - 8  | _              |       |
|         | Beit bes Polirens                                                            | t -                 |        | 9 - 12 Stunben |       |

Ein zweites Poliren foll nur bann vorgenommen werben, wenn bas Pulver nach bem Sortiren und Abtrocknen eine mangelhafte Bolitur zeigt.

d) Cortiren bes Pulvers.

Reihenfolge Anwendung ber Siche.

In bas Sieb Mr. V. alles erhaltene Rorn.

Ge bleibt liegen :

Geschütpulver mit bem gu großen Rorne unb ben Rruften.

Inbae Gieb Rr. VI.

Es fällt burch:

Mustetenpulver mit bem zu fleinen Korne und Staube.

In bas Gieb Rr. I.

Ce fällt burch: Ce bleibt liegen: Reines Ju großes Korn Gefchüthpul: und Krusten.

Ce fällt burch: Bu fleines Korn und Staub. Es bleibt liegen: Reines Mus= fetenpulver.

ver.

Wird zur weis tern 3stünbigen Bearbeitung ber Stampfmühle übergeben. e) Ausmaaffe der bei Erzeugung bes Rriegspulvers nothigen Giebe aus Meffingdraht.

| Ж   | Durch-<br>meffer    | An-<br>zahl<br>auf 1" | An-<br>zahl<br>auf 1 | Øröße im | Лã  | Dicte   | Berwendung                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------|-----------------------|----------------------|----------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bes | Giebes              | ber                   | Sieboff              | nungen   | bes | Drathes | Leconor                                                                                                                                                                               |
| I   | 21,5"<br>bis<br>24" | 54                    | 2916                 | 0,010"   | 43  | 0,008"  | Den Staub und bie<br>Spiten vom fertigen<br>Musfetenpulver weg-<br>guziehen.                                                                                                          |
| II  | betto               | 40                    | 1600                 | 0,015"   |     | 0,009"  | Den Staub von bem<br>noch unpolirten Pul-<br>ver nach beffen erst-<br>malig. Trocknen weg-<br>zuziehen.                                                                               |
| Ш   | 24"                 | 22                    | 484                  | 0,035"   | 31  | 0,010"  | Das Pulver nach be- enbigtem Körnen von bem nicht zu Korn ge- bilbeten Sabe (grünen Staub) und von bem zu feinen Korne zu befreien.                                                   |
| 17  | 24"                 | 19                    | 361                  | 0,040"   | 30  | 0,013"  |                                                                                                                                                                                       |
|     |                     |                       |                      |          |     |         | ben; fo wie zum Durchsieben ber pulsveristrten Kohle und bes Salpeters vor bem Mischen der Bestandstheile, als auch bes gemengten Saßes, nachsem berfelbe das Sieb Nr. V passirt hat. |

| Nã.  | Durch,<br>meffer | An-<br>zahl<br>auf 1*    | An-<br>zahl<br>auf 1 |                     | Ла     | Dicte     |                                           | Verwendung                                                                                                                                                                             |                                               |                               |                      |  |
|------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|
| bes  | Siebes           | ber                      | Siebof               | fnungen             | bes    | Drathes   |                                           |                                                                                                                                                                                        |                                               |                               |                      |  |
| v    | 24"              | 15                       | 225                  | 0,050"              | 29     | 0,018"    | en gi<br>fic<br>te<br>D<br>be<br>tr       | Bum Körnen, wer Mustetenpulver allei erzeugt werden fol zum Sortiren bes Gifdut: und Must tenpulvers nach bei Mangen und nabem vollfommenen Altrochnen, so wie zur                     |                                               |                               |                      |  |
| VI   | 24"              | 10                       | 100                  | 0,080"              | 26     | 0,022"    | Bu sa | erstmaligen Durchsteiben bes gemischter Sahes. Bum Körnen, wenn Geschütz und Musseten pulver zugleich ober Gefdührulver allein erzeugt werden follstann um beim Sorstiren bes Geschütz |                                               |                               |                      |  |
| VII  | 24"              | 4                        | 16                   | 0,220"              | 10     | 0,040"    | fr:<br>Zui<br>Le                          | orn 1<br>usten<br>m L<br>sche                                                                                                                                                          | s bas<br>ind d<br>zu<br>Begzi<br>von<br>th vi | ie Pu<br>entfe<br>ehen<br>der | rnen.<br>ber<br>Koh= |  |
|      | n Aple           | lutes                    | und f                | pecififche          | 8 G    | wicht.    |                                           | Gefe pul                                                                                                                                                                               | hüß-<br>ver                                   | Mus<br>pul                    | feten.               |  |
| 0    | Abso             | lutes                    | Gen                  | icht ein            | nes S  | lrt.c':   | -                                         | Ø                                                                                                                                                                                      | £                                             | B                             | £                    |  |
| Star | 5" weit          | gewe<br>rüttelt<br>öpeci | fen, la              | ose einge<br>es Gen | füllt' |           | en                                        | 52<br>56                                                                                                                                                                               | 23<br>3                                       | 52<br>56                      | 11<br>23             |  |
| Star | t einge          | rüttelt                  |                      |                     | erfucț | en genomi | nen.                                      |                                                                                                                                                                                        | 17                                            | , ,                           | 28                   |  |

5

## 42. Berpackung des Bulvers.

Sammtliches zu magazinirenbe Aulver ift per Jentner (100 Bfb.) in Sade aus Grabel (Bulververpadungefade) zu fullen, und bann in gaffer aus Cichenholz (einzentrige Bulverfaffer) zu verbringen.

#### a) Ausmaafte bes PulververpadungerCades.

| Lange bes Sades 34<br>Breite beffelben oben 26<br>Rabius ber untern Ab- | .2 | Breite bes Umfchlages Beite ber Löcher gange ber Binbefchnur |   | 0,8"<br>0,2<br>64,4 |
|-------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| rundung                                                                 | ,5 | Dide berfelben                                               | • | 0,1                 |

Der Sack besteht ans zwei gleichen Theilen, welche unten halbfreisförmig abgerundet und auf 0,3" übereinander zusammen genaht sind; der obere Theil erhalt einen Umschlag, in bessen Mitte durch 10 Löcher eine Bindeschnur zum Jusammenziehen gezogen ist. Der Bedarf an Gradel ist bei % breitem Zeuge 1½ und bei 5% Breite 22% Clen. Ein solcher Sack wiegt 1 Pfund.

#### b) Musmanfte eines einzentrigen Pulverfaffes.

| Gange Sohe bes Fages 24,00"    | Breite ber Ginfalzung für       |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Sohe im Lichten 20,80          | Deckel und Boben 0,18           |
| Neußever am Bauche 16,60       | Durchmeffer bes Dectels         |
| neugever an ben En             | und Bobens 12.84                |
| Durchmeffer an ben En: 13,40   | Dicte berfelben 0,70            |
| / ans Mandia AEEE              | Der Decfel ift am Ranbe         |
| on her Ginfale                 | abgefcharft und bleibt          |
|                                | an ben Guben bid 0,15           |
| Durch= gung des Des dels 12,40 | Breite von vier neben           |
| ment I am han (Bintar)         | einander liegenben Reis         |
| jung bes Bos                   | fen 2,40                        |
| bend 12.34                     | Größte Dide eines Reifes 0,32   |
| Myelte her                     | Angahl ber Danben . 12Stud      |
| Breite ber an ben Ros          | Ungahl ber Reife 16 "           |
| außen ge in ber Mitte 4,07     | Bew. bed leeren Saffes 16-198   |
| meffen finder Ditte 4,07       | Raumbeburfnig bei Tills dane    |
|                                | Magazinirung . 6620cm           |
| Enben 0,80                     | Rörperlicher Inhalt 3302,85ca   |
| COLUMN                         | 1. Storpettinger Sugar 3302,000 |

Die Dauben sind an ihren obern Köpfen etwas ausgeschnitten, so bag noch bie halbe Dicke bleibt. Ben ben Reisen kommen alls zelt vier zusammen und sind dieselben mit verzinnten Nahmnägelk

ju beseitigen. Ein solches Faß faßt vollgefüllt an Schießpulver 104 Rfund, an Mehlpulver so wie an Schweselmehl 84 Rfund, an geläutertem Salveter 108 Pfund, an Stangenschwefel 125 Pfund. Bei ber Füllung bes Fasses mit 100 Pfund Pulver bleibt unter bem Deckel noch ein leerer Raum von 3—4" Höhe, und bas Ges wicht bes gefüllten Fasses wird zu 118 Pfund angenommen.

#### c) Bulver-Gtiquetten.

Die auf die Auffenseite bes Deckels zu klebenben papiernen Etiquetten haben die Duantität, Gattung und Bortee bes Bulvers, ben Datum ber Ablieferung und Brobe, und ben Namen bes Fabrtsfanten zu enthalten.

## 48. Untersuchung des neufabrizirten Kriegspulvers.

- a) Auf Staub. Wenn man ce über bie trockene hand ober ein Blatt Papier laufen läßt, barf es weber abfarben noch kohlige. Theile zurucklassen.
- b) Auf Festigkeit. 3wischen ben Fingern ober auf trodener Sand mit mäßiger Rraft gerieben, burfen bie einzelnen Korner ihre Form und ihren Zusammenhang nicht verlieren.
- c) Auf Dichte. Ein Gefäß von 1 Art.c' Inhalt auf bie in Rr. 41. f angeführte Weise mit Bulver gefüllt, barf bas bort ans gezeigte absolute Gewicht um nicht mehr als 2 Pfund über ober unter verändern.
- d) Auf Eroden beit. Gine fleine Bortion bei 200 R. erwarmt, barf feinen Gewichtsverluft zeigen.
- e) Auf Größe bes Korns. Geschützpulver in bas Sieb Rr. VI. und Musketenpulver in bas Sieb Rr. V. gebracht, soll burchsfallen; circa 5 Pfund von ersterem in bas Sieb Rr. IV undeben so viel von letterem in bas Sieb Rr. I. gefüllt, und hierauf einige Minuten lang gesiebt, soll nichts burchlaffen.
- f) Auf Farbe. Diefelbe foll bei allen Kornern gleichformig und bem Schiefer ahnlich fein, und barf fich auch bei gerbrudten Kornern nicht veranbern.
- g) Auf Politur. Die Oberfläche ber Korner muß fich glatt und etwas glanzend zeigen; es barf folches auf feine funftliche Beise burch Beimengungen hervorgebracht worben fein.

- a) Auf Entzündung und Verbrennung. Ein kleines Saufschen Bulver mittelst einer Kohle entzündet, muß rasch ohne Brausen und Funkensprühen verbrennen, und auf gut geleimtem Papiere abgebrannt, dieses nicht durchlöchern und nur wenig Rückfand laffen.
- i) Auf Kraftaußerung. Mit bem eingeführten Pulverprobemörser geprobt, muß das Pulver eine Tragweite von mindestens 130 Art. Klaftern erreichen (bei dem normalen Zustande des Mörsers und der Kugel, und vollfommen günstiger Witterung).

# 44. Untersuchung des Rriegspulvers für die Schieß- übungen.

- Neußerlich ebenso wie unter Rr. 43\* angeführt, und nur bann ber Probe mit bem Probemörser unterwersen, wenn bie dußeren Kennzeichen bie Berwenbbarkeit bezweiseln ließen. Pulver, welches nach bieser Probe bie Bursweite von 120 Klafter (nach ben in Rr. 43.1 gegebenen Bestimmungen) nicht erreicht, ift nicht zur Anzuchme geeignet.

## 45. Untersuchung bes magazinirten Rriegspulvers.

Daffelbe geschieht bei bem jährlichen Umflurze ber Artilleries Borrathe ober auf besonderen Befehl. Die Fässer aus bem Masgazine verbringen und in angemessener Entsernung auf ausgebreiteten wollenen Decken hin: und herwälzen. Fäßer, in welchen man ein Boltern ober gar keine Bewegung des Pulvers bemerkt, öffnen; das Pulver auf Trockentaseln schutten, Klumpen sanft mit der Hand gerdrücken und gleichsormig ausbreiten, dann sonnen und lüsten.

Busammengeballtes Bulver, bas seine Farbe noch behalten hat, und sich leicht von einander trennen läßt, braucht nur gesonnt und gelüstet zu werden; ebenso Pulver, welches auf einem Sandbade getrocket, nicht über 7% Feuchtigkeit, ober durch das Staubsted Nr. I gelassen, nicht über 2% Staud enthält. Solches Pulver ift neuerdings zu proben: zeiget es eine geringere Portee als das Normalpulver, beträgt diese Differenz jedoch nicht mehr als 10 Klaster, so ist es noch zum Feldungs-bienste, bei 30 Klaster aber nur mehr zum Ablodern, Wlindseuern, zu den Ausstosiadungen der Zündröhre und zu Minen geeignet.

Ift ber größte Theil bes Bulvere im Faffe ju Staub geworben,

hat es einen bumpfigen Geruch angenommen, haben bie Körner ein bunkelschwarzes Aussehen, helle Pünktchen, ober sind die gebildeten Ballen schwer auseinander zu brücken, so ist solches Pulver als verdorben zu betrachten und auszulaugen.

Schabhaft geworbene gaffer, fo wie Reife find bei Bulverunters suchungen fogleich burch neue zu erfeten, lodere Reife anzutreiben

und mit verzinnten Rahmnageln gu befestigen.

#### 46. Pulverprobe.

#### a) Bulverprobemorfer.

Ist mit seiner Seelenachse unter 45° gegen bie angegoffene Blatte geneigt; bessen Legirung f. Nr. 25.

|                                                                   | Bolle  | Ø   | £     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|
| ( bes Fluges                                                      | 7,309  | _   | _     |
| Durchmeffer ber fleinen Kugel (Mr. I.)                            | 7,245  | _   | -     |
| ber großen Rugel (Dr. II.)                                        | 7,265  | —   | _     |
| ber cylinderifden Rammer                                          | 1,897  | _   | _     |
| Normalfpielraum (bei ber Rugel Mr. I.).                           | 0,064  |     |       |
| bes gangen Fluges (berfelbe ift im Rugellager halbkugelformig ab- |        |     |       |
| gerunhet)                                                         | 8,980  |     |       |
| Länge ber Kammer                                                  | 2,500  | _   |       |
| ber ganzen Bohrung                                                | 11,480 | _   | _     |
| ber Blatte                                                        | 24.9   |     | _     |
| Rormalweite bes Bunbloches (baffelbe ficht                        | -      |     |       |
| fenfrecht auf ber Seelenachse)                                    | 0,130  | -   | _     |
| Rammer                                                            | 0,200  |     |       |
| ( an der Kammer                                                   | 2,096  | -   | _     |
|                                                                   | 1,3455 | _   |       |
| Metallstärke an ber Münbung                                       |        |     |       |
| ber Platte                                                        | 2,47   | _   |       |
| ( bes Morfers mit feiner anges                                    |        | 0=0 |       |
| goffenen Blatte                                                   | -      | 270 | -     |
| Gewicht mit bem hölzernen Schemmel                                | -      | 364 |       |
| ver stuget ott. 1. u. 11                                          | -      |     | 142/7 |
| ber Probelabung                                                   | C 1    |     | 51/4  |

Der eingeschraubte Bunbfern ift aus Stahl gefertiget. Cobalb fich bas Bunbloch bis auf 0,2" erweitert, ift ein neuer Bunbfern

einzufeben. Die Rugeln find aus Bartbronge gegoffen (76 Rupfer, 24 Rinn); jebe ift mit einem Gewinde verfeben, in welches beim Ginfuhren in ben Morfer eine eiferne Sanbhabe gefchraubt, und bann ftatt berfelben eine verfentte Schraube eingefest wirb, beren Ropf fich mit ber Dberflache ber Rugel vergleicht. Bu jebem Morfer geboren 2 Rugeln von Dr. I. und 2 Rugeln bon Dr. II.; lettere werben nicht eher angewendet, bis ber Flug bes Mörfers burch ben Gebrauch um 0,02" erweitert ober ber Durchmeffer ber Rugel um ebenfoviel verminbert worden ift; erftere find zu verwerfen, fobalb fich ihr Durchmeffer um 0,02" verminbert bat. Beigt fich am Morfer eine Erweiterung ber Bohrung von 0,04", fo ift er nicht mehr anwendbar; gleiches gilt auch bei fattfinbenben Beschabigungen in ber Seele bes Morfers ober an ben Angeln. Die Platte bee Morfere ift in bie obere Rlache bes holgernen Schemmele eingelaffen und mittelft 4 eiferner Schraubenbolgen bamit verbunden. Gin vollfommen mit ben vorgeschriebenen Ausmaagen und Gewichten übereinstimmenber Mormalprobemorfer mit feinen 4 Rugeln bient fur jene Kalle jum Bebrauche, wenn fich über bie Richtigfeit eines anderen Brobemorfere Zweifel erheben.

### b) Erforberniffe.

Bur Untersuchung bee Brobemorfere: 1 Doppellineal (Flugmeffer), 1 Bafferwagquabrant ober 1 gewöhnlicher Auffat: quabrant, 3 3anblochnabeln (gu. 0,125", 0,13" unb 0,135" Cfarfe). Bur Unterfuchung ber Rugel: . 1 eiferner Doppelmintel, 1 große und 1 fleine eiferne Rugellehre. Bum Transporte: 1 fleiner Blodwagen, 1 Schubfarren. Bur Unterfuchung ber Bettung: 1 Setwage und 1 Setlatte. Bum gaben unb Abfenern: 1 fleine Bage mit Geftelle, 1 meffingenes Brobegewicht gu 51/4 Loth, 1 frumme fupferne Labefchaufel mit Rlappe, 1 fleine fupferne Labefchaufel, 1 fupferne Cpachtel, Stupinenfaben an 7" Lange, 1 Stupinenschachtel, 1 Schere, 1 Raumnabel, 1 Sentel, & Bidfagne, fleine holgerne Bulverflafchchen mit Beinwand überzogen für bie. Brobemufter, 1 große holgerne Rlafche für ben Dublitaub zum Ausflammen. 1 Luntenftod mit Lunte. 4 Batteries hebelor Bum Reinigen: 1 Rammerwifder mit Borften, 1 Baffer: eimer d Bafferichaffel, 1 Bunblochburftchen, leinene Lappen. bie Dannichaft: 3 . Arbeitebemben. Bum Ausgraben ber Rugel: 4 Burfichaufeln, 1 chlinderifche Schaufel, 1 geglieberte Loffelgange. Ferner noch: Rumernpfahle, 1 Delflasche, 1 beutscher Schraubenfeiliffel. Mannich'aft: 3 Mann jur Bebienung bes Proffere, & Dann an bas Burfbeet.

#### c) Probeplas.

Der Morfer ist auf eine Bettung zu stellen, welche in losem Erbreiche auf eine vollgemauerte Grundlage gelegt wird, aus einer boppelten Reihe Rippenhölzer von 6" im \_\_\_ zu bestehen hat, und in der Art wagrecht sein muß, daß die obere Lage der Hölzer in die Richtung der Burslinie fällt. Die Länge des ganzen Probeplates, von der Bertung aus gemessen, hat 160 Klaster zu bestragen; die äußere Hälfte von 80 Klastern (das Bursbeef) ist von 2 zu 2 Klastern mittelst numerirter Pfähle besonders einzutheilen und mit geworsener, von Steinen sveier Erde, oder mit seinem Klussande in hinlänglicher Tiefe herrichten zu lassen. Auf 130 Klaster ist die Zielsahne auszustesten. In den Berhandlungen der Pulvers Probe-Commission an Ort und Stelle ist eine keine hölzerne Hüter ausgeführt; die Bettung ist zum Schutz gegen Witterung mit einem hölzernen Dache überdeckt.

### d) Berfahren bei ber Probe.

Rur bei guter Bitterung vornehmen. Den Morfer, bie Rugeln und Bettung auf ihren Buftand untersuchen und ben Svielraum notiren. Bon 5 Bentnern willführlich aus verfchiebenen Lagen febes Saffes Mufter nehmen, in bie Bulverflafchen verbringen, biefe in einem bovvelt verschliegbaren Raftchen verwahren, und erft auf bem Brobeplage wieber eröffnen feinen Schluffel hat ber Borftanb, ben anbern ber Dberfeuerwerfemeifter). Den Morfer ausflammen und wieber Mit feber Bulvergattung 2 Burfe machen; beträgt ber Unterfcbieb ber Burfweiten mehr als 3 Rlafter, alebann 3 Burfe. Mus ben gemachten Burfen bas Dittel ausrechnen. Für feben Burf ble Ladung à 51/4 Loth im Beifein aller Commiffionemit= glieber auf einer empfindlichen Bage abmagen. Buerft bie Stupine burd bas Bunbloch einbeingen, bie fie auffitt, bann bie Labung mittelft einer gefrummten Inpfernen Schaufel in bie Rammer laufen laffen, und bas Bulver mittelft einer fleinen fuvfernen Spachtel ebnen. Die rein abgeputte Rugel mittelft ber eingeschraubten Sanbhabe behutsam in ben Glug einführen, auf bie Rammer wohl auffegen, und immer mit ber nemlichen Geite unten im Fluge auflegen; bann bie Sanbhabe herausnehmen und bie Schranbe ein: feben. Seitenrichtung mittelft bes Sentels geben und ben Morfer mit ber Lunte abfeuern. Bei jebem Burfe ben Auffallpuntt mit einem Pflodden, bas bie Rumer bes Burfes enthalt, fogleich bez geichnen, abmeffen und aufnotiren. Die Rugel ausgraben und an bie Bettung mit bem Bettel gurudfenben. Den Morfer und bie Rugel volltommen reinigen, bann wieber laben u. f. w. Rach Beenbigung ber Brobe bie Angaben revibiren und in bas Bortees buch eintragen.

Bemertung. Rad einem von ber Artillerie-Special-Commiffion gemachten Antrage foll vorstehende Bestimmung tünftigbin nachfolgende Aenderung er-leiden. An jedem Brobetage sind zwei Burfe mit dem Normalpulver zu machen; statt der bronzenen sind gubeiserne Augeln und zwar nur von ber großeren Gattung (7,265") einzufiften; feber Brobemorfer ift fo lange gu verwenben, bis er mit bem Dormalpulver eine Burfweite unter 110 Rlafter gibt; die absolute Wursweite (welche in bas Porteebuch und die Etiquetten gesetht wirb) ift burch Reducirung ber am gebrauchten Brobemorfer erhal-tenen auf die am Normalprobemorfer zu erreichende mittelft Broportion zu ermitteln; fie barf nicht unter 130 Rlafter geben.

(Formel) P Burfweite bes Hormalpulvers am Normal-

morfer nach ber letten Brobe; P' Burfweite bes Normalpulvers am ge- P:P'=p:p'; brauchten Morfer;  $p = \frac{P \cdot p'}{P'}$ 

p Burfweite bes gelieferten Bul-vers am Normalmorfer;

p' Burfweite bes gelieferten Bulvers am gebrauchten Dorfer.

In Ermanglung eines Pulverprobemorfers probe man bas Pulver jur Ermittlung ber relativen Rraft auf einem gewöhnlichen Bombenmorfer ober auf einer Saubite, ober Gefchuppulver fur fich aus Ranonen und Mustetenpulver aus Gewehren, und vergleiche bie Refultate mit bem Normalpulver ober mit einem fouft gut anerfannten Bulver.

### 47. Berbrennung des Bulvers.

|                                                                                           | Grabe<br>R | Gasentwicklung | Rückstanb                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewöhnl. Schiefpulver ents gündet sich burch schnelle Ershipung bei                       | 240        | gas 25 "       | Schwefelfalium 70—75% schwefelf.Rali 5—10 " fohlenf.Rali 5 " reines Rali 5 " Rohle 10 " |
| Temperatur bes Pulvergafes<br>nach Berfuchen von Precht!<br>Nach beffen Berechnungen aber |            | Minimum.       |                                                                                         |

Die Entzundung bes Bulvere findet cher ftatt burch eine gluhenbe Rohle ober einen Funten, als burch eine lobernbe Flamme; wirft bas Feuer einer Flamme jeboch rafch nach einer bestimmten

bei

Richtung (wie beim Junblichte, Junbrohre, Junbrohrchen), so geht bie Entzündeng eben so rasch vor sich. Kleines und eckiges Korn entzündet sich schneller, als großes und rundes; Mehlpulver am schnellten. Bulver entzündet sich serner durch einen heftigen Stoß von Alen auf Eisen, Eisen auf Bronze, Bronze auf Bronze, Kupfer auf Kupfer, Bronze auf Kupfer, Cisen auf Marmor, Blei auf Blei, wenn eine bleierne Augel auf eine hölzerne Scheibe gesichossen wird, und bei einem ftarken elektrischen Schlage. Ze dichter das Pulver ist, desto langsamer die Berbrennung, aber desto intensiver die Kraft; stark verdichtetes Pulver brennt unter Wasser. Bei rei auf den Boden gelegtem Pulver fand man, daß das Fortschreiten der Pulverstamme in einer Sekunde sich auf 7,59, in einer offenen Rinne auf 7,84, in einer leinernen Jundwurft auf 10,96 und in einer hölzernen Röhre auf 16,48 Fuß erstreckte.

3m Allgemeinen gibt Schiefpulver an Gas 58-60% und an Rudftanb 40-42% feines Gewichtes, welcher lettere auch jum

Theile mit bem Gafe fortgeriffen wirb. Der aus brongenen Gefchutrobren gefammelte

Rucktanb gab in %

|                     |  |  |  |  |  |   | fehr gutem | weniger guten |
|---------------------|--|--|--|--|--|---|------------|---------------|
|                     |  |  |  |  |  |   | Ą          | lulver        |
| Schwefelfalium      |  |  |  |  |  |   | 67,23      | 12,12         |
| fdmefelfaures Rali  |  |  |  |  |  |   | 13,15      | 39,94         |
| fohlenfaures Rali . |  |  |  |  |  |   | 14,85      | 44,73         |
| Roble               |  |  |  |  |  | ď | 0,49       | 1,82          |
| Schwefelfupfer      |  |  |  |  |  |   | 3,88       | 1,39          |
| Zinnorph            |  |  |  |  |  |   | 0,40       | _             |

Ift Bulver gut gearbeitet und die Berbrennung vollfommen, fo bilbet fich gelbes Schwefelfallum, im Gegentheile weißes schwefelfaures und kohlensaures Rali als Hauptmasse bes Rückfandes. Trodner Bulverrückland zu wenigstens 1/2 Loth in einen schlecht warmeleitenden Stoff gehüllt, entzündet sich beim Jutritte der freien Luft von selbst (ift ein Byrophor).

Muriatisches Pulver (Chorfalischespulver) entzündet sich durch schnelle Erhitzung schon bei 200°R. Diese Entzündung sindet rascher durch einen heftigen Schlag als mit einer glühenden Kohle ftatt; ferners durch Reibung mit einem rauhen Körper hervorge-

bracht.

## 48. Rraftäußerung des expansiblen Bulvergafes.

| a) Absolute Kraft.                                         | Einnehmenber<br>Raum bes Pulvers<br>in welchem es ent-<br>zündet wird | Druck nachAtmes,<br>phären (zu 12,5<br>Pfd. auf 1=") | Mithin Gasbruck<br>auf 10" ber<br>Blache  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nach bes Grafen<br>von Rumford Ver-<br>fuchen.             | 1/ <sub>4</sub> 1/ <sub>2</sub> 3/ <sub>4</sub> 4/ <sub>4</sub> .     | 750<br>3283<br>11000<br>50000                        | 9375 %<br>41037 "<br>137500 "<br>625000 " |
| b) Relative Kraft.<br>Nach Sanfteen<br>bei ber Gaer-Ranone | 1 1/2 8                                                               | 2087<br>2311                                         | 26087 II<br>28887 II                      |

Das expansible Gas von 1c" Pulver beträgt bis zu 400 c".

49. Analyfe des Pulvers.

Zwanzig frangöfische Grammes werben fein gerrieben, volltommen getrodnet, bann wieber gewogen; ber Gewichteverluft ift zu notiren. Gine gleiche Quantitat wird in heißem bestillirten Baffer aufgelost und filtrirt und ber Rudftant mit bestillirtem Baffer fo lange ausgefüßt, bis bie abtropfenbe Fluffigfeit feine Gpur von Salveter mehr enthalt (ein Tropfen auf ein Stud Metall gebracht unb bann erwarmt, muß sich verstüchtigen, ohne frystallinische Spuren gurudgulaffen). Der Rucktanb auf ben Filtern wird nach ganglich volltommener Trockuung (bie fich feine Gewichteveranderung mehr zeigt) gewogen; bie Differeng zwifden biefem Gewichte mit Ginrechnung bes burch bas Trodnen bes Bulvers erhaltenen Berluftes und ben analysirten 20 Grammes gibt bie Quantitat bes Galpeters. Bener Rudftant (Schwefel und Roble) wird hierauf mit tochenbem Aepfali (fauftisches Rali) auf ein Filter gebracht und fo lange behandelt bis fich feine alfalische Reaction mehr zeigt, fobann Die auf bem Filter gebliebene Roble langfam und vollfommen ge= trodnet und gewogen; endlich biefes Bewicht vom vorigen Rudftanbe abgezogen gibt ben Schwefelgehalt.

# Beim Rriegspulver find nur folgende Umarbeitungen gestattet:

a) Troefnen, wenn es sich feucht anfühlt und eine kleine Quantität auf einem Sandbade getrocknet bis zu 7% Feuchtigkeit zeigt. Pulver, weltes bis zu 12% Feuchtigkeit abforbirt hat, kann im Nothfalle noch durch Trocknen brauchbar gemacht werben, behält jedoch ein poröses und leicht zerreibliches Korn. Ueber 12% Feuchtigkeit ift das Pulver verdorben und auszulaugen.

b) Auskanden, wenn aus einer Quantität durch Aussieben über 2% Staub erschalten wird; ift das Pulver von ausgeleerter Munition, so ift es zuvor ven darin enthaltenen Unreinigkeiten (Kühhaare, Werg, Papier 2c.) zu befreten.

c) Cortiren,

wenn die Große bes Korns zu ungleich ift (f. Dir. 41, d).

d) Poliren, wenn bas Korn nicht bie nöthige feste Oberfläche hat, um bie ersforderliche Dauerhaftigfeit zu versprechen. Es wird in die Polirstonne ein in Wasser eingenetztes leinenes Tuch eingelegt, und die innere Wand ber Tonne selbst angeseuchtet.

Co hergestelltes Bulver ift neuerdings zu proben.

## 51. Anslaugen des Pulvers.

a) Mufiofen bes Bulvers.

Das auszulaugente Pulver ist in Bottiche ober große Fässer zu vertheilen und mit so viel kochendem Wasser zu begießen, daß auf jedes Pfund Pulver 1½ Ntaaß Wasser kemmt, dann beständig umzurühren, die sich das Pulver aufgelöst hat und bis zum nächsten Tage stehen zu lassen.

b) Meberichopfen ber Bulverlauge.

Einrichtung ber Durchseihbottiche: Im Boben ein Zapfenloch von 0,5" Beite; auf ben Boben in Abständen von 2" Bretchen (1,5" hoch und 0,75" fart), welche unten mit Einschnitten verschen sind, nach ihrer schmalen Längenseite besestigen; darüber eben selche Bretchen (ohne Einschnitte) nach ihrer breiten Längenseite legen, welche die vorige Lage burchsteuzen; hierauf eine Lage Kornfroh nach der Richtung der untern, und dann eine zweite Lage Stroh nach der Richtung der obern Bretchen; zur Festhaltung des Ganzen ein Duerholz eindrücken, und endlich 8" hoch gewaschenenen Kiessand aufschütten, auf welchen man noch einige Besenreifige legt. In biese Bottliche wird die Pulverlauge übergeschöpft und ruhig stehen gelassen; nach einigen Stunden das Zapfenloch geöffnet und die Lauge abgelassen.

c) Aufgiesen bes Pulverlaugenruckstandes. Der in dem Auflösungebettiche fich zu Boben gesetzte Ruckland wird je nach seinem Salpetergehalte noch einigemal mit siedendem Basser begossen; hierbet hat das Nafierquantum nicht über die Salfte des jedesmal vonhergehenden Aufgußes zu betragen, und ist olange fortzusahren, bis der Araometer unter 5° zeigt. Die ershaltenen Laugen werden der Salpeterrassinerie übergeben, und bort wie jede andere Lauge behandelt, der bleibende Pulverlaugenruckstand aber zu Salveterbanzungen verwendet und verkauft.

# 52. Verschiedene Mengungsverhältniffe für Schieß= pulver.

| n                                         | Salpeter | Schwefel | Rohle |
|-------------------------------------------|----------|----------|-------|
| Bayerisches Jagb: und Scheibenpul-        | 76       | 10       | 14    |
| ver, runbes                               | 75       | 12       | 13    |
| Sprengbulver mit zweimal gelautertem      | 62       | 19       | 22    |
| Salpeter                                  | 64       | 19       | 20    |
| Sprengpulver mit einmat get. Satpet.      | 80       | 12       | 14    |
| Scheibenpulver                            | 80       | 12       | 14    |
| Brentildes Geldnebuiver uener             | 75       | 441/     | 491/  |
| Gewehrpulver Bestim-                      | 10       | 111/2    | 131/2 |
| Birschpulver (Jäger) ( mung               |          | 40       | 4=    |
| Ruffisches Bulver                         | 75       | 10       | 15    |
| Englisches Rriegspulver nach bem          |          | 40       | 4 =   |
| Bocket Gunner                             | 75       | 10       | 15    |
| Bulver von Dartford                       | 75       | 8        | 17    |
| " " Tunbridge                             | 76       | 91/2     | 141/2 |
| " " Hounslow                              | 78       | 8        | 14    |
| , " Faversham                             | 76       | 9        | 15    |
| Frangofifches Rriegspulver                | 75       | 121/2    | 121/2 |
| Jagopulver auf Stampfmuhlen               | 78       | 10       | 12    |
| " Angouleme u. bu Bouchet                 |          | 10       | 14    |
| " Esquerbes                               | 76       | 10       | 14    |
| Runbes zu Effonne                         | 74       | 10       | 16    |
| Rach Riffault                             | 771/2    | 71/2     | 15    |
| Sprengpulver                              | 62       | 20       | 18    |
| Sanbelspulver                             | 62       | 18       | 20    |
| Sowebisches Rriegspulver                  | 75       | 9        | . 16  |
| Spanifches Rriegepulver                   | 78       | 11       | 13    |
| Berner u. Bafeler Jagbpulver              | 76       | 10       | 14    |
| Nach ben altesten beutschen Manuscripten, | **       |          |       |
| noch ungefornt, bestes                    | 662/3    | 111/0    | 222/9 |
| ftarfes                                   | 621/2    | 121/2    | 25    |
| gemeines                                  | 571/1    | 142/7    | 284/7 |
| Deutsche Difchung von 1684                | 75       | 9        | 16    |

Rach demifden Grunbfagen gufammengefettes Bulver: 74,65 Salpeter — 11,9 Schwefel — 13,45 Roble.

## IV. Geschätzrohre.

## 58) Ausmaaße der t. baner. Feldkanonen-Rohre. ')

| (15 0 Benennungen ber Theile                                                        | 3Her    | 6ger               | 122er      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------|
| 08.0 08.0 86.40                                                                     | in Zoll | en bes A<br>Maaßes | rtillerie- |
| Durchmeffer ber Rugel                                                               | 2,87    | 3,58               | 4,48       |
| ber Rugel                                                                           | 2,75    | 3,46               | 4,36       |
| Spielraum                                                                           | 0,12    | 0,12               | 0,12       |
| Ganze Länge bes Rohres                                                              | 48,125  | 67,53              | 85,01      |
| Bobenfriefe bis jur Dunbungeflache                                                  | 44,00   | 62,28              | 78,48      |
| in Rugelburchmeffern                                                                | 16      | 18                 | 18         |
| bes Zapfenstückes mit Einschluß ber                                                 | 14,665  | 20,88              | 26,17      |
| vorbern Platte bes langen Felbes bis zur Mitte bes                                  | 7,332   | 11,02              | 13,82      |
| Salebandes                                                                          | 16,503  | 23,35              | 29,74      |
| Ditte bes Salebanbes                                                                | 5.5     | 7.03               | 8.75       |
| ber Traube mit bem Salfe 2) ber Traube mit bem Salfe, bem Blatt:                    | 3,323   | 4,20               | 5,18       |
| chen und ber Berftartung bes Stofes                                                 | 4.125   | 5,25               | 6,53       |
| ber Bohrung 3)                                                                      | 41,48   | 59.08              | 74,48      |
| Starte bes Stofes                                                                   | 2,52    | 3,20               | 4.00       |
| / bes Blattchens an bem Traubenhalfe                                                | 8       | 0,15               | 0,20       |
| ber Berftarfung bes Stofes                                                          | 0,119   |                    | 1.15       |
| ber Blatte ber Bobenfriefe                                                          | 0,917   | 1,24               | 1.44       |
| bes Runbstabes ber Bobenfriefe                                                      | 0,344   | 0,46               | 0,55       |
| bes Blattchens ber Bobenfriefe                                                      | 0,115   | 0,15               | 0,20       |
| bes Ablaufes ber Bobenfriefe                                                        | 0,115   | 0,16               | 0,22       |
| ber Blatte am bunnern Enbe bes                                                      | 1.0     |                    |            |
| ber Platte am bunnern Ende bes<br>Bobenstückes<br>bes Karnieses am bickern Ende bes | 0,58    | 0,74               | 0,93       |
| Bapfenftudes                                                                        | 0,458   | 0,58               | 0,77       |
| ber Platte am bunnern Enbe bes Bapfenftudes                                         | 0,458   | 0,58               | 0,75       |
| bes Karnieses am bickern Enbe bes                                                   | 0,485   | 0,56               | 0,75       |

| A 1 2 1 1 1                                   | 3Her    | 6Wer                | 1280      |
|-----------------------------------------------|---------|---------------------|-----------|
| Benennungen ber Theile                        | in Zoll | en bee Ar<br>Maaßes | tillerie. |
| bes hintern Blattchens am Salebanbe           | 0,115   | 0,15                | 0,20      |
| bes Runbstabes am Salebanbe                   | 0,458   | 0,50                | 0,60      |
| bes vorbern Blattdens am Salsbanbe            | 0,115   | 0,15                | 0,20      |
| bes Ablaufes an ber Dunbung                   | 0,344   | 0,46                | 0,60      |
| tanb bes höchsten Bunttes bes Kopfes          | 0,115   | 0,15                | 0,20      |
| on bem baraustoffenden Blattchen              | 0.458   | 0.57                | 0.70      |
| ber Traube an ihrer größten Stärte4)          | 2.75    | 3,30                | 4,50      |
| bes Traubenhalfes an feiner bunn=             | 2,10    | 0,00                | 4,00      |
| ften Stelles)                                 | 1,833   | 2,28                | 2,90      |
| Blattchens                                    | 2,87    | 3,64                | 4,40      |
| ( an ihrem vorbern                            | . 4,02  | 0,00                | ,         |
| bor Platte ber ) - Ranbe                      | 8,06    | 10,03               | 12,45     |
| Bodenfriese an ihrem hintern:                 | 1 1     |                     |           |
| Ranbe                                         | 8,1     | 10,08               | 12,50     |
| bes Rohrs an bem Runbstabe ber                | 200     | 40.04               | 40.40     |
| Bobenfriese                                   | .: 8,04 | 10,01               | 12,43     |
| bes an den Runbstab anstoßenden<br>Blättchens | 7.73    | 9,55                | 11,88     |
| bes Robres in ber Chene bes Stoß=             | 1,10    | 3,00                | 44,00     |
| botene                                        | 7.45    | 9,20                | 11,40     |
| bes Robre binter ber an bem por-              | ,,,,    | 0,40                | ,         |
| bern: Enbe bes Bobenftudes be:                |         |                     | 100       |
| finblichen Blatte                             | 7,138   | 8,86                | 10,92     |
| ber Blatte am worbern Enbe bes                |         |                     | 1         |
| Bobenftuctes                                  | 7,252   | 9,16                | 11,22     |
| bes an bem hintern (am vbern Enbe             | 7,138   | 8,86                | 10,92     |
| ingure des Oubleus                            | , -,-,- |                     |           |
| ftuctes befindlich. am unternEnve             | 6,65    | 8,56                | 10,64     |
| Rarnieses am Rarniese des Bansens             |         |                     |           |
| tes stoftes am statutele bes Supleus          | 6,65    | 8,36                | 10,44     |
| bes Rohres hinter ber Blatte bes              | . 0,00  | 0,00                | 10,44     |
| Baufenitückes                                 | 6,307   | 7,90                | 9,90      |
| ber an bem vorbern Gnbe bee Baufen=           | 9,40.   |                     | . 0,40    |
| ftuctes befindlichen Blatte                   | 6,422   | 8,20                | 10,20     |

|             | 38th 080 1230                                                | 3 ger            | 6Wer                 | 128 er     |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|
|             | Benennungen der Theile                                       | in Zol           | len bes Ar<br>Maaßes | rtillerie. |
|             | bes an bem hintern am obern Ende Langen besfelben            | 6,307            | 7,90                 | 9,90       |
| •           | Felbes befindlichen lam untern Enbe                          | 0,001            | 1,00                 | 0,50       |
| á           | Rarniefes besfelben                                          | 5,82             | 7,32                 | 9,24       |
|             | bes Rohres por bem Rarniefe bes .                            |                  |                      |            |
| 6           | Elangen Felbes                                               | 5,706            | 7,12                 | 8,94       |
|             | bes Rohres hinter bem Salsbande                              | 4,90             | 6,14                 | 7,70       |
| Her         | bes hintern Platichens bes Gale:                             |                  | 0.00                 | 0.00       |
| E E         | banbes                                                       | 5,018            | 6,34                 | 8,00       |
| Durchmeffer | bes Rundstabes am Salsbande bes vorbern Plattchens bes Sals= | 5,476            | 6,84                 | 8,60       |
| ā           | banbes                                                       | 5,013            | 6,34                 | 8,00       |
| 011         | bes Rohres an bem vorbern Blatte                             | 0,010            | 0,04                 | 0,00       |
| 5           | den bes Salebanbes                                           | 4.90             | 6.14                 | 7,70       |
|             | bes Rohres am ftartften Theile bes                           | 200              |                      |            |
| - (         | Ropfes 1)                                                    | 6,30             | 7,90                 | 9,80       |
|             | bes Blattchens am Ropfe                                      | 5,849            | 6,76                 | 8,40       |
| 1           | bes Rohres an bem vorbern Enbe                               | Dr. San E        | 1                    |            |
| m           | bes Ablaufes (Mundungefläche) .                              | 4,8179           | 6,14                 | 7,28       |
|             | firminfel                                                    | 1011/49*         | 1°1'19"              | 1°0'17"    |
| ao<br>hi    | fand ber Schildzapfenachse von bem                           | 18,857           | 06 60                | 33,64      |
| 6           | ntern Rande ber Bobenfriese                                  | 18,007           | 20,09                | 33,04      |
| 6           | eclenachse                                                   | 0,229            | 0,289                | 0,363      |
|             | thmeffer ber Schildzapfen                                    | 2,75             | 3,46                 | 4,36       |
|             | ige ber Schilbzapfen                                         | 2,75             | 3,46                 | 4.36       |
| DI          | rchmeffer ber Angufichelben                                  | 4,125            | 5,12                 | 6,30       |
| An          | Beinanberftellung ber Anguficheiben .                        | 8,6              | 10,63                | 12,60      |
| 27.0        | fand bes Zünbloch-Centrums von ber                           | erth a           | 516 F                | 57 1       |
| Di          | trd ben hintern Rand ber Bobenfriesen                        | od i '           |                      | 1 1 1500   |
|             | bachten Chene (auffen gemeffen) 8)                           | 2,06             | 2,80                 | 3,40       |
| 21          | ichmeffer bes Zündloches                                     | -0,25            | 0,25                 | 0,25       |
| 5           | rchmeffer bes Napfchens an ber obern                         | 1. 3 31          | 0.60                 | 0,60       |
| (9)         | effnung bes Zünbloches                                       | 19 190 7         | 0,12                 | 0,12       |
| 216         | fand jeder zwei entgegengeseten Fla-                         | 44. A.A.         | 3,12                 | 2 17 110   |
| ď           | en ber Delphinen )                                           | 57 <u>//</u> 311 | 1,20                 | 1,50       |
|             |                                                              | (D. C.)          |                      | 047        |

|                                                                 | 3 ger             | 6Her                  | 128 et |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| Benennungen ber                                                 | Theile in 30      | Nen bes Ar<br>Maaßes. |        |
| der paarweise entgeg<br>den ber Delphinen<br>ber Sohe bes Fußes | füße —            | 1,86                  | 2,36   |
| W ~ 14                                                          |                   | 0,35                  | 0,44   |
| bes Fußes von dem ber Platte des Zap ber vorbern Küße der       | fenftuctes        | 2,79                  | 3,58   |
| nen von einander<br>ber hintern Fuge b                          | er beiben Del=    | 2,79                  | 3,50   |
| bhinen von einanbe                                              | r   -             | 2,85                  | 3,57   |
| Die Delphinen find im &                                         | ichten hoch 10) — | 2,50                  | 2,90   |
| Die Delphinen find im &<br>Abstand ber Mitte ber vo             | 7                 | 3,66                  | 4,46   |
| tern Fuße von einander ( ber inne                               | rn Kanten ber     | 4,86                  | 5,96   |
| Abrunbung   welche b                                            | nen Juß mit ber   | 0,60                  | 0,70   |
| Delphi:                                                         | ne vereinigt      | 0,33                  | 0,43   |

1) Die Feldartillerie hat nur zwei Kanonenfaliber: eine 6-pfunbige und 12-pfundige; fur ben Gebirgefrieg besteht die 3-pfundige Kanone.

2) Diefe gange wird gur Conftruction in brei gleiche Theile ge: theilt; am Ende bes erften Drittheils ift beren größte Starte; am Ende bes zweiten Drittheils die bunnfte Stelle bes halfes.

3) Die Bohrung ist am Stoßboben mit 1/4 bes Bohrungeburche meffere abgerundet.

4) Der größte Durchmeffer ber Tranbe wird zur Confirnction wieber in brei gleiche Theile getheilt; bie beiben baburch erhaltenen Bunkte find bie Mittelpunkte ber obern und untern Abrundung. Die hintere Abrundung muß den obern und untern Bogen tangiren.

5) Der hals ber Traube besteht aus zwei zusammenstogenben Bogen, wovon sich ber eine an bas bort besindliche Platichen, ber andere an bie obere und untere Abrundung ber Traube anschließt. Beibe Bogen haben ihre Mittelpunkte in ber burch ben bunnsten Theil bes halses gehenden Linie.

6) Sowohl ber obere ober convere, als ber untere ober concave Theil biefes Karniefes besteht aus zwei gleichen Bögen von 60°.

7) Die Abrundung bes Kopfes mit dem Halfe geschieht durch zwei Kreisbögen, wovon der eine seinen Mittelpunkt in der durch den fläkslichen Theil des Kopfes gehenden Ebene und zum Haldmesser ben senktechten Abstand des hichstellunkt in der durch den vors dern der der keinen Mittelpunkt in der durch den vors dern Rand des Plättchens vor dem Haldbande gehenden Ebene hat. Dieser concave Bogen muß den erstern converen Vogen tangiren.

8) Die Mittellinie bes Junbloches trifft in ber Seele auf bie Mitte bes bie Abrundung bilbenden Quadranten und macht mit der Seelenachse beim 6:Pfunder einen Winkel von 77° 51', beim

12: Bfunber von 76° 151/2'.

9) Die beiben innern Seiten ber Delphinen treffen, verlangert gebacht, in bem untern Ranbe ber Bohrung zusammen; die Del-

phinen und beren Fuße find achtectig.

10) Unter biefer bohe versteht man ben furzesten Abstand ber untern, gegen bas Rohr gewendeten Seite ber Delphinen von ber Oberfläche bes Rohres felbst, parallel mit ben Kanten bes aufrecht stehenden Theiles gemefien.

11) Die Abrundung aller Kanten einer Seite ber Delphinen ge=

fcieht aus bem nämlichen Mittelpunfte.

Die Rohre haben einen an benfelben befestigten Auffat (f. Schießen und Werfen).

## 54. Ausmaaße der f. banr. Feldhaubigrohre.1)

|                                                              |         | 7Her       |              | 108er  |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------|
|                                                              | furze   | I fa       | nge          | furze  |
| Benennungen ber Theile                                       | esiege. | fdwere     | leichte      | 1      |
| ,                                                            | in 30   | llen bes 2 | lrtillerie-A | Naaßes |
| Durchmeffer 5 ber Bohrung                                    | 5,66    | 5,66       | 5,66         | 6,36   |
| Durchmeffer ber Granate                                      | 5,54    | 5,54       | 5,54         | 6,24   |
| Spielraum                                                    | 0,12    | 0,12       | 0,12         | 0,12   |
| Gange Lange bes Rohres                                       | 38,55   | 73,28      | 61,25        | 40,96  |
| bes Rohres vom hintern Ranbe<br>ber Bobenfriese bis zur Dun- |         |            |              |        |
| bungeflache 2)                                               | 33,55   | 66.48      | 56,00        | 35,36  |
| bungefiache ?)                                               | 9.25    | 24,93      | 19,00        | 10,34  |
| bes Bapfenftudes                                             | 11,30   | 13,85      | 12,00        | 11,60  |
| bes Dlunbftudes 3)                                           | 13,00   | 27,70      | 25,00        | 13,42  |
| (*** = ********************************                      |         |            | 6            |        |

| -                                                        |               |              |              |              |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Management how Theile                                    | furze         | Iai          | ige          | 10Her        |
| Benennungen ber Theile                                   | tuist         | fd,wire      | leichte      | tuise        |
|                                                          | in Zol        | len bes 2    | rtillerie-W  | laaßes       |
| ber Traube mit hale, Platt:                              |               |              |              |              |
| chen und Berftarfung bes                                 | - 00          | 0.00         | - 05         | F C0         |
| Stofes                                                   | 5,00          | 6,80<br>5,45 | 5,25<br>4.20 | 5,60<br>4,07 |
| ber Traube mit Sals 4)                                   | 3,80<br>30,95 | 62,48        | 52.80        | 32,36        |
| ber Traube mit Date )                                    |               | 54,65        | 43.80        | 21,93        |
| bes Fluges 6) ber Bereinigung bes Fluges                 | 20,96         | 34,03        | 43,80        | 21,00        |
| mit der Kammer                                           | 2,44          | 2,83         | 3,40         | 3,18         |
| ber Rammer                                               | 7,55          | 5,00         | 5,60         | 7,25         |
| Durchmeffer ber Rammer')                                 | 2,87          | 4,48         | 3,58         | 3,58         |
| Starfe bee Stofes                                        | 2,60          | 4,00         | 3,20         | 3,00         |
| Berftarfung bee Stofes                                   | 1,00          | 1,15         | 0,90         | 1,13         |
| bes Plattchens am Trauben-                               | 0.00          | 0.00         | 0.45         | 0.60         |
| halfe                                                    | 0,20          | 0,20         | 0,15         | 0,40         |
| ber Platte ber Bobenfriese                               | 0,10          | 1,45         | 1.20         | 1,10         |
| (Bifirreif)                                              | 0,10          | 0,70         | 0,28         | 0,70         |
| bes baranstoffenden Ablaufes 8) bes Ablaufes an ber Dun: | 0,40          | 0,10         | 0,20         | 0,10         |
| bung 9)                                                  | -             | 0,50         | 0,35         | 0,40         |
| E bes baranftoffenben Plattchens                         | 0,20          | 0,20         | 0,15         | _            |
| occ penter ore zonne pereje (                            |               |              |              |              |
| bern Bistreifes)                                         | 1,10          | 0,80         | 0,80         | 1,10         |
| bes dahinter sich befindlichen Blättchens                | 0,20          | 0,20         | 0,15         | _            |
| bes Anlaufes zur Munbfriese                              |               |              |              |              |
| (bes Halfesto)                                           | 1,35          | 2,77         | 1,05         | 2,35         |
| Radius der Vereinigung des Flu:                          | 2,83          | 2,83         | 3.60         | 3,18         |
| ges mit ber Rammer 11)                                   | 2,03          | 2,00         | 3,00         | 3,10         |
| boben ber Kammer 12)                                     | 0,7175        | 1,12         | 0,895        | 0,89         |
| ber Traube an ihrer                                      |               |              |              |              |
| Durch= größten Starfe 13)                                | 3,20          | 4,56         | 3,30         | 3,20         |
| meffer bes Traubenhalfes an feiner bunnften Stelle 14)   | 2,10          | 3,10         | 2 28         | 2,10         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                      | 7aer      |                                                                                                                                         | 1                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Benennung , ber Theile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | furze                                                                                  | Ia        | nge                                                                                                                                     | 108 er                                                                     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | fcmere    | leichte                                                                                                                                 | furze                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in 3                                                                                   | ollen bes | Artillerien                                                                                                                             | raafies                                                                    |
| bes am Traubenhalse stehensen Plattedens ben Plattedens ber Platte der Bodensriese am wordern Rande 13) bes Rohres am Ende des hier anstosenden Ablauses worne, am Bodenstück am Japsenstück hinten am Unnbstück hinten am Unnbstücke (stärksten Theile des Kopses) bes Rohres an dem Ablause zunächst der Mündungsstücke Bistrwinkel Wetalls am Kammerstück kärke 18) geringste am Halse Abstand der Schildzapsenachse vom hintersten Rande der Bodensriese Die Schildzapsenachse ist unter die Seelenachse versenst Durchmesser der Schildzapsenachse stundenstellung scheiden Abstand des Jündlochsentrums von der durch den hintern Kand der Bodensriese gedachten Ebene Innen an der Seele von der Ebene des Stossbodens | 10,15 9,05 9,86 9,86 8,76 8,50 10,15 9,85 0° 3,09 1,42 17,25 0,46 3,85 3,85 5,55 10,50 | 1         | 3,64<br>10,60<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>9,60<br>9,60<br>8,60<br>30'58"<br>3,232<br>1,499<br>26,69<br>0,289<br>3,46<br>5,12<br>10,63 | 4,30<br>11,40<br>10,34<br>10,34<br>11,10<br>11,10<br>9,86<br>9,56<br>11,40 |
| Durchmeffer bes Zunbloches 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,25                                                                                   | 0,25      | 0,25                                                                                                                                    | 0,25                                                                       |
| Durchmeffer bes Näpschens an seinem ebern Rande, parallel mit ber Seellinie gemeffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,60                                                                                   | 0,60      | 0,60                                                                                                                                    | 0,60                                                                       |

|                                                                                              |        | 7Aer       |             |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|--------|--|
| Benennungen ber Theile                                                                       | furze  | Iange      |             | 10Her  |  |
| Henriangen ver Zyenv                                                                         | turze  | schwere    | leichte     |        |  |
|                                                                                              | in Zol | llen bes A | rtillerie-P | laaßes |  |
| Größte Tiefe bes Napfchens Abstanb zweier entgegengesetter                                   | 0,12   | 0,12       | 0,12        | 0,12   |  |
| Seiten ber Delphinen                                                                         | 1,20   | 1,50       | 1,20        | 1,20   |  |
| Seiten ber Fuße ber Delphinen                                                                | 1,86   | 2,36       | 1,86        | 1,86   |  |
| Sohe ber Buge berfelben                                                                      | 0,35   | 0,43       | 0,35        | 0,35   |  |
| Abstand ber hintern Fläche ber Fuße vom hintern Ranbe bes                                    |        |            |             |        |  |
| Bobenstucks                                                                                  | 11,6   | 25,96      | 20,33       | 12,50  |  |
| Rurgefter Abstand ber Fuße beiber                                                            |        |            |             |        |  |
| Delphinen                                                                                    | 2,75   | 3,50       | 2,85        | 2,92   |  |
| Die Delphinen find im Lichten foch                                                           | 2,50   | 2.90       | 2,50        | 2,50   |  |
|                                                                                              | 3,66   | 4,46       | 3,66        | 3,66   |  |
| Rabius der Abrundung der innern<br>Seiten der Delphinen                                      | 0,60   | 0,70       | 0,60        | 0,60   |  |
| Rabius ber Abrundung der Ver-<br>einigung des Fußes mit dem<br>aufrecht stehenden Theile der |        |            |             |        |  |
| Delphinen                                                                                    | 0,33   | 0,43       | 0,33        | 0,33   |  |

1) Die eigentliche Felbhaubite ist die 7-pfundige lange, beren leichte mit den 6-Pfundern, beren schwere mit den 12-Pfundern Batterien bilbet. Die 7-pfundige kurze bient für den Gebligskrieg, bie 10-pfundige kurze als Reserve-Geschütz, eigene Batterien formirend.

2) In Granatburchmeffern ift bie 7-pfunbige furze 6,06, bie 7-pfunbige lange schwere 12, bie 7-pfunbige lange leichte 10,10

und bie 10-pfundige furge 5,67 lang.

3) Die langen Saubigen haben auffer ber Bobens und Mundsfriese feine äußerlich sichtbaren Abstusungen, die 3 Haupttheile vershalten sich jedoch in ihrer Länge zu einander, bei der seichten Saubige wie 19:12:25; bei der schweren wie 9:5:10. Das Kammerstück ist cyllinderisch, Zapsenstück und Mundfrück fonisch. Bei den furzen Hausbigen sit die äußere Eintheilung in das Kammers, Zapsens und Mundsstück mit dem daran besindlichen Kopse durch besondere Friesen bemerkbar

und die verschiedenen Metallstärken gehen burch Uns ober Abläufe in einander über. Bei den 7spfünder Haubigen verhalten sich die Längen diefer Theile, wie 5:6:7; bei den 10spfünder Saubigem wie 8:9:10½.

4) Diese Länge wird zur Construction in 3 gleiche Theile gestheilt, am Ende bes ersten Drittheils ist die größte Stärke der Tranbe, am Ende des zweiten Drittheils die dunnste Stelle des Halfes.

5) Die Länge ber ganzen Bohrung beträgt in Granatburche meffern für bie 7: Pfünder kurze 5,59, für bie 7: Pfünder lange schwere 11,28, für bie 7: Pfünder lange leichte 9,53 und für bie 10: Pfünder kurze 5,19.

6) Die Lange des Fluges in Granatburchmeffern beträgt bei ber 7: Pfünder furzen 3,78, bei der 7: Pfünder langen schweren 9,86, bei der 7: Pfünder langen leichten 7,91, und bei der 10: Pfünder 3,51.

7) Die langen Jaubigen haben eine chlindrische Kammer, beren Durchmesser sich zu ihrer Länge bei der leichten wie 1: 1,56, bei den schweren wie 1: 1,11 verhält; bei der leichten Jaubige hat diese Kammer den Durchmesser der Befünder Bohrung; bei der schweren den der 12:Pfünder Bohrung. Die Kammer der 7epfünder kurzen Haudige stimmt in ihrem Durchmesser mit der Bohrung der 3:pfünder Kanone, sene der 10:pfünder mit der Bohrung der 3:pfünder Kanone, sene der 10:pfünder mit der bes 6:Pfünders überein; beibe sind chlinderisch.

8) Diefe Breite ift zugleich ber Rabius bes Bogens.
9) Diefe Breite ift zugleich ber Rabius bes Bogens.

10) Der Mittelpunft ju blesem Bogen liegt bei ben 7:Pfunber langen in ber burch bas Enbe bes Anlaufes gebachten Ebene.

11) Der Mittelpunft zu biefem Bogen liegt in jener Cbene, welche

bie Grange zwischen bem Fluge und ber Bereinigung bilbet.

12) Der Rabins ber Abrundung am Stofboben ber Rammer

beträgt 1/4 ihres Bohrungeburchmeffere.

13) Diefer Durchmeffer ber Traube wird in 3 gleiche Theile gestheilt und bie beiben baburch fich ergebenden Buntte find bie Mittelspunkte ber obern und untern Abrundung. Die hintere Abrundung

ber Traube muß ben obern und untern Bogen tangiren.

14) Der Traubenhals besteht sowohl oben als unten aus zwei zusammenstoßenden Bögen, wovon sich der eine an das dort besindsliche Plättichen, der andere an die obere und untere Mbrundung der Traube anschließt. Beibe Bögen haben ihre Mittelpunkte in der durch den dunnsten Theil des Halses gehenden, die Achse senkrechts durchschneidenden Linie. Der Kadius zur Abrundung des Halses wird badurch gefunden, wenn man auf die Mitte der Sehne dieses Bogens eine senkrechte Linie errichtet, da, wo diese Linie die am

Anfange bes Halfes fentrecht auf bie Geschühachse gezogene burch= schneibet, ift ber Mittelpunkt ber Abrundung.

15) Bei ben langen 7:pfunder haubigen ift bie Platte ber Boben= friese unten ruchwarts etwas abgerundet, um ihnen eine höhere Gle=

pation geben au fonnen.

16) Bei ben langen leichten haubigen beträgt bie Metallstärfe um bas Rammerstück 14/24. bei ben schweren 14,5/24 Granatburchmesser; bie geringste Metallstärke am Halse bei ersteren beinahe 6,5/24, bei letteren etwas über 9/24 Granatburchmesser.

17) Die Schildzapfen haben bei ben langen Saubigen bie namlichen Dimensionen, die nämliche Versenkung und ganz ben nämlichen Abstand vom hintern Rand der Bodenfriesen wie bei ben Kanonen, mit welchen sie in einer Batterie stehen und einerlei Lassete erhalten.

18) Bei ber 7-pfünder furzen Haubitse bilbet bie Richtung bes Bunbloches mit ber Bohrungsachse einen Winfel von 82° 24' 20"; bei ber 10-pfünder Haubitse von 83° 13' 57", bei ber langen leichten 7-pfünder Haubitse von 78° 261/2'; bei ber langen schweren von 77° 291/4'.

Die langen 7-pfunber Saubigrohre haben einen feften Auffat

(f. Schießen und Werfen).

55. Ausmaaße der f. baher. metallenen Batterie: Ranonenrohre. 1)

| Benennungen ber Theile                                                                | 6Her                      | 1000     | 1000        | 24Aer      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------|------------|-------|
|                                                                                       | gen der Theile 08tt 128tt | 128cr    | 187 er      | lange      | furze |
|                                                                                       | 1                         | n Zollen | bes Artille | rie-Maaßes |       |
| Durch: f ber Bohrung                                                                  | 3,62                      | 4,52     | 5,15        | 5,66       | 5,66  |
| meffer eter Rugel                                                                     | 3,46                      | 4,36     | 4,99        | 5,50       | 5,50  |
| Spielraum                                                                             | 0,16                      | 0,16     | 0,16        | 0,16       | 0,16  |
| Ganze Länge bes Nolires<br>bes Rohres vom hinstern Ranbe ber Bos<br>benfriese bis zur | 96,88                     | 113,36   | 124,75      | 132,00     | 82,50 |
| Mündung                                                                               | 89,96                     | 104,64   | 114,77      | 121,00     | 71,50 |
| bes Rohres in Augel:                                                                  | 26                        | 24       | 23          | 22         | 13    |
| bes Bobenftudes                                                                       | 27,68                     | 30,32    | 34,93       | 38,50      | 19,25 |
| bes Zapfenstückes bes langen Felbes bis                                               | 17,30                     | 19,62    | 19.96       | 22,00      | 16,50 |
| an das Halsband                                                                       | 38,06                     | 45,78    | 49,90       | 49,50      | 24,75 |

|                                                                            | 6ger          |                | 18#er          | 24             | Ker           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Benennungen ber Theile                                                     | OW'er.        | 128er          | 1880           | lange          | furge         |
|                                                                            |               | in Zollen      | bes Artille    | rie-Maaße      | 6             |
| bes Kopfes, Halfes<br>mit Halsband<br>ber Traube fammt<br>Halfe, Blättchen | 6,92          | 8,72           | 9,98           | 11,00          | 11,00         |
| Salfe, Plattchen u. Berftärfung bes Stoßes                                 | 6,92          | 8,72           | 9,98           | 11,00          | 11,00         |
| Halfe 2)                                                                   | 4,84<br>86,50 | 6,10<br>100,28 | 7,70<br>109,78 | 7,70<br>115,50 | 7,70<br>66,00 |
| am hintern Ende ber<br>Bohrung 3)                                          | 0,905<br>3,46 | 1,13<br>4,36   | 1,2875<br>4,99 | 1,415<br>5,50  | 1,415<br>5;50 |
| Berftarfung bes Stofics                                                    | 1,73          | 2,18           | 2,48           | 2,75           | 2,75          |
| der Platte der Boden:<br>friese (Bisirreis)<br>bes baranstoffenden         | 1,38          | 1,75           | 1,80           | 1,98           | 1,98          |
|                                                                            | 0,43          | 0,64           | 0,95           | 0,78           | 0,50          |
| Ablaufes 5)                                                                | 0,85          | 1,05           | 1,08           | 1,10           | 1,10          |
| Mundung bes baranftoffenben                                                | 0,35          | 0,44           | 0,50           | 0,55           | 0,55          |
| Plattchene Abstand bes/von b. Mun-                                         | 0,35          | 0,44           | 0,50           | 0,55           | 0,55          |
| höchsten bung Bunktes bes won ber Bo-                                      | 1,44          | 1,84           | 2,00           | 2,20           | 2,20          |
| Ropfes ( benfriese .                                                       | 88,52         | 102,80         | 112,77         | 118,80         | 69,30         |
| Biffrwinkel                                                                | 03324         | 03326          | 1 29 55        | 1 29 41        | 1 031         |
| größten Starfes)                                                           | 3,88          | 4,88           | 5,58           | 6,16           | 6,16          |
| bes halfes ber Traube<br>an feiner bunnften<br>Stelle 7                    | 2,76          | 3,48           | 4,00           | 4,40           | 4,40          |
| benhals ftoffenben Blattchens                                              | 4,52          | 5,58           | 6,38           | 7,04           | 7,04          |

|                                                                                | 1            |               |               | 2480           |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------------|
| Benennungen ber Theile                                                         | 6Aer         | 12Her         | 188 cr        | lange          | furze                                   |
|                                                                                | in           | Bollen b      | es Artiller   | ie-Maaße       | 3                                       |
| der Platte hintern<br>ber Boben= Ranbe                                         | 11,00        | 14,20         | 17,28         | 18,40          | 16,10                                   |
| friese an ih= vorbern<br>rem Ranbe                                             | 10,92        | 14,10         | 17,16         | 18,92          | 16,03                                   |
| des Nohres am Ende<br>des Ablaufes<br>an der Vereinigung                       | 10,06        | 12,82         | 15,26         | 16,70          | 15,03                                   |
| bes Boben: und<br>Bapfenstückes<br>an ber Bereinigung                          | 9,60         | 12,30         | 14,40         | 15,60          | 14,40                                   |
| bes Zapfenstückes u.<br>Langenfelbes<br>hinter bem Halsbande<br>bes Halsbandes | 9,20<br>7,00 | 11,60<br>8,60 | 13,40<br>9,80 | 14,50<br>10,50 | 13,40<br>10,70                          |
| hinter bem halsbante bes halsbanbes                                            | 7,50         | 9,10          | 10,30         | 11,20          | 11,20                                   |
| bes Rohres vor bem<br>Halsbande am stärksten Theile                            | 7,00         | 8,60          | 9,80          | 10,50          | 10,70                                   |
| bes Ropfes                                                                     | 9,28         | 12,20         | 11,38         | 12,20          | 13,66                                   |
| kes Plattchens am                                                              | 7,80         | 10,28         | .9,38         | 10,00          | 11,46                                   |
| bes Rohres an ber<br>Mündung am äuf=<br>fern Ende des baran                    |              | 1             |               |                | 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - |
| ftoffenden Ablaufes                                                            | 7,10         | 9,40          | 8,38          | 8,90           | 10,36                                   |
| Metall=) Seclenbodens                                                          | 3,205        | 4,131         | 5,025         | 5,47           | 4,628                                   |
| ftarke am Beginne bes<br>langen Felbes                                         | 1,69         | 2,04          | 2,32          | 2,42           | 2,52                                    |
| Radius der Abs (außerer<br>rundung des sinnerer<br>Ropfes 1)                   | 0,74<br>9,97 | 0,96<br>9,38  | 1,00<br>29,53 | 1,10<br>34,20  | 1,10                                    |
| Abstand berSchildzapfen=                                                       |              |               |               |                |                                         |
| achse vom hintern Rande<br>ber Bobenfriese<br>Die Schildzapfenachse ist        | 41,48        | 45,15         | 46,57         | 48,41          | 30,41                                   |
| unter die Geschützachse<br>versenkt                                            | 1,81         | 2,26          | 2,575         | 2,83           | 2,83                                    |

|                                                 |           | 1.1      |             | 248      | Tet . |
|-------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|-------|
| Benennungen ber Theile                          | 6ger      | 128c     | 18#er       | lange    | furge |
|                                                 | William I | n Bollen | bes Artille | rie-Maaß | 8     |
| Lange Iber Schild:                              | 3,46      | 4,36     | 4.99        | 5,50     | 5,00  |
| Lange der Schilds Durchmeffer zapfen            | 4.00      | 4,90     | 5,60        | 5,50     | 5,60  |
| _                                               | 5,50      | 6,90     | 7,60        | 7,50     | 7,60  |
| (bet studing                                    | 0,00      | 0,00     | .,          | .,       |       |
| stellung scheiben                               | 12,04     | 16,10    | 19,00       | 18,40    | 19,00 |
| Abstand ber Mitte bes                           | ,-        |          |             |          |       |
| Bunbloches auffen von                           |           |          |             |          | ,     |
| ber burch ben hintern                           |           |          |             |          |       |
| Rand ber Bobenfriefe                            |           |          | -           | 7.0      |       |
| gebachten Ebene                                 | 3,00      | 3,61     | 4,11        | 4,50     | 4,62  |
| Abstand innen von ber                           |           |          | - 2         |          |       |
| Ebene bes Stoßbobens                            | 0,27      | 0,33     | 0,38        | 0,41     | 0,41  |
| Durchmeffer bes Bund:                           |           |          |             |          |       |
| loches                                          | 0,25      | 0,25     | 0,25        | 0,25     | 0,25  |
| Durchmeffer bes Mapf:                           |           |          |             |          |       |
| chens an feinem obern                           |           |          |             |          |       |
| Rande, parallel mit ber                         | 0,60      | 0,60     | 0.60        | 0,60     | 0,60  |
| Seellinie gemoffen                              | 0,60      | 0,60     | 0,00        | 0,00     | 0,00  |
| Größte Tiefe bes Mapf:                          | 0,12      | 0,12     | 0,12        | 0,12     | 0,12  |
| chens                                           | 1 0,12    | 0,12     | 0,12        | 0,12     | 0,22  |
| Länge bes Zündkanals<br>von ber Mitte bes Zünds |           |          |             |          |       |
| loches bis zur Mitte bes                        | 1         |          |             | 1.       | 1     |
| am Ente beffelben be:                           |           |          | 1           |          | 1     |
| findlichen Rapfchens .                          | 3.00      | 3.00     | 3,00        | 3,00     | 3,00  |
| Breite bee Bunbfanale                           | 0.25      | 0,25     | 0,25        | 0,25     | 0,25  |
| Größte Tiefe beffelben                          | 0,10      | 0,10     | 0,10        | 0,10     | 0,10  |
| Durchmeffer bes am vor=                         |           |          |             |          |       |
| bern Enbe bee Bund:                             |           |          |             |          |       |
| fanals befindlichen flei:                       |           |          |             |          | 0.60  |
| nern Napfchens                                  | 0,40      | 0,40     | 0,40        | 0,40     | 0,40  |
| Größte Tiefe biefes vor:                        | 1         | 1        | 0.40        | 0,12     | 0,12  |
| bern Mapfchens                                  | 0,12      | 0,12     | 0,12        | 0,12     | 0,12  |

<sup>1)</sup> Die metallenen Batteries (Festungs: und Belagerungs:) Kanonen haben 4 Kaliber: 6. Pfunber, 12. Pfunber, 18. Pfunber und 24. Pfunber.

Der Belagerungspark soll nur aus metallenen Batteriekanonen besteben, bagegen die Armirung der kesten Plathe aus 1/3 metallenen und 3/3 eisernen Kanonen.

- 2) Diese gange wird bei ber Construction in 3 gleiche Theile getheilt und am Ende bes ersten Drittheils ift bie größte Starke ber Traube, am Ende bes zweiten Drittheils bie bunnfte Stelle bes halfes.
  - 3) Gleich 1/4 Bohrungeburchmeffer.
  - 4) Gleich einem Rugelburchmeffer.
  - 5) Diese Breite ift zugleich ber Rabius bes Bogens.
- 6) Diefer Durchmeffer wird in 3 gleiche Theile getheilt und bie beiben badurch erhaltenen, ober und unter ber Achse besindlichen Bunkte sind die Mittelpunkte ber obern und untern Abrundung. Die hintere Abrundung ber Traube muß diese Bogen tangiren.
- 7) Der Traubenhals wird aus 2 zusammenstoffenden Bögen gesbildet, wovon sich der eine an das bort befindliche Plättchen, der andere an die obere und untere Abrundung der Traube anschließt. Beibe Bögen haben ihre Mittelpunkte in der durch den dunnsten Theil des Halses gehenden auf die Geschützachse senkrechten Chene.
- 8) Die Abrundung des Kopfes sammt halfcs geschieht durch zwei sich vereinigende Kreisdogen, wovon der eine seinen Mittelzpunkt in der durch den stärkften Theil des Kopfes gehenden, und dabei auf der Achse senkrechten Ebene, der andere in der durch den vordern Rand des Halbandes gedachten Chene hat. Dieser nach aussen ernern nuch aussen vollzfommen tangiren.

Die metallenen Batteriefanonenrohre haben Delphinen.

# 56. Ausmaaße der kgl. baner. eisernen Batterie-

| Benennungen ber Theile     | 6Her                          | 122er                          | 188 er                         |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| - Continuing to the Egytte | in Boller                     | n bes Ar tille                 | rie-Maaßes                     |
| Durchmeffer ber Bohrung    | 3,62<br>3,46<br>0,16<br>96,19 | 4,52<br>4,36<br>0,16<br>112,49 | 5,15<br>4,99<br>0,16<br>123,75 |

| Benennungen ber Theile                  | 6Het      | 128er       | 18#er       |
|-----------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Stutunungen ver Syene                   | in Bollen | bes Artille | erie-Maaßes |
| (bes Rohres vom hintern Ranbe ber       |           |             |             |
| Bobenfriefe bis jur Munbung .           | 89,96     | 104,64      | 114,77      |
| bes Rohres in Rugelburchmeffern .       | 26        | 24          | 23          |
| bes Bobenftuctes                        | 27,68     | 30,52       | 34,93       |
| bes Bapfenftudes                        | 17,30     | 19,62       | 19,96       |
|                                         |           |             |             |
| =\ Saleband                             | 38,06     | 48,78       | 49,90       |
|                                         | 6,92      | 8,72        | 9,98        |
| ber Traube fammt Balfe, Blattchen       |           |             |             |
| und Berftartung bes Stofes              | 6,23      | 7,85        | 8,98        |
| ber Traube fammt Salfe2)                | 4,15      | 5,23        | 6,00        |
| ber Bohrung                             | 86,50     | 100,28      | 109,78      |
| Rabius ber Abrundung am hintern         |           |             |             |
| Ente ber Bohrung3)                      | 0,905     | 1,13        | 1,2875      |
| Starfe bes Stopes 4)                    | 3,46      | 4,36        | 4,99        |
| Berftarfung bes Stofes                  | 1,73      | 2,18        | 2,48        |
| ber Blatte ber Bobenfriefe (Biffirreif) | 1,38      | 1,75        | 1,80        |
| bes baranftoffenben Ablaufes 5)         | 0,41      | 0,50        | 0,69        |
| bes Salsbandes                          | 0,85      | 1,05        | 1.08        |
| bes Ablaufes an ber Dunbung             | . 0,35    | 0,44        | 0,50        |
| bes baranflossenben Ablaufes )          | 0,35      | 0,44        | 0,50        |
| Abstand bes boch= ( von ber Munbung     | 1,44      | 1,84        | 2,00        |
| ten Bunftes bes                         |           | '           |             |
| Ropfes (von ber Bobenfriese             | 88,52     | 102,80      | 112,77      |
| mid-in-fa-f                             | 03324     | 03326       | 12955       |
| Bisirwinfel                             | 4,16      | 5,24        | 6,00        |
| ber Traube an ihrer größten Starte o)   | 4,10      | 0,24        | 0,00        |
| bes halfes ber Traube an feiner         | 3,46      | 4,36        | 4.99        |
| bunnften Stelle 1)                      | 3,40      | 4,30        | 4,99        |
| bes an ben Traubenhals stoffenben       | 4,98      | 6.00        | 7,18        |
| ber Blatte ber Ranbe                    | 4,80      | 6,28        | 1,10        |
| an ihrem hintern Rande                  | 12,04     | 16,10       | 19,00       |
| ber Platte ber   Ranbe                  | 12,04     | 10,10       | 19,00       |
| Bobenfriese an ihrem vordern            | 14.00     | 16,00       | 18,88       |
| ( Hande                                 | 11,96     | 15,02       |             |
| bes Rohres am Ende bes Ablaufes         | 11,14     | 15,02       | 17,00       |
| an ber Bereinigung bes Boben-           | 1075      | 44.00       | 16,20       |
| und Bapfenstuckes                       | 10,74     | 14,00       | 10,20       |

| Benennungen ber Theile                                                                                 | 6ger      | 128er      | 18ger      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Sentimoning to the Lighter                                                                             | in Bollen | bes Artill | erie-Maaße |
| an ber Bereinigung bes Bapfen=                                                                         |           |            |            |
| fructes und Langenfelbes                                                                               | 10.24     | 13.10      | 14.90      |
| hinter bem Holshande                                                                                   | 7,44      | 9.70       | 10,70      |
| bes halsbanbes                                                                                         | 7.94      | 10,20      | 11,30      |
| bes Rohres vor bem Salebanbe .                                                                         | 7,44      | 9,70       | 10,70      |
| am ftartften Theile bes Ropfes .                                                                       | 10,32     | 14,10      | 13,10      |
| bes Plattchens am Kopfe                                                                                | 8,84      | 12,18      | 14,10      |
| außern Enbe bes baranftoffenben Ablaufes                                                               | 8,14      | 11,30      | 14,10      |
| Radius ber Abrundung Saußerer                                                                          | 0.74      | 0.96       | 1,00       |
| bes Ropfess) (innerer                                                                                  | 7,42      | 7,86       | 19,44      |
| ( in ber Chene bes Seelen-                                                                             | 1,42      | 1,00       | 10,44      |
| Sifenstärfe bobens                                                                                     | 3,745     | 5,20       | 6,17       |
| Felbes                                                                                                 | 1,91      | 2,59       | 2,775      |
| tern Rande ber Bobenfriese Die Schildzapfenachse ift unter bie                                         | 41,48     | 45,15      | 46,57      |
| Seelenachse verfenft                                                                                   | 1,81      | 2.26       | 2,575      |
| inaa )                                                                                                 | 3.46      | 4,36       | 4,99       |
| Durchmeffer ber Schilbzapfen                                                                           | 4.00      | 4.90       | 5,60       |
| Durchmeffer )                                                                                          | 5,50      | 6,90       | 7,60       |
| luseinander: ber Anguficheiben                                                                         | 0,00      | 0,00       | .,         |
| stellung )<br>Ibstand ber Mitte bes Zunbloches                                                         | 12,04     | 16,10      | 19,00      |
| auffen von ber burch ben hintern Rand                                                                  | 0.00      |            |            |
| ber Bobenfriese gebachten Chene                                                                        | 3,00      | 3,61       | 4,11       |
| lbstand innen von der Chene bes Stoß:                                                                  | 0.04      | 0.33       | 0.00       |
|                                                                                                        | 0,27      |            | 0,38       |
| durchmeser des Jundloches<br>Durchmesser des Napschens an seinem<br>obern Rande parallel mit der Seels | 0,25      | 0,25       | 0,25       |
| linie gemeffen                                                                                         | 0,60      | 0,60       | 0.60       |
| Brofte Tiefe bes Napfchens                                                                             | 0.12      | 0,12       | 0,12       |
| ange bes Bunbfanals, von ber Mitte<br>bes Bunbloches bis zur Mitte bes ant                             | 0,22      | 5,12       | V/12.      |
| Enbe beffelben befindlichen Rapfchens                                                                  | 3,00      | 3,00       | 3,00       |

| Benennungen ber Theile                | 6Her                           | 12#er | 18Her |  |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------|-------|--|
|                                       | in Bollen bes Artillerie-Maaße |       |       |  |
| Breite bes Bunbfanals                 | 0,25                           | 0,25  | 0.25  |  |
| Größte Tiefe beffelben                | 0,10                           | 0,10  | 0,10  |  |
| chens                                 | 0,40                           | 0,40  | 0,40  |  |
| Größte Tiefe bicfes vorbern Rapfdiens | 0,12                           | 0,12  | 0,12  |  |

1) Eiferne Batteriekanonen bestehen nur brei Kaliber: 6:Bfunber, 12:Bfunber und 18:Pfunber.

2) Die Anmertungen 2, 3, 4, 5, wie bei ben metallenen

Batterie-Ranonenrohren.

6) Diefer Durchmeffer wird bei ben eifernen Gefcuprohren in

7) u. 8) wie bei ben metallenen Batteries-Ranonenrohren. Die eifernen Batteriefanonenrohre haben feine Delphinen.

## 57. Ausmaaße der f. b. Batterie: Saubigrohre. 1)

|                                                              | 10ger |            | 25#ct       |          |  |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|----------|--|
| Benennungen ber Theile                                       | turge | lange      | furge       | lange    |  |
|                                                              | in 3c | Men bes 21 | rtillerie-L | Maaßes . |  |
| Durdmeffer 5 ber Flugbohrung                                 | 6,36  | 6,36       | 8,58        | 8,58     |  |
| Durchmeffer ber Granate                                      | 6,24  | 6,24       | 8,46        | 8,46     |  |
| Spielraum                                                    | 0,12  | 0,12       | 0,12        | 0.12     |  |
| Durchmeffer ber Rammerbohrung                                | 3,58  | 3,582)     | 4,48        | 6.36     |  |
| Wange Lange bes Rohres                                       | 42,12 | 120,32     | 50,76       | 121,70   |  |
| bes Rohres vom hintern Ranbe ber Bobenfriefe                 | 35,88 | 93.60      | 42,30       | 109.00   |  |
| b.Robres in Granatburchmeffern                               | 5.75  | 15         | 5           | 13       |  |
| ber Bohrung                                                  | 32,53 | 88.90      | 36,72       | 102.25   |  |
| bes Fluges                                                   | 22,45 | 77,72      | 23,97       | 89,25    |  |
| ber Bereinigung bes Fluges mit                               |       |            |             |          |  |
| ber Rammer                                                   | 3,18  | 3,18       | 4,29        | 5,00     |  |
| ber Rammer                                                   | 6,90  | 8,00       | 8,46        | 8,00     |  |
| ber Traube mit hals, Plattchen<br>und Berftarfung bes Stofes | 6,24  | 8,72       | 8,46        | 12,70    |  |

|                                                                                                              | 10Ter |            | 25Her        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|----------|
| Benennungen ber Theile                                                                                       | furze | lange      | furze        | lange    |
|                                                                                                              | in Zo | llen bes 2 | lrtillerie-2 | Maaßes   |
| Stärke bes Stoßes                                                                                            | 3,35  | 4,70       | 5,58         | 6,75     |
| am Rammerboben                                                                                               | 5,56  | 4'21       | 7,06         | 6,82     |
| Metallstärfe am Ende d. Kopf= ablaufes                                                                       | 3,77  | 2,27       | 4,04         | 2,04     |
| Durch: ( ber Platte ber Bobenfriefe                                                                          | 16,00 | 14,20      | 18,6         | 20,00    |
| meffer ber Munbfriefe                                                                                        | 16,00 | 14,20      | 18,6         | 16,50    |
| Bifirminfel3)                                                                                                | 02    | 00         | 0,2          | 0°56′29* |
| Die Schildzapfenachse sieht vom hin-<br>tersten Rande der Bodenfricse ab<br>Bersenkung der Schildzapsenachse | 19,72 | 45,15      | 22,2         | 48,5     |
| unter bie Seelenachse                                                                                        | 0,52  | 2,26       | 0.7          | 2.5      |
| ~                                                                                                            | 4,90  | 4.90       | 6.2          | 6,2      |
| Burchmeffer { ber Schildzapfen .                                                                             | 4.36  | 4.36       | 6.1          | 6.1      |
| Durchmeffer ber Anguficheiben                                                                                | 6,90  | 6.90       | 8.2          | 8,2      |
| Auseinanderstellung berfelben                                                                                | 16,10 | 16,10      | 19.0         | 19,1     |
| Durchmeffer bes Zünbloches                                                                                   | 0,25  | 0,25       | 0,25         | 0,25     |

1) Die Batteriehaubigen haben 2 Kaliber, wovon jedoch jeber eine furze und eine lange. Die 25-Bfünder find neuer Projection.

2) Der Durchmeffer ber Kammerbohrung ber 10-pfünder Saubiben ift ber bes 6-Bfunders und ber ber 25-pfunder furzen ber bes 12-Bfunbers. Die Kammerrander find abgerundet, die Kammern chlinderisch.

3) Die Saubigen find mit Ausnahme ber 25-Bfunder langen verglichen und haben fammtlich Delphinen.

# 58. Ausmaaße der f. bayer. Mörferrohre.

|                                                                          | Metallen             | e hängenbe<br>Wtörfer | Giferner<br>ftebenber  | Giferner<br>Cohorn- |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Benennungen ber Theile                                                   | 10Her                | 25Her                 | 60Her                  | Stein.              | Buß.<br>mörfer ')                   |
|                                                                          | i                    | n Zollen              | bes Artille            | rie-Wiaaße          | rê .                                |
| Durch=   ber Flugbohrung<br>messer   bes Projektils .<br>Spielraum       | 6,36<br>6,24<br>0,12 | 8,63<br>8,46<br>0,17  | 11,50<br>11,33<br>0,17 | 11,50               | 4,48 <sup>2</sup> )<br>4,36<br>0,12 |
| Durchmeffer ber Kammer:<br>bohrung, bei fonischer bes<br>Kammerbobens 3) | 2,49                 | 3,36                  | 4,50                   | 3,58                | 2,50                                |

|                                                           | Metaller       | te hängenb<br>Wiörser | e Bomben   | Giferner ftebenber | Giferner<br>Coborn- |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Benennungen ber Theile                                    | 10er           | 258er                 | 1 60 Her   | Stein-             | Buß.                |
|                                                           |                | in Bollen             | bes Artill | erie-Maaße         |                     |
| des Fluges                                                | 6,09           | 8,25                  | 11,15      | 24,00              | 3,89                |
| gung b.Fluges mit ber Rammer                              | 1,34           | 1,82                  | 2,30       | _                  | 1,0%                |
| E ber Rammer                                              | 5,53           | 7.50                  | 10,10      | 8.00               | 3,47                |
| bes Stopes                                                | 3,17           | 4,31                  | 5,80       | 4,50               | 3,00                |
| gen Stofverftarfung Bange Lange bes Rohres                | 0,83           | 1,11                  | 1,50       | -                  | _                   |
| in seiner Adse Länge bes Fußes vom Enb-                   | 16,96          | 22,99                 | 30,85      | 36,50              | 11,40               |
| punkt ber Nohrachse nach<br>ber Stirnwand                 | _              | _                     | _          | _                  | 10,35               |
| Gange Lange                                               |                |                       | _          | _                  | 16,00               |
| Breite   bes Tufes                                        |                | -                     | =          |                    | 8,00                |
| Höhe (                                                    | _              | -                     | _          | -                  | 1,25                |
| (hinter ber Mund=                                         |                |                       |            |                    |                     |
| Metall=) friese ober an                                   |                |                       | 0          | 0 40               |                     |
| parfe beffen Ablauf                                       | 2,00           | 2,71                  | 3,75       | 2,50               | 0,75                |
| d. Kammerwände                                            |                |                       |            | 4,01               | 1,00                |
| Durch Ster Mundfriese                                     | 11,16          | 14,95                 | 20,00      | 17,50              | 6,28                |
| meffer & bee Geschüthobens<br>Die Schildzapfenachse fieht | 6,77           | 9,14                  | 12,20      | -                  | _                   |
| über ber Rohrachse                                        | 0,05           | 0,05                  | 0,05       | 0,15               |                     |
| achse von ber Mundunge:                                   |                |                       |            |                    |                     |
| fläche                                                    | \ <del>-</del> | -                     | -          | 32,75              |                     |
| achfe vom Ende ber Ctoß:                                  | 0.50           | 0.00                  | 12,50      |                    |                     |
| verstärfung                                               | 6,58           | 8,98                  |            | 6.00               | _                   |
| Durchmeffer? ber Schild=                                  | 4,56           | 6,00                  | 8,00       | 4,00               | -                   |
| Länge S zapfen                                            | 3,00           | 3,75                  | 4,75       | 4,00               | _                   |
| Auseinanderstellung b. An-                                | 10,36          | 14,05                 | 19,00      | 14,05              |                     |
| Durchmesser b. Zünbloches                                 | 0.25           | 0.25                  | 0,25       | 0,25               | 0,25                |
| Duttymeller c. Junototifes                                | 0,20           | 0,20                  | 0,20       | 0,20               | 0,20                |

1) Bei Cobornmorfern ift bas Rohr unter 45° mit bem Tufe verbunben. 2) Ift bie Bobrung ber 12-pfünber Kanone. 3) Die Bemben. u. Cobornmorf. haben fonische, bie Steinmorf. ehlind. Kammern. Seber Bombenmorf. hat eine Delphine, ber Steinmorf. einen beweglichen Genkel.

59. Gewichtstabelle der f. baner. Gefchnitrohre. 1)

|          | Gewicht   |           |                  |                  |                      |                                                                            | Sinter- |                      |  |
|----------|-----------|-----------|------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--|
|          |           |           |                  | Gefdülz-<br>Rohr | Gefdoß<br>(leer)     | Aufein<br>Pfb. bee<br>Ge-<br>schokes<br>treffen<br>Pfunde<br>bes<br>Rohres | geno    | Theil vom Ge-        |  |
|          |           |           |                  | in be            | werischen!           | Bfunben                                                                    |         | ल्ड                  |  |
|          | (Gebirge= |           | 3#cr*            | 425              | 21/2                 | 170                                                                        | 42      | 1/10                 |  |
|          |           |           | 6                | 730              | 4 1/8                | 150                                                                        | 73      | 1/10                 |  |
|          | Feld:     | ne        | 12               | 1430             | 93/4                 | 147                                                                        | 130     | 1/11                 |  |
|          |           | metallene | 1 6 "            | 1443             | 47/8                 | 296                                                                        | 144     | 1/10                 |  |
| =        |           | eto       | 12 "             | 2633             | 93/4                 | 270                                                                        | 132     | 1/20                 |  |
| n n      | ,         | E         | 18 "             | 3892             | 1421/32              | 265                                                                        | 155     | 1/25                 |  |
| Ranonen  | Batterie= | 1         | 24 " furze       | 2621             | 195/8                | 137                                                                        | 157     | 1/20                 |  |
| 3        | Ountities | 1         | 01 1             | 4893             | 195/8                | 249                                                                        | 199     | 1/00                 |  |
| 14       |           | 0         | (24 ,, lange     | 1450             | 47/8                 | 293                                                                        | 145     | 1/16<br>1/25<br>1/10 |  |
|          |           | eiserne   | 12 "             | 2900             | 93/4                 | 294                                                                        | 145     | 1/20                 |  |
|          |           | eife      | 18               | 4120             | 1421/32              | 277                                                                        | 165     | 1/25                 |  |
| 1        | Gebirge:  |           | 7 ", furge *     | 520              | 121/2                | 42                                                                         | 104     | 1/5                  |  |
|          | Othings.  |           | 7 "lange leichte | 830              | 121/2                | 64                                                                         | 97      |                      |  |
| -        |           | 2         |                  | 1378             | 121/2                | 106                                                                        | 144     | 1 /                  |  |
| Ber      | Feld=     | 15        | - 11 11 100,0000 | 700              | 18                   | 39                                                                         | 117     |                      |  |
| 181      |           | ET.       | 1                | 1600             | 18                   | 88                                                                         | 260     | 1/6                  |  |
| Saubigen |           | metallene | 1 "              | 2500             | 18                   | 139                                                                        | 295     | 1 / 7                |  |
| 000      | Batterie= | )=        |                  | 2590             | 140                  | 62                                                                         | 373     | 10                   |  |
|          | Butterte: |           | 25 " furze       |                  | 142 Gra-             |                                                                            |         | 1/2                  |  |
|          | }         | (         | 25 " lange       | 5800             | 733/32<br> Bollfugel | Granate                                                                    |         | 1/18                 |  |
|          |           | 12        | 10Ver 25 "       | 292              | 18                   | 164/0                                                                      | -       | -                    |  |
|          | Bomben:   | metallen  | E) 25 "          | 720              | 421/8                | 163/4                                                                      | _       | _                    |  |
| Der fer  | 100000    | 5         | 30 ,,*2)         | 890              | 51 1/2               | 17                                                                         |         | l                    |  |
| 20.      | 1         | (≅        | 60 "             | 1745             | 103                  | 17                                                                         |         | 1                    |  |
| डिन      | Stein:    | eiserner  | flehend.         | 1252             | -                    | -                                                                          | -       | -                    |  |
|          | (Cöhorn=  | eif       | erner 12Acr      | 6325/32          | 61/10                | 101/2                                                                      | -       | 1-                   |  |

<sup>1)</sup> Die mit \* bezeichneten gehören nicht mehr in bas Kalibersystem.
2) Wird, wo vorhanden, statt 25-pfündiger gebraucht und hat cyslinderische Kammer.

# 60. Ausmaaße der fupfernen Bundferne für die metallenen Gefchügrohre.

Für jebes Gefcutrohr bestehen 4 Rlaffen Bunbferne, von welchen immer jener ber hohern Rlaffe ale Erfat für bie junachft niebere bient.

Gemeinschaftliche Ausmaaße (für alle Befchütgattungen).

|                                                                                               | Bunbfern-Klaffe |       |       |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|--|
|                                                                                               | I               | II    | III   | IV    |  |
| Interer Durchmesser bes konischen<br>Zapfens                                                  | 0,80            | 0,92  | 1.04  | 1.16  |  |
| ange bicfes Bapfens                                                                           | 0,58            | 0,68  | 0,78  | 0,88  |  |
| urchmeffer bes baranftoffenben                                                                |                 |       |       |       |  |
| plinberifden Bapfentheiles                                                                    | 1,24            | 1,58  | 1,93  | 2,27  |  |
| inge biefes Theiles                                                                           | 0,60            | 0,60  | 0,60  | 0,60  |  |
| iferer Durchmeffer des Ge-<br>indes und des chlinderischen<br>igeschnittenen Theiles ober dem | 4 50            | 4.00  | 0.04  | 0.40  |  |
| eite bes obern vierkantigen                                                                   | 1,58            | 1,93  | 2,27  | 2,62  |  |
| apfens                                                                                        | 1,58            | 1,93  | 2,27  | 2.62  |  |
|                                                                                               | 1,00            | 1,15  | 1,30  | 1,45  |  |
| ge beffelben                                                                                  | 1,60            | 1,70  | 1,80  | 1,90  |  |
| te und Tiefe bes Schrauben=                                                                   |                 |       |       |       |  |
| windes                                                                                        | 0,217           | 0,217 | 0,217 | 0,217 |  |
| ngliche Weite bes Zündloches                                                                  | 0,23            | 0,23  | 0,23  | 0,23  |  |
| auf welche es nach bem                                                                        |                 |       |       |       |  |
| hen bes Zündkerns ausges<br>n wirb                                                            | 0,25            | 0,25  | 0,25  | 0,25  |  |

| Besonde           | 1.                           | Lange                |                                                |                               |  |
|-------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| Gefchütigattungen | Bünbkern-<br>Rlaffe          | bes Ge-<br>winbes    | bes eplinb.<br>ungeschnit-<br>tenen<br>Theiles | bes gan-<br>genBunb-<br>ferns |  |
| 68er Felbfanone   | I<br>II                      | 2,25<br>2,25<br>2,25 | 1,45<br>1,45<br>1,45                           | 6,48<br>6,68<br>6,88          |  |
| Staatst           | rische<br>Dibliothe<br>nchen | 2,25                 | 7                                              | 7,08                          |  |

| 4                                       | Zündkern- | 11117             | bes chlinb.                     | 1                           |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Geschützgattungen                       | Rlaffe    | bes Ge-<br>windes | ungeschnit-<br>tenen<br>Theiles | bes gan<br>zengünb<br>ferns |
|                                         | I         | 2,45              | 1,25                            | 6,48                        |
|                                         | l ii      | 2,45              | 1,25                            | 6,68                        |
| Wer furze Haubige                       | III       | 2,45              | 1,25                            | 6,88                        |
|                                         | IV        | 2,45              | 1,25                            | 7,08                        |
| 20.4                                    | ( I       | 2,90              | 1,80                            | 7,48                        |
| ~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | H         | 2,90              | 1,80                            | 7,68                        |
| 12Ver Feldkanone                        | III       | 2,90              | 1,89                            | 7,88                        |
|                                         | IV        | 2,90              | 1,80                            | 8,08                        |
| 6Ver Batteriekanone                     | I         | 2,65              | 1,85                            | 7,28                        |
| 10 , furze Saubige                      | П         | 2,65              | 1,85                            | 7,48                        |
| 7 , lange leichte Saubige               | III       | 2,65              | 1,85                            | 7,68                        |
| 7 " lange schwere Haubite               | ( IV      | 2,6               | 1,85                            | 7,88                        |
|                                         | I -       | 3,30              | 1,70                            | 7,78                        |
| 25Aer Bombenmörfer                      | ) II      | 3,30              | 1,70                            | 7,98                        |
| 23% et Bombenmorfet                     | III       | 3,30              | 1,70                            | 8,18                        |
| F-0 1 20                                | IV        | 3,30              | 1,70                            | 8,38                        |
|                                         | ( I       | 3,55              | 2,10                            | 8,43                        |
| 12Ver Batteriefanone                    | ) II      | 3,55              | 2,10                            | 8,63                        |
| 10 " lange Saubite                      | III       | 3,55              | 2,10                            | 8,83                        |
|                                         | ( IV      | 3,55              | 2,10                            | 9,03                        |
|                                         | ( I       | 4,20              | 2,20                            | 9,18                        |
| 24Wer furge Batteriefanone              | II        | 4,20              | 2,20                            | 9,38                        |
| 23000 inigo Cumentianone                | ) III     | 4,20              | 2,20                            | 9,58                        |
| 0.2                                     | IV        | 4,20              | 2,20                            | 9,78                        |
| 18Ver Batterickanone                    | ( T       | 4,45              | 2,40                            | 9,63                        |
| 25 " furze Haubite                      | ) II      | 4,45              | 2,40                            | 9,83                        |
| 60 "Bombenmörser                        | HI        | 4,45              | 2,40                            | 10,03                       |
|                                         | ( IV      | 4,45              | 2,40                            | 10,23                       |

| 1 1875 1874                                      | 7 breefs            | Länge                        |                                      |                                  |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Geschützgattungen                                | Zünbkern-<br>Alasse | bes Ge-<br>windes            | bes enlind.<br>ungeschn.<br>Theiles  | bes gan-<br>zenBant-<br>fernes   |
| 24%er lange Batteriekanone<br>25 " lange Haubige | I II III IV         | 5,00<br>5,00<br>5,00<br>5,00 | 2,45<br>2,45<br>2,45<br>2,45<br>2.45 | 10,23<br>10,43<br>10,63<br>10,83 |

Bemerkung: Nach einem nenem Antrage follen fünftigbin ftatt 4 mir mehr 3 Juneternflaffen bestehen, wovon bie I. Gl. (fleinste) mir fammilliche neuergegengte Gelchiptsochee, bie II. Rt. als Grang fur bie I. Rl. und ebenso bie II. Rl. als Grfag fur bie II. Rl. 31 bienen habe.

Bemeinich aftliche Ausmaage berfelben (für alle Wefchütgattungen).

|                                                                                                                                                                                                                                    | Bunbkern-Maffe                                        |                                                       |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                    | 11                                                    | Ш                                                     | Ш                                                     |
| Unterer Durchmesser bes konischen Zapsens Linge bieses Japsens Durchmesser bes baranstossenben ehlind. Theiles Tänge bieses Theiles Leußerer Durchmesser bes Gewindes Janerer Durchmesser bes Gewindes Beite bes Schraubengewindes | 0,60<br>1,10<br>1,24<br>0,20<br>1,58<br>1,24<br>0,217 | 0,75<br>1,20<br>1,58<br>0,20<br>1,93<br>1,58<br>0,217 | 0,90<br>1,30<br>1,93<br>0,20<br>2,27<br>1,93<br>0,217 |

Die Lange bes Gewindes, fo wie bes chlind. ungefchnittenen Thelles und bes gangen Bundterns bleibt wie bisber.

- 81. Erzengung der Geschützichre. (In ber f. Gieß: und Bohranftalt zu Angeburg nur metallene Rohre, die eisernen werben aus Schweden ober Luttich bezogen).
  - a) Formen und Gieffen.

a) Gugmetall.

Die Legirungen und frecifischen Gewichte, so wie die abfolute Festigseit bes Geschügbronges f. Nr. 25. Selten wird bas Geschügbronge and neuen Metallen zusammengeset, sondern es findet meistens ein Umglegen alter Geschützehre (Bruchmetalt) zu den Neugusisch statt, wenn ber Bleigehalt nicht 2% übersteigt und fich kein Antheil von Arfenis und Antimon vorsindet. Nach vorgenommener Analyse werden die zuzusehnen Quantitäten berechnet, wie

folches nach ber vorgeschriebenen Legirung nöthig ist. Außerbem kommen noch Bohr: und Drehspäne, Gußreste und eine Duantität Krätmetall zu jedem Guße. Bruchmetall wird in Stücke zerschlagen; das neulegirte Bronze, so wie die übrigen Zusgaben werden zuvor in Blöcke (Daffeln) von 3 — 4 Zentner Geswicht zusammengeschmolzen und dann erst in die Flammöfen einsgesetst.

Der Sang ber gebräuchlichen Analhse ist folgender: Cs werben 200 Gran Bronzespäne, die aus verschiedenen Theilen des Rohres ausgebohrt worden, in einem Glaskolben mit Salpetersäure (f. Ar. 17) übergossen und um die Lösung zu beschleunigen, auf den Sandbadosen geseth. Die Salpetersäure orholit alle Seite 30 ans geführten in altem Bronze vorkommenden Metalle mit Ausnahme des Goldes; und von den gebildeten Orhben sind alle die auf das Zinnoryd und Antimonoryd löslich. Es bildet sich eine blaue Flüßigskeit mit einem Niederschlage, welcher demnach Jinnoryd, Autimonsoryd und Gold sein kann.

Ausscheiben bes Jinns: Sind Gold und Antimon nicht worhanden, so zeigt fich das Zinn als weißgelblicher Rucktand; dieser wird mit der Flüffigkeit auf das Filter gebracht, ausgesüßt, getrocknet und dann geglüht, um das Zinwornbhydrat in Zinworngunverwandeln, worauf daraus das Zinnmetall quantitativ in % berechnet wird; 140 Th. Zinnoryd entsprechen 100 Th. Zinw.

Ausscheiben des Antimons: Ist aber Antimon vorhanden, so wird es mit dem Zinnorphe als Antimonorph auf dem Filter bleiben. Man trocke diesen Rückland und zersetze ihn mit Chlorzwasserschoffäure (Salzsäure f. Nr. 30); beibe Metalle lösen sich vollsommen auf, und um das Antimonorph zu trennen, fälle man dasselbe durch Ausgüße von reinem Wasser (wenigstens das 15sache), kiltrire die Flüssigkeit von dem sich bildenden weißen Niederschlage (Chlorantimon) und trockne denselben. 100 Th. Antimonorph entsprechen 84,3 Th. Antimonmetall.

Ausscheiben bes Golbes: Bar im Rudftanbe auch Golb, bas fich als schwarzbraunes Bulver zeigt, so wird baffelbe burch Ausgiegen von Königswasser zersett, und von hier mittelft schwefelf.

Gifenorybul ausgeschieben.

Ausscheiden des Wismuths: Dasselbe wird in der ansfänglichen Ausschung mit Salpetersäure als Wismuthoryd mitgelöst, und durch Jusepen von viel Wasser nach und nach wieder gefällt, dann absiltrirt und getrocknet. Auf 100 Th. Wismuthoryd entsissen sich 89,83 Th. Wismuthmetall.

Ausscheiben bes Bleies: Man bampfe bie anfängliche Lösung bis zu einer breiartigen, beinahe trodenen Maffe ab, gieße verdunnte Schwefelfaure (f. Rr. 18) auf, bringe bie Auflösung mit bem Nieberschlage auf bas Filter, und trodne ben Rücktanb (schwesfelf. Blei); 100 Th. besselben entsprechen 63 Th. reinem Blei.

Ausscheiben bes Silbers: Man gieße in bie vorher erhaltene absiltrirte Schwefelsaure Chlorwassersoffsaure (Salzsaure, f. Rr. 30), so fällt Chlorsilber (salzs. Silber) in weißer flockiger Gestalt nieder; hierauf siltrirt und getrodnet. 100 Th. Chlorsilber

entsprechen 75,33 metall. Gilber.

Ausscheiben bes Arsenits: Man nehme Schwefelwasserhoff als Reagenz, es fällt Schweselarsenit mit hellgelber und Schweselsfupfer zugleich mit schwarzbrauner Farbe nieder. Man silterte bie Flüßigkeit ab, treibe den Schweselwasserstoff wieder durch ftarkes Erwarmen aus und übergieße den Rückland mit Aezamoniaf; dich auslösende Schweselarsenis wird durch Filtriren vom Schweselstupfer geschieden, und durch Jusepen von Salpetersäure (f. Nr. 17) als Niederschlag in seiner Metallsorm erhalten.

Ausscheiden bes Rupfers: Das bereits erhaltene Schweselfupfer wird durch Aussoffung mittelst Salvetersaure und Filtricen vom Schwesel befreit; gießt man der Alufigsteit Aestall zu, so entsteht ein flarker blauer Nieberschlag von Rupferoxybhydrat, der sich durch Rochen in Rupferoxyb verwandelt und schwarzbraun wird. Man siltrire und trockne; auf 100 Th. Rupferoxyd entzistern sich

80 Th. Rupfer.

Ausscheinen bes Zinks: Es können nun noch Ink, Eisen und Mickel in der anfänglichen Austösung enthalten sein; man setze kohlens. Kali (Pottasche s. Nr. 17) zu, so werden alle drei gesfällt, und zwar Zink weiß als kohlens. Zinkoryd, Eisen rothbraum als Cisenorydhydrat, und Nickel apfelgrün als kohlens. Nickeloryd, Wan siltrire, die Flüßigkeit ab, löse den Rückstand in Salvetersäure auf, und setze Achkali zu; es werden Eisen und Nickel gefällt, Zink bleibt aufgelöst. Filtrire hierauf diese Flüßigkeit und gieße abersmals kohlens. Kali zu, siltrire, trockne den zurückgebiedenen Niedersschlag stollens. Binkoryd) und entserne durch Glüßen die Kohlenssäure; 100 Th. Zinkoryd entsprechen 80 Th. Zink.

Ausscheiben bes Eisens: Das vorhin erhaltene Eisenoryds hybrat und kohlens. Nickeloxyd werden wieder in Salvetersaure ges loft, worauf man durch Ammoniak das rothbraune Eisenoxydhybrak fällt; man filtrive, trodne und glube; auf 100 Th. Eisenoxyd ents

aiffern fich 69,2 Gifen.

Ausfcheiben bes Nickels: Man gieße zu ber vorhin ers haltenen Nickellosung Aehfalt auf, und schlage baburch bas Nickels dryd nieber; filtrire, tricine und glithe es. 100 Th. Nickeloryb entsprechen 78,7 Nickelmetall.

## mi (β)-Formen:

Wile Geschützschre werben in Sanbsormen gegossen. Das hiezu verwendete Material siehe unter dem Artisel Form sand Nr. '38. Derselde wird mit Wasser angefeuchtet, gemengt, gestebt und so bündig und geschmeidig gemacht, daß er sich mit der Hand zusam endallen läßt, und vadet die größeren Falten der haut abdrückt; et darf sich nicht zerbröckeln aber auch nicht schüpferig ansühlen. Mis Schwindmaaß wird auf 12" Länge zu 0,1" angenommen. Die Anzahl der Theile, aus welchen die bronzenen hohlgegossenen Vormwodelle zusammengesetz sind, beträgt für Kannonen mit Handen 13, sür Kannonen ohne Haleband und für lange Haubschud 12; sür kurze Haubigen 11, sür Mörset 9. Die Gußlassellassen sind aus Gußeisen. Das hier mitbegriffene Wodell sür den Ueberguß (verlornen Kops) beträgt für Kannonen und lange Hausbes Rohres.

At ? 2) Mannichaft und Zeitbebarf zum Formen.

| Gefchütgattungen        | Mann | Stunben |
|-------------------------|------|---------|
| 20. 127. ale 6Wer Belb: | 3    | 12      |
| 1 12 "                  | 4 .  | 20      |
| Batterle                | 4    | 26      |
| Kanonen (12 ,, ,        | 4.   | 30      |
| 18 ,,                   | 5    | 36      |
| 24 " furge Batterie:    | 4    | 24      |
| " SA Janca"             | 6    | 36      |
| 78 er furge             | . 3  | 10      |
| Tu lange leichte        | 3    | 12      |
| 7 " lange schwere       | 4    | -20     |
| Saubigen ( 10 , furge   | 5    | 15      |
| in same 10 lange        | 6    | 33      |
| 25 " furge              | 5.   | 24      |
| 25 " lange              | 7    | 40      |

|          | Mann          | Stunden |    |
|----------|---------------|---------|----|
| 1        | 10 Ber Bomben | 3       | 9  |
| med      | 25 " "        | 3 4     | 14 |
| Mörfer ? | 60 ,, ,,      | 4       | 18 |
| (        | Pulverprobes  | 3       | 12 |

d) Material: und Beitbebarf jum Schmelzen und

| Gießen.                                                       | Betarf an Bronze            |                                |                 |                             | arf        | ib.)                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|
| Geschützgattungen                                             | bas Rohr<br>mit<br>leberguß | für bie Buß-<br>refte u.Broben | gang (circa 3%) | gange<br>zichung<br>Dfens   | Zeitbebarf | Holybeharf<br>(Töhrenh.) |
| 0.00 = 7 == .0                                                | file bo<br>neb              | für bi<br>reste u              | für b.<br>abgan | Sohin<br>Beschick<br>bes Of | Schr       | ım<br>nelzen             |
|                                                               | U                           | U                              | 8               | B                           | Std.       | Rift.                    |
| Eine 6Wer Feldkanone                                          | 1579                        | 70                             | 51              | 1700                        | -          | -                        |
| , 12 , , , ,                                                  | 2714                        | 70                             | 86              | 2870                        | -          |                          |
| " 6 " Batteriekanone                                          | 2950                        | 70                             | 90              | 3110                        | -          | -                        |
| " 12 " "                                                      | 5420                        | 80                             | 160             | 5660                        | -          | -                        |
| " 18 " "                                                      | 8210                        | 100                            | 250             | 8560                        | _          | -                        |
| , 24 ,, lange Batteries<br>fanone<br>,, 24 ,, furze Batteries | 9100                        | 130                            | 280             | 9480                        | -          | -                        |
| fanone                                                        | 5080                        | 120                            | 160             | 5360                        | -          | _                        |
| " 7 ,, furze Haubite                                          | 1350                        | 70                             | 40              | 1460                        | -          | -                        |
| Saubite                                                       | 1950                        | 70                             | 60              | 2080                        | -          | -                        |
| Haubite                                                       | 3120                        | 80                             | 100             | 3300                        | _          | -                        |
| Gin 10 , Bombenmörfer                                         | 900                         | 70                             |                 | 1000                        | -          | -                        |
| " 25 " "                                                      | 2336                        | 70                             | 74              | 2480                        | -          | -                        |
| , 60 ,, ,,                                                    | 5021                        | 120                            | 159             | 5300                        | -          | _                        |
| " Bulverprobemörfer.                                          | 990                         | 40                             | 30              | 1060                        | -          | -                        |
| Es werben immer 60 bis : geschmolgen.                         | 120 Beni                    | ner D                          | letall zi       | igleich                     |            |                          |
|                                                               | - 1 -                       |                                | 7.              |                             | ( 2        | 9/10                     |
| Bu einem Einfat von 20                                        | Bentner                     |                                | t man           | • • •                       | bis 21/4   | bis<br>10/10             |

|    |       |        |       |           |         |     |       | Seitbeba         | de Solibeb            |
|----|-------|--------|-------|-----------|---------|-----|-------|------------------|-----------------------|
| Bu | einem | Einsat | von 6 | O Zentner | rechnet | man |       | 3<br>bis<br>33/4 | 15/10<br>bis<br>17/10 |
| "  | *     | •      | , 10  | 00 . "    |         | "   | • • • | bis 41/2         | bis<br>24/10          |
| "  | "     | *      | , 1   | 10 — 120  | Bentner |     |       | bis 5            | bis<br>28/10          |

Beitbebarf fur ben gangen Guß mit Ueberguß: 8 bie 12 Minuten.

e) Praktische Kennzeichen für die Zeitigung zum Gusse. Wenn das Metallbad sich beim Umrühren leichtstüffig zeigt, die Orvbulhaut sett aussieht und spiegelt, die Flamme mit blenbendem Glanze schimmert so wie wenn man mit einem slachen Holze auf bieselbe schickzt, es einen Klang vernehmen läßt; man gleße ein kleines, etwa 10" langes Stück, fühle es in Wasser ab und schlage es entzwei — bei gehöriger hitz zeigt der Bruch eine Frykallinische seine Struktur und die gleichsvenige eigenthumliche Farbe des Bronzes (s. Nr.25. f.); ist der Bruch körnig, zeigt er grauen Schimmer und kleine Bläschen, so ist das Metall noch nicht zum Guße reif.

t) Probestangen. Bei jebem Infe werben 4 Probestangen zu 1" Stärke im \_ mitgegossen. An 2 von ihnen zu 9" Länge wird mittelst ber vorhandenen Cohässonsmaschine die Probe auf absfolute Festigkeit (f. Rr. 25. d) und an den andern 2 zu 12" Länge jene auf Torssonsfraft vorgenommen; erstere erhalten an beiden Endpen Ginspannzapfen angegossen. In Beziehung auf die Torssonsvobe ergaden sich bei vollkommen gelungenen Güßen folgende Resultate.

| • |        | Legirung | 1    | Pfo.                 | Grabe         |
|---|--------|----------|------|----------------------|---------------|
|   | Rupfer | Binn     | Bint | bei welchen b wunden | er Stab abge. |
|   | 88     | 12       | _    | 18300                | 233           |
|   | 89     | 11       | -    | 18740                | 316           |
|   | 90     | 10       |      | 20690                | 378           |
|   | 91,30  | 6,53     | 2,17 | 18915                | 460           |

上上江

b) Bohren und Abbreben.

| PATHER ST.               |           | Erweit<br>bol | erungs.       |            | ber-          | ng6.                     | ı,          |       |
|--------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------------------|-------------|-------|
| a) Bohrergattungen.      | Borbohrer | zur Kammer    | zur Seele ob. | gur Rammer | zur Scele ob. | Flugabrundungs<br>Bohrer | Bobenbohrer | Summa |
| (8.74 1 4 38er           | 1         | _             | _             | _          | 1             | _                        | 1           | 3     |
| Für Felbfanonen 3 6 "    | 1         | _             | 1             |            | 1             |                          | 1           | 4     |
| 12 ,                     | 1         | _             | 1             | -          | 1             | -                        | 1           | 4     |
| 62er                     | 1         | -             | 1             | -          | 1             | -                        | 1           | 4     |
| Batteriefanonen \ 12 "   | 1         | _             | 1             |            | 1             | -                        | 1           | 4     |
| Satterteranonen 18 "     | 1         | _             | 2             | -          | 1             | -                        | 1           | 5     |
| 24 "                     | 1         | _             | 3             | -          | 1             | -                        | 1           | 6     |
| / THer lange leichte     | 1         | -             | 3             | 1          | 1             | 1                        | 1           | 8     |
| 7 " " schwere            | 1         |               | 3             | 1          | 1             | 1                        | 1           | 8     |
| Sau= 7 " furge           | 1         |               | 4             | 1          | 1             | 1                        | 1           | 9     |
| bigen 10 " lange         | 1         | 1             | 3             | 1          | 1             | 1                        | 1           | 9     |
| 10 , furge               | 1         | 1             | 4             | 1          | 1             | 1                        | 1           | 10    |
| 115011246 25 , lange     | 1         | 3             | 3             | 1          | 2             | 1                        | 1           | 12    |
| this 12 25 , furge       | 1         | 1             | 6             | 1          | 1             | 1                        | 1           | 12    |
| mangilymerting ord 10Mer | 1         |               | 5             |            | 2             |                          | 1           | .9    |
| Bombenmörfer 25 "        | 1         | X             | 7             | 7          | 2             |                          | 1           | 11    |
| dan and an (60 ,         | 1         | 1             | 0             |            | 2             |                          | 1           | 14    |

8) Beitbebarf. Rach 12 Stunden bei fleinen und 24 Stunben bei großen Geschütrohren fann ber Guf aus ber Dammgrube gehoben, bie Form abgenommen, ber Uebergug (verlorne Ropf) abgeschnitten und bas Rohr in bie Bohr: und Abbrehmaschine einges spannt werben. (In Echm gegoffene Rohre brauchen 5 - 6 Tage jum Abfühlen). Bahrend bes Bohrens ber Seele wird bie Augenflache bes Rohres, fo weit es bie Schildzapfen und Delphinen geflatten, abgebreht, jeboch barf folches nur bis gur Anwendung bes Raliberbohrere jugleich ftatt finben. Die Geschwindigfeit ber Bewegung foll jene von 12 Umbrehungen per Minute nicht ubers fleigen. Bei fleinen Geschüprobren fann bas Bobren und Abbreben in 16, bei großeren Batterie:Ranonen und Saubigen in 48, bei ben größeren Dtorfern in 60 Stunben vollenbet fein. breben ber Schilbzapfen und Anguficheiben geschieht auf einer eigenen Maschine. Der nicht abgebrehte Theil bes Rohres in ber Begend ber Schilbzapfen und Delphinen, fo wie die Delphinen felbft werben mit bem Deifel und ber Reile vollenbe ausgearbeitet.

2) Metallabfälle.

| Geschützgattungen. |   |      |      |                  | Durch ?<br>bes<br>lleber-<br>gusses | bee Spann. 3apfens | Durch<br>Bohr- u.<br>Dreh-<br>fpane | Bleiben-<br>bes Ge-<br>wicht bes<br>fertigen<br>Rohres |
|--------------------|---|------|------|------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 0)                 |   | 0.77 | **** | Carbenana        | 8<br>540                            | 15                 | 294                                 | ਬ<br>730                                               |
|                    |   | 12   |      | Feldkanone       | 722                                 | 16                 | 546                                 | 1430                                                   |
| "                  | " | 0    | "    | Battericfanone   | 732                                 | 15                 | 760                                 | 1443                                                   |
| "                  | " |      | "    | furge Batt. Ran. | 1617                                | 30                 | 782                                 | 2621                                                   |
| "                  | " | 10   | "    | Bombenmörfer     | 434                                 | 31                 | 128                                 | 296                                                    |
| "                  | " | 25   | ,,   | ,,               | 1225                                | 40                 | 307                                 | 718                                                    |
| ,,                 | " | 60   | "    | "                | 2513                                | 54                 | 686                                 | 1740                                                   |

#### c) Ginfegen ber Bunbferne

Die Ausmaaße ber kupfernen Jündkerne und deren Anwendung f. Nr. 60. Alle bronzenen Geschüprehre werden mit denselben verschraubt, mit Ausnahme des Pulverprobemörsers, welcher einen kählernen Jündkern erhält (f. Nr. 46). Die Jündkerne werden auf der Drehbank cylinderisch abgedreht und dann geschnitten. Mittelst der Jündkerngewind-Einschmeidmaschine wird in der vorgeschriebenen Stellung des Jündloches die für den Jündkern erforderliche Wohrung bewerkstelligt und das Muttergewinde eingeschnitten. Ih der kupf. Jündkern eingesetzt, so wird der außen vorstehende Theil mit der Säge abgeschnitten, hierauf mit dem Meisel abgenommen, dann mittelst eines kleinen Handhammers verhämmert und mit der Feile zugerichtet, das Jündloch auf die Weite von 0,25" richtig gestellt, das Näpschen ausgerieben und endlich der in der Seele des Rohres vorstehende Zapsen des Jündkernes mit einem Auserlöselben wegsgenommen.

#### d) Bezeichnung ber neuerzeugten Geichüprohre.

Auf die ebene Fläche bes rechten Schildzapfens wird die fortlaufende Nummer mit der Geschützgattung, auf jene des linken Schildz zapsens das Gewicht des Rohres in bayerischen Pfunden aufgeschlagen; erkeres findet auch auf der unteren Seite des Zapsenkückes zwischen den Schildzapsen statt; Fußmörfer erhalten ihre Bezeichnung rückwärts auf der obern Fläche des Fußes. Auf die obere Seite der Bodenfriesenplatte kommt det Kanonen und Haubihen links der Name des Gußortes mit der Jahreszahl, rechts die Anfangebuchstaben ber Namen bes f. Gieß- und bes Bohrmeisters; hangenbe Morfer erhalten biefe Bezeichnung auf ber obern Seite über ber Enbfante bes konischen Kammerstudes; Fußmörfer auf bem Buße unterhalb ber Nummer und bem Gewichte bes Mörsers.

## 62. Untersuchung nenerzengter Geschützrohre.

- a) In Bezug auf Qualitat bes Gufes ber Ranoneurohre.
- Diefe find zu verwerfen, wenn folgenbe Mangel fich zeigen :
  - a) Jinnsteten in großer Menge, baß man baraus auf eine schlechte Legirung bes Metalls schließen fann, namentlich, wenn sich bieselben nach ber Schließprobe mehr angegriffen als andere Stellen zeigen sollten.
    - β) Porofe ober fchwammige Stellen in ber Bohrung.
    - 7) Mehrere Gruppen von Grubchen in ber Bohrung, wenn fie weniger als 10" von einander abliegen.
  - d) Biele Afthenflecken bei eifernen Gefchütrohren.
- 6) Eingetriebene ober eingeschraubte Stude, wie auch eingefchmierte Kitte, welche Gruben beden, die die nachstehenden Daaße überschreiten.
- 2) Bohrungs-, und Rohrachfe: muffen zufammenfallen und wird bei Felogefchuben teine Excenteicität gebuldet.
  - n) Größere Tiefe einzelner Blafen und Gruben, wie auch Narben und burch Aufftehen von Formfplittern entstandene unganze Stellen auf der Oberfläche des Rohres, wenn sie nachstehende Dimensionen überschreiten:

| mi                                    | tallene | efferne |
|---------------------------------------|---------|---------|
| am Boben: und Bapfenftud              | 0,05"   | 0,15"   |
| an bem langen Felbe und Salfe         | 0,10    | 0,15 *) |
| an ben Ropfs und Bobenfriefen         | 0,15    | 0,20    |
| an ben Schilbzapfen und Anguficheiben | 0,05    | 0,10    |
| an ber Traube, bem Galfe und ber      |         |         |
| Berftarfung bee Stofee                | 0,15    | 0,20    |

<sup>\*)</sup> Bei Geschützen, welche im Cifen ftarfer finb, als bie Borfdrift bebingt, burfen bie Gruben am langen Zelbe und halfe auch um fo viel tiefer fein, als bie großere Fifenfarte betragt. Bei Untersuchung und Beurtheilung ber Genben muffen biefe jedoch immer auf bas gesunde Eifen ausgemeiselt werben.

93 ) 12 : 3 Finben fich auf einer Stelle zwei Gruben, die mit ihren Randern 2", ober noch weniger von einander abstehen, bann barf jede berfelben, je nach der Stelle, wo sie sich sindet, höchstens die Hälfte der obigen Angaben tief sein; sollten es aber drei ober mehrere Gruben sein, so wird nur 1/4 dieser Dimensionen geduldet.

Cavitaten, welche unter ber Oberflache liegen, und fich nur burch kleine Deffnungen verrathen, muffen geöffnet, und nach obigen Ausmaagen beurtheilt werben.

3) Bei Gruben in ber Bohrung, welche nachstehenbe Dimen- fionen überschreiten:

| nen uverschreiten:                     |          |         |
|----------------------------------------|----------|---------|
| m                                      | etallene | eiserne |
| Tiefe einer einzelnen Grube am Boben-  | •        | 1       |
| und Zapfenstud                         | 0,03"    | 0,06"   |
| Breite einer einzelnen Grube am Boben- |          |         |
| und Bapfenfluct                        | 0,06     | 0,12    |
| Tiefe einer einzelnen Grube am langen  |          |         |
| Felbe, Salfe und Ropf                  |          | 0,08    |
| Breite einer einzelnen Grube am langen |          |         |
| Felbe, Salfe und Ropf                  | 0,08     | 0,16    |
| Tiefe giveier ober mehrerer Gruben,    |          |         |
| welche 2" fich nabe liegen, am Bo:     |          |         |
| ben= und Bapfenftuct                   | 0.03     | 0.04    |
| Tiefe ameier ober mehrerer Gruben,     | -,       |         |
| welche 2" fich nabe liegen, am langen  |          |         |
| Felbe, Ropfe ober Balfe                | 0.04     | 0,08    |
|                                        |          | 0,01    |
| Tiefe ber Bohrringe                    | 0,01     | 0,01    |

### b) Bulafige Abweichungen in den Ausmaaften ber Kanonenrohre. ')

| Benennungen ber Theile                 | Kanonenrohre<br>Felo:   Batterie: |         |      |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------|---------|------|--|
|                                        | nicta                             | eiserne |      |  |
| Bohrungeburchmeffer                    | 0,02                              | 0,02    | 0,02 |  |
| Excentricitat ber Bohrung 2)           |                                   | 0,03    | 0,06 |  |
| Abweichungen von ber geraben Bohrung3) |                                   | 0,01    | 0,01 |  |
| Banze Rohrlänge                        | 0,25                              | 0,25    | 0,50 |  |
| friefe bis gur Munbung                 | 0,20                              | 0,20    | 0,40 |  |

| nanonasi.                                                                | Ranonenrohre |       |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|--|
| Benennungen ber Theile                                                   | Feld=        | Bat   | terie=  |  |
| - THAMA 30(0,00.00)                                                      | meta         | lene  | eiserne |  |
| Cobes Bobenftudes                                                        | 0,05         | 0,05  | 0,10    |  |
| bes Bapfenftudes                                                         | 0,05         | 0,05  | 0,10    |  |
| Salebandes                                                               | 0,05         | 0,05  | 0,10    |  |
| bes Ropfes                                                               | 0,05         | 0,05  | 0,10    |  |
| ber Traube mit bem Balfe, bem Blatt:                                     | 5 0 0 0      | 1 117 | 0,20    |  |
| den u. ber Berftarfung bes Stofes 1)                                     | 0,05         | 0,05  | 0,10    |  |
| ber Bohrung 5)                                                           | 0,10         | 0,10  | 0,20    |  |
| Berftarfung bes Stofes                                                   | 100          | 0,10  | 0,22    |  |
| Rabius ber Abrundung ber Bohrung Abstand bes höchsten Bunftes bes Ropfes | <u>-</u> ,   | 0,05  | 0,10    |  |
| von ber Munbung 6)                                                       | 11           | 0,20  | 0.40    |  |
| Meußere Rrummungen                                                       | d1           | 0.03  |         |  |
| ber Traube an ihrer größten Starte                                       | 0,05         | 0,13  |         |  |
| bes Traubenhalfes an feiner bunn-                                        | (4)          | 100   |         |  |
| ften Stelle                                                              | 0,05         | 0,13  | 0,25    |  |
| bes an ben Traubenhals ftoffenben                                        | 5,702.5      | 1     | 100     |  |
| Plattenens                                                               | 0,05         | 0,05  | 0,25    |  |
| ber Blatte berf am vorbern Ranbe                                         | -0,02        | -0.02 | -0,04   |  |
| Bobenfriese am hintern Rande?)                                           | 0,02         | 0,02  | 0,04    |  |
| bes Robres an bem Rundstabe ber                                          | Artist 1     |       | P. 108  |  |
| Bobenfriese                                                              | 0,02         | · ·   |         |  |
| E / bes Rohres am Stofboben                                              | 0,04         | 0,04  | +0,15   |  |
| bes Rohres an ber Bereinigung bes                                        |              | 11    | Myrel   |  |
| Bobenfriese                                                              | 0,04         | 0,04  | +0,15   |  |
| te stoytes un set Deternigung ses                                        |              | -71.0 | 100     |  |
| Bapfenftuctes und langen Felbes .                                        | 0,04         | 0,04  | +0,15   |  |
| bes Rohres vor, am und hinter bem                                        | 10141        | 2001  |         |  |
| Halsbande                                                                | 0,04         | 0,04  | +0,15   |  |
| bes Rohres am ftarfften Theile bes                                       | 7            |       |         |  |
| Ropfes 8)                                                                | 0,02         | 0,02  | 0,04    |  |
| bes Blattchens am Ropfe                                                  | 0,04         | 0,04  | +0,15   |  |
| bes Rohres an ber Munbung                                                | 0,04         | 0,04  | 0,15    |  |
| Abstand ber Schilbzapfenachse von bem                                    | Locuit.      | 0.00  | 0.40    |  |
| hintern Ranbe ber Bobenfriefe )                                          | 0,05         | 0,05  | 0,10    |  |
| Berfenfung ber Schilbzapfenachie unter                                   | 000          | C. 0- | 0.40    |  |
| bie Seclenachse                                                          | 0,04         | 0,05  | 0,10    |  |

| A = 2 = 187 = 1                                                                | Ranonen |               |           |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------|--|--|
| Benennungen ber Theile                                                         | Feld=   | Batt          | Batterie= |  |  |
|                                                                                | meta    | llene         | eiserne   |  |  |
| Lange ) . Sign                                                                 | 0,04    | 0,05          | 0,15      |  |  |
| Lange Durchmeffer ber Schilbzapfen 10)                                         | -0.02   | - 0,02        | -0.02     |  |  |
| Durchmeffer Chan Mingungschaften 11)                                           | 0,04    | 0,05          | 0,10      |  |  |
| Durchmeffer der Angußscheiben 11)                                              | 0,02    | 0,05          | +0.02     |  |  |
| Parallele Stellung ber Angußscheiben mit                                       |         | 7.7           | -0.05     |  |  |
| ber Biffrebene                                                                 |         | 0,03          | 0,03      |  |  |
| Abstand ber Mitte bes Zünbloches aussen von ber burch ben hintern Rand ber Bo- |         | 100           |           |  |  |
| benfriefo gebachten Cbene                                                      | 0,02    | 0,02          | 0,10      |  |  |
| Abstand ber Mitte bes Bunbloches innen                                         | 12,000  | 110           | CONTR     |  |  |
| von der Ebene des Stoßbobens                                                   | -       | 0,05          | 0,12      |  |  |
| Die Mittellinie bes Zündloches muß in                                          |         | MAR 1         | F 1000    |  |  |
| ber Bistrebene sich befinden; gestattete                                       |         | 3.77          | S.        |  |  |
| Bariation an ber innern Deffnung 12) .                                         |         | 0,05          |           |  |  |
| Durchmeffer bes Zündloches                                                     | 151-03  | +0.02         | +0,02     |  |  |
| Die Adse bes Zündloches barf aus ber                                           |         | PUT (53       |           |  |  |
| Mittellinie bes. fupfernen Bundferns                                           |         | 111 116       | We I      |  |  |
| diegen 13)                                                                     | . 0,10  | 0,10          | -         |  |  |
| Durchmesser bes Näpfchens an seinem                                            | 0.02    | 0.00          | 111       |  |  |
| obern Rante                                                                    | 0,02    | 0,03          |           |  |  |
| Größte Tiefe bes Napfchens                                                     | 1       | 0,01          |           |  |  |
| Länge                                                                          | 41.72   | +0,05         |           |  |  |
| Breite bes Zündfanals                                                          | = -     | <b>- 0.03</b> | +0,05     |  |  |
| Größte Ticfe                                                                   |         | +0.03         | 1 -,      |  |  |
| Durchmeffer b. zweiten (fleinern) Mapfchens                                    |         | 0,01          | 1 1       |  |  |
| Julafige Bariationen für jebe Platte,                                          | 110 73  | 0,01          | 0,02      |  |  |
| und Karnies in ihrer Breite                                                    | 0,03    | 0,03          | 0,12      |  |  |
| Für jebes Plättchen, Ans und Ablauf u.                                         | 3,00    | 0,00          | 0,12      |  |  |
| Rundstab in ihrer Breite                                                       | 0,02    | 0.02          | 0,10      |  |  |
| Für die Ausmage ber Delphinen                                                  | 0,05    |               | 3,20      |  |  |
| Que cre companyable are a strike house                                         | 1       |               |           |  |  |

<sup>1)</sup> Bezieht fich nur auf bie in bas Kaliberfystem wirklich auf- genommenen Gefchubrobre.

<sup>2)</sup> Bei ben Felbkanonen wird keine Ercentricität gebulbet und Bohrungs= und Nohrachse muffen zusammenfallen. Bei ben

Batteriekanonen ist jedoch bas Rohr noch annehmbar, wenn bie Excentrizität vorn und hinten gleich ift, b. h., wenn bas vorbere Ende ber Seckenachse, ebenso weit aus dem Gentrum ber Münsbungsstäche, als rückwärts verlängert, aus bem Gentrum ber hintern Fläche ber Bobensriese liegt, beide Excentrizitäten sich auf einer Seite besinden und bas angesührte Maaß nicht überschreiten. Liegen die Excentrizitäten nicht auf einer Seite, so barf ihre Summe nicht mehr als 0,03 betragen.

3) Die Bohrung foll gerade, glatt und ohne Wellen sein. Bei Feldfanonen ist feine Krümmung gestattet, bei Batteriekanonen nur in der Mitte ihrer Länge, bei eisernen über 12" von der Mündung entfernt 0,01, 18" 0,015 u. 24" 0,02, indem nur allein in diesem Falle der durch eine gekrümmte Bohrung entstehende Einstuß auf

bie Richtigkeit bes Schuffes unbeträchtlich ift.

4) Es ift gestattet, baß bei ben einzelnen Theilen bes Rohres bie angeführten Abweichungen in fo weit überschritten werben burch beren Summe nicht bie fur bie ganze Lange bes Nohres

gegebene Bariation überschritten wirb.

5) Die Bohrung barf nur bann langer fein, wenn auch bas Rohr eine größere, als bie fein follenbe Lange befitt, bamit bie Starfe bes Stofics nie unter ber vorgeschriebenen werbe. Der Stofiboben barf feinen Zapfen haben und feine Bertlefung über 0,05.

6) Diefe Bariation steht in genauester Beziehung zu ber ber Lange bes Rohres, bamit bie beiben Bisirpunkte siets in bem vor-

gefdriebenen Abstand von einander liegen.

7 u. 8) Diefe jugestandenen Abweichungen burfen nur bann

ftatt finten, wenn fie beibe + ober beibe - finb.

9) Die Schildzapfenachse muß auf der Listebene senkrecht stehen, westwegen die Toleranz in dem Sinne zu nehmen ist, daß sie ente weder zu beiden Seiten gleichviel — oder — beträgt, ausserdem ist das Geschüß verwerklich.

10) Die Schildzapfen follen vollkommen chlinderisch sein; die gestatteten Toleranzen dursen, im Falle bas an die Angusscheiben flogende Ende bas stärfere ift, im Metall 0,01, im Eisen 0,02, wenn bagegen bas äußere Ende ber Schildzapfen stärfer als bas

innere Ende ift, im Metall 0,01, im Gifen 0,01 betragen.

11) Muffen mit ihren ebenen, glatten, außern Flachen feufrecht gegen die Schildzapfenachse stehen und beiderseits von der Visirebene gleichweit abliegen. Bet eifernen Geschützen wird jedoch geskattet, daß selbe einen abgestumpften Regel bilden, bessen hohe 0,02 betragen barf. Die Angusicheiben sollen ferner oberhalb und

unterhalb, vor und hinter ben Schlidzapfen gleichen Abstand von einander haben, allein in ihrer Auseinanderstellung darf an den verschiedenen Stellen auch eine Ungleichheit bestehen, wenn sie nur innerhalb der gegebenen Granze (0,03) liegt. Unter dem Abstand (Uuseinanderstellung) der Angußscheiben wird immer nur der größte verstanden.

- 12) Die innere Ochnung bes Jünbloches barf keinen Grat haben, muß in der Bistrebene liegen, und wird hievon bei metallenen keine Abweichung gestattet; bei eisernen jedoch von 0,02 0,04. Im Jündlochkanal dürsen sich keine Gruben besinden und dere felbe muß gerade gebohrt sein; es wird hierin auch eine Krümmung gestattet, insofern selbe dem Aussteden mit der Raumnadel und dem Einsehen des Jündröhrchens kein hinderniß darbietet und überbieß der Abstand der Einmundung des Jündloches vor dem Stoßboden, die angegebene Toleranz nicht überschreitet.
- 13) Der kupferne Zündfern, in welchen das Zündloch gebohrt ift, muß sowohl von auffen als innen ringsum genau an das Metall anliegen, weder über baffelbe vorstehen, noch irgendwo ausgesbröckelt sein.
  - c) In Bezug auf Qualitat bes Gufes ber Baubiprobre.
- Die bei ben Kanonenrohren Lit. a von a bis & aufgeführten Mangel machen bas Rohr gleichfalls verwerslich, so wie, wenn die Gruben nachstehenbe Dimensionen überschreiten.

| Tiefe  | einzelner | Gruben | an bem Boben: und Bapfenftud        | 0,05 |
|--------|-----------|--------|-------------------------------------|------|
|        |           | "      | am Munbftude                        | 0,10 |
| **     |           | "      | an ben Mund: und Bobenfriefen       | 0,15 |
| *      | **        | "      | an ber Dberflache ber Schildgapfen  |      |
| P      |           |        | und Anguficheiben                   | 0,15 |
|        | *         | #      | junachft ber Berbinbung ber Schilbs |      |
| : 1    |           |        | gapfen mit ben Anguffcheiben .      | 0,05 |
|        | 4         | *      | junachst ber Berbindung ber An:     |      |
|        |           | 1      | guffcheiben mit bem Rohre           | 0,05 |
|        | •         | *      | an ber Traube fammt ihrem Salfe     |      |
|        |           |        | und Berftarfung bee Stofes 2)       | 0,15 |
|        |           | *      | in ber Rammer und ber Bereinis      |      |
|        |           |        | gung mit bem Fluge 3)               | 0,03 |
| Breite | *         | *      | in ber Rammer und ber Bereinis      |      |
| e      |           |        | gung mit bem Fluge                  | 0,06 |
| Tiefe  |           | ₩ .    | in der Bohrung bes Munbftudes       | 0,04 |
| Breite |           |        |                                     | 0,08 |

1) Mit Ausnahme ber hochsten Bunfte beiber Biffrreife, welche

biebon frei fein muffen.

2) Finden sich auf einer Stelle 2 Gruben, die mit ihren Ranbern 2" ober noch weniger absiehen, bann barf jede berfelben, je nach bem Orte, wo sie sich vorsindet, höchstens die Halfte ber angegebenen Toleranzen tief fein. Sollten es aber brei ober mehrere Gruben sein, bann barf die Tiese nur den vierten Theil betragen. höhlungen (Cavitäten), welche unter der Oberstäche liegen, und sich nur durch kleine Dessungen verrathen, mussen geöffnet und nach ben Toleranzen beurtheilt werden.

3) Finden sich in ber Kanmer und an der Bereinigung mit bem Fluge zwei ober mehrere Gruben, welche mit ihren Randern weniger als 2" von einander abstehen, dann machen sie das Geschütz verwersich, wenn ihre Tiefe 0,03 beträgt; findet sich dieses in der Bohrung des Mundstückes, so darf deren Tiefe hochstens 0,04 betragen.

| d) Bulafige Abweichungen in ben Musmaaften ber Baubi                                                                                                                       | prohre. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| / bes Rohres vom hintern Rande ber Bodenfriese bis                                                                                                                         | "       |
| zur Mündung                                                                                                                                                                | 0,02    |
| bes Bobenstückes                                                                                                                                                           |         |
| bes Zapfenstückes                                                                                                                                                          |         |
| bes Munbstückes bis zum Salfe                                                                                                                                              | 0,05    |
| bes Ropfes sammt Salfe                                                                                                                                                     | 0,05    |
| E ber Traube fammt Salfe, bem Plattchen und ber                                                                                                                            |         |
| Berfrartung des Stopes (zusammen)                                                                                                                                          |         |
| bes ganzen Rohres                                                                                                                                                          |         |
| ber ganzen Lange ber Bohrung 1)                                                                                                                                            |         |
| bes Fluges bis zur Kammer                                                                                                                                                  |         |
| ber Kammer                                                                                                                                                                 | 0,05    |
| Durchmeffer ber Bohrung bes Fluges 2)                                                                                                                                      | 0,01    |
| " " ber Kammer                                                                                                                                                             | 0,01    |
| Ercentrigitat ber Bohrung 3)                                                                                                                                               | 0,02    |
| B ( ber Traube an ihrer größten Starte                                                                                                                                     | 0,05    |
| bes Traubenhalses                                                                                                                                                          | 0,05    |
| ber Traube an ihrer größten Starte bes Traubenhalses bes an ben Traubenhals stossenben Plättchens ber Platte ber Bodenfriese, so wie an allen übrigen A Theisen bes Robres |         |
| Abstand ber Schilbzapfenachse vom hinterften Ranbe ber                                                                                                                     | 0,02    |
| Bodenfriese                                                                                                                                                                | 0,05    |
| Berfenfung ber Schilbzapfenachse unter bie Seelenachse                                                                                                                     | 0,04    |
| Durchmesser ) . Stille                                                                                                                                                     | 0,02    |
| Durchmeffer } ber Schildzapfen4)                                                                                                                                           | 0,05    |

| Abstand ber Mitte bes Zündloches vom hintersten Rande ber Bobenfriese                                                                                                                                                                                    | Durchmeffer Queeinanberftellung } ber Anguffcheiben )   | 0,05 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|
| Bobenfriese                                                                                                                                                                                                                                              | Auseinanderstellung §                                   | 0,02 |
| Abstand ber Mitte des Jündloches innen von der Ebene des Stoßbobens )                                                                                                                                                                                    |                                                         |      |
| bes Stoßbobens )                                                                                                                                                                                                                                         | Bodenfriese                                             | 0,02 |
| Die Achse des Zünbloches kann auffen von der Mitte des Zündserns abweichen 7                                                                                                                                                                             |                                                         |      |
| Zündferns abweichen ) 0,00 Durchmesser bes Näpfchens 0,00 Tiefe 0,00 Kürzester Abstand ber Füße ter Delphinen 0,10 Höhe im Lichten ber Delphinen 0,10 Die übrigen Ausmaaße der Delphinen 0,00 Für jede Platte, Karnles und Nundstab in ihrer Breite 0,00 |                                                         | 0,05 |
| Durchmesser bes Näpschens                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |      |
| Durchmesser bes Näpschens                                                                                                                                                                                                                                | Bundferns abweichen 7                                   | 0,05 |
| Kürzester Abstand ber Füße ter Delphinen                                                                                                                                                                                                                 | Durchmeffer) hea Montdiena                              | 0,02 |
| Höhe im Lichten ber Delphinen                                                                                                                                                                                                                            | Liefe )                                                 | 0,01 |
| Die übrigen Ausmaaße ber Delphinen 0,01 Für jede Platte, Karnles und Nunbstab in ihrer Breite . 0,01                                                                                                                                                     | Rurgester Abstand ber Fuße ber Delphinen                | 0,10 |
| Für jede Platte, Rarnles und Rundstab in ihrer Breite . 0,0:                                                                                                                                                                                             | Sohe im Lichten ber Delphinen                           | 0,10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | 0,05 |
| Für jebes Plattchen, Un: und Ablauf in ihrer Breite 0,09                                                                                                                                                                                                 | Für jebe Platte, Karnics und Rundstab in ihrer Breite . | 0,03 |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Für jedes Plattchen, In: und Ablauf in ihrer Breite     | 0,02 |

1) Beträgt bie Bohrung 0,20 mehr, so barf bieses nur flatt sinden, wenn bie Starke bes Stoßes baburch nicht vermindert wird.
2) Die Durchmesser ber Bohrung burfen unter fich nicht mehr

als 0,01 abweichen; die Bohrung foll glatt und ohne Wellen fein.
3) Das Rohr foll concentrisch gebohrt fein, es ist jedoch noch annehmbar, wenn die Ercentrigitäten vorne und hinten gleich sind,

und auf einer Seite liegen; wenn hingegen bie Ercentrigitaten nicht auf einer Seite liegen, barf ihre Summe nur 0,02 betragen.

4) Die Schildzapfenachse foll gerade fein und die Bifircbene fenfrecht burchichneiben, taber bie gegebenen Tolerangen in bem Sinne zu nehmen find, baß bie Abweichungen zu beiben Seiten, gleichviel mehr ober weniger betragen burfen. Geben bie außern Enben ber Schildzapfen jur Mundung, barf bie Tolerang 0,02 betragen, feben fie jum Stofe nur 0,01. Sieht aber ein Ente gur Munbung und bas andere jum Stofe, bann ift bas Wefdjut jur Berbefferung bes Fehlers ber Fabrif jurucfzustellen, in foferne biefes noch in ben Grangen ber Bulagigfeit liegt. Diefes Berbeffern hat auch einzutreten, wenn ein Schildzapfen bober ale ber andere ficht. Die Schilbzaufen follen ferner vollkommen cylinderifch und unter fich gang gleich fein, es ift aber gestattet, bag fowohl bie am außern als auch am innern Ente berfelben in verschiebenen Richtungen genommenen Durchmeffer bon einander abweichen, wenn im Falle bas an bie Angugicheiben ftogenbe Enbe berfelben ftarfer mare, biefer Unterschied nur 0,02 beträgt; im Falle jeboch bas außere Enbe größere Dimension als bas innere zeigt, ift bas Weschut ber Fabrit jur Berbefferung bes Fehlers gurudguftellen.

. 2

- 5) Die Angußscheiben muffen mit ihren Flachen fentrecht auf ben Schildzausen stehen, und sollen beiderseits von der Visirebene gleichweit absiehen. Ihre außern Flachen sollen glatt und ebem sein. Die Auseinanderstellung von einander ist sowohl oberhalbals unterhalb, wie auch vor und hinter den Schildzausen zu untersuchen, wobei die gegebene Variation zuläßig ist.
- 6) Das Zundloch barf nicht frumm gebohrt fein, und in bem Kanale berfelben burfen fich feine Gruben vorsinden; fommen folche gehler vor, fo ift ein neuer Zundfern einzuseten.
- 7) Der kupferne Jündfern, in welchen bas Jundloch gebohrt ift, muß sowohl aussen als innen ringsum an dem Metalle auliegen, und barf nicht über basselbe hervorstehen und auch nicht ausges bröckelt sein. Borzüglich ist darauf zu sehen, daß er mit der Bohrs wand sich vollkommen vergleicht.

## e) In Bezug auf Qualitat bes Guffes ber Morferrohre.

Hinsichklich ber Zinnflecken, porofen ober schwammigen Stellen, Aschenflecken, mehrerer Gruppen von Grubchen, Cavitäten, eingettiebener ober eingeschraubter Stücke, so wie eingeschmierter Kitte ober Graphit, wie bei ben Kanonenrohven unter Lit. a. Die Abmessungen einzelner Blasen, Gruben, Narben, und unganger Stellen batf die vorgeschriebene Metallftate nicht mehr schwächen, als im solgender Tabelle angegeben ist:

| 320 100 000                                                                                                                                               | Bomben-Morfer                                |                                              |                                          | Stein.                       | 63born-                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                           | 10%er                                        | 258 cr.                                      | 608 er                                   | morfer                       | mörfer                                  |  |
| •                                                                                                                                                         | THIS (i                                      | i Zollen t                                   | es Artiffe                               | rie-Wlaußi                   |                                         |  |
| am Bodens u. Mittels frücke am Mundfrücke.  an d. Mundfrücke (Bischer an den Schildzgapfen und Angußscheiben und Angußscheiben und Eerstärfung des Stoßes | 0,20<br>0,20<br>0,20<br>0,40<br>0,40<br>0,25 | 0,20<br>0,25<br>0,30<br>0,40<br>0,40<br>0,30 | 0,25;<br>0,30°<br>0,40<br>0,50°<br>0,50° | 0,20<br>0,20<br>0,20<br>0,40 | 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 |  |

| No. 11 Got mobile on                                                                | Bomben-Mörfer                   |        |       | Stein- | CJborn. |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-------|--------|---------|--|
| mining til 200 100                                                                  | 10er                            | 258 cr | 60Her | mörfer | mörfer  |  |
| Carlos Afford at 196                                                                | in Bollen bes Artillerie-Maages |        |       |        |         |  |
| Tiefe einzelner Gruben in ber Bohrung bes Fluges                                    | 0,06                            | 0,06   | 0,06  | 0,10   | 0,03    |  |
| Tiefe einzelner Gruben in ber Bohrung b. Kammer                                     | 0,06                            | 0,06   | 0,06  | 0,05   | 0,03    |  |
| Tiefe zweier ob. mehrerer Gruben, beren Ranber weniger als 2" von einander abstehen | 0,03                            | 0,03   | 0,03  | 0,05   | 0,03    |  |
| Größte Breite einzelner<br>Gruben in der Bohrung<br>des Fluges                      | 0,12                            | 0,12   | 0,12  | 0,20   | 0,06    |  |
| Größte Breite einzelner<br>Gruben in ber Bohrung<br>ber Kammer                      | 0,12                            | 0,12   | 0,12  | 0,10   | 0,06    |  |
| Größte Breite zweier ober mehrerer Gruben 2)                                        | 0,06                            | 0,06   | 0,06  | 0,10   | 0,02    |  |
| Bohrringe                                                                           | 0,01                            | 0,01   | 0,01  | 0,01   | 0,01    |  |

<sup>1)</sup> Die Breiten biefer Gruben burfen bas Doppelte ihrer Tiefe nicht aberschreiten. Finden sich außen auf einer Stelle 2 Gruben, die mit ihren Raubern 2 Jolle vober noch weniger von einander abstehen, dann darf die Breite derfelben, je nach dem Orte, wo sie sich sinden, höchstens die Halfe obiger zugelaffener Tiefe haben\*), bei 3 ober mehreren Gruben, welche 2 Joll oder noch naher von einander abstehen, aber den vierten Theil obiger Tiefen nicht überschreiten.

<sup>2)</sup> Bei Steinmorfern machen mehrere Gruppen von Grubchen, fobalb fie in ber Rammer weniger als 3" und im Fluge weniger als 8" entfernt find, ben Morfer verwerflich.

<sup>\*)</sup> Bei Steinmörfern machen Ausnahme hievon bie Schildzapfen, Anguffoelben und hentelfüße, bei welchen bie Liefe auch bann noch 0,3° bebetragen barf. Uefderige und fcbieferige Stellen muffen ausgemeifelt werben und bie Gifenftarte barf nicht mehr als 0,1 verlieren.

# f) Sulagige Abweichungen in ben Musmaaften ber Morferrohre.

|                | -                                   | Bomben-        | Stein-        | Cohorn-    |
|----------------|-------------------------------------|----------------|---------------|------------|
|                |                                     |                | Mörser        |            |
|                |                                     | in Zollen      | bes Artilleri | e-Dlaaßes  |
| (b.Bot         | cen=.cb.Bapfenftudes1)              | 0,10           | 0,10          | 0,03       |
| range ? des ve | ereinigten Mittel= und noffüctes 2) | 0,10           | 0,20          | 0,05       |
| Starte bes 6   | Stoffes                             | +0.20<br>-0.10 | + 0,05        | +0,05      |
| Berftarfung t  | ned Stoked                          | 0,10           | 0,10          | 0,05       |
|                | bes Nohres 3)                       | 0,20           | 0,30          | 0,10       |
|                | unbfriefe (Biffrreif)4)             | 0,10           | 0,10          | 0,05       |
|                | ber Bohrung                         | 0,10           | 0,30          | 0,05       |
| cange cange    | ber Flugbohrung .                   | 0,01           | 0,02          | 0,02       |
|                | ber Rammer am                       | 11-0           | 1000          | 700        |
| Durchmeffer &  | obern Ende 5)                       | 0,01           | TALLS         | 0,01       |
|                | ber Kammer am un=                   | 5              | 0,02          |            |
|                | tern Ente 6)                        | 0,01           |               | 0,01       |
|                | gedurchmeffer burfen                |                |               | 300000     |
|                | r abweichen?)                       | 0,01           | 0,01          | 0,01       |
| Gebuldete Er   | ccentricitat 8)                     | 0,02           | 0,03          | 0,03       |
| 80.00 -0       | ber Mundfriese (Bi=                 | 0114319241     | 10/10/2019    | EWD), 163  |
| A000 - 10      | firreif)                            | 0,05           | 0,10          | 0,05       |
| Durchmesser ,  | bes vereinigten Mit=                | 0.05           | 0.40          | 37 16963   |
| OH-            | tel= u. Muntstückes )               | 0,05           | 0,10          | 0,05       |
| WEG            | bes Bobenstückes .                  | 0,05           | 0,05          | 0,05       |
| ber Mündur     | Schildzapfenachse von               | 0.40           | 040           | rational . |
| Die Schilbro   | pfenachse steht über                | 0,10           | 0,10          | Cardina.   |
| die Bohrach    |                                     | - 0.05         | 0,05          | 10000      |
| Lange          | 2 2 2                               | 0,05           | 0,10          | SAZ DIMEN  |
| Durchmeffer    | ber Schildzapfen 11)                | 0,01           | 0,10          | THE PERSON |
|                | ige ber Renforts (Ber:              | 0,01           |               | 2 / -71    |
| ftarfungen)    |                                     | 0,10           | Learning S    | OH VEREN   |
| Breite berfell |                                     | - 0,10         | 100           | . 000      |
|                | Schilbzapfenachfe ge-               | 0,20           | 311 0300      | well more  |
|                | rebene, wenn bie En=                | 0 - 1 74       | e columbia    | and the    |
|                | qur Munbung fehen 13)               | 0,02           | 0,02          | nis -      |
|                | -                                   | 0.15           | ferrallians w | has Alare  |

| repared to a standard and it                                                                                                               | -         | Dlörfer        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|
| Augus   comp   -month                                                                                                                      | in Zollen | bes Artillerie | -Maakes |
| Stellung ber Schildzapfenachse ges<br>gen die Bisirebene, wenn die Ens<br>ben gegen ben Stoß abweichen .<br>Differiren bie Durchmeffer ber | 0,01      | 0,01           | /- n    |
| Schildzapfen, und ift ber an ben Anguficheiben ftarter 14)                                                                                 | 0,02      | 0,04           | _       |
| Durchmeffen:                                                                                                                               | 0,10      | 0,10           | -13     |
| Auseinander b.Angußscheiben 18) fellung Sebulbete Abweichung ber Mitte                                                                     | 0,03      | 0,03           | 6       |
| ber Auseinanderstellung von ber Bifirebene                                                                                                 | 0,03      | 0,03           | 1       |
| ber Mitte bes kupfernen Bunds<br>fernes liegen 16)                                                                                         | 0,05      | M_\            |         |
| von dem vordern Rande des Bos benftudes 17)                                                                                                | 0,02      | 0,03           | 0,05    |
| Abstand innen vom Stofboben 18)                                                                                                            | 0,05      | 0,06           | . —     |
| Durchmeffer bes Zundfoches                                                                                                                 | +0,02     | +0,02          | +0,02   |
| Stellung ber Bunblochachse jauffen                                                                                                         | 0.05      | 0,05           | 0,05    |
| gegen bie Bisirebene (innen 19)                                                                                                            | 0,10      | 0,10           | 0,05    |
| Länge des Mörserfußes 20)                                                                                                                  |           |                | +0,05   |
| Breite "                                                                                                                                   |           |                | 0,05    |
| Bariation fur bie Stellung ber                                                                                                             |           |                |         |
| Seelenachse gegen ble untere                                                                                                               |           |                | Minuten |
| Flache bes Fußes                                                                                                                           |           | 73             | 30      |
| Sohe ber Juffe ber Delphine                                                                                                                | 0,03      | 0,10           | - 19    |
| Abstand ber vorbern Fläche ber:                                                                                                            | 0,20      | 0.30           | 1       |
| felben von ber Mundung 21)                                                                                                                 | 0,10      | +0,10          | _ 9     |
| Länge " " 23)                                                                                                                              | 0,15      | -0,10          | _       |
| Grweiterungen ber Bohrung nach ben Probeschuffen und ber Waffer-                                                                           | 1         |                |         |
| probe                                                                                                                                      | + 0,03    | 0,01           | -       |
| Tiefe eines Rugellagers                                                                                                                    | +0,02     | _              |         |

1) Beträgt beim 10-Bfunber 5,75, beim 25-Bfunber 7,87, beim 80. Bfunber 11,0, beim Steinmorfer 13,50, beim Cohornmorfer 3,275.

2) Sft beim 10-Bfunber 10,38, beim 25-Pfunber 14,01, beim 60-Bfunder 18,35, beim Steinmorfer 23,00, beim Cohornm. 5,53.

3) Bei ben einzelnen Theilen fonnen bie Abweichungen in fo fern überschritten werben, ale beren Summe bie gegebene Bariation nicht übertrifft.

4) Betragt beim 10-Bfunber 1,00, beim 25-Bfunber 1,12, beim 60 Bfunber 1,50, beim Steinmorfer 1,50, beim Cobornmorfer 0.75.

5) 3ft beim 10-Bfunber 5,94, beim 25-Bfunber 8,07, beim 60 Bfunber 10,80, beim Cobornmorfer 4,23, und fann nur burch Anlegen ber Chablone gefunben werben.

6) Bom Stofboben ber Rammer bleiben bie mittleren % eben,

bie außern beiben Achtel find abgerunbet.

7) Die Bohrung foll gerabe, glatt und ohne Wellen fein.

8) Das Rohr foll concentrifch gebohrt fein, es ift jeboch an-nehmbar, wenn bie vorbere und hintere Excentricität gleich finb und auf einerlei Seite fich befinden; wenn biefe jeboch auf ent= gegengefetten Seiten liegen, fo barf ihre Summe nicht mehr als bie angegebene Bariation betragen. Die Bohrungsachfen ber Rammer und bes Bluges muffen in berfelben geraben Linie liegen.

9) Diefer mißt beim 10: Bfunber 10,36, beim 25:Bfunber 14,05,

beim 60-Bfunber 19,00, beim Steinmorfer 18,0.

- 10) Die Mundungeflache foll glatt und eben fein und bie Seelenlinie fenfrecht burchfcneiben.

11) Die Schildgaufen follen chlinderifch und unter fich gleich fein. 12) Die Renforts fteben auf ber Mitte ber Schilbzapfen und haben folgenbe Abmeffungen :

| do Com-   | -      | 108er | 258er | 60Her |
|-----------|--------|-------|-------|-------|
|           | Sohe   | 2.10  | 3,00  | 3,20  |
| The Paris | ⦤      | 2,25  | 3,00  | 4,00  |
| THE PARTY | Breite | 1,80  | 2,70  | 3,00  |

13) Die Schilbzapfenachsen follen in ein und berfelben geraben Linie liegen und fentrecht auf ber Bifirebene fteben. Steht aber ein Enbe gur Munbung, bas anbere jum Stoß, fo ift ber Morfer ber Fabrit que Berbefferung gurudjuftellen; ebenfo, wenn ein Schilbzapfenenbe hober als bas andere fieht. Bei Steinmorfern tft jeboch eine Bariation von 0,03 geftattet.

14) Ift bagegen bas außere Enbe ber Schilbzabfen flarter als bas innere, fo find folche Morfer ber Fabrit gur Berbefferung gu-

rudjuftellen; bei Steinmorfern ift 0,02 geftattet.

15) Ihr Durchmeffer beträgt beim 10-Bfunber 5,41, beim 25: Pfunber 7,00, beim 60-Pfunber 9,50, beim Steinmörfer 7,50. Sie follen auf ben Schilbzapfen fentrecht fteben, an ihren außern Flachen glatt und eben fein.

16) Der tupferne Bunbfern bei ben Bombenmorfern muß sowohl auffer: ale innerhalb und ringoum genau an bem Metalle anliegen

und nicht ausgebrockelt fein.

17) Diefer Abftant beträgt beim 10-Bfunber 2,66, beim 25-Bfunsber 3,80, beim 60-Bfunber 5,63, beim Steinmörfer 4,50.

18) Diefer Abstand ift beim 10-Bfunber 0,40, beim 25:Bfunber

0,45, beim 60-Bfunber 0,50, beim Steinmorfer 0,40.

19) In bem Bunblochfanale burfen fich feine Gruben befinden und bie Bohrung muß ben Durchgang bes fleinen Kaliberirborns gestatten; ber große barf nicht hineingehen.

20) Der guß bes Cobornmorfere muß an allen feinen Rlachen

eben, glatt und rechtwinflich verbunden fein.

21) Diefer Abstand ift beim 10-Pfunder 6.00, beim 25-Pfunder 8,01, beim 60-Pfunder 11,15, beim Steinmörfer 18,00. Die Delphine steht quer über ber burch bas Zündloch gedachten Bisirebene bes Mörfers.

22. Diefe Sohe ift beim 10-Pfunder 1,60, beim 30-Pfunder und

60 Bfunber 2,50, beim Steinmorfer 4,00.

23. Diefe gange betragt beim 10-Bfunber 2,90, beim 25-Bfunsber und 60-Bfunber 4,00, beim Steinmorfer 5,40.

g) Bulaftige Gewichtsabweichungen bei ben Gefchüprohren.

|          |                        |      | Robi                         | rgewicht                    | Sinter                                       | gewicht                              |
|----------|------------------------|------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                        | - 1  | +                            | 1 1                         | +                                            | -                                    |
|          | Felb: {                | 68er | 30<br>60                     | 25<br>50                    | 1/12                                         | =                                    |
| Rationen | Metallene<br>Batteries | 6Aer | 60<br>88<br>100<br>88<br>120 | 50<br>75<br>85<br>88<br>100 | 1/12<br>1/12<br>1/12<br>1/12<br>1/12<br>1/12 | 1/12<br>1/12<br>1/12<br>1/12<br>1/12 |
|          | Eiferne<br>Batterie=   | 6 "  | 50<br>70<br>90               | 18 1)<br>30<br>60           | 1/6<br>1/6<br>1/6                            | 1/12                                 |

|          |                              | Rohrgewicht      |                  | Sintergewicht        |                      |
|----------|------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|          |                              | TE               |                  | +                    | -                    |
| . no     | Feld: { 7Aer lange leichte   | 33<br>55         | 33<br>55         | 1/12<br>1/12         | 1/24                 |
| Saubiben | Batterie= 10 " furze         | 64<br>100<br>100 | 64<br>100<br>100 | 1/12<br>1/12<br>1/12 | 1/24<br>1/24<br>1/24 |
| Mörser   | Bomben=\\25 ,, \\ \(60 ,, \) | 2)<br>"          | 15<br>24<br>44   | Ξ                    | =                    |
| Mi       | Stein:                       | 20               | 20               |                      | -                    |
|          | Cohorn:                      | 63)              | 2                | -                    | _                    |

1) Die Gewichte unter ben Rro. 59 angegebenen grunden sich auf eine spezisische Schwere bes Gußelsens von nur 7,1 und burfen nicht geringer sein; sollten die Geschütze aber in Folge eines spezisisch schwerern Eisens die Gewichte übersteigen, so sind sie so lange nicht verwerslich, als sie die größten zugegebenen Ausmaaße nicht überschreiten.

2) Die Ueberschreitung bes Normalgewichts macht in fo lange ben Morfer nicht verwerflich als bie gegebenen Toleranzen in ben

Ausmaagen nicht überschritten werben.

3) Ift bas spezifische Gewicht bes Eisens größer als 7,15, wirb ein Uebergewicht von 8 Pfund gestattet.

h) Berfahren bei ber Gefchütunterfuchung.

a) Zuftand neuer Gefchutrohre, wie fie aus ber Fabrif fommen.

Die metallenen neuen Geschützrohre sind mit Ausnahme bes Mittelstückes in ihrer ganzen Länge abgebreht, die Seele des Rohres ausgebohrt, das Mittelstück ist auf jene Länge, wo die Delphinen und Angußscheiben das Abbrehen nicht gestatten, erst behauen, dann befeilt; die Schildzapfen an ihrer ebenen als krummen Oberstäche abgedreht, die Angußscheiben nur an ihrer äußeren ebenen und einem kleinen Theil der frummen Oberstäche abgedreht, das Uedrige daran geseilt; die Delphinen sind nur befeilt. An den eisernen Geschützen, derem Seele ebenfalls ausgebohrt wird, sind bei Kanonen nur allein die am meisten ausladenden Kopf- und Bodenfriesen, so wie die Schildzapsen und Flächen der Angußschehen, bet den Steinmörsern

ansfer den Schildzapsens und Angußscheibenstächen noch die Kopfstelsen, bei Cöhornmörsern nichts abgedreht, alles übrige aber in den benannten Gattungen eiserner Geschüße in der Gußrinde und die nach vollendeter Untersuchung ohne Anstrick belassen. Alle Kanten ver abgedrehten Theile mussen sich anstrick ohne Grat. Der Spannzapsen ift an allen Kanten und handigen abgenommen, bei Mörsern nach der Untersuchung. Bei metallenen Geschüßen ist das Jündloch in den eingeschraubten kupfernen Jündkern, bei eisernen aber in das Rohr selbst gedohrt. Die Bistrunster sind noch nicht bezeichnet. Die Geschüße sind nach Gattung, Kaliber, fortlausend numerirt. Das Rohr liegt horizontal, mit dem Jündloche auswärts; die Mündung als Front betrachtet, ergibt sich hierzburch rechts, links, oben und unten.

8) Fehler, vorzugeweife neuer Gefdugrohre.

Binnfleden: mehr ober minber große Bleden von vollfom: mener Binnfarbe; Afdenfleden: aus Gifen mit formfant ober Schladen gemengte Stellen; Borofitat: 0,01-0,05 fein poros, 0,1 grob poros; Blafen: Bores, von beren Cavitat nur ein fleiner Theil fichtbar, ihre größte Weite unter ber Oberflache verbedt liegt; Gruben: ift eine Blafe fo weit geöffnet, bag ibre größte Belte fichtbar wirb, bei 0,3" und mehr Dimenfion; Grub: den: unter biefer Dimenfion; Bfeifen: Blafen, welche unter ber Dberflache nach einer Richtung fortlaufen; eingefeste ober eingefdraubte Stellen gewöhnlich um bebentenbe Gruben und Bfeifen ju beden; Berfitten und lebergiehen eiferner Befduge mit Graphit, um porofe Stellen ju beden; Ueber: hammern von porofen Stellen bei eifernen Befdugen: Darben: burch Auffallen ober Aufschlagen eines scharffantigen Gegenstanbes entstanben (ben Gruben gleich geachtet); Gufin abten: burch Rife und Sprunge ber Form entstanben, find nach gefchehener Unterfuchung mit Deißet ober Reife binweggunehmen: Rife ober Sprunge: wenn bas Detall an einer Stelle formlich getrennt ift und bei erfterem nicht burchgeht, bei letterem, wenn er auf reiner zweiten, bamit forresponbirenben Stelle bemertbar ift; bas Befchut wird hierburch ganglich verwerflich. Ferner ift noch bie Bollfommenheit ber Ansarbeitung genau ju prufen.

<sup>(1997)</sup> Fehler, die vorzugsweise ober nur allein bei ges

Rugel: und Bombenlager, vorzüglich bie Tiefe zu meffen; Rugelanfchläge, beren Tiefe; Metallanfchwellungen: bas

aus ben Rugel- und Bombenlager fich herausschiebenbe Metall von oft bemerkbarer Erhöhung und baburch ftellenweise Berengungen ber Bohrung. Furchen und Buge: Bertiefungen parallel mit ber Seelenlinie burch Rartatichen und icharffantige Gegenstänbe (Ragel, Spiegel, Budfen, Blechftreifen) entstanben; ift ihr Rand fcarf Furchen, flach Buge. Ausgebrockelter Rammerrand: fommt nur vor, wo er fcharf ift und fann abgerundet werben. Ausge= feigerte Bohrung: wenn ber Bulverfact ober bie Rammer angegriffen find und bas Metall rauh geworben und ftellenweise fcon eine Abfonderung von Binntheilchen bemerfbar ift. Ausgebrannte Bunblocher: Gruben im Bunblochfanal bis ju gewiffem Grabe bes Ausbrennens ichon vorgefchritten. Gebartete Dunbung: hat fich Metall über ben Rand ber Munbung fo hervorgefcho: ben, bag bie Munbungoffache nicht mehr eben ift (vorzüglich bei Dorfern ein großer Fehler). Unrunbe Dunbung: wenn ber horizontale und vertifale Durchmeffer nicht mehr gleich find (bei Burfgefcuten gewöhnlich letterer großer). Unrunde, gebogene Schildzapfen (vorzüglich bei Burfgeschuten); getrennte Schildzapfen (bei Burfgeschuten bie gegen bie Rammer gewendeten Seite). Rrumm geworbene Befdugrohre (unbrauch: bar). Beim außern Buftanb bee Rohres ift ferner noch ju bemer: fen: gewaltsame Ginbrude, bie vielleicht eine Erhabenheit in ber Bohrung, ober aar eine Rrummung bes Rohres verurfachten; Sprunge ober Ausbauchungen; ob bie Bifirpuntte noch unbefchabigt finb; ber Auffat noch in gutem Buftanbe fich befinde: Delvbinen und Traube feine Befchabigung erlitten, bie Dberflache glatt ober raub, ob fie noch bie Detallfarbe befige, theilweife ober gang eribirt fei.

S) Rethenfolge ber Unterfuchung, Instrumente und Gulfemittel hiezu.

Für Ranonen= und Saubigrohre.

Lagerung: 2 Schrägen (Tragschwellendicke 11", Dide ber Füße 8 — 9", Auseinanderstellung 7'; 2" breite eiserne Schienen ber Länge nach, an den Enden 0,6" auswärts umgebegen), die Schrägen so weit von einander entsernt, daß die Rohre in der Mitte bes langen Feldes und Bodenstückes ausliegen; zur Festskellung auf den Schrägen hölzerne Keile.

Reinigung ber Nohre: auf ber Oberfläche mit Sanbstein bei elfernen, Ziegelsteinen bei metallenen, beibe mit Wasser; zur Entsfernung bes Rostes bei eisernen unbrauchbare Sabelflingen nnb Beilen; in ber Bohrung und bem Stoßboben Geschühlrager mit

Schabflingen, Bifcher und leinene Tucher, hen ober Strob; ber Bunblocher: Cylinderburfichen von Drath, im Falle nothig, Reibahle.

Besichtigung ber Oberfläche: verbächtige Stellen mit Kreibe bezeichnet, hierauf mit Spitz: und Schrottmeißel geöffnet ober durch Anschlagen mit hammer untersucht und nöthigenfalls mit bem Bergrößerungsglas beurtheilt und mit handzirkel und Maaßtab, Gruben mit Grubenticsenmesser gemessen. Pseisen, nach Besund mit dem Meißel erweitert, ober nur mit ausgeglühtem seizen Draht fondirt.

Besichtigung ber Bohrung: bei Sonnenschein mit Spiegel, bei trüber Witterung mit Machelicht, welches an einer Stange
befestigt ist; wo biese hulfsmittel nicht hinreichen, wird ber Grubensucher angewendet. Die Gruben im Jünbloche werden durch Jünblochhakken aus Stahlbraht ausgemittelt. Bo die Gruben
nicht genau gemessen werden können ist die Abbrucktange anzuwenden, um einen Mache- oder Lehmabbruck zu nehmen.

Besichtigung bes Stoßbobens: von demselben ist ein Lehm: ober Bachsabbruck zu nehmen; Erhabenheiten mussen abgenommen werden; ebenso wird die Größe, Form und der Abstand der innern Dessung des Zündloches von der Stoßbobenebene zu ermitteln gesucht und hierauf zur Prüsung die Bobenabrundungslehre (Chabsone), für die Zündlochöffnung ein kleiner eiserner Winkelzhacken, ein Handzirkel und Maaßstad gebraucht.

Munbungeflache: glatt und eben, wozu ein flahlernes Bineal (18" Bange) angewendet wirb.

Gerade Richtung ber Bohrung: eisernes Lineal (6' lang) mit seiner schmalen Fläche auf die unterste Seite ber Bohrwand gelegt, hierauf das Geschütz gedreht und an den 3 übrigen Duasbranten wiederholt; Bohrfrümmungen hierauf durch die Sondirnadel an hölzerner Stange untersucht und gemessen; zur leichtern Handshaung des Lineals besteht die hölzerne Gabelrinne.

Bohrtiefe: mittelst ber vierkantigen hölzernen Langenmeßlatte mit hölzernen Unterlogstöckeln und einer bem Kaliber entsprechenden Scala auf ber obern Seite.

Bohrweite: bie Bohrungsburchmesser werden sowohl in ber Horizontals als Bertikalebene von Boll zu Boll mit bem Kaliberirs instrument (Etoile mobile) gemessen; für die Bombenmörser, Haubihen und 3-pfünder Kanonen mit einem Rohrstück, für Feldkanonen mit zwei Rohrstücken, für die Batteriekanonen mit 3 Rohrstücken.

Bezeichnen ber Mündungsfläche: um biese mit einer horizontalen und vertifalen Linie zu bezeichnen, wird die untere Seite der Schildzapsen zu oberst und durch den Doppelwinkel und auf selben angebrachten Wasserwage horizontal gestellt, wozu Reile bienen; hierauf ein für die kleinfte Bohrweite eingerichtetes stählerenes Sperrmaaß an der Mündung eingelegt und nun kann durch hüsse des längern Schenkels des Winkellineals und der Wasserwage mit einem stählernen Stift eine nicht durch die Bohrachse gehende Horizontallinte aufgerissen und mittelst des Spitzirkels durch Bögen die 2 Kunkte der Bertikalebene gefunden werden; dann die Horizontallinie, die in die Bohrachse fällt, bestimmt. Beide Linien werden mit einem Breitmeißel vertieft und mit der Resseriele auf 0,02 ausgeseilt.

Bobenfriesen: mit auswärts gewandtem Jünbloche wie oben mit ben Schildhapfen horizontal gestellt und mit dem meffingen Duadranten mit Bistrpunktörner die beiden Bistrpunkte sieheiden Bistrpunkte sieheiden Bistrpunkte sieheiden Bistrpunkte sieheiden Buntterlangeschieden in die Bertikalebene zu stehen kommt und die höchsten Bunkterlangeschlagen, hierauf um 180° gewendet und das gleiche

Berfahren wieberholt.

Concentricitat ber Bohrung: mit ben bem Raliber bestreffenben Fuhlhebelinstrument gepruft, beim Ropfe: wird ein mit

einer Scala verfehener eiferner Schubwinkel angewenbet.

Munbungsfläche: biefer senkrechte Stand auf ber Bistrebene ift, mit bem bem Kaliber entsprechenen Schiftzapfenabstandmesser; prufen, wobei bas Junbloch abwärts und die Schildzapfen nach bem Auge horizontal zu stellen sind. Bu biesem Instrument gehört noch ber mit ber Stahlplatte und eisernen King versehene Schaft und bie mit hölzernen Kolben und eisernen Hing versehene Stange, letztere um ben in ber Bohrung besindlichen Schaft mit Leichtigkeit hervorziehen zu können.

Dimenftonen ber Schildzapfen: hiezu bient ber kleine eiferne Greifzirkel ober ber kleine eiferne Schubwinkel, Schildzapfenstinglehren; zur Brufung, ob bie außere ebene Flache auf ber krums

men Oberflache fentrecht ftebe, fleine eiferne Bintelhaden.

Gerabe Linie ber Schilbzapfenachfen: bienen ble für ble verfchiebenen Geschützgattungen fonstruirten eifernen Doppel-wintel, ber eingetheilte stählerne Reil, ber holzerne Stuhl mit Aufsfahlockeln.

Shilbzapfenabftanb vom hintern Ranbe bes Bifirreifes: biefer fentrechte Abftanb wird burch ben Schilbzapfen= Abftanbmeffer genommen.

Lage ber Schilbzapfenachfe gegen bie Bohrachfe: mittelft bes betreffenben Doppelwinkels, ber auf bem höchften Theil ber magerecht gestellten Schilbzapfen aufgesett wirb; ber fenfrechte Abstand bes awifden ben Schildgapfen befindlichen bochften Bunftes bes Mittelftudes von ber obern Seite bes Doppelwinfels, unb bierauf biefelbe Deffung auf ber entgegengefesten Seite ermittelt: bie Differeng biefer Abftanbe gibt bas Wefuchte.

Angußicheiben: burch ben fleinen cifernen Binfelhaden, wird untersucht, ob bie Flache berfelben eben ift und auf ber frummen Oberflache ber Schildgapfen fenfrecht fiebe; mit ber Schilbe zapfenringlebre bie Durchmeffer ber Anguffcheiben und ob fie eingeum aleichviel ausladen; bie Auseinanberftellung burch ben großen Greif=" girfel; ber beiberfeitige Abftanb von ber Bifirebene ergab fich bereite bei ber Brufung ber Concentricitat burch bas Rublhebeld instrument.

Bunblocher: bie Brufung ber Beite gefchieht burch 2 ftabet lerne Cylinderftabe (Bunbloch-Raliberirnabeln), wovon bie eine von 0,25 burch bie Bunblocher geben muß, bie anbere von 0,27 nicht: um ben Stanb berfelben gu: prufen bienen zwei eiferne Bunbloch-Chablone, Die fleine Bunbloch-Raliberirmabel und ber Quabrant mit Rorner.

2: Langenbimenfionen : ... biefe : werben ... mit ber holgernen Langenmeglatte, Unterfatftodden, Sentel, bunne ftablerne Lineal.

und bem großen eifernen Greifzirtel genommen.

Die außern Durchmeffer ber Gefchate find mit bemi hölgernen und fleinen eifernen Greifgirfel, fowohl in ber Borigontale ale Wiffrebene zu nehmen. Bu bem bolgernen Greifzirfel werbem! bie Banbloch=Raliberirnabeln angewenbet.

Meußere Dberflache: biegu bienen bie 3! lange bolgerne Richtlatte, Ropfe, Traubene, Une und Ablaufes und Delphinens

Chablonen.

Rur Bomben:, Stein:, und Cohorn=Dorfer.

Lagerung, Reinigung, Befichtigung ber Dberftache und Bobrung. Um fie auf Schragen lagern gu fonnen, ift bei neuen Mörferrohren bas Belaffen ber Spanngapfen nothig, und ruht ber Morfer mit benfelben auf bem hintern, mit bem Mund? ftude auf bem porbern Schragen. Bur Sorizontalftellung bes Fußes

ber Cohornmörfer bient eine hölzerne Stellplatte und bie Baffers wage. Die Untersuchung selbst wie bei ben Kanoneurohren, nur ift fein Geschüffrager, Wischloben, Grubensucher und eigene Abstrucktange nothig.

Munbungeflache mit Binfellineal und Unterlage in ber Sorizontal: und Biffrebene untersucht; ftatt ber Unterlage bei Bomben: und Steinmörfern bie Bohrungschablone angewendet.

Schildzapfen: auf gleiche Weise, wie bei den Kanonen; zur Prufung der Lage der Schildzapfenachse gegen die Bohrachse wird die erste vertifal gestellt, wozu ein Senkel bient; hierauf durch 2 Sperrmaaße, Senkel: Ständer, Stahlstift, Spidzirkel und Maßistab die Lage der Schildzapfen gegen die Bohrachse gesunden und gemessen.

Junbloch, Angußscheibenabstände und Stellung ber Delphine: Durchmesser bes erstern wie bei Kanonen geprüft; Lage gegen die Bistrebene mittelst den 2 Sperrmaaßen, kleinen Junblochenabel, 2 Senkel mit Ständer und Stahlstift untersucht und bezeichnet; auf diesem Bege sindet man auch die Angußscheibenabstände und die Stellung der Delphinen zur Bistrebene. Bei Cohornmörfern wird für die Kammer ein stählernes Kreuß und zur Bezeichnung des vorberen Bistrpunktes der Duadrant mit Körner angewendet. Bei Cohornmörfern der Binkel, den der Fuß mit der Bohrachse bildet (45°) durch Anwendung der hölzernen Stellplatte, der Basserwage, des Duadranten und stählernen Lineals geprüst.

Senfrechter Stanb und Abftanb ber Schilbzapfen von ber Munbung: mittelft bes 3' langen eifernen Lincals

und bes Schilbzapfenabstanbmeffere ermittelt.

Gerabe Linie ber Bohrungsachfe: burch ble Bohrungs-Chablone, Sondirnadel mit hölzerner Stange, Rammersperrmaaß, 2 Sperrmaaße für ben Flug und Senkel mit Senkelftanber geprüft.

Durch meffer ber Bohrung: mittelft bee Etoile mobile und ber Bohrunge-Chablone Beite, gange bee Fluges untersucht.

Untersuchung bes Stoffes und innern Stanbes bes Bunbloches: mittelft ber Bobenabrundungschablone und Abbrucksfange ber 6-pfunder Kanone.

Concentricität: burch ben betreffenben Rohrzirfel, Bohrunges

Chablone und fleinen Schubwinfel.

Untersuchung ber außern Durchmeffer und gangenmaaße: mittelft tes großen und fleinen holzernen Bintele, Greifgirtele.

## 63. Gefdütprobe.

Alle neuen, auch schon langer gebrauchten eisernen Seschütze wenn thre fernere Brauchbarkeit bezweiselt wirb, haben eine Schieß: und Wasserprobe auszuhalten; lettere bient als Controlle ber ersteren, ins bem Riße, Sprünge zc. ober burch bas Schießen erfolgter Schaben sich burch bas Ausbringen von Feuchtigkeit zu erkennen gibt.

#### a) Chiefproben.

Zwei: bie erste (mit verstärkter Ladung), ob bas Geschütrohr gehörige Wiberstandssähigkeit besithe; die zweite (gewöhnliche Lasung), ob das Nohr Schuß halte, ober das Projektil verwerse und wie es sich beim Feuern in der Lasset verhalte. Mur solche Gesschützohre, die keine sie verwerslichen Mängel zeigen, sind ihnen zu unterziehen und erfolgt die zweite Schiesprode erst nach der Wasservrobe.

Erste Schiesprobe. Batterie-Kanonen (von Metall ober Tisen) auf ein schleisenartiges Gestell (zwei niedere Bande, versbunden durch zwei Riegel; in erstere pfannensormige Lager für die Schildzapsen ausgeschnitten, und Keile unter die Bodensriesen geschiect); Keldsanonens, Haubigrohre, Bombens, Steins, Probes, und Cöhornmörser auf ihre Lasseten (Schemeln) gelegt. Die Ladungen bei Kanonen und Haubigen in papiernen Hulfen eingeführt, bei Mörsern in die Kammer geschüttet. In der Regel bei Kanonen per Schuße ein Projektil und zwei Borschläge, einer auf die Kugel, der andere zwischen Patrone und Kugel angewendet. Werden ausnahmsweise zwei Kugeln genommen, kömmt ein Borschläg zwischen beide Kugeln, der andere auf die äußere. Die Borschläge sind von Heu, 2 Kugeldiameter lang und so start, daß sie sich strenge in die Münsdung schieden lassen und mit Steoh gebunden.

Hanbigen: fammervolle Labung, Patrone und Projettil mittelft

bes Gegere nur angebrudt.

Morfer: bas Pulver mit ber Spachtel geebnet, mit bem Seber etwas zusammengebruckt, aber weber Spiegel noch Reile angewendet.

Steinmorfer: fammervolle Labung, holzerner Bebefpiegel und

100 Pfund Steine von 1 - 3 Pfund per Stein.

Das Pulver muß 130 Rlafter Probewursweite haben(f. Nr. 46,d); bie Hohlmunition hat statt Junbrohre, eben so weit hervorragende hölzerne Zapfen und ist durch Sand auf nachstehendes Gewicht zu bringen:

### Labungen:

- 6 und 12Mer Felbkanone 3 Schuge, 2/5 fugelschwere Labung unb-
- 6, 12, 18 und 24Ver metallene Batteriefanonen 4 Schuffe, 3/4 fugelfchwere Ladung und 6° Elevation;
- 6, 12 u. 18Wer eiserne 1 Schuß, 3/5 fugelschw. Labung u. 6° Clevat. Batteriekanonen 4 Schuße, 9/20 " " 4° Glevat.

Ausser biesen Proben, die jedes Geschütz zu bestehen hat, wird vorserst noch unter einer Serie von 30 Geschützohren eines ausgewählt, und der Probe von 15 Schüssen unterworsen: einen Schuß mit 2 Kugeln, 2 Borschlägen, 6° Tlevation und 3/2 kugelschw. Labung; 14 Schüße mit 2 Kugeln, 2 Borschlägen, 4° Clevation und 1/20 kugelschwere Ladung. Hat das Rohr nicht diese Anzahl Schüssenus, wird ein zweites und hierauf, wenn dieses nicht besteht, ein drittes gewählt, welches über die Julasung der übrigen 27 Stückezur gewöhnlichen Brobe oder beren Berwersung entschetet.

Kurze haubikrohre werben mit kammervoller Labung und 15° Clevation durch 3 Würfe geprobt; lange haubikrohre mit gleicher Ladung und Angahl Würfe bei 10° Clevation; Bombenmörfer bet kammervoller Ladung\*) mit 2 Würfen unter 45° und 2 Würfen unter 60°; Pulverprobemörfer mit 51/4 Loth, Cöhornmörfer mit 12 Loth, beibe durch 3 Würfe unter 45°, Steinmörfer jedoch mit 1/2 Pfund-Ladung, 60° Clevat und 4 Würfen; hiebei werden die Projektile

wie oben gefagt angewenbet.

Bum Schute ber Kommission wird eine Hohltraverse erbaut; bie Bundung geschleht mittelst Leitseuers von Stupinen ober burch Brandchen, an welchen ein 2" langes Stud Jundlicht sich befindet, wobei das Brandchen zunächst dem Jundahschen vor dem Anzünden bes Jündlichts ringsum mit seuchtem Lehm zu umzeben ift. Nach jedem Prodeschuß das Rohr vollkommen gereinigt und sorgfältig untersucht, indem man mit einem Hammer mäßig auf selbes anschlägt, um durch den Klang auf dessen Justand zu schließen. Ift das erste Prodeschießen vollendet, so wird das Rohr aussen und

<sup>\*)</sup> Diefe beträgt beim 10. Pfünber 1 Pfunb 4 Loth, beim 25. Pfünder 2 Pfunb 16 Loth, beim 60. Pfünder 6 Pfund.

innen vollfommen gereinigt, bie Bohrung nach bem Bafchen ausgetrodinet und bierauf noch weiter untersucht:

Db bas Rohr nicht frumm geworben; ber Bunbfern noch fo innig wie vorher mit bem Metalle verbunden fei; Die vertifalen und horizontalen Durchmeffer ber Bohrung find von Boll ju Boll ju meffen und gu feben, ob fich ein Rugellager gebilbet habe und wie viel beffen Tiefe betrage; welche Beranderung bie vorher in ber Bohrung vorhanden gewesenen Blafen und Gruben erlitten und ob nicht neue entftanden find; welche Ginwirfung bie Brobefchuffe auf bie Glatte ber Bohrung hatten, ob fie ba, wo bie Labung und bas Brojeftil lag, rauh ober angegriffen ift; ob bie Chilbzapfen frumm geworben; ob bei Burfgeschuten, verzüglich Morfern, bie Anguficheiben fich auf ber untern Geite vom Robre trennten ober

Rife bemerfbar find.

Bweite Schiegprobe (Ginschiegen auf ben Strich). Diefe erfotgt erft nach ber Bafferprobe, wenn fein bas Rohr verwerflich machenber Tehler aufgefunden wurde. Dasfelbe liegt auf feiner Laffete und ficht auf einer volltommen magerechten Bettung, von welcher bie beiben Bapfenlager in gleichem fenfrechten Abstande fich befinden muffen. Die Ladung ift bei Ranonen bie gewöhnliche, bei Saubigen und Mörfern bie ichwächste anwendbare und wird mit gewöhnlichen Bunbrohrchen abgefeuert; nach jebem Schufe muß bas Gefchus genau auf bie namliche Stelle vorgeführt werben; nur bei völlig windftiller Witterung ift biefes Ginfchießen vorzunehmen. Scheibe auf 100 Schritte entfernt, 8' hoch, 6' breit (werben mehrere Gefchube geprobt eine 12 bis 18' breite Bretermanb), weifignge= ftrichen und von 2 gu 2 Auf burch vertifale und horizontale 4" breite fdmarze Striche abgetheilt. Es wird über bas verglichene Rohr nach bem Durchschnittepunfte bes mittlern horizontalen mit' einem ber vertifalen Striche gerichtet, und ber Abstand bee Treff= punttes von beiben gemeffen. Finbet fich, bag bei 3 Schufen bie Brojettile auf einer Geite bes Bertifalftriches waren, bann wirb bie Lage ber Bifirpuntte noch einmal untersucht; zeigt fich fein Fehler, wird ein vierter Schuß gemacht und ergibt fich eine Ab= weichung auf berfelben Geite, ber vorbere Bifirpuntt rectificirt.

Saubigen : Auf gleiche Beife, nur wird ftatt eines Berglei= dungefegels an bem vorbern Biffrpuntt ein fleines Rorn von Bache angebracht. Bei allen Abmeffungen wird bie Mitte ber Deffnung genommen und nach febem Schuffe burch ein Bretden vernagelt.

Bei Morfern: Außer obigem vor ber Brobe gu untersuchen, ob berfelbe bei feiner Bewegung in einer mit ben Wanben varallelen Bertifalebene bleibe. Bei ber Richtung muffen bie beiben Gentel

auf die an der verdern und hintern Seite der Laffete bemerkten und genau in der Mitte zwischen beiden Wänden besindlichen Punkte treffen oder die Vertifalebene, in welcher sich der Mörser bewegt, auf gleiche Weise bezeichnet und diese Punkte in die Murklinie gebracht werden. Die Elevation geschieht mit dem Duadranten mit Wasserwage. In die Abweichung constant nach einer Seite, denn wird mit dem hintern Punkt nach der entgegengesetzten Seite gerückt und einige Würse gemacht, um diesen Punkt zu regeln; nach der Correctur wird der Visirpunkt der Mundfriese eingefeilt.

Cöhornmörfer: Mit ber langen Seite bes Schemels an eine auf die Bettung gezeichnete und in der Murflinie liegende Linte angelegt. Ladung 3 Loth, Würfe 3. Sind die Seitenadweichungen conftant und betragen diefelben mehr als die halbe Breite des Schemels (um welche er mit seiner Mitte aus der Murslinie liegt), dann wird an der an der Burslinie fich besindlichen Seite von vorne nach hinten etwas vom Schemel abgenommen, durch fernere Burse diese Abnahme bestimmt und in den Ouvrierswerkstätten die zweite lange Seite darnach parallel gemacht.

Bet ben Steinmörsern wird die zweite Probe mit der ersten vereinigt und wie bei Bombenmörsern verfahren; die mit Steinen beworfene Fläche nach jedem Wurfe umpsteckt; dei bedeutenden constanten Seitenadweichungen der hintere Bistryunkt corrigirt und darnach versucht, ob beide oder welche von beiden Lasseenwähden mit dieser corrigirten Richtungslinie parallel lause, damit in der Volge ber mit R bezeichnete Backen in die Wurstinie gebracht und die Seitenrichtung erleichtert werde.

### Ma b) Bafferprobe.

Mlle Kanonen, Hanbisen und Ehhornmörser sind berfelben zu unterwersen, unter bedeckten Räumen längs einer Wand verktal aufzunkellen und bei vollkommen verstopftem Jündloche die kleinern Kazukellen und bei vollkommen verstopftem Jündloche die kleinern Kazukellen und 12:Pfünder) bis auf 4", die größern Kaliber und alle Haubisen bis auf 4½", die Ehhornmörser bis auf 1½" von der Mündung mit reinem Brunnen: oder Flußwasser zu füllen und mit einem Bretchen zu bedecken. Nach 12 Stunden kömmt ein für den Kaliber passender, gut gelederter und geölter Pfropf in die Mündung, auf welchen durch einen einarmigen Hebel, dessen Hypomochlion sich an der Wand besindet und an dessen Sudwichte angehängt werden, bei metallenen Feldkanonen und Haubisen ein einer Alimosphäre gleichkommender Druck gegeben, der bei metallenen Batteriegeschützen auf 2, bei eisernen auf Auf-

moepharen gefteigert wirb. Diefer Druck ift beim Welb:6:Bfunber 120, beim Felb:12:Bfunber 190, beim metallenen Batterie:6:Bfunber und 12:Bfunber bas Dopvelte biefer Angaben; beim 18:Bfunber 500. beim 24-Bjunber 600; bei ben eifernen 6:, 12: und 18:Bfunbern 360. 570 und 750, bei Cohornmorfern 576 Bfb. Die 7-pfunder Saubigen haben einen Drud von 300, bie 10 pfunber von 370, bie 25 pfunber pon 690 Bfund auszuhalten. Siezu ift, wenn bas Rohr mit feiner Achfe einen guß von ber Band absteht, ein 5' langer Bebel nothig, an beffen Enbe Gewichte von 1/5 ber obigen Angaben angehangt werben. Der baburch erhaltene Drud bleibt 1/4 Stunde mirten. Bor Anwendung beffelben ift bas Rohr auf feiner außern Dberflache volltommen abzuwischen und um ben Ropf mit einem trode: nen Tuche ju umwinden. Wird bei Unwendung bes Druckes ein Auffteigen bes Baffere bemerft, muß bem unvollfommenen Schluf bes Kolbens fogleich abgeholfen werben. Rach biefer Druckprobe ift bas Robr an feiner gangen Oberfläche, hauptfächlich am eingesichraubten Bunbfern, an ben Delphinen, in ber Rabe ber Anguß fcheiben und bem Salfe ju befehen, ob nirgente Baffer burchge: brungen fei. Finbet fich foldes zwifden Bunbfern und Detall. muß bas Robr noch einmal verschraubt werben und bat bann abermale einen Brobefchuß auszuhalten; wird aber an irgend einer anbern Stelle burchgebrungenes Baffer bemerft, ift bas Robr ver-Das Waffer bleibt 24 Stunden im Rohre und erfolgt am Ende berfelben bie zweite Drudprobe. Das BBaffer wird bann aus ber Seele gelaffen, biefe gut ausgetrodnet, bas Rohr borizontal gelegt und mittelft eines Bachelichtes untersucht, ob guf porofe ober fcwammige Stellen gefchloffen werben fann.

Die Drudprobe finbet bei Bomben: und Steinmorfern nicht ftatt; biefelben werben nur mit Baffer gefüllt, 12 Stunden lang fieben

gelaffen und hierauf wie oben untersucht.

Die als gut erkannten eifernen Rohre werben auf ihrer Obersfläche zweimal bunn mit einem Firnifüberzug und in der Bohrung und dem Bundloche mit einer eigenen Composition bestrichen und hierauf sowohl Bohrung als Jündloch verpfropft.

Acufierer Anftrich: 16 Theile Leinölfirnif, 1/2 Theil Terpentinöl, 8 Theile gebrannter Kienrus, 3/4 Theile Bleizucker; alle Bestandstheile fein untereinander gerieben, bann zu jedem Pfund ber Farbe

4 Loth Copalfirnig beigemifcht.

Innerer Anstrich: 2 Theile Terpentinöl, 1 Theil zerlaffenes Bachs; ersteres vor der Anwendung durch einen in selbes gehaltenen und darin umgerührten glühenden eisernen Kolben von den wässerigen Theilen befreit.

# 64. Untersuchung der Geschützohre für die Uebungen und den Dienst der Artillerie.

#### a) Untersuchungeinftrumente.

Beleuchtungsspiegel, Beleuchtungsinstrument, Grubensucher, Abstruckftange, Geschütz-Kaliberir: Instrument (Etoile mobile), Bundsloch-Kaliberirnabeln, eisernes Lincal, Greif: und gewöhnlicher Zirkel und Maafstab.

### b) Unterfuchung ber Gefchuprohre von Muffen.

Die Geschühe auf Schrägen, mit bem Zündloch auswärts, werben von allen Seiten besehen, ob sie Beschädigungen ober Narben, Riffe ober Sprünge zeigen, ob die Aufsäte (Felbgeschühe) gehörig befestigt, die Schieber leicht auf- und abgehen und sich seststellen laffen; ob das Rohr ober die Schildzapsen gebogen, ober lettere sich durch fleine Niße von den Angußscheiben losgetrennt haben und ob der Jündsern noch gleichmäßig und innig mit dem Geschühmetall verbunden set.

Die Fehler, welche bas Rohr nicht annehmbar machen, finb:

1) Gebogene ober von ben Angußicheiben burch fleine Riffe losgetrennte Schildzapfen.

2) Aufgefundene gang: und Querriffe von mehr als 1" gange, wenn biefe bis auf 0,12" in's Metall eingebrungen fcheinen.

- 3) Gebogene Geschütze, bei welchen ein in bas Rehr auf die convere Seite ber Biegung gelegtes eisernes Lineal von ber Kante ber Mundung auf eine Länge von 24" bis zu 0,05" absteht.
- 4) Wenn sich ber Jundfern so gehoben hat, daß er 0,03" über bie außere Abrundung bes Rohres vorsteht, ober sich bis zu 0,02" welt von dem übrigen Metall getrennt zeigt.

5) Wenn ber Auffat nicht gehörig befestigt, fich nicht auf: und abschieben läßt, ober fonst so verborben ift, baß er nicht zu gebrauchen ware.

- 6) Wenn an ben höchsten Puntten ber Ropf: und Bobenfriesen folche Befchäbigungen und Einbrude vorkommen, welche bas richtige Bifiren ftoren.
  - c) Unterfuchung ber Gefcuprohre in der Ceele.

Mittelft bes Beleuchtungespiegels (Beleuchtungestange) und bes Grubensuchers; finden fich Gruben, burch Bache: (Lehm:) Abdrude

bie Abmeffungen naher finden; von bem Bunbfern innen fich über-

1) Gruben im Boben- ober Kammerstude von 0,06" Tiefe und bochftens borvelter Lange und Breite.

2) Gruben im Mittel- ober Bapfenftude von 0,10" Tiefe und

höchstens boppelter Lange und Breite.

3) Gruben im langen Felbe ober Munbstücke von mehr als 0,25" Tiefe und höchstens beppelter gange und Breite. Gruben und ausgefreffene Stellen von minbern Dimenfionen find im Protofolle zu bemerfen.

4) Sat fich ter Zuntfern um mehr als 0,06" aufwarts ge=

hoben.

Findet sich keiner der angegebenen Fehler, sind die Bohrungsweiten sowohl in vertikaler als horizontaler Richtung im langen Felde und Mittelstücke von 3" zu 3", im Boben- ober Kammerstücke von 1" zu 1" zu messen. Erweiterungen (Rugellager, Rugelanschläge, Kartätschenaussurchungen, Ausseigerungen) im Allgemeinen oder an einer Stelle von 0,15" mehr als der vorgeschriebene Durchmesser machen das Rohr nicht verwendbar.

### d) Untersuchung ber Bunblocher.

Mit der Zündlochfaliberirnadel; ber kleine Cylinder (0,25" Durchsmeffer) muß in das Jündloch hineingeschoben werden können, der große Cylinder (0,451") nicht, sont ist das Rohr nicht annehmbar. Bei eisernen Geschützen Thonabbrücke von der innern Zündlochöffsnung nehmen; dei Zacken in entgegengeseter Richtung, deren Ensen 1" von einander absiehen, oder bei Auszackungen an der außern Zündlochöffnung ist das Rohr nicht mehr verwendbar.

# V. Laffeten, Protzen und Suhrwerke der Seld-Artillerie.

# 65. Suftem des Feldmaterials.

Das gegenwärtig vorhandene gefammte Feldmaterial gehort zwei Spstemen an, bas erste von 1800 wurde burch Generallieutenant Manfon, bas zweite von 1836 burch Generallieutenant Freiherrn von Boller aufgestellt.

Syft em bon 1800. 3 Laffeten fur bie 62, 12 pfunber Ras

laffeten abnlich, jeboch ohne Laffetenkaften und bie Banbe parallel gestellt; bie 12:pfunder Laffete ohne Marfchlager. Cowohl bie Laffeten: als fammtliche Sinterwagenraber hatten beschlagen einen Durchmeffer von 55"; als Befchütprogen wurden nicht bie von Gribeauval, fondern bie fruber bestandenen angenommen. Diefe waren mit einem Raften verseben und zwei Mann fanben auf bem= felben zum Siten Blat; fie hatten Raber von 40" im Durchmeffer und ein Reibicheit. Sammtliche Raber erhielten ftatt ber fruber gehabten Reifen Schienen; bie Geleisweite aller Fahrzeuge mar auf 44,50" festgefest, Die Munitionswagen bem Meugern nach bem Gribeanval'ichen Spitem gang abnlich, hatten jeboch im Innern feine Facheintheilung, fonbern wurde bie altere bestandene Ginrich= tung, bie Munition in befondere Berfchlage zu packen und mit tiefen in bie Munitionswagen zu ftellen, beibehalten. Alle Kahr= geuge hatten bis nach bem ruffifchen Felbauge holgerne Achfen und jene ber Proben und aller Borbermagen waren einander gleich, fo baß cin Borberrad bestand; bie 6:pfunber Laffete, bie Munitiones und Borrathewagen und Welbichmieben hatten baffelbe Rab, bie 12-pfun= ber Ranonen: und 7-pfunder Saubiklaffeten bedeutend ftarfere Uchfen und ftarfere Raber. 1806 wurden Batterien mit Burft-Munitions= magen errichtet, bei welchen auf bem Gibe bes Borbermagens 2, auf bem gevolfterten und in Riemen hangenben Raften bes Sinter= vagens 6 Mann Blat fanben. Dit Ginführung ber eifernen Achsen ahielten auch bie Dunitionswagen eiferne Tragschenkel fur bie Re= ferveraber. Bon biefem Suftem ift nur mehr bie 7-pfunder furge Saubiplaffete und Brote und ber Munitionswagen im Gebrauch.

System von 1836. Daffelbe hat nur zwei Lasseten, eine Probe für alle Kaliber, welche auch zugleich als Borberwagen sür die Munitions und Batteriewagen und Felkschmieben dient. Es glöt 2 Munitionswagen, wovon der eine Murstmunitionswagen für die 6:pfünders, der audere für die 12:pfünder Batterien und zugleich auch zur Fortbringung der Reservennunition für Artillerie, Insanterie und Kavallerie bestimmt ist. Die Wurstwagen erlauben das Aussichen von 5 Mann, die Propen für 3 Mann. Alle Fahrzeuge der Feldartillerie besitzen einerlei eiserne Achsen; ein niederes Borderrad für sämmtliche Propen und zweierlei Hinterkder, welche zwar in Hohe und Nabenlänge, so wie in der Ausstohrung ganz gleich, aber in Stärfe der Holz und Cisentheile verschieden sind Das leichtere Hinterrad kömmt zu den 6:pfünder Lasseten und allen Munitions und andern Wagen, das schwere Hinterrad an die 12:pfünder Lassete. Die Geleisweite wurde auf 58,50 vergrößert.

# 66. Ausmaaße der Holztheile der Laffeten. 1)

|        | Be      | nennungen ber Theile                                           | für 6%er<br>Kanonen u.<br>lange leichte<br>7%er<br>Hanbiten | 12%er<br>Kanonen u.<br>Lange<br>fdwere<br>7%er<br>Haubigen | TAer<br>furze<br>Haubige                  |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |         |                                                                | Shftem !                                                    |                                                            | System<br>von 1800                        |
| _      | _       |                                                                | in Bollen                                                   | bes Artilleri                                              | e-Wlaapes                                 |
|        | Sölje   | an ber Stirn                                                   | 12,00<br>10,00<br>11,00                                     | 14,00<br>12,00<br>13,00                                    | 13,50<br>13,50<br>13,50<br>15,00<br>11,50 |
|        |         | am Protstock                                                   | 7,002)                                                      | 9,50                                                       | 12,00°)                                   |
| ac     |         | zapfenlagers                                                   | 10,22<br>16,80                                              | 11,80<br>22,50                                             | 9,75<br>17,00                             |
| Mänbe  | Abftanb | von ber Stirn bis zum<br>1sten Bruche<br>von ber Stirn bis zum | 41,65                                                       | 51,90                                                      | 17,00                                     |
|        |         | 2ten Bruche von ber Stirn bis jum                              | 87,65                                                       | 94,00                                                      | 41,75                                     |
|        |         | 3ten Bruche                                                    |                                                             | _                                                          | 57,50<br>63,50                            |
|        | 251     | ige des Propstockes                                            | 14,35                                                       | 17.00                                                      | 15,50                                     |
|        | (S) a   | inze Länge                                                     | 105,00                                                      | 116,00                                                     | 99,00                                     |
| 1      | St      | årfe                                                           | 3,00                                                        | 3,75                                                       | 3,50                                      |
|        |         | annweite                                                       | 10,68                                                       | 12,65                                                      | 10,75                                     |
|        | Ra      | bius d. Schildzapfenlagers*)                                   | 2,40                                                        | 2,93                                                       | 3,40                                      |
| Riegel | Stirm   | Länge                                                          | 12,18<br>7,00<br>3,50                                       | 14,15<br>8,00<br>4,00                                      | 12,20<br>6,00<br>4,50                     |
| ,      |         | Einlaffungen in die Wände                                      | 0,75                                                        | 0,75                                                       | 0,75                                      |

<sup>\*)</sup> Bei ben Gepfunber Laffeten ift ber Mittelpunft um 0,593", bei ben 12-pfunber Laffeten um 0,743", bei ben 7-pfunber furgen um 0,8" unter bie obere Banbflache versentt.

|          | Benennungen ber Theile                |                                | 12Ver<br>Kanonen u.<br>7Ver<br>lange<br>fcwere<br>haubigen | TEer<br>furze<br>Haubigen                 |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |                                       | Styftem :                      | oon 1836                                                   | Spftem von 1800                           |
| _        | / (05maa                              | in Bollen                      | bes Artiller                                               | iemaaße8                                  |
|          | (Länge                                | 12,18<br>7,00<br>3,50          | 14,15<br>8,00<br>4,00                                      | 12,20<br>10,75<br>3,50                    |
| Riegel . | Sange Breite Sohe Ginlaffungen in bie | 0,75<br>—<br>—<br>—            | 0,75<br>—<br>—<br>—                                        | 0,75<br>12,20<br>5,00<br>4,50             |
| 86       | Sig Ginlaffungen in bie Banbe         | _                              | -                                                          | 0,75                                      |
|          | Länge                                 | 12,18<br>12,50<br>3,50<br>0,75 | 14,15<br>14,87<br>4,00<br>0,75                             | 12,20<br>14,00<br>4,50<br>0,75            |
| Ric      | htbret { Länge                        | 26,50<br>10,00<br>2,00         | 34,25<br>11,90<br>2,00                                     |                                           |
| Rid      | htmaschinenbret {                     | =                              | _                                                          | 24,00<br>9,00<br>2,75<br>4,25<br>(hinten) |
| Ach      | ofutter { Länge { oben                | 42,65<br>42,25<br>5,00<br>5,00 | 42,65<br>42,25<br>7,00<br>6,50                             | =                                         |

<sup>1)</sup> Die Felbartillerie führt 2 Laffeten: eine für die 6-pfünder Ranone und die leichte lange 7-pfünder Haubige, eine für die 12-pfünder Ranone und die schwere lange 7-pfünder Haubige. Für die Gebirgsgeschüße besteht die Laffete der kurzen 7pfünder Haubige; bie vorhandenen 3-pfünd. Ranonenrohre, welche eventuell für dem

Gebirgofrieg bestimmt fint, haben noch feine Laffeten. Das furze 10-pfunter Saubiprohr (öftreichischer Conftruction) hat bie oftr. Laffete.

2) Die Laffeten bes Systems von 1836 find an ber obern Kante zweis mal gebrochen, ber 2te Bruch liegt vor ber Abrundung bes Propsioces Die Wante find burch die Riegel parallel verbunden (Spannweite).

3) Die Laffete ber 7epfünder kurzen haubige ift auf ber obern Kante viermal gebrochen, ber Iste Bruch liegt ober ber Achsmitte, ber 4te Bruch vor ber Abrundung bes Propftockes. Die Wände find burch bie Niegel parallel verbunden (Spannweite).

4) Der Propriegel hat an ber untern Flache eine ppramibalformige Berftarfung von 0,80 Sohe beim 6-Pfunder, von 0,75

Bohe beim 12-Pfunder und ber 7-Pfunder furgen.

Dberer Durchmesser bes Proploche 5,00 \
Durchmesser in der Mitte . . . 3,30 \ Spstem von 1836. Unterer Durchmesser des Proploche 4,75 \
Oberer Durchmesser des Proploche 4,75 \ (3,00) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75) \ (4,75)

67. Ausmaaße der Hauptholztheile der Proten und Vordergestelle.

Rroke

|                                            | 7.                     | · pr                   | gestell                          |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Benennungen ber Theile                     | 3um Svftem<br>von 1836 | 3um Spftem<br>von 1800 | Munitions=<br>wagens von<br>1800 |
|                                            | in Boller              | r bes Artiller         | riemaaßes                        |
| - ( Bange Lange (mit bem Reil)             | 126,00                 | 126,00                 | 126,00                           |
| Elange bee Reile                           | 18,00                  | 18,00                  | 18,00                            |
| Sange Lange (mit bem Keil) Lange bes Keils | 3,50                   | 3,50                   | 3,50                             |
| a Starke an ber Spike                      | 2,50                   | 2,50                   | 2,50                             |
| (Länge                                     | 18,00                  | 18,00                  | 18,00                            |
|                                            | 2,30                   | 2,25                   | 2,25                             |
| E Schere Breite rudwarts                   | 4,50                   | 4,50                   | 4,50                             |
| E) (Stärke                                 | 3,50                   | 3,50                   | 3,25                             |
| von ber Schere Breite vorne                | 52,25                  | 77,00                  | 38,85                            |
| an ber Breite vorne                        | 4,50                   | 4,75                   | 4,00                             |
| ber Arme "ruckwarts                        | 3,40                   | 2,63                   | 2,83                             |
| (Starte                                    | 3,50                   | 3,50                   | 3,25                             |

<sup>\*)</sup> Auf benfelben ruft bie fofte hinterzugmage mit Ortideiten und beim Spftem 1836 noch ein Bugbret.

Borber=

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pr-                    | oķe                    | Borber:<br>gestell                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Benennungen ber Theile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zum Spftem<br>von 1836 | zum Spftem<br>ven 1800 | Jum<br>Munitions-<br>wagen ron<br>1800 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in Beller              | tes Artiller           | iemaaße8                               |
| ( Länge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36,00                  | 32,00                  | _                                      |
| Becito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,00                   | 5,00                   |                                        |
| Protichemel & Sobe an ben Enben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,50                   | 3,50                   | -                                      |
| " in der Mitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,25                   | 7,57                   | _                                      |
| ( Länge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43,75                  | 30,00                  |                                        |
| Träger ! Breite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,00                   | 2,75                   | _                                      |
| Sohe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.50                   | 3,50                   | _                                      |
| ( Gange Länge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,80                  |                        |                                        |
| Lent: ) Breite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,70                   |                        | 1                                      |
| fchemel   Borbere Bobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,30                   | -                      | _                                      |
| Sintere Bohe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,10                   | _                      | _                                      |
| ( Länge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 50,00                  | 46,50                                  |
| Reibscheit & Sobe   vorne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                      | 4,25                   | 4.50                                   |
| hinten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                      | 3,00                   | 4,30                                   |
| Starfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                      | 2,75                   | 7,00                                   |
| ( Länge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                      | 36,33                  | -                                      |
| Bunge   Breite am vorbern Enbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                      | 4,00                   | -                                      |
| Sunge , " hintern "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                      | 2,50                   |                                        |
| Söhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                      | 4,00                   |                                        |
| Lange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43,35 1)               | 28,25                  | 28,25                                  |
| Achsfutter & Breite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,20                   | 4,75                   | 4,75                                   |
| Söhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,00                   | 5,00                   | 5,00                                   |
| Länge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48,00                  | 33,50                  | 33,25                                  |
| Acheschale2) Breite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,20                   | 4,75                   | 4,75                                   |
| Söhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,50                   | 4,50                   | 4,50                                   |
| 2/ ber (Länge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44,30                  | -                      | _                                      |
| ber Länge Ureite Deile Beile Bruse Breite Dreite Dr | 3,00                   |                        |                                        |
| 臺) Theile ( Sohe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,50                   | _                      | 100                                    |
| a ber (Lange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28,00                  |                        | -                                      |
| furgen Breite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,50                   |                        | -                                      |
| # Theile Sohe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,50                   | - II N                 | -                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1                    | 1000                   | = +                                    |

<sup>1)</sup> Die untere Fläche um 0,4 fürzer als die obere. 2) u. 3) Außer der Achsschale und den Prograhmen, welche von Eschenholz gesertiget sind, diese sämmtlichen Theile aus Ulmenholz.

# 88. Ausmaaße der Holztheile der Gestelle der Hinter-

|                        | wagen.                        |                               |           |                     |            |        |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|------------|--------|
|                        |                               | Wurft.<br>Munitions.<br>wagen |           | icher Mu=<br>8wagen |            | Felb=  |
| Benennungen ber Theile |                               | Wurft-<br>lunition<br>wagen   |           | Sh                  | ftem       |        |
|                        |                               | 88"                           | 1836      | 1800                | 1836       | 1836   |
|                        |                               |                               | in Bollen | bes Artil           | leriemaaße | 8      |
|                        | (Länge                        | 109,60                        | 110,10    | 135,50              | 111,40     | 123,00 |
|                        | Breite                        | 3,25                          | 3,00      | 3,00                | 3,00       | 3,00   |
| 2                      | an ben Enben                  | 5,00                          | 5,50      | 5,50                | 5,50       | 5,50   |
| Tragbdume              | Starte (                      | 5,50                          | 5,00      | 5,75                | 4,50       | 5,00   |
|                        | (anderAdsfe1)                 | 9,00                          | 9,00      | 9,00                | 9,00       | 9,00   |
|                        | gum Stänge                    | 73,00                         | _         | _                   | _          | _      |
|                        | Gailan Cittit.                | 3,25                          | _         | _                   | _          |        |
| i                      | Stuffen (Höhe                 | 3,25                          | _         | -                   | _          |        |
|                        | Länge 2)                      | 28,50                         | 22,20     | 22,25               | _          | _      |
|                        | d bie Tragbaume               | 3,25                          | 3,00      | 3,00                | _          | _      |
|                        | Breite                        | 4,00                          | 5,40      | 4,50                | -          | _      |
|                        | Söhe                          | 5,50                          | 5,50      | 5,50                | -          | _      |
|                        | Länge                         | 28,50                         | 22,20     | -                   | 35,50      | 30,50  |
| 1                      |                               | 2.00                          | 2,00      | _                   | 3,00       | 3,00   |
| 1                      | Breite                        | 6,50                          | 6,50      | -                   | 6,50       | 6,50   |
|                        | Sohe an bem hin:<br>tern Ende | 4,00                          | 4,00      | _                   | 5,50       | 5,50   |
| teg                    | Sohe in b. Mitte              | 3,30                          | 3,30      | -                   | 3,25       | 3,50   |
| క                      | Lange                         | -                             | -         | 19,65               |            | -      |
|                        | bie Tragbaume                 | _                             | _         | 1,70                | -          |        |
|                        | Breite                        | _                             | _         | 5,00                | -          | -      |
| 3                      | 器 ( Sohe                      | -                             | -         | 6,00                | -          | -      |
|                        | (Länge 4)                     | -                             | -         | 20,05               | -          | -      |
|                        | bie Tragbaume                 | _                             | _         | 2,30                | _          | _      |
|                        | a Breite                      | _                             | _         | 3,00                | _          | _      |
|                        | Söhe                          | -                             |           | 3,00                | -          | -      |

| Benennungen ber Theile |                                    | Muritions.<br>wagen | Gewöhnlicher Dlu- Batterie- Fell nitionswagen wagen fchmie |            |           |       |
|------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|
|                        |                                    | Mit                 | 15 9 20 CC                                                 | Sp         | tem       | 4 41  |
|                        |                                    | ីនី ៏               | 1836                                                       | 1800       | 1836      | 1836  |
|                        |                                    |                     | in Zollen                                                  | bes Artill | eriemaaße |       |
|                        | Lange                              | 22,50               | 16,80                                                      | 17,05      | 30,10     | 25,10 |
|                        | dinzapfung in die Tragbaume Breite | 0,25                | 0,30                                                       | 0,40       | 0,30      | 0.30  |
|                        | क Breite                           | 2,50                | 2 50                                                       | 2,50       | 2,50      | 2,50  |
|                        | ( Höhe                             | 3,75                | 7,75                                                       | 4,50       | 6,75      | 2,60  |
|                        | ( Länge                            | 26,00               | 20,20                                                      | 20,25      | _         | _     |
|                        | Ginzahfuna                         | 2,00                | 2,00                                                       | 2,00       | =         |       |
| 10                     | & Breite                           | 3,75                | 3,75                                                       | 3,50       | -         | =     |
| Riegel                 | Breite                             | 6,00                | 6,00                                                       | 6,00       | -         | -     |
|                        | (in b. Mitte te .                  | 4.50                | 4.50                                                       | 4.25       | _         | _     |
| - 3                    | ber Höhe) (Tiefe                   | 2,70                | 2,70                                                       | 2,75       | -         | _     |
|                        | 2 (Länge                           | _                   | _                                                          | _          | 33,50     | 28,50 |
|                        | Ginzapfung                         | -                   | =                                                          |            | 2,00      | 2,60  |
| - 1                    | E Breite                           | = 1                 | _                                                          |            | 3,50      | 4,00  |
| 1                      | Söhe                               | · —                 |                                                            |            | 4,50      | 5,00  |
|                        | Breite                             | 3,25                | _                                                          | _          | _         | _     |
| Do                     | Ho Ginzansung in die               | 19,10               | _                                                          | -          | -         | _     |
| ناك                    | de Eragbaume                       | 3,50                | _                                                          | -          | _         |       |
|                        | Dicte                              | 3,50                | -                                                          | -          | _         |       |
| ٥                      | (Länge                             | 28,00               | -                                                          | -          | _         | _     |
| ho                     | ter=) Einlaffung in ben            | 2,75                | _                                                          |            | _         | _     |
| '                      | Dide                               | 3,00                | -                                                          | _          | _         | _     |

<sup>1)</sup> Die Tragbaume erhalten an ber Achfe einen Berftarfungetheil; gegen bie Mitte find fie fchwächer als an ben Enben.
2) Bei bem gewöhnlichen Munitionswagen find außer ben Rie-

geln noch 3 Schwingen.

<sup>3)</sup> Der Rungriegel ift an feinen beiben Sirnenben gegen feine untere Seite in bie Tragbaume eingezapft, ber obere Theil reicht

nber bie Eragbaume; er ift an ber hintern Seite um 1" hoher,

als nad vorne.

4) Die Acheriegel, bie Mittelriegel beim gewöhnlichen Munistionswagen (1800), bas Duerholz find von Eschens, alle übrigen Theile von Ulmenholz gesertigt.

69. Ausmaaße der Holztheile der Rader.

|                                                                                                             |                   | 1000         | tent     | 4000       |               |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|------------|---------------|-------|--|
| Benennungen ber Theile                                                                                      | 1836              |              |          | 1800       |               |       |  |
| J ,                                                                                                         | No. 1             |              | No. 3    |            | Ma 5          | No. 6 |  |
|                                                                                                             |                   | in Boll      | en bes 2 | Irtillerie | паавев        |       |  |
| Ganze Länge                                                                                                 | 14,00             | 14,00        | 14,00    | 14,00      | 14,00         | 16,00 |  |
| / am Gautan                                                                                                 | 11,00             | 11,00        | 13,00    | 10,00      | 11,00         | 13,00 |  |
| Durch: am Stoff anb. Rohre                                                                                  | 9,00              | 9,00         | 11,00    | 8,50       | 9,00          | 11,00 |  |
| mener (and. Rohre                                                                                           | 7,00              | 7,00         | 9,00     | 6,50       | 7,00          | 9,00  |  |
| bieBoh-sam Stoß                                                                                             | 3,50              | 3,50         | 3,50     | 4,50       | 4,50          | 6,00  |  |
| rung (an b. Möhre                                                                                           | 3,00              | 3,00         | 3,00     | 3,00       | 3,00          | 4,00  |  |
| = ( 05mas Smit Bapfen                                                                                       | 19,85             | 24,80        | 24,50    | 17,60      | 27,76         | 24,50 |  |
| E Lange Johne "                                                                                             | 13,00             |              | 16,50    | 11,41      | 17,60         | 16,50 |  |
| Dide in ber Mitte                                                                                           | 2,35              |              | 2,40     | 2,00       | 2,25          | 2,2   |  |
| Shange (mit Zapfen Johne ") Dicke in ber Mitte                                                              | 2,50              |              | 3,00     | 3,00       |               |       |  |
| Sobe                                                                                                        | 3,50              | 4,00         | 4,30     | 3,50       | 4,00          | 4,25  |  |
| Felgen & Bohe                                                                                               | 2,75              | 2,75         | 3,00     | 2,50       | 3,00          | 3,00  |  |
| Durch= bes unbeschlas<br>genen Rades<br>messer bes beschlages                                               |                   |              |          |            | 54,00         |       |  |
| nen Rabes                                                                                                   | 45,00             | 55,00        | 55,16    | 40,00      | 55,16         | 55,10 |  |
| M. 1 Nab zur Prohe<br>M. 2 Nab zur GCer-K<br>langen Haubih:Laf<br>M. 3 Nab zur 12Aer K                      | fete<br>'anonen:  | unb. 3       |          | >          | bes St<br>183 |       |  |
| langen Wer Haub<br>Na 4 Borberrab<br>Na 5 Nab zum Munitic<br>Na 6 Nab zur furzen 7.<br>Die Naben und Felgen | nswage:<br>Ver Ha | n<br>ubik:Lo | iffete   | }          | bes St<br>180 | 00.   |  |

### 20. Ansmaaße der Holztheile der Raften.

| Benennungen<br>ter<br>Theile |                        | Pro                            | iķe . | Murit-Muni- | Gewöhnlicher<br>Minnitions=<br>wagen |       | stenfasten<br>Plunitions<br>von 1800 | Batteriewagen | Felbschmieden<br>Umboßsteckfasten |       |
|------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|
|                              |                        | 1836                           | 1800  | Man         | 1836                                 | 1800  | Nequi<br>zum D<br>wagen              | Batt          | Felb                              |       |
|                              |                        | in Bollen bes Artilleriemaages |       |             |                                      |       |                                      |               |                                   |       |
| Raften                       | Länge                  | im Lichter                     | 42,30 | 29,25       | 64,20                                | 80,20 | 99,58                                | 20.50         | 93,00                             | 28,50 |
|                              | Obere<br>Breite        |                                | 22,00 | 14,00       | 17,50                                | 22,00 | 22,00                                | 18,34         | 34,00                             | 14,00 |
|                              | untere<br>Breite       |                                | 22,00 | 14,00       | 17,50                                | 20,20 | 20,00                                | 18,34         | 32,00                             | 14,00 |
|                              | Höhe<br>ohne<br>Deckel |                                | 16,50 | 17,00       | 15,00                                | 15,30 | 15,58                                | 9,00          | 24,00                             | 13,00 |
| . (                          | (ganze Länge           |                                | 46,60 | 35,41       | 76,50                                | 87,00 | 106,41                               | 24,00         | 101,50                            | 34,00 |
| Dede                         | ganzeBr                | eite                           | 37,10 | 19,50       | 19,50                                | 27,00 | 26,33                                | 13,00         | 37,00                             | 18,30 |
| e                            | Höhe                   |                                | 2,40  | 6,75        | 8,40                                 | 9,20  | 8,66                                 | 0,83          | 17,00                             | 4,50  |
| ger Mante                    |                        | 1,00                           | 1,00  | 1,00        | 1,00                                 | 0,83  | 1,00                                 | 1,00          | 1,00                              |       |
| des Bobens                   |                        | 1,00                           | 1,00  | 1,00        | 0,90                                 | 0,83  | 1,00                                 | 1,00          | 1,00                              |       |

Der Prohfasten (Spitem 1836) sitt bei ben Geschüßen obershalb ber Achemitte, ber Deckel von ruckwärts zu öffnen; bei ben Wagen wird er um 4,0" weiter vorgesett, ber Deckel von vorwärts zu öffnen; ber obere Rand bes geöffneten Kastenbeckels sieht 48,5" über bem Boben.

Beim Burftmunitionswagen hangt ber Raften 1,0" tief zwischen

ben Tragbaumen bes Sintergestelle.

Der Dedel bes gewöhnlichen Munitionswagens, fo wie ber

Ambosftodfaften hat im Durchschnitt eine Dreieckform.

Der Deckel bes Burstmunitionswagens ift gewölbt und gepolstert, ber bes Vatteriewagens gewölbt. Die Deckelhöhen sind mit Inbegriff bes gepolsterten Sibes angegeben, wo sich ein folcher besindet.

## 71. Sauptausmaaße der Achsen der Feldartillerie.

|                                 | Achle 1)                        |        |       |        |  |
|---------------------------------|---------------------------------|--------|-------|--------|--|
| Benennungen ber Theile          | No. 1                           | Ma 2   | No. 3 | No. 4  |  |
|                                 | in Bollen bes Artillerie-Maages |        |       |        |  |
| ( ber Achse 2)                  | 75,14                           | 60,57  | 61,00 | 64,67  |  |
| Lange & ber Mittelachfe 3)      | 42,25                           | 27,67  | 28,50 | 27,50  |  |
| ber Acheschenfel 4)             | 16,45                           | 16,415 | 16,25 | 18,585 |  |
| Starfe ber Mittelachfe im Be-   |                                 |        |       |        |  |
| pierte                          | 2,50                            | 2,50   | 2,50  | 3.16   |  |
| Die Unterachsung beträgt        | 0,50                            | 0,67   | 0,60  | 1,42   |  |
| Jeber Acheschenfel ift am Enbe  |                                 |        |       | 1      |  |
| abgefantet auf eine gange von   | 0,20                            | 0.17   | 0.17  | 0,17   |  |
| Durchmeffer & am Stoß           | 2,50                            | 2,50   | 2,50  | 3,25   |  |
| ber Schenfel an ber Abfantung   | 1,93                            | 1,93   | 1,93  | 2,41   |  |
| Entfernung bee Lunfenloches vom |                                 | "/"    | , , , | "-     |  |
| Stoße                           | 14,55                           | 14,75  | 14,75 | 16,75  |  |
|                                 |                                 | L .    |       |        |  |

1) 36. 1 Syftem 1836, für fammtliche Fahrzeuge ber Felbartillerie. 36. 2 Borberachfe

Ma 3 Munitionswagenachse | bes Spstems von 1800.

A. 4 7-Aer Saubigachse ) Die Achsen fur bie Laffeten und Progen bes Syfteme 1836 find

an ihren Mittelachsen mit einem Futter versehen.
2) Bei ber Lange ber Achse ift bie horizontale Linie ber unter-

achsten Achse gemeffen.

3) Zwei Nafen auf ber obern Flache ber Mittelachse vorstehenb, sichern bie feste Lage ber Achse in ihrem Futter.

4) Die beiben Acheschenfel find fonisch.

## 72. Sauptbefchlagtheile der Laffeten.1)

|                               | Benennungen ber Theile | ifit Gepfinder<br>Sanonen und<br>Sanonen und<br>Sanonen und<br>Sanonen und<br>Fürzepfinder<br>Sanonen und<br>Sanonen und<br>Sa |                               |                               |  |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Schild=<br>zapfen=<br>pfannen | ganze Länge 2)         | 61,45<br>2,75<br>0,62<br>1,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75,45<br>2,75<br>0,70<br>2,23 | 66,60<br>3,20<br>0,90<br>2,50 |  |

| Benennungen ber Theile                                              | Kanonen und<br>Kanonen und<br>Kange leichte<br>7pf. Haubigen | fürl2-pfünder<br>Kanonen und<br>lange schwere | für 7.pfünder furze Saubigen |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Pfannenbedel4) Länge                                                | 12,60                                                        | 14,46                                         | 14,20                        |
|                                                                     | 2,75                                                         | 3,50                                          | 3,20                         |
|                                                                     | 0,60                                                         | 0,60                                          | 0,70                         |
| Oberschiene 5) { Länge                                              | 43,40                                                        | 40,00                                         | 31,30                        |
|                                                                     | 2,75                                                         | 3,50                                          | 3,20                         |
|                                                                     | 0,05                                                         | 0,10                                          | 0,05                         |
| Umlauffchienes) { Lange                                             | 42,6                                                         | 52,90                                         | 48,10                        |
|                                                                     | 2,75                                                         | 3,50                                          | 3,20                         |
|                                                                     | 0,10                                                         | 0,10                                          | 0,20                         |
|                                                                     | 0,33                                                         | 0,35                                          | 0,50                         |
| Streisplatte 7) { Länge ;                                           | 10,20                                                        | 10,20                                         | 19,00                        |
|                                                                     | 4,65                                                         | 4,65                                          | 3,60                         |
|                                                                     | 0,33                                                         | 0,33                                          | 0,20                         |
| Achebanber 3) { Länge                                               | 34,60                                                        | 39,00                                         | 40,30                        |
|                                                                     | 3,00                                                         | 3,15                                          | 3,20                         |
|                                                                     | 0,50                                                         | 0,70                                          | 0,90                         |
| Achsbander mit Schrauben                                            | 6,20<br>5,00<br>0,30                                         | 7,00<br>0,30                                  | _                            |
| Höhe ber eisernen Proplochbuchse 10)                                | 1,50                                                         | 1,50                                          | 1,30                         |
| Untere Proploch: Weite ber Deffnung<br>nach ber Länge im<br>Lichten | 2,30                                                         | 3,40                                          | 3,00                         |
| Lichten                                                             | 3,00                                                         | 3,00                                          | 3,20                         |
|                                                                     | 0,50                                                         | 0,50                                          | 0,60                         |
| Cupitat                                                             | 10,30                                                        |                                               | 0,00                         |

| Benenn                                    | iii für Gepfünder<br>Kanonen und<br>Kanonen und<br>Tyk-Haubigen<br>jürlö.ppfünder<br>Kanonen und<br>Tyk-Haubigen<br>Tyk-Haubigen<br>für Tepfünder<br>für Tepfünder |                                    |                                     |                                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Obere Proploch=<br>fchiene 11)            | Beite ber Deffnung<br>nach ber Länge im<br>Lichten<br>Beite ber Deffnung<br>nach ber Breite im<br>Lichten<br>Größte Stärke                                         | 3,33<br>5,00<br>1,00               | 5,00<br>1,00                        | 4,90<br>4,11<br>0,60                |
| Nichtringe 12)                            | Durchmeffer im Lichten ber<br>großen                                                                                                                               | 2,70<br>1,90                       | 2,70                                | 2,85                                |
| Richtschraube                             | Länge ber Schraube Starfe mit Gewind                                                                                                                               | 15,00<br>1,33<br>2,83<br>—<br>9,50 | 15,00<br>1,50<br>3,00<br>—<br>10,90 | 12,50<br>1,60<br>-<br>5,00<br>10,00 |
| Richtschrauben=<br>mutter <sup>13</sup> ) | Eange mit Bapfen Starfe in ber Mitte Lange Breite ber Platte Starfe )                                                                                              | 10,93<br>2,70<br>—<br>—<br>—       | 13,20<br>2,70<br>—<br>—             | 6,10<br>3,90<br>0,90                |

<sup>1)</sup> Die Banbe, welche burch bie Riegel auseinander gehalten werben, find burch 4 Querbolzen, wovon einer burch ben Stirn-, einer burch ben Mittel- und 2 burch ben Propriegel gehen, mitzeinander verbunden. Die Laffete fur bie-7-pfunder furze haubihe hat 6 Querbolzen: außer obigen einen burch ben Richtmaschinens und noch einen zweiten burch ben Mittelriegel.

<sup>2)</sup> Bebedt bie Stirn und bie obere Flache ber Manbe bis zum erften Bruch ber obern Kante. Ein Schließe, ein hacken: und ein Kopfbolgen nebst einer Holzschraube und mehreren Laffetennägeln

befestigen beim 6. Pfünder bie Pfannes auf der Laffetenwand. 12. Pfünder und 7. Pfünder turze haben statt ber Holzschraube einen zweiten Kopsbolzen.

- 3) Das Centrum bes Schildzapfenlagers ift um fo viel in bie Pfanne versenft, bag bie Schildzapfen mit 3/3 ihrer Starte in bem Lager ruhen.
- 4) Der Deidel ist mittelst eines Kettchens an ber Laffetenwand und burch ben Schließ: und Hackenbolzen auf ben Pfannen gehalten, wozu eine Schließe an einem Kettchen bient.
- 5) Dieselbe schließt fich an bas hintere Ende ber Pfannen am und bebeckt bie obere Kante ber Laffetenwand vom isten bis jung 2ten Bruch (Propitock), wo sie an bie Umlaufschiene stoft. An ben Bunkten, wo sie mit ber Pfanne und ber Umlaufschiene zusammens flößt, sind Seitenbander.
- 6) Diefelbe lauft um ben Laffetenschwang.
- 7) Auf ber Mitte bes Mittelftudes an ber untern Kante bet außern Sette einer jeben Laffetenwand; bet ben 7-Pfunder furzen bebeckt fie bie untere Kante ber Wand.
- 8) Die eiserne Achse nebst Futter wird burch 2 Achsbunder unten an die Lassetenwände mittelst der Pfannen- und Kopsbolzen beim 6-Pfünder in der Art befestigt, daß der eine Pfannenbolzen vorder Pfanne und vor der Achse, der zweite hinter der Pfanne und vor der Achse und der Kopsbolzen hinter der Pfanne und Achse durch die Lassetenwände geht, das hintere Ende jeder Achsehaune aber mit einer Holzschwaube an die Lassete befestigt wird. Beim 12-Pfünder und der Irpinder furzen halten die Achsbunder Desamenbolzen vor und 2 Kopsbolzen hinter der Achse.
- 9) An bem Stoß der Achfe iff bieselbe mit ihrem Futter noch burch Achsbander mit Schrauben verbunden, beim 6-Kfunder mit einem, beim 12-Rfunder mit zwei.
- , 10) Um bem unten ziemlich engen Probloche und bem Reil die nöthige Dauer zu sichern, ift der untere Theil des Probloches mitt der Buchfe ausgefüttert, welche durch die betden Nasen eine feste Lage im Propriegel erhält und von unten durch die untere Problochschiene getragen wird.

- 11) Dient bem Keil burch die barin vorstehende Nase von geshärtetem Stahl, die nothige Festigkeit zu geben. Obers und Untersschiene werden durch 2 Bolzen seit dem Propriegel verbunden. In dem Kopse des hintern dieser Bolzen ist der birnensörmige Propring beseitiget, in den, wenn aufgeprocht ist, die Propsette einzgeknebelt wird. Zu beiden Seiten der obern Proplochschiene liegen 2 gekrümmte Unterlagschienen auf dem Propriegel, welche den Richtzingbolzen zur Unterlage dienen; die 7-Psunder kurze hat einen runden Propring.
- 12) Jebe Laffete hat 4 Richtringe, 2 fleine vorne, 2 größere ruchwarts, lettere haben Ausschnitte für die Rase des Richthebels. Die Richtringe sind an Bolzen angeschweißt, die sentrecht durch den Protriegel gehen. Durch die beiden vordern Richte des Protriegels besteltigt, auf dem sich der Ring bewegt, in dem beim 6-Pründer und 12-Pfünder die Deichselspannkette beseitigt ist; sie ist mit Ring und Schneller versehen, gleich den Radschuhtetten. Diese Kette wird gebraucht, wenn Lasseten ohne Rohr beim Transporte zweispännig gesahren werden, un die Deichsel in horizontaler Lage zu erhalten. Wird beise Kette nicht gebraucht, so stecht der Schneller in der Schneller
- 13) Das Richtbret (Spftem 1836) bewegt sich in einer Charnier am Stirnriegel und liegt rudwärts mit ihrer Pfanne am Kopf ber Richtschraube auf. Die Zapfen ber metallenen Mutter bewegen sich in bem Nichtmaschinenkloben. Bei ber 7-pfunder, furzen Jaus bise ist die metallene Mutter in das Nichtmaschinenbret eingelassen und mit 2 Bolzen besestigt.

Uebrige Beschlag: 2 vordere Avancirs und 2 hintere Avancirs und Retirirhacken, 2 handhaben (mit Leber überzogen) zum Aufsund Abprohen; 1 Stollen an einer Platte, in dem die doppelte Radschuhfette beseisiget ift, während das andere Ende und der Radschuh in dem Radschuhhacken hängt; 1 hacken mit Fallring zum Aufhängen des Kühleimers und zum Einhängen einer Augwage an der Bruft des Geschühes; 2 Ladzengträger mit Vorstecker an der rechten Lassetenwand, zur Aufnahme zweier Wischer und des Dammziehers beim G-Pfünder; 1 Kichthebelträger mit Schlüstel zur Aufnahme der Endsappenringe der Nichthebelt; 1 beweglicher Richthebelträgring zur Aufnahme der vordern Ende der Richthebelt. Bei der 12-pfünder Lassete liegt der Dammzieher nicht unter den

Michthebeln, sondern langs der linken Laffetenwand mit seinem Eisentheil im Avancirhacken und mit seiner Stange in 1 gabelformigen Träger mit Borstecker. 1 Raumnadelhülse mit Feber an der linken Laffetenwand; 2 unter einander sich befindliche kuntenstocklieden; 2 hebringe an den Lassetenwänden bei den 12-Pfündern und den 7-pfünder kurzen Haubigen; 2 Kothbleche und 2 Stoßscheiben am Achsfutter und am Richtbret 1 Umbugschiene.

Die 7-pfunber furze Saubiglaffete hat teine Sanbhaben, teine Rothbleche und ber Rubleimerhaden ift ohne Fallring.

# 28. Befchlag ber Prote (Spftem 1836).

2 Achebanber gur Berbinbung bee Achefuttere mit ber Achfe und ber Achefchale; 2 Achefchalebolgen gur Befestigung bes Achefuttere mit ber Achoschale (hinter ber Achse); 4 außere Rahmenbolgen gur Berbindung der Rahmentheile unter fich, 6 innere Rahmenbolgen gur Befestigung bes Rahmens auf ben Deichselarmen und bem Trager, 2 Binfelbanber gur Befestigung beffelben auf ber Achefchale, 1 Schraubenbolgen und 1 Stednagel gur Befestigung ber Deichfel in ber Schere; letterer ber hintere jum Berausziehen, um ber Deichfel eine Rabialbewegung um erfteren ju geben; 2 Scherbanber, eines an ben borbern Enben ber Deichfelarme, auf bem ein Theil ber Deichfel por bem Schraubenbolgen ruht, bas andere hinter bem Stednagel und an welches ber hinterfte Theil ber Deichfel mit feiner oberen Flache flogt; 2 Bolgen gur Berbindung bes Propfchemels mit ben Deichselarmen und burch ben Brognagel mit bem Trager: 1 Propfappe jur Berftarfung bes Brobichemele, welche bie Erhohung beffelben um ben Prognagel umgibt und auf welcher ber Brot : ober Rungriegel ber Laffeten ober Bagen ruht. Sie hat eine Deffnung fur ben Brotnagel, biegt fich mit einem Labven. pormarte bie an ben Trager, mit bem entgegengefesten rud warts herab und noch etwas unter ben Trager hin und wird in vertifaler Richtung burch ben Propuagel und in horizontaler burch 2 Bolgen feftgehalten, welche oberhalb bem Trager quer burch ben Schemel geben. 2 Dietbolgen auf beiben Seiten ber Brotfappe vertifal burch ben Schemel, mit ihren langlich vieredigen Ropfen in ber obern Glache beffelben eingelaffen; 2 fleine Brobidemelftreifichienen, unmittelbar an ber Propfappe, bie Mletholgen bebedent und ben Schemel gegen Befchabigung fcupenb;

2 große Brobidemelftreiffchienen bebeden bie obere Glache bee Schemels über ben Deichfelarmen und find burch bie 2 Brog-Scheinelbelgen und Solgschrauben fefigehalten, mit jenen gleichen 3wed habend; 1 elferner Brognagel 20,5" lang, auf 11,5" bom untern Ente 1,95" Durchmeffer, gleich ber Deffnung ber Brotsfappe, von hier an fonisch gegen unten abnehment und sich an einem 1,0" ftarfen Schraubengewind enbigend; mit biefem Theil flectt ber Ragel burch bie Rappe in bem mit 1 eifernen Buchfe gefütterten Brobichemel und in bem Trager und wirb auf beren untern Rlache von 1 Mutter feitgehalten; über ber Brobfappe 1,5" aufwarte cylinderifch und 2,0" ftart, einen Unfat bilbend; ven bier aus wieber fonisch und oben 1,3" ftart und abgerundet; ber obere fichtbare Theil bes Ragels burch Ginfeten gehartet. Brobnagel ift etwas nach rudwarts geneigt und beffen oberes Ende fieht von bem auf ber Oberflache ber Achoschale genom= menen Ditte ber Brogadife 34,0" ab. 1 Benfichemelichiene jur Berftarfung beffelben in bie vorbere Schemelflache eingelaffen und hat eine vierectige Deffnung in ber Sohe ber obern Flache bes Rahmens, in welche ein Stollen bes Brogfaftenbeschlages ein= greift: 2 vertifale Bolgen halten Schiene und gentichemel auf bem Trager feft; 1 Propfette burch 1 Bolgen gwifden bem Proffchemel und Centschemel befestigt und an ihrem Ente einen Rnebel babend, welcher burch ben Brogring ber Laffete gestedt wirb. 1 Tragerband bebeckt bie untere Klache bes Tragers, befeftigt burch 2 lentichemels, ben Brobfettenbolgen und ben Brobs nagel, an feinem bintern Ente in einem Rleben ben beweglichen Schlepptauring jum Einhangen bes Schlepptauce, welches um ble mittelft Dietstiften an ben Deichselarmen befestigten 2 Schlepp= taubaden gefdlungen wirb. 2 innere Bolgen, welche gu= gleich burch bie mittleren Unterfate geben, befestigen bas Fugbret auf ben Deichfelarmen; 3 aufere Bolgen geben burch bas Fuß= bret und jeben außern Unterfat und halten auf ber untern Glache bes Unterfates 2 Rugbretbanber, welche an ihren hintern Enben eine nach abwarte gerichtete Gabel fur bie Spreititan= gen baben, bie von einem quer burchgebenben Bolgen gefchloffen wirb. 2 Bolgen gur Befestigung ber hintern Bugmage auf ben Deichselarmen, 2 große Bagtaichen, welche bie Bugmage umgeben, beren jebe nach ruchwarts einen festen Ring bilbet, in welchem bie Spreikstangen mit ihrem umgebogenen vorbern Ende ein= greifen, welche burch bie Gabel bes Aufbretbanbes quer unter Dem vorbern langen Rahmentheil und burch bie Acheschale geben,

auf beffen hinterer Fläche fie von einer Mutter angezogen werben, wodurch die hintere Jugwoge undeweglich mit den Deichselarmen und mit der Achse der Brobe verbunden ist; 2 kleine Wagtaschen, in deren Ringen die Ortscheite hangen.

Bei ber 7-pfunder furgen Saubiglaffete (Spstem 1800) ist bas Reibscheit oben mit einer Schiene beschlagen; in ben 2 Bolgen bes Propschemels sind Ketten, welche gegen ben Propsettenring laufen; ba die Prope keinen Rahmen hat, so fehlt auch bessen Beschlag.

Deichfel: Obere Deichfelblech, vorne mit einem aufund ruchwarts gebogenen hacken mit Sperring zum Einhangen ber Borzugwage; untere Deichfelblech mit aufgeschraubten Stollen, weran der Ring der Borzugwage flößt und 1 hintern ringförmige hacken, in welchem der große Ring der Aufhaltfette hangt, der sich zugleich um die Deichfel legt und an welchem die beiden Theile der Kette beweglich hangen; an jedem hintern Ende ber Kette ist ein hacken mit Fallring zum Ginhangen in die Rumete der Stangenpferde; ein Rietholzen am hintern Ende der Deichfel zur Berstärfung.

Borzugwage: Große Bagtasche in ber Mitte, welche nach rudwarts einen festen Ring bilbet, in bem ein beweglicher Ring hangt, 4 Einspannhacken, 2 an ber großen Tasche und 2 an ben beiben kleinen Bagtaschen.

Bur Befestigung ber Kaften: 2 Paar Krammen in ben beiben turzen Proprahmstuden, worein bie Charnierbanber bes Kaftens fallen und eine bewegliche Charniertramme in ber Mitte bes hintern Rahmstudes, an bessen innerer Seite mittelft Holzschranben befestigt.

Fur ben mitzufuhrenben Bertzeug: 1 Arttrager unb 1 Art; flieltrager; erfterer am Achefutter, letterer am linten Deichfelarme.

# 74. Befchlag der Munitions:, Batteriewagen und Feldschmieden.

a) Burftmunitionsmagen.

2 Achsbander gur Befestigung ber Achse an ber untern Flache ber Tragbaume, 1 obere und 1 untere Rungriegelsschiene, 1 Rungriegelbuchse gur Fatterung bes Proploches (Buchse und Deffnung ber untern Schiene oval, erstere verengt sich

gegen bie Mitte ihrer Sohe und erweitert fich wieber nach oben. wo bie Bante bes ovalen Broploches mit ihr in eine Flache fallen); 1 vorbere Berftarfungefchiene mit Bolgen feftgehalten, gur Befleibung ber untern Mlache bes Borberriegel und eines Theiles ber beiben Tragbaume, 6 Seitenfchienen gur Berftarfung und fefteren Berbindung ber Theile bes Untergeftelle, 4 Ropfbanber u. 4 Schies nen an ben 4 Doden, 4 Gegenstuten jur Erhaltung ber Doden in ihrer Stellung, burch Bolgen an ben Tragbaumen und Doden befestigt, welche jugleich ber gange nach burch bie Querholzer geben. 2 Berbinbungefchienen, jebe mit 2 Bolgen befestigt, gur Befleibung ber vorbern außern Rlachen ber Tragbaume und bes Borberriegele; 2 Streifplatten an ben Tragbaumen; 1 Querbolgen, welcher burch bie Tragbaume und ben hinterriegel geht; 3 Win= felbanber, 2 Berbindungeschienen jur Befeftigung jebes Fußbretes an ben Tragbaum, bag bie obere Flache mit ber bes Tragbaumes gleichsteht, jum Aufftellen ber Suge ber auffigenben Ranoniere; 1 eiferner Eragachefchentel fur bas Referverab, fchief aufwarts binten über bas Bagengeftell flebenb, mit feinem fantigen Theil in feinem Futter eingelaffen, burch 2 Banber mit biefem verbunden und burch Stange und Muttern festgefdraubt; 1 Bolgen mit Mutter geht burch bas eine Band, bas Rutter und Tragachfe; 2 Banber, wovon bas eine bas Rutter burch 1 Bolgen an bie Acheschale; bas anbere auf ben hinterriegel befestigt; gegen bas Berausspringen bes Referverabes hat ber Acheschenfel an feinem obern Ende eine 4 Boll lange cylinderifche Berlangerung, aber feine Lunfe; 1 Rungriegelfette mit einem Enbe in einer Rramme, an bem anbern einen Knebel, welcher von oben burch ben Schlepptauring ber Brobe gestedt wird und gleichen 3med wie bie Brotfette bat; 1 Deichfelfpannfette mit Schneller und Schnellerglieb in ben Rungriegelfloben hangenb, und wirb, wenn man ben Bagen zweispannig (ohne Bugmage) führt, wie bei ber Laffete gebraucht; nicht gebraucht, ftedt ber Schneller in einer am Rung= riegel angebrachten Gulfe mit Reber. 1 Brostettenfloben an ber vorbern Glade bee Rungriegele jur Berforgung ber Brotfette, welche mit ihrem Rnebel von unten burchgestedt wirb; 4 Rabe fcuh an ber außern Flache bes linten Tragbaums, 2 eiferne guß= tritte, einer an ber außern Seite jebes Tragbaumes jum Auffigen für bie Ranoniere; 2 Stutfappen in ben Eden, welche ber Borberriegel mit ben Tragbaumen bilbet und bienen, wenn ber Sinterwagen nicht aufgeprost ift, benfelben auf Bfablen ju ftuben; 1 Tranfeimer= haden mit Fallring, 1 gabelformiges Band mit Borfteder, um ben Trant=

eimer bei rafchen Bewegungen nicht bin- und berichlagen ju laffen; 4 Rlobenbanber mit 2 Riemen auf ber innern Geite ber Tragbaume, um 6 Pferbepflode auf benfelben liegend mitfuhren ju fonnen; 3 Rloben mit Ringen jum Aufhangen von Wegenftanben; 1 Tragring, 1 Trager mit Borfteder und 1 Stieltragring fur einen Bickel, 1 Sacken: und 1 Stieltragring fur eine Stech: und Burfichaufel; 2 Charnierbanber nebft Aufhaltitollen an ber außern Seite bes rechten Tragbaumes jum Mitfuhren einer abgeglieberten Refervebeichsel; 1 Charnierband an ber innern Band bes rechten Tragbaumes fur bie Referve-Borgugwage: 2 Trager mit Borftedern an ben bintern Doden jum Transport bes Referve : Drt: fcheites; 4 Sangeriemenflammern jum Aufhangen bes Raftens amifchen bem Bestelle mittelft Riemen und 4 Stofriemenflammern an ben innern Flachen ber Tragbaume; 3 Schnallen auf jeber Seite fur bas Deckelleber und 1 Rlammer auf jeber Seite fur Sanbriemen; 2 Rothbleche und 2 Stoffcheiben.

#### b) Linien:Munitionsmagen.

Gleiche Eisentheile und noch 1 Steßscheibe am Achssutter bes Tragschenkels, 1 Reservez Jugwagenträger mit Einhänghacken, 1 Reservez Drischeitträger mit Einhänghacken unter bem Untergestelle; beim System von 1800 1 Reservez Achstragring an ber äußern Fläche bes rechten Tragbaumes, in dem die Reserveachse mit einem Schenkel steckt, und 1 vorderer Reserveachsträger mit Charnierband zur Ausnahme des andern Schenkels; 1 Besestigungekloben für den Kord der Laterne; 2 Schließtloben für die Charnierbander des Kastens auf jeder Seite; 2 Japsenkloben, 2 große Schließtloben mit Vorsteder; in der Dessnung der ersteren greisen Einschubstollen und um letztere Stollendander des Kastens — alle dienen zur Verbindung des Wagenkastens mit dem Untergestell; gleiche Verrichtungen für Pickel, Tränkeimer, Pferdepssöde.

#### c) Batteriemagen.

In ben hauptiheilen ben bes Munitionswagens ganz ahnlich, jedoch ist ber Vorberriegel burch eine bogenförmige Schiene erset, welche an ber Vorberseite bes Rungrigels sich befestig besindet, auch fehlt ber Tragachoschenkel; 2 Kothbleche an ber hinterachse an ben Tragbaumen besestigt; 6 Banber für die Seitenschwingen; 2 Kuftritteisen auf ber linken Seite; 2 Volzen zur Befestigung bes Schutgatters auf ben Tragbaumen; 2 Kloben mit Kettcheu auf jeder Seite bes Schutgatters.

#### d) Felbfchmieben.

Gleiche wie bas Gestell bes Batteriewagens; auf bem Vorberstheil ber Tragbaume ist die Esse, auf der Wertbank Schließbander und Schließtloben für ben Ambosstockkasten; die Esse hat 2 Stutzstangen.

#### 25. Befchlag der Rader.

Spitem 1836: Metallene Aabbudgse mit eisernen Klammern, 2 Speichenringen, 2 Nabenringen, 6 Rabschienen,\*) beren jebe burch 8 Schiennagel und 2 Schienbolzen besestigt ist; 6 Felgen-nietnagel mit Annieten, welche quer durch die Mitte jeder Felge geben, 1 bewegliche Hadenscheibe für die Laffetenräder, bei ben ibrigen Rabern 1 feste Nabenscheibe; an jeden Achsschentel ber Laffetenräder 1 Stollenlohner, der Prograder 1 Deckellohner als Borsteder.

### 26. Befchlag ber Raften.

#### a) Prostaften.

4 Eckbleche, 4 Bobeneckschuhe an ben Seitenkanten und unstern Ecken des Kastens, 2 Armlehnen (mit Leber überzogen) durch Mieten und Winkelbschfloben an den Enden der kurzen Wände des Rastens befestigt, bei den T.Pfündern kurzen Seiten und Rücklehnen; 2 bewegliche Handbaben, jede durch eine Schiene mit Nietnägeln an einer kurzen Seite des Kastens besestigt, 1 Deckelblech, 9 kleine Kloben mit Ringen zum Festschnallen der Sitzschlech, 9 kleine Kloben mit Ringen zum Festschnallen der Sitzschlech, 9 kleine Kloben mit Desen, Hacken; 2 Charnierbander, 1 Deckelspreitzkange mit Desen, Hacken; 2 Charnierbander mit Kloben für 2 Borhängschlösser; Stoll: und Charnierbänder zum Besestigen auf dem Untergestell. Der Kasten kann auf viererlei Art gesetzt werden: entweder zum Borwärtse oder Kückwärtseössen und in beiden Fällen wieder mit der Rückwand an die vordere Fläche des Lenkschweiss stoßend, oder 4,0" davon abstehend. Je nach einer dieser Stellungen greist nun eines der beiden, in der Mitte der Borz und Rückwand an dieselben und ben Boden genieteten Stollenbänder mit seinem Stollen, entweder

<sup>\*)</sup> Starte ber Rabichienen beim 6-Pfunber 0,50", beim 12-Pfunber 0.58" unb bei ber 7-Pfunber turgen 0,41" beim Brograb und 0,58" beim Laffetenrab.

in die, in der vordern Fläche des Lenkschemels besindliche Ocffnung oder in die Dessiung des aufgestellten, an den Prograhmen besestigten Charniertsobens. Im ersteren Falle wird dieser Charniertstoben undenügt umgelegt; zu gleicher Zeit werden die mit ihren oberen Charniertheilen an die Seitenwände des Kastens sessenceten Charniertheilen mit den untern Charniertheilen in den ersten und dersiehten Schließtsoben des Rahmens gesteckt, mittelst der Sperrebleche gesprert und durch einen Borstecker geschlossen. Wird der Kasten von dem Gestelle abgenommen, so sind die untern Charniertheile auswärts geschlagen und an die an dem obern Theil sessensteten Stollen gesteckt und mit Sperrblech und Vorstecker verswahrt.

b) Wurftwagenfaften.

8 Seitenschienen, 12 Berbindungebolgen, jur Berbindung ber Theile bos Raftens; 2 Decfelquereifen und mehrere Bolgen gur Berbindung ber Deckeltheile; 2 Charnierbanter mit Rloben fur Borhangfchloffer; 2 Charnierbanber gur Berbinbung bes Dectels mit bem Raften; 1 Dectelhalter, auffen am vorbern Dectelquer: theil burch einen Bolgen beweglich angebracht, ftemmt fich bei etwa halber Deffnung bes Raftens mit feinem Borftoffe gegen ben an ber vordern Raftenwand auffen befestigten Rloben mit Stockel, ober hangt fich bei volliger Deffnung mit feinem halb= ringformigen Ente in eben benfelben Rloben und erhalt ben Raften im geöffneten Buftanbe; 4 Sangtagen mit Rollen, jebe burch 3 Bolgen an ber untern Flache ber Raftentrager befestigt. Die 4 ftarten Sangeriemen mittelft welchen ber Raften gwifden bem Untergestelle bangt, laufen um biefe Rollen ber Sange= tagen und um bie Duerholger ber Docken. 1 Anhaltfloben mit Ring am vorbern Riegel bes Gestells, burd welchen bie Deichfelfpannfette mit ihrem Schneller gezogen wirb, um bie Langen: fchwingungen aufzuheben; 1 Ructlehne mit 2 Bolgen und 2 Dietnagel am bintern Ende bee Dectele, am vorbern ein vertifal burch: gebenber Bolgen gur Befeftigung einer holgernen Santhabe; 1 Rlo: ben unter bem Raften zum Aufhangen bes Rorbes mit Laterne, 1 gabelformiger Trager mit Borfteder vorne im Innern bes Raftens jum Berforgen eines Referve-Brognagele; 1 Munitione: bezeichnungstafel (von Bled); 3 Schnallen auf bem Deckelleber.

c) Munitionsmagenfaften.

6 Seiten: und 4 mittlere Charnierbanber, 3 boppelte Binfeleifen und 6 Bolgen gur Berbindung ber Theile bes Raftens; ber bach:

förmige Deckel ift mit Gifenblech überzogen und hat jeber 3 Deckel banber mit 4 Bolgen. Berfchlug wie beim Propfaften. Gleiche Befestigung ber Seitenwande an bas Untergestelle wie ber Brotfasten an bem Rahmen; an ber Sinterwand mittelft 2 Stollen mit vorstehenben Stiften, welche auf bie Rloben ber Unterbaume eingreifen; an ber Borbermand Binfelbugel, beren fenfrecht abftebenbe Urme burchlocht find, um über bie Ropfe 2 Schlieffloben ber Unterbaume ju greifen. 2 Dedelhalter aufferhalb an ben Endwanden bes Raftens und Deckels, auf gleiche Beife wie beim Burft-Munitionswagen angebracht; 2 bewegliche Sanbhaben, ahn= lich benen am Progfaften und mit einem Charnierschliegbanbchen verfeben; 4 Sacten, 2 auf jeber Seite bes Dedels jum Aufhangen von Fourage, Tornifter; 1 langlicher Schangzeugring fur 1 Stech= und 1 Burfichaufel burch einen ber Querverbinbungebolgen, 1 Sacken hiefur; 2 Charnier-Referve-Deichfeltrager fur eine Referve= beichsel an ber rechten Raftenwand, oberhalb ber Schaufeln und ber Referveachfe (beim Suftem 1800); bie Borrichtung gum Ditführen eines Referve-Brognagels im Innern und bie Munitions= bezeichnungstafel.

#### d) Batteriemagentaften.

4 Schraubenbolgen zur Befestigung auf bas Gestell, 1 eiserne Decielftute, 6 Schwingbanber, 2 Charnierbanber mit Rloben für Borhangschlösser, 2 Charnierbanber für ben Deckel, 4 Borsteder mit Kettchen, 4 Rloben mit Kettchen; 2 Deckelstangen.

#### e) Ambosftockfaften.

Deckel von Cisenblech, 2 Charnierbander für ben Deckel, 1 Charnierband mit Kloben für bas Borhangschloß, 4 Echbleche, 4 Bobeneckschuhe.

Derfelbe wird mittelft 2 Ginfchubfloben und Stollen auf ber Berkbant ber Felbichmiebe befestigt.

## f) Blasbalgfaften.

Deckel und vorbere Seite mit Eisenblech beschlagen, 2 Charniers banber zum Befestigen auf bem Untergestell, 1 Charnierband mit Kloben für bas Borhängschloß, 4 Erbleche, 4 Bobeneckschuhe.

27. Wichtigste Ausmaaße der Feldgeschütze als Fuhr: werte und Schießwaffe.

|                                           | Ranonen       |          | <b>Saubigen</b> |           |        |  |
|-------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------|--------|--|
|                                           | 6Her          | 12Her    | lange 78'er     |           | furge  |  |
| i 1                                       | 000           | 120011   | Leichte         | Schwere   | 7Her   |  |
|                                           | 27 37 1       | n Bollen | des Artille     | rie-Maaße | 8      |  |
| e Lange bes aufge-<br>ten Geschützes ohne | - 1           | 1 1      | , 15 T          |           | ;      |  |
| annung                                    | 293,00        | 315,00   | 290,00          | 303,00    | 250,00 |  |
| n vordern Enbe                            | C 10          | CO       | 50 . 4          | 5 1.      | 150    |  |
| bis qur                                   | ( -           | C.21 ;   | 11              | 50 1 5    | 40 1   |  |
| er Prope .                                |               | 146,50   |                 | 146,50    |        |  |
| Achsen .                                  | 106,00        | 112,00   | 106,00          | 112,00    | 90,75  |  |
| n Mitte zu                                |               | 1        | all be o        | 7.2       | - 1    |  |
| elgen ge=                                 | FOFO          | 10.50    |                 |           |        |  |
|                                           | 58,50<br>91 ° | 58,50    | 58,50           | 58,50     | 44,50  |  |
| unterften                                 |               | 89 0     | , 91 °          | 89 0      | -76°   |  |
| pfes vom                                  | \$408<br>-    | 75. " o  | 2.              |           | 1.0    |  |
|                                           | 32,70         | 36,80    | 32,30           | 37,20     | 37,00  |  |
| obstoctes auf                             | 9 2.4         |          | - 4             | 6,5       | - 4 9  |  |
| r u. Aus=                                 | s **sd* i     | 4 44     | 514             |           |        |  |
|                                           | 588           | 68%      | 738             | 568       | 1692   |  |
| roßnagel:<br>Achsmitte                    |               | - 1 -    |                 |           |        |  |
|                                           | 34,00         | 34,00    | 34,00           | 34,00     | 20,22  |  |
| bb. Deich=                                | 00.00         | 00.00    | 00.00           | 00.00     | 0      |  |
| Bachemitte                                | 30,00         | 30,00    | 30,00           | 30,00     | 35,00  |  |
|                                           | 22,50         | 22,50    | 22,50           | 22,50     | 20,00  |  |
| den                                       | 22,00         | 22,00    | 22,30           | 22,00     | 20,00  |  |
| em Boben                                  | 27,50         | 27.50    | 27,50           | 27,50     | 27,58  |  |
| im Zuge .                                 | 36,00         |          | 36,00           | 36,00     | 43,00  |  |
| im gewöhn=                                | 1 50,50       | 00,00    | 00,00           | 00,00     |        |  |
| lich. Stanbe                              | 33,00         | 33,00    | 33,00           | 33,00     | 40,00  |  |
| n tiefften                                |               | . :      |                 |           |        |  |
| Stanbe                                    | 27,00         | 27,00    | 27,00           | 27,00     | 18,00  |  |

| -167 Tours                                                                                                                      | Ranonen       |              | <b>Saubigen</b> |              | Byes         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--|
| 100                                                                                                                             | 6Wer          | 12Wer        | lange           | 7Ter         | furge        |  |
|                                                                                                                                 | 0000          | 1266         | leichte         | fchwere      | 7Her         |  |
|                                                                                                                                 | in            | Bollen b     | es Artiller     | ie-Maaßei    | 3            |  |
| Der Lagerpunkt liegt über<br>bem Boben                                                                                          | 43,16<br>27½° | 46,58<br>28° | 43,51<br>27½°   | 47,14<br>28° | 43,50<br>29° |  |
| Größte Elevation bet ein=<br>gerichteter Richtschraube<br>Größte Elevation bei um=                                              | 121/20        | 150          | 111/20          | 140          | 231/2        |  |
| gelegter Richtschraube .<br>Größte Depression<br>Druck bes Propstockes auf<br>ben Boben bei einge-<br>richteterNichtschraube u. | 20°<br>8°     | 21°<br>7°    | 190             | 201/2<br>0°  | 00           |  |
| eingelegtem Rohr Druck ber Deichfelfpige                                                                                        | 1318          | 1518         | 1458            | 195%         | 2178         |  |
| in horizontaler Lage bei ber Prope ohne Laffete                                                                                 | 308           | 308          | 30%             | 30%          | 101110       |  |
| 175 5 60                                                                                                                        | Marie V       | -            | ar .            | 1 10         | 01 5         |  |

### 28. Wichtigste Ausmaaße der Munitions:, Batterie-Wagen und Feldschmieden als Fuhrwerke.

| 10 May 20 M                                                                                                                                                 | ft.<br>ong.                       |                | Nunitionswagen |                         | miebe       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 0018 02                                                                                                                                                     | Wurft-<br>Munitions<br>wagen      | Spftem<br>1836 | Spftem<br>1800 | Batterie-<br>wagen      | Felbschmieb |
| orie and                                                                                                                                                    | ù ù                               | Bollen b       | es Artiller    | ie-Maaße                | 8           |
| Länge bes ganzen Wa-<br>gens ohne Bespannung<br>Abstand beiber Achsen .<br>Geseisweite<br>Lenfungswinkel<br>Höhe ber Achsmitte bes<br>Hinterwagens über bem | 292,00<br>106,00<br>58,50<br>81 ° | 88 °           | 55 0           | 106,00<br>58,50<br>75 ° | 78 °        |
| Boten                                                                                                                                                       | 27,50                             | 27,50          | 27,58          | 27,50                   | 27,50       |

|                                                       | Durft.                                |                  | nien-<br>onswagen | Batterie-<br>wagen | ýmiebe |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------|
|                                                       | 28u                                   | Spftem 1836      | Sustem<br>1800    | Bath               | Felbfd |
|                                                       |                                       | in Bollen        | bes Artille       | rie-Maaß           | eê     |
| über bem Bobe<br>von der M<br>Rungriegel              | ergestell) n 22,! itte des loches bis | <b>50 22</b> ,50 | 21,00             | 22,50              | 22,50  |
| gur Achem<br>Hinterwage<br>von der Re<br>mitte bis zi | ibnagel=                              | 67,30            | -                 | 61,45              | 74,45  |
| mitte bes wagens von ber A bes Hinter                 | Sinter=<br>chomitte<br>rwagens        | _                | 83,50             |                    | -      |
| Tragbaume                                             | 31,                                   | 70 31,85         | 32,00             | 46,70              | 45,30  |
| der Propnas<br>gelmitte                               | 5 = 34,0                              | 00 34,00         | -                 | 34,00              | 34,00  |
| gelmitte<br>b. Deichfelari                            | 9.49                                  | -                | 16,50             | -                  | -      |
| ter)                                                  | 30,0                                  | 00 30,00         | 15,50             | 30,00              | 30,00  |
| Länge vom vorbe<br>ber Deichsel !!<br>Achsmitte ber   | bis zur                               |                  | -13               | - 1                | 77,000 |
| (Berbergestell) .                                     |                                       | 50 146,50        | 131,50            | 146,50             | 146,50 |
| (Suffernung (im                                       | Buge   36,0                           | 00 36,00         | 43,00             | 36,00              | 36,00  |
| ber Deichsel- im g<br>fpipe über ; Sta                | ewöhnl.<br>inde 33,0<br>tiefsten      | 33,00            | 39,00             | 33,00              | 33,00  |
| ben Boben (Gta<br>Drud ber Deichse                    | nbe 27,0                              | 27,00            | 15,00             | 27,00              | 27,00  |
| horizontaler Lag<br>Prope(ohnehint                    | e bei ber                             | 30 %             | -                 | 30 %               | 30 %   |

#### 79. Gewichtstabelle der Keldlaffeten.

|                 | Laffeten für                                            |                                                              |                          |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|                 | GAer<br>Kanonen u.<br>lange leichte<br>7Aer<br>Haubigen | 12Ber<br>Kanonen<br>und lange<br>schwere<br>7Ber<br>Haubigen | Wer<br>furze<br>Haubigen |  |
|                 | in ba                                                   | verischen Pfu                                                | mben                     |  |
| E(Laffete 1)    | 551                                                     | 8293/4                                                       | 745                      |  |
| Raber (zwei) 2) | 300                                                     | 364                                                          | 364                      |  |
| (Brokaestell 3) | 385                                                     | 385                                                          | 338                      |  |
| (Brongeftell 3) | 248                                                     | 248                                                          | 204                      |  |
| Raften 5)       | 138                                                     | 138                                                          | 121                      |  |
| Gesammtgewicht  | 1622                                                    | 19643/4                                                      | 1772                     |  |

1) Die befchlagene Laffete mit allen an ihr festen Theilen; bie Achse bes Spitems 1836 wiegt 99 Pfund, bie ber 7-pfunder furzen Saubihlaffete 142 Pfund.

2) Das Gewicht eines beschlagenen Rabes ber 6:pfunber Laffeten ift 150 Pfunb, ber 12-pfunber 182 Pfunb, ber 7-pfunber furgen

Saubigen 182 Pfund.

3) Das beschlagene Propgestell mit allen an ihm festen Theilen; bie Achse ber Prope ber 7-pfunder furzen haubiglaffete wiegt 72Bfb.

4) Das beichlagene Rab ber Prope bes Syftems von 1836 wiegt, 124 Bfb., bas ber Prope ber 7:pfunber furgen Saubiplaffete 102 Bfb.

5) Der Raften mit allen feinen Befchlagtheilen.

### 80. Gewichtstabelle der Wagen der Feldartillerie.

| AC 917 (1.0) (1.0)               | Wurft.<br>Dunitions.<br>wagen               | Munitio                                    |                                          | Batterie-<br>wagen                          | Felb.<br>schnieben                       |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| fall in the                      | in baberifchen Pfunben                      |                                            |                                          |                                             |                                          |  |
| E (Hinterwagen mit Ras<br>Flent) | 808 1/4<br>300<br>385<br>248<br>138<br>1879 | 643 ½<br>300<br>385<br>248<br>138<br>1714½ | 1050<br>304<br>315<br>204<br>121<br>1994 | 622 ½<br>300<br>385<br>248<br>138<br>1693 ½ | 1040<br>300<br>385<br>248<br>138<br>2111 |  |

1) Der beschlagene hinterwagen mit Raften und allen an ihm feften Theilen.

2) Für alle Bagen bes Shfteme 1836 bas 6-pfünder Laffetenrab;

bas Rub bes Munitionswagens von 1800 wiegt 152 Pfb.

3) Die Propen mit ihren Rabern und Kaften find bie bes 6:Pfuns bers (System 1836); bas Rab ber Prope bes Munitionswagens von 1800 wiegt 102 Pfunb.

## 81. Hauptausmaage der jum Parkund für die Truppen bestimmten Fuhrwerke. 1)

| · Rüftwagen *) |                                                    | Haupt.                                                                                                      | Filial- *)                                                                                                                                                                                      | flone.<br>clance.<br>gen*)                                                                                                                                                                                                                                   | Gaffa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2fpānn.        | 4fpann.                                            | Apothe                                                                                                      | ferwagen                                                                                                                                                                                        | Sing<br>Simp                                                                                                                                                                                                                                                 | wagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | in Zol                                             | len bes 21                                                                                                  | rtilleriema                                                                                                                                                                                     | iĝes                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 92,73          | 117,27                                             | 123,00                                                                                                      | 84,00                                                                                                                                                                                           | 94,50                                                                                                                                                                                                                                                        | 95,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20,91          | 29,25                                              | 24,00                                                                                                       | 20,50                                                                                                                                                                                           | 21,75                                                                                                                                                                                                                                                        | 17.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29,66          | 42,58                                              | 36,40                                                                                                       | 35,50                                                                                                                                                                                           | 34,60                                                                                                                                                                                                                                                        | 28,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14,50          | 23,41                                              | 24,80                                                                                                       | 32,50                                                                                                                                                                                           | 32,70                                                                                                                                                                                                                                                        | 28,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 84,00          | 96,50                                              | 84,50                                                                                                       | 85,00                                                                                                                                                                                           | 87,75                                                                                                                                                                                                                                                        | 76,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44,50          | 44,50                                              | 44,50                                                                                                       | 44,50                                                                                                                                                                                           | 44,50                                                                                                                                                                                                                                                        | 44,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 40,00          | 40,00                                              | 40,00                                                                                                       | 40,00                                                                                                                                                                                           | 40,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 40,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 55,00          | 55,00                                              | 55,00                                                                                                       | 55.00                                                                                                                                                                                           | 55.00                                                                                                                                                                                                                                                        | 55,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | 92,73<br>20,91<br>29,66<br>14,50<br>84,00<br>44,50 | 2fpānn. 4fpānn. in 3of 92,73 117,27 20,91 29,25 29,66 42,58 14,50 23,41 84,00 96,50 44,50 44,50 40,00 40,00 | 2[pánn. 4[pánn. Apothel<br>in 3ollen bes A<br>92,73 117,27 123,00<br>20,91 29,25 24,00<br>29,66 42,58 36,40<br>14,50 23,41 24,80<br>84,00 96,50 84,50<br>44,50 44,50 44,50<br>40,00 40,00 40,00 | in 3often bet 2trilleriema.  92,73   117,27   123,00   84,00   20,91   29,25   24,00   20,50   29,66   42,58   36,40   35,50   14,50   23,41   24,80   32,50   84,00   96,50   84,50   85,00   44,50   44,50   44,50   44,50   40,00   40,00   40,00   40,00 | 2[pānn. 4[pānn. Apotheterwagen   Page   Page   Page   in 3ollen bes Artilleriemaaßes  92,73   117,27   123,00   84,00   94,50   29,96   42,58   36,40   35,50   34,60   14,50   23,41   24,80   32,50   32,70   84,00   96,50   84,50   85,00   87,75   44,50   44,50   44,50   44,50   40,00   40,00   40,00   40,00   40,00 |

1) Fur ben Dienft ber Truppen wird außer ben bezeichneten Bagen auch bie Felbschmiebe von 1800 verwendet.

2) Der 2fpann. Ruftwag. heißt auch Schuh-, ber 4fpann. Brobwag.

3) Aerztlicher Utenfillen-, arztlicher Requifitenwagen.

4) Derfelbe ift mit einem Durchlauf verfehen, hat vorne einen gebedten Sig und wiegt 1396 Bfb. Der Bataillons-Ambulancewagen ift der 2-spann. Ruftwagen, nur vorne mit einem ungebedten Sig versehen.

5) Cammtliche Fuhrwerte haben eiferne Achfen.

#### 82. Untersuchung neuerzeugter Laffeten, Proten und Fuhrwerke der Feldartillerie.

Ehe fie ben Anstrich erhalten, auf einem möglichft wagerechten, hinlanglich großen und hellen Plat nach folgenden Bunften ju beurtheilen:

#### ::: a) Sinfichtlich bes Materials.

1) Ob bas holz völlig troden, weber irgend Merkmale vom Angeiffe bes Wurmes, noch faule Stellen besige und vom Keine ganzlich frei ift. Deichseln und Tragbaume von aftigem ober

abhölzigem Bolge find nicht brauchbar.

2) Db bas zu Schienen, Nabreisen verwendete Elsen nicht weich ift, sondern im Bruch hart erschelnt, dagegen Ketten, Bolzen von weichem Eisen gefertiget sind. Die eisernen Achsen, welche nach Vorschrift geprobt sein mussen, durfen weber Kisse noch Brüche bemerken lassen.

b) Bulaftige Abmeichungen und Mangel an Solge und Gifenstheilen.

3) Sinfichtlich ber Ausmage find folgende Abweichungen gus

an Golztheilen : vom Bagner 0,05"- 0,10"

vom Schreiner 0,05 vom Dreher 0,01

an Effentheilett: vom Schmib 0,10 — 0,15 vom Schloffer 0,05 — 0,10

vom Dreber 0.005 - 0.01

Bei Holz: und Eisentheilen, welche Einstuß auf die Lage bes Geschürrohres, auf die Richtung und Bewegung berfelben haben, wie Bfannenlager, Richtschranden ze. sind nur Absweichungen bis zu 0,01" zuläßig, dagegen bei den Längenmaßen der Eisentheile, welche hierauf keinen Einstuß außern können, wie bei Deichschn, Tragbaumen, Achsen und ben größern Beschlagtheilen werden Abweichungen gedustet, welche die im Allgemeinen zuläßigen um das Doppelte überschreiten.

4) An Holztheilen von Progen, Wägen, beren innere Ranme fein Bulver aufzunehmen haben, find einzelne Niffe bis zu 0,15" gestattet, welche jedoch forgfältig ausgespänt sein muffen. Holztheile mit einzelnen Nesten, die vollkommen gesund und fest sind und sich an Stellen befinden, wo sie die Tragkraft der Theile nicht beeinträchtigen, sind als nicht schädlich zu betrachten.

5) Eisentheile mit unschädlichen Längenriffen find als brauchbar anzuerkennen, baargen Bruche bieselben verwerfich machen-

- c) Unterfuchung ber einzelnen Theile bejünlich ber Unfertigung.
- 6) Db bie verschiebenen Theile ber Fahrzenge aus ben vorfchriftsmäßigen Golggattungen besteben.

7) Bolgthelle, bie nach Borfdrift aus einem Stude gefertigt ansammengefest fein, fo wie Rebler im Bolge nicht burch .tgin Ginfeten von Studen befeitigt werben.

18) Jene Bolgtheite, an welche Befchlage warm angerichtet wer-

He ben, burfen nicht verbrannt fein.

9) Alle Bugen und Betgapfungen muffen auf bas Genauefte

baffen und nicht mehr ale nothig eingefchnitten fein."

10) Alle Bolgtheile follen rein gearbeitet, Die Ranten berfelben nicht ab- ober ausgesprengt und feine Einbrucke vom Sammer burch bas Befdlagen erfichtlich fein.

- 11) Befchlagtheile rein ausgefeilt, Pfannenlager, Propnagel, Proplochbuchfen, Richtschraubenplatten rein ansgeschmirgelt fein. Bene Gifentheile, welche bie Ginfatharte befiten muffen, find rutch bie Beile bezüglich biefer Sarte gu prufen. Ringe und Achtenglieber muffen gut gefdweißt fein und Theile, welche gelothet find, muffen burch bas goth an einem Bangen berbunden und feine Stellen erfichtlich laffen, wo bas Loth nicht bingefoffen ift.
- d) Unterfrichung ber Berbinbung ber eingelnen Theile, bann of frithre Stellung im jufammengefesten Fahrgengel
- 12) DB bie Solatfielle', bie in einander verzapft ober flinnpf qufammengeleimt und verbiebelt find, genau zusammenhaffen, und "nam ob alle Beichlagtheile gut und fest aufgepaft und alle Bolgen und Schraubenmuttern gut angezogen find.

13) Db bie Befchlagtheile an ber vorgefchriebenen Stelle ange-

bracht find mit ob feiner fehlt.

14). Db alle Theile ihre richtigen Ausmange und bie richtige

Stellung gegen einanber haben.

15) Bu meffen find bie Geleisweite und Unterachsung und ob bie Borber und hinterwagen bierin übereinftimmen, bie richtige Stellung ber Albfe und ihre vorfchriftemafige Entfernung bon einander; bie Bohe und Sturgung ber Raber.

16) Ferner ift nuchausehen bie richtige Stellung ber Laffetenwanbe, ber Bfannen= und Marschtager, ber Deichfel und thre Be-

weglichfeit, bes Probe und Reibnagels."

17) Die Berbindung ber Borber: und hinterwagen, ber borgefcriebene Lenfungswinkel und

18) bie innern Raume ber Brog- und Dagentaften find gu prufen.

19) An ben Rabern ift zu untersuchen, ob die vorbere und hintere

Flache ber Nabe senkrecht auf ber Achse stehen; die Nabensbuchse genau in der Mitte der Nabe liege, seit in derselben stede und nicht länger als diese sei; ob die Ringe sest aufliegen, wozu man mit dem Hammer auf dieselben schlägt. Die Speichen mussen sest die Nabe steden und sich dicht an diese und die Felgen anschließen; die Felgen durfen an den Enden nicht aufgesprungen sein und sollen bei neuen Rabern zwei mit ihrer Stirn aneinander stoßende gegen die Schiene hin 0,1" klassen; Radreise und Schienen mußen sest aufsten, dass Rad muß sich an dem Achsstengel leicht dresen lassen, ohne Spielraum zu haben, vollkommen rund, die Stürzung überall gleich sein.

20) Bei ben Proben muß die Deichsel genau in der Mitte ftehen und die Jugwage senkrecht auf dieselbe angebracht sein; bas Innere des Probkastens wird durch Einsehen der hiefur beftimmten Normal-Schubbretchen und Berschläge untersucht. Die Deckel muffen aut schließen, sich leicht öffnen lassen und

in ben Charnieren gut geben.

21) An ben Laffeten muffen die Wände überall gleich weit von einander abstehen; die Riegel an ihren bestimmten Pläten angebracht und die Michtmaschine sich leicht und gleichförmig bewegen lassen und bie vorgeschriebene Elevation und Depression gestatten; die Schildzapfenlager muffen in gleischer und richtsger Sohe über den Horizont und so weit von einander abstehen, daß das Geschützohr, ohne sich zu klemmen, in selbe gelegt werden kann; die Seelenachse des Geschützerohres muß mit der Mittellinie der Lasset zusammenfallen und kein Schildzapfenlager vors oder zurücklehen; die richztige Stellung und Beschusch der Beschlagtheile für den Ladzeug u. s. w. ist durch Einlegen und Beschlagtheile für der Gegenkände zu prüsen.

22) Bei ben Magen find bie Kaften welche Eintheilungen haben, wie die Proben zu untersuchen; bei Deckelwägen bas Material bes Deckelüberzuges und ber Berschluß ber Mägen zu prufen; hinsichtlich ber Beschlagtheile für bie anzubringenden Aus-

ruftungegegenftanbe wie oben.

Nach geschener Untersuchung sind die als gut erkannten Lasseten, Proben und Fuhrwerke (unbedeutende Fehler sind sogleich zu versbessen) anzustreichen, zu numeriren und nachdem die Farbe gestrocknet ist, weiter zu besehen, ob sie die vorgeschriebene Farbe haben, die allenfalls vorhandenen kleinen Nisse ausgekittet und obste richtig numerirt und bezeichnet sind.

# 88. Untersuchung der zu den Nebungen der Artillerie gebraucht werdenden Laffeten und Fuhrwerke.

Fur bie Schiefübungen find biefelben nicht brauchbar:

1) Bo bie Holztheile so sehr verfault find, bag an diesen Stellen schon Abbrockelungen ftatt haben, ober fich Riffe und Bruche geigen.

2) Wenn bie Eifentheile, befondere bie Pfannen nicht gehörig aufliegen, ober fie wegen nicht genugenb angezogenen Bolgen,

fehlenben Rageln loder murben.

3) Wenn sich bie Richtschrauben und Richtmaschinenbreter nicht gehörig bewegen laffen und die Gewinde der erstern schon so sehr ausgeführt sind, daß die Richtschraube bei aufgelegtem Rohre sich von selbst bewegt und so die Richtung Störungen erleiben konnte.

4) Wenn bie Raber nicht gehörig abgebunden (Nabenringe nicht fest genug find) und die Speichen nicht mehr fest in ben

Maben fteden (bie Raber bodlos finb.)

Für bie übrigen Uebungen sind nur sene Laffeten und Fuhrwerte nicht als verwendbar zu erkennen, welche mit Kehlern behaftet sind, die beren Gebrauch entweber unguläßig machen ober wodurch die dabei Beschäftigten gefährbet erscheinen konnten. Nach biefer Untersuchung ift sich noch von dem Justande und der Jahl bes Ladzeugs und der übrigen Ausrustungsgegenstände zu überzeugen.

#### 84. Unftrich und Bezeichnung.

Erfter Anstrich (Grundfreibe): 81/4 Theile Leinölfirnif, 12 Theile Grundfreibe, 6 Theile Bleiweiß, 1/2 Theil Silberglatte, 1/4 Theil gebrannten Kienrus (zu beffen Gerftellung noch einmal fo

viel rober nothig ift).

3 weiter An firich (filbergraue Deckfarbe): 5% Theile Leinölffrniß, 181/2 Theile Bleiweiß, 1/4 Theil Silberglatte, 7/10 gebrannten Kienrus, 1/4 Terpentin. Alle Laffeten und Fuhrwerke, auch bie Bagenbeckluberzüge von Grablzeug erhalten diesen doppelten Anstrich; die Cisentheile werden wie die Holztheile grundirt und hierauf mit folgender Deckfarbe versehen.

Schwarze Deckfarbe jur Ausfagung ber Eifentheile: 15 Theile Leinolfirnig, 11 1/2 gebrannten Rienrus, 1 1/2 Theile Silber-

glatte, 2 Theile Bleiguder, 2 Theile Terpentinol:

Weiße Farbe zum Numeriren: 11/2 Theile Leinölfirnis, 11/4 Theile Mohnol, 12 Theile Rremserweiß, 1/2 Theil Bleizuder, 1/4 Theil Terpentinol.

# eNI: Anfeten, Pratzen, Enhewenke der Belagerungs-

#### 85. Hauptausmaaße der im Gebrauche stehenden Belagerungslaffeten für Ranonen und Saubigen. 1)

|                                                                | 248er          | 182 er         | 127 er         | 108er          |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                                                                | - 01           | Ranonen        |                | Haubite        |  |
| 100                                                            | in Zo          | flen bes 2     | lrtillerie-N   | laaßes .       |  |
| Gange Wanblange                                                | 168,00         | 162,50         | 135,00         | 104,50         |  |
| Sohe b. f an ber Stirn                                         | 19,00<br>14,00 | 17,00<br>12,00 | 13,00<br>10,00 | 1.00           |  |
| Dicte ber Banbe                                                | 6,00           | 5,00           | 4,00           | 3,50           |  |
| Entfernung ber an bem Schilb-<br>Banbe am Brogftod .           | 16,93<br>22,60 | 15,30<br>21,00 | 13,50<br>18,75 | 11,50<br>18,00 |  |
| ber Schilbzapfenmitte<br>von ber Stirn<br>ber Marschlagermitte | 18,50          | 15,50          | 12,50          | 11,00          |  |
| Mbfiand ven ber Achsmitte . ber Achsmitte über                 | 18,00          | 16,30          | -2)            | 1 220          |  |
| bem Boden                                                      | 27,00          | 27,00          | 27,00          | 27,00          |  |
| Geleisweite                                                    | 47,00          | 47,00          | 47,00          | 47,00          |  |
| Durchmeffer bes befchlag. Rabes                                | 55,00          | 55,00          | 55,00          | 55,00          |  |

1) Die 24-pfünder u. 18-pfünder Kanonen: u. die 10-pfünder Saubitslaffete find öftreichifder, die 12-pfünder Laffete baberifder Conftruction. 2) Die 12-pfd. Kanonen: u. 10-pfd. Saubiglaffet haben fein Marichlager.

#### 86. Musmaaße der f. baner. Mörferlaffeten.

| 1. The Control of the | 10Wer                            | 25% er  | 60 Fer | 60% ex |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------|--------|--|
| Call Profit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230                              | mbenmei | rfer : | Stein: |  |
| : 11 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | in Bollen bes Artillerie-Diaafes |         |        |        |  |
| Gange Lange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41,00                            | 49,50   | 66,00  | 63,00  |  |
| Dide & obere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,40                             |         |        | 3,75   |  |
| untere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,00                             | 4,00    | 5,80   | 4,00   |  |

| stational inc. of a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10Her                          | 25#er                          | 60Zer                            | 60Wer                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| - Table - Tabl | Bo                             | mbenmö                         | rser                             | Stein=<br>mörfer                |  |
| The same of the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in Zo                          | llen bes 21                    | rtillerie-D                      | laaßes                          |  |
| Die untere Berftärfung bleibt bis gu einer Sohe von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00                           | 1,00                           | 1,00                             | . 40                            |  |
| Sohe b. Banbe   binter b. Bapfen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,10                          | 13,20                          | 16,90                            | 15,25                           |  |
| lager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,70                          | 14,20                          | 17,90                            | 16,25                           |  |
| Die Nichthebelausschnitte find lang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,00<br>3,00                   | 4,00<br>3,00                   | 4,00<br>3,00                     | 4,00<br>4,00                    |  |
| Abstand bes Zapfenlagers Mitte vom vordern Ende der Wand bes Zapfenlagers Mitte über bem Boben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18,52                          | 20,95                          | 29,00                            | 31,50<br>16,75                  |  |
| Durchmeffer bes Zapfenlagers Entfernung ber Wante im Lichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,66<br>10,56                  | 6,10<br>14,25                  | 8,20<br>19,20                    | 6,05<br>14,25                   |  |
| Riegel 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 47.10                          |                                  | 5. VI                           |  |
| Hinter= gange Länge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,66<br>9,30<br>7,20<br>4,60  | 15,45<br>12,00<br>8,00<br>4,70 | 20,60)<br>18,00<br>10,72<br>5,30 | 15,75<br>6,00<br>10,00<br>10,00 |  |
| Richtriegel ange Länge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,66<br>12,55<br>5,60<br>3,30 | 15,45<br>12,40<br>5,70<br>3,40 | 20,60<br>16,75<br>8,50<br>4,50   | 6,60<br>15,75<br>12.00<br>10,00 |  |
| Höhe des Richtriegels an der Richt-<br>fchraube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,50                           | 5,80                           | 9,00                             | -                               |  |
| Ganze Länge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                | 9                                | 14.25                           |  |
| Söhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                              | 1-                             | U <del>mi</del> V                | 7,30                            |  |
| Breite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                | - 90TT                           | 10,50                           |  |

| 1 4 1                                                            | 10ger        | 25#er     | 60Act       | 60Mer<br>Stein= |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|--|
|                                                                  | Bombenmörfer |           | fer         | morfer          |  |
| _                                                                | in Zol       | Ien bes A | rtillerie-W | aaßes           |  |
| Richtschraube:                                                   |              |           |             |                 |  |
| Sohe bes Ropfes Durchmeffer b. abgerundeten Theis                | 1,90         | 2,70      | 2,70        | -               |  |
| les des Ropfes                                                   | 2,40         | 4,00      | 4,00        | _               |  |
| Lange bes geschnittenen Theiles .                                | 8,00         | 9,00      | 10,00       | -               |  |
| Durchmeffer bes Gewindes                                         | 1,95         | 2,40      | 2,40        |                 |  |
| Sange                                                            | 9,90         | 10,20     | 10,20       |                 |  |
| Schluffel hiezu } Länge                                          | 0,60         | 0,60      | 0,60        |                 |  |
| Metallene Mutter:                                                |              |           |             |                 |  |
| Lange )                                                          | 5,70         | 5,70      | 8,00        | _               |  |
| Breite ber Blatte                                                | 5,70         | 6,70      | 8,00        | -               |  |
| Dide )                                                           | 0,60         | 0,75      | 0,75        |                 |  |
| Lange bes anftoffenben chlinderis                                |              |           | 200         |                 |  |
| fchen Theiles                                                    | 1,40         | 2,25      | 2,25        | _               |  |
| Durchmeffer beffelben                                            | 3,00         | 3,80      | 3,80        |                 |  |
| Bolzen:                                                          |              |           |             |                 |  |
| 1) Armbolzen 4)                                                  |              |           |             |                 |  |
| Gange gange bes Bolgen                                           | 26,36        | 33,25     | 37,20       | 33,25           |  |
| Ropf & Lange einer Seitenfante Dide                              | 2,00         | 2,50      | 3,00        | 3,00            |  |
| Dicte                                                            | 0,80         | 1,20      | 1,20        | 1,40            |  |
| Stengel & Starfe unter bem Ropf<br>Stengel & Durchmeffer bes Ge= | 1,10         | 1,40      | 1,50        | 1,20            |  |
| windes                                                           | 1,00         | 1,30      | 1,40        | 1,00            |  |
| ( Länge                                                          | _            | 5,30      | 5,30        | 3,80            |  |
| Bulfe b) Durchmeffer anterer                                     | _            | 2,50      | 2,40        | 2,25            |  |
| Durchmeffer {unterer                                             | -            | 3,00      | 3,00        | 3,00            |  |
| 2) Querbolzen                                                    |              |           |             |                 |  |
| Sange Lange bes Bolgen                                           | 15,96        | 22,65     | 29,6        | 24,65           |  |
| Ropf & Lange einer Seitenfante                                   | 2,00         | 2,50      | 3,00        | 3,00            |  |
| Dicte                                                            | 0,80         | 1,20      | 1,20        | 1,40            |  |

201 16 4 to 24.10

|                                                                 | 108et       | 25#er            | 602 cr  | 608 et |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------|--------|
|                                                                 | 200         | Stein:<br>mörfer |         |        |
| No. of the second                                               | in Bo       | Raaßes           |         |        |
| Stengel   Dicte unter bem Ropfe   Stengel   Durchmeffer bes Ge= | <b>1,10</b> | 1,40             | 1,50    | 1,20   |
| windes                                                          | 1,00        | 1,30             | 1,40    | 1,00   |
| Mutter hiezu                                                    | Oct Vi      | 44W -5           |         | ( +2   |
| Lange einer Seite                                               | 2,00        | 2,50             | 3,00    | 3,00   |
| Dicte                                                           | 0,80        | 1,20             | 1,20    | 1,40   |
| Durchmeffer ber Deffnung                                        | 1,00        | 1,40             | 1,50    | 1,20   |
| Unterlegscheibe                                                 |             | 0 172            | -17 121 | S      |
| Dide                                                            | _           | _                | _ '     | 0,35   |
| Durchmeffer                                                     | -           | -                | -       | 4,806) |

1) Die Bombenmörfer haben gußeiserne Banbe, wovon bie bes 10:Pfünders 200 Pfund, die bes 25:Pfünders 353 Pfund und bie bes 60:Pfünders 787 Pfund wiegt. Die Banbe bes Steinmörfers find von Cichenholz.

2) Die Ginlaffungen ber Riegel betragen ber Reihenfolge nach

0,5", 0,6", 0,7" u. 0,75"; bie Riegel find von Gichenholg.

3) Sist unter 34° Erhöhung auf ben Laffetenwanben und ift

mit 1,0" in ben Richtriegel eingelaffen.

4) Bei ber 10:pfunber Laffete haben bie Armbolgen cylinbers formige Anfane gum Anstecken von Blockrabern, von 13,00" Durchs meffer mit Reif und 0,30" Dicke.

5) Die Gulfe ift am Ropfe angeschmiebet, am entgegengefesten

Enbe aber wird fie angestedt.

6) Die 60-pfb. Steinmorfer haben noch Pfannen u. Pfannenbedel, Bfannenbolgen mit Muttern u. Lochscheiben u. Schliegpfannenbolgen.

## 82. Mörferlaffete Kurpfalzbaherischer Construction.1)

|                 | Our den ogwer Sommenmorite                       |  |  |  |       |       |
|-----------------|--------------------------------------------------|--|--|--|-------|-------|
|                 | •                                                |  |  |  |       | **    |
| Bange gange bet | Banbe 2)                                         |  |  |  |       | 58,00 |
| -               | por bem Schilbzapfenlager .                      |  |  |  | 12,75 |       |
| Sohe ber Banbe  | vor bem Schilbzapfenlager . am Schilbzapfenlager |  |  |  |       | 12,00 |
|                 | hinter bem Schildgapfenlager                     |  |  |  |       | 13,75 |

### 170 Caffeten, Protjen, Suhrwerke der Belagerungsartitlerie.

| Dicte der Wande                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Entfernung ber Banbe                                               |
| Entfernung bes Mittelpunttes bes Schilbzapfenlagere von ber        |
| Stirne ber Laffete                                                 |
| 1) Auffer biefer fteben noch im Gebrauche 30:pfunber und           |
| 60-pfunber holgerne Dorfer-Laffeten öftreichifder Conftruction von |
| falgenden haupthimensionen:                                        |
| Gange Pange ber Laffeten beim 30Ker 72.00" beim 60Ker 84.00"       |

Breite " " " 25,00 " " 31,00 % ohe " " " 12,50 " " 15,00

2) Die Wande von Metall, die Riegel von Eichenholz und mit 1,0" in die Wande eingelaffen.

## 88. Hauptausmaaße der im Gebranche stehenden Batterie: Proten.

|                                                          |                          | Propen                            | and the                           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                          | Bayerische               | Deft-<br>reichische               | Franzöfische                      |
| " ;                                                      | in Zollen                | bes Artiller                      | ie-Maages                         |
| Länge vom vorbern Ende ber Deichfel<br>bis zur Achsmitte | 135,00<br>21,00<br>47,00 | 168,00<br>21,00<br>47,00<br>42,00 | 456,00<br>22,50<br>58,00<br>45,00 |

# 89. Gewichtstabelle der im Gebrauche ftehenden Laffeten und Progen der Belagerungs-Artillerie.

|                                             | _                 | 20              | lleren |                |                | -     | 111              |                | 4                  | EL BEH | )             |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|----------------|----------------|-------|------------------|----------------|--------------------|--------|---------------|
| Kanonen-1)                                  | Dig-2)            |                 | Œ      | Bombe          | nniörf         | er=   |                  | ōrf.,          | 11                 |        | -jal          |
| Bahr.<br>12%p.<br>Deftr.<br>Deftr.<br>24%p. | Deltr.<br>10 Bib. | 10Bb.           | 25年的.  | Kurpf.         | South.         | Rant. | Deft.            | Steinm<br>60BF | Bapr.              | Deftr  | Frangol.      |
| Language A                                  | 01.11             | , ii            | n ban  | erisabe        | n Pf           | unden | 110              | 1111           | and a              | -      | -11           |
| 1020 1850 2230                              | 1053              | 465             | 849    | 1627           | 716            | 1963  | 1425             | 418            | 431                | 465    | 570           |
| 1) u. 2) mi<br>18-Biunber unb               | t ben F           | läbern<br>nber, | j ba   | 8 Rai<br>12-pf | öftr.<br>ünber | Con   | structi<br>bayr. | ou wi<br>Confi | egt 28<br>cruction | 7 PH   | . für<br>Pfd. |

3) Ohne bie Blodraber. 4) Mit den Rabern; bas Rab ber bapr. Probe wiegt 117 Pfb., ber Istr. 112 Pfb., ber frang. 115 Pfb.

# 90. Sauptausmaafe der zum Belagerungstrain ge-

|                          | Blockwagen !) | (Fifen-<br>munitions-<br>wazen?) | Tranfchee-<br>magen <sup>3</sup> ) | Rüftwagen 4) | Leiterwagen |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|
|                          | I             | n Zollen                         | tes Artille                        | eriemaaßes   |             |
| Breite bes Obergestelles | 45,00         | 40,50                            | 24,00                              | 42,50        | 17,50       |
| / Länge am Bos           | 40,00         | 40,00                            | 24,00                              | -12,00       | 11,00       |
| Raften ben               | _             | 136,75                           | 34,50                              | 124,50       |             |
| im Breite Soben .        | -             | 36,70                            | 23,00                              | 41,00        |             |
| Lichten   Stelle unten   |               | 36,70                            | 16,00                              | 39,00        | _           |
| Sohe                     | _             | 12,00                            | 4,50                               | 24,25        |             |
| , ( Länge                | -             | 136,75                           |                                    | 124,00       |             |
| Decfel & Breite          | _             | 36,70                            |                                    | 41,00        |             |
| ( Söhe                   |               | 12,50                            | _                                  | 17,25        |             |
| Entfernung ber beiben    |               |                                  |                                    |              |             |
| Achemitten 5)            | 120,00        | 105,20                           | 23,50                              | 90,50        | 130,00      |
| Durchmeffer (Borber:     | 45,00         | 40,00                            | 12,20                              | 40,00        | 40,00       |
| bes beschlagenen         |               |                                  |                                    |              |             |
| Rabes (Hinter=           | 55,20         |                                  | 14,80                              |              |             |
| Geleisweite              | 50,00         | - 58,50                          | 27,00                              | 58,50        | 44,50       |
| Der höchste Punft b. Wa= |               |                                  |                                    |              |             |
| gens liegt über b. Boben | 58,00         | 61,00                            | 23,00                              | 94,03        | 69,56       |
| Bange Lange bes Fuhr:    |               |                                  |                                    |              |             |
| werfce                   |               | 292,84                           |                                    |              |             |
| Gewichts)                | 2379 Z        | 1556 2                           | 201 7                              | 1600 H       | 1468 8      |
|                          |               |                                  |                                    |              |             |

1) 2) und 4) Conftruction von 1843.

3) Construction von 1844.

5) Sammtliche Fuhrwerte haben eiferne Achsen; biefe haben ber Reihenfolge nach ein Gewicht ven 138, 76, 13 1/2, 70 u. 72 Pfb.

6) Mit ben Nabern. Bei ben Gifenmunitiones und Ruftwagen mit Tragachfe.

#### 91. Untersuchung der Laffeten, Progen und Fuhrwerke der Belagerungsartilleric.

Geschicht nach Jiffer 82 u. 83 und ift nur bei Leiterwagen, welche mit Leichsen versehen find, zu beachten, bag ber oberfte Punft bereselben senkrecht über ben Acheschenkel und weber vor noch rudwarts stebe. Für ben Anstrich f. Biffer 84.

## VII. Caffeten, Protzen und Nahmen der Sestungs= Artillerie.

### 92. Röniglich bayerifche Feftungelaffeten (Syftem 1843).

Zweik: als hohe und niedere Walls und Kasematten:Laffete. Die Raber und eisernen Achsen bei allen Laffeten und beren Proben gleich. Es bestehen vier, bloß in Auseinanderstellung der Bande und einiger Stärkedimensionen, verschiedene Laffeten:

1) fur lange 24-pfunder Ranonen und 25-pfunder lange und

furge Saubigen;

2) für 18-pfunber (metallene und eiferne) Ranonen und für metallene furze 24-Pfunber;

3) für 12:pfunder (metallene und eiferne) Ranonen und 10=

pfunber lange und furge Saubigen;

4) für 6:pfünder (metallene und eiferne) Ranonen. Die Laffete ift gufammengefest aus 2 Bfoften und 2 Streben, welche mittelft eines Pfoften- und eines Bactenbolgens qu Laffetenwanden verbunden find. Die Berbindung ber Banbe gefchieht burch 3 Riegel : Stirn-, Mittel- und Schleifriegel und bem Achefutterr, bas bie eiferne Achfe auf 3 Seiten umgibt, und auf welchem die Pfoften ruhen. Bur Befestigung ber Riegel an bie Banbe bienen zwei burch ben Stirnriegel, ein burch ben Mittelriegel und bei ber 24: und 18:pfunter Laffete noch ein burch ben Schleif: riegel gehender Querbolgen, bann bei allen 4 Laffeten ein burch ben Schleifriegel gehenber Armbolgen. Die Sacten= und Armbolgen bienen zugleich jum Ginlegen ber Bebebaume. Die Banbe haben ferner eiferne Bfannen (ohne Dectel) und Marichlagerbolgen. An ber rechten Strebe ift bas Rabichuhfettenband mit Ring, welches beim Gebrauche ber Laffete in ber Batterie abgenommen wirb. Bwifden ben Banben ift ber Durchzugbalten mittelft Bolgen und Banber an bas Achefutter, Mittel: und Schleifriegel befestigt. Der baran befindliche und mittelft bes großen Achebanbes feftgehaltene Stirnhaden bient jum Unhangen bee Rahmene, welcher ber Laffete beim Transporte im Rayon ber Festung nachgefahren werben fann. Der am hintern Enbe befindliche horizontale unbewegliche Brogring bient mittelft Ginhangen in ben Brothacten jum Berführen mit ber Brote und ber ober biefem befindliche fchmachere im Rloben be= wegliche Probfettenring jum Ginhangen bes Knebels ber Brob-fette. Die beiben Seberinge werben jum Durchsteden eines Traghebels beim Erheben bes Sintertheils ber Laffete gebraucht. 3ft man burch Terrainverhaltniffe bei fchweren Ralibern genothigt, bie

Bebelfraft ju vermehren, fo fann ber Durchjugbalfen burch Befestigen einer Propscheere mittelft zweier, burch bie in erwähnten Balfen befindlichen horizontalen Locher, anzubringenbe Stecknagel, gleichsam verlängert werben. Die Bropfcheere wird fo befestigt, bag ne in fchiefer Richtung aufwarte fteht, wodurch bas Aufprogen mit eingestedter Scheere gulafig ift. Durch ben an ber Scheere befindlichen Sebering wird bann ber oben ermannte Traghebel geftectt. Auf bem Durchzugbalfen, rudwarts bes Mittelriegels und beim 6: und 12:Bfunder mit beffen oberen Glache abschneibend, befinbet fich bas Richtvolfter. Bei ber 24: u. 18:pfunber Laffete ift biefer Polfter rudwarts etwas hoher. Der Richtvolfter ift auf bem Durchzugbalten mittelft verfentter Bolgen befestigt. In bemfelben (Richtpolfter) ift bie metallene Richtschraubenmutter eingelaffen und beren verfenfte Blatte mit Bolgen baran befestigt. Die 18-Bfunber haben etwas vorwarts eine zweite Mutter in bem nämlichen Bolfter, boch auf einer Stelle, wo berfelbe nicht hoher ale ber Mittelriegel ift, um fur ben furgen 24-Bfunber ju bienen. Fur bie furgen 10-pfunder Saubigen find bie 12-pfunder Laffeten und fur bie furgen 25 pfunber Saubigen bie 24-pfunber Laffeten ebenfalls mit einer zweiten Mutter verfehen. Fur biefe befindet fich vor bem Mittelriegel auch ein zweiter Richtpolfter, ebenfalls mit Bolgen an ben Durchzugbalfen befestigt und ift mit ber oberen Flache in einer Ebene ber oberen Seite bes Mittelriegels und bes erften Bolfters. Die Richtschraube hat eine Blatte und unter biefer ein vorragenbes Rreug mit vier Armen. Um bie langen Befchubrohre auf ben Darich= lagerbolgen verführen zu fonnen, hat jebe ber 3 letteren Laffeten= gattungen zweierlei Rohrfattel, einen fur metallene und einen fur eiferne Befchute. Diefe ruben auf bem Durchzugbalten hinter bem Richt: polfter, ohne irgend eine anbere Befestigung als ben Ausschnitt am Solge. Bu biefem 3mede find auch bie Stirnriegel etwas ausge-Die gleichen Raber befteben aus Rabe, 5 Felgen und meifelt. 10 Speichen, haben einen Rabreif und find mit gewöhnlichen Raben: und Speichenringen verfeben. Die Rabenbohrungen find mit gangen eifernen Buchfen gefüttert. Die holgernen Blodraber fur Rasematten besteben aus einer Rabe und 6 Reilen mit 6 Bapfen verbunden, einem Rabreif und ben Nabenringen und haben ebenfalle Nabenbuchfen. Für ben Rafemattenhebel (Banbfpeiche) ift bas Blodrab in feinem Umfreise auf gleichen Abstanben vieredigt 6mal ausgelocht; bamit jeboch bie Locher burch eingebrungene frembartige Theile nicht verftopft und zeitenweise untauglich werben, find biefelben nach außen bee Rabes feitwarts unter bem Rabreife geöffnet. Die Raber haben Lohner und Sackenscheiben, um wenn nothig Buggurten einzuhängen, lettere zwischen Nabe und Lohner. Die 24-pf. Laffete erhält hinter ben Rabern ein Querscheit als Bremse zur Bersminberung bes Rücklauses, welches mittelft Ketten am Durchzugbalten

gehalten wird.

Prope: Gleiche eiserne Achse, gleiches Rad, Achssutter und auf letterem die Achsschale mittelft Bolzen beseiligt. Beibe Deichselsarme zwischen Achsschafter und Achsschale eingelassen und mit den gleichen Bolzen sestgehalten. Die Deichsel mit Aufhaltsette ist durch Bolzen mit den Deichsclarmen verbunden; die hintere Zugwage durch Bolzen auf den Deichsclarmen und mittelst Spreisen an die Achsschale beseitigt, hat Ortscheite, die Borzugwage keine und sind bie Einspannhacken an dem Bagebalken; serner Prohhacken und Prohsette. Auf dem an der Schale und dem Achsschter besseligten eisernen Stüßbogen ruht der Durchzugbalken und halt die Deichsel in die Höhe. Damit aber dieselbe nicht überschlagen könne, wenn das Nehr im Marschlager liegt, wird ein an einem Kettchen häugender und mittelst dieser an die Schale besestigter Einlegering über den Prohring an den Prohhackens und damit der ganzen Broke verhindert.

Rahmen: Zwei Rahmichwellen, worauf bie Raber laufen, mit Rahmleiften (mittelft Bolgen befestigt) nach innen und burch 4 Riegel verbunden: Rung= (vorberften), erften Mittel= und zweiten Mittelriegel und ben hinterriegel. Auf ber Mitte biefer vier Riegel ruht parallel mit ben Rahmichwellen und über ben Sinter= riegel hinausreichent, ber Rahmleitbalten mit 4 Bolgen an bie 4 Miegel befestigt. Borne find an ben Schwellen zwei Unterfats ftodden mittelft Bolgen befestigt und mit Stoffchienen belegt, fer= ner bamit bie Laffete nicht über bie erftern binausgleiten fann, gwei Unhaltfeile gegen ben Rucklauf angebracht. Der Rungriegel bat in ber Mitte ein Loch fur ben Reibnagel. Rur bie Geitenrichtung befinden fich am Ende ber Rahmichwellen, zwei fleine Salbachfen, woran außeiserne Rollraber gestecht find. Werben biefe abgenommen, bie eigens hiezu bestimmten Auffahrtfeile angebracht, fo fann bie Laffete mit aufgelegtem Rohre mit ben Rabern auf bie Rahm= fcwellen und ber Schleifriegel auf ben Rahmleitbalten gebracht werben; hierauf bie Auffahrtfeile hinweggenommen, bie Rollraber wieder an die Salbachsen gesteckt und auf die hintern Ente ber Rahmschwelle die zwei Anhaltfeile so gelegt, bag ihre Stifte in bie hiefur vorhandenen Löcher ber Schwellen paffen. Um Ende bee Rahmleithalfens wird ein Anhalt Stollen in bas bierfur be= stimmte Loch gesteckt, um bei ftarkem Rudlaufe bas Sinabgleiten bes Schleifriegels zu verhindern.

Gebraud: In Rafematten werben ble Blodraber angefledt. Um bie Laffete auf bem Balle hinter tief eingefdnittenen Scharten, beren Sohle jeboch hoher ift, ale bie ber Rafematten ober über Banf von gleicher Bruftwehrhohe ju gebrauchen, werben ftatt ber Blodraber bie Speichenraber angewenbet. Damit aber auch ber Schleifriegel eine hohere Lage erhalte, wird auf tem Rahmleitbalfen noch ein eichener Erhöhungebalfen gelegt und berfelbe mittelft eines Schubflobens und zweier Bolgen mit Muttern auf ben erfteren befeftigt. Der Anhalts: ftollen wird bann in bas Loch bes Erhöhungsbalfens gesteckt und reicht auch burch ben Rahmleitbalfen. Gine hintere Rahmenftuge von Fichten= holz, welche zwar ichon bei ter Aufstellung bes Rahmens in ben Rafematten Auwendung finden fann, wird bei bem Gebrauche höherer Raber nothig, um ben über ben Sinterriegel hinausreichenben Rahmleitbalfen gu ftugen. Diefe Rahmenftuge ift ausgefchnitten und bilbet gleichfam zwei Stufen, bie niebere Stufe wirb hier ale Stute bienen. Alls hohe Balllaffete fommt unter ben Rungriegel bes Rahmens ein Rahmenunterfat mit zwei fichtenen Seitentheilen und brei eichenen Riegeln, in welchen mittleren ein Loch fur ben Stechnagel fich befindet. Damit biefer Rahmenunterfat fest auf ber Bettung liegen bleibe, bie: nen zwei an beffen Seitenriegeln angebrachte Stollen, welche in bie biefur bestimmten locher ber Bettung paffen. Unter bie Mitte bes Rabmens, um biefen ju ftugen, wird eine fichtene mittlere Rabmen: ftube in Weftalt eines Parallelepipebums gelegt. Rachft ben bintern Enben ber Rabmichwellen werben in bie vierfantigen löcher 2 eiferne Gabeln eingestecht, an weldje nun bie Rollraber mittelft Stechnagel befeitiget werben. Die bintere Rahmenftute paft nun mit ihrer oberen Stufe unter ben Rabmleithalfen.

Da bie Schußschartensohlen ber Kasematten von Ingolstabt 10" nieberer sind, als die zu Germersheim, so werden in Ingolstabt die Lassetzu mit Anwendung von kleinern Blockrädern auf die Sohlen der Kasematten ohne Rahmen gestellt. Jur sicheren Obrection dienen die an der Stirne des Durchzugdalkens beiderzeitig angedrachten Friktions: Rollen, die einen unter der Easset liegenden Leitbalken auf beiden Seiten berühren, serner der Schleifzriegel der Lassetz, welcher auf diesem Leitbalken, wie deim Rahmen auf dem Rahmleitbalken schleift. Es ist demnach an seder Festungs-lassete für Ingdlitadt an dem Verdertheil des Durchzughalkens ein Rollendand mittelft Bolzen beseitigt, woran sich bie zwei Fristionszollen besinden. Die hiezu gehörigen Blockräder sind den früher beschriebenen ähnlich. Der Kranz, welcher die Nade umgibt, ist niedriger und besteht anstatt aus 6 Keisen aus 6 Felgen. Die Ausschungen sür die Kasemattenhebel sind diesen. Der Leitbalken

von Cichenholz ist an seiner Stirn mit einem Richthacen versehen, um einen Hebel unterzulegen, und durch Anstüßen auf den Jahneisen der Bettung das Geschüß rechts oder links zu dirigiren. Er hat als Nebentheile noch einen Reibnagel zur Beseitigung des Bordertheiles an die Kasemattenbettung und einen Beseitigungsbohrer zur Feststellung des Hintertheiles für allenfallsige Schüße bei der Nacht oder sons beliebige Festhaltung einer gegebenen Richtung, dann einen Keil mit zwei eisernen Zapsen, welcher mit diesen auf dem hintertheil des Leitbalkens besestigt wird, um den Rücklauf der Lassetz zu hemmen.

Jum Transport bes Nahmens durch Menschenhande oder Pferbe im Napon der Festung wird eine besondere Rahmenachse, bestehend aus einem Achsstuter von Eichenholz und zwei eisernen Halbachsen an einem der beiben Mittelriegel mittelst Stecknägel besestigt und an dieselbe je nach Bedürsniß Speichens oder Blockrägel besestigt. Das durch wird der Rahmen Fuhrwerk, auf welchem die übrige Zubehör und Bettungstheile mit versührt werden können. Mit dem am Ende des Rahmleitbalkens besindlichen Propring kann der Rahmen entweder an den Stirnhacken der Lasses oder an den Prohacken angehängt werden, in welchem Falle die Achse an den ersten Mittelsriegel zu besestigen ist. Der unter dem hintern Theile des Rahmeleitbalkens besindliche Hebring dient hiebei zum Ausprohen des Rahmens mittelst durchgesteckter Traghebel.

Um ben Rahmen burch Menschenhanbe fortzuschaffen, wird bie Achse am zweiten Mittelriegel befestiget und berselbe baburch an einem Punkte gestütt, wo Borber: und hintergewicht sich ausheben. Auch können auf kleine Strecken bie Rollraber mit in Anspruch gesnommen werben, in welchem Falle die Gabeln so an ben Rahmen zu befestigen sind, daß die Raber ihre Richtung nach der Länge der

Schwellen erhalten.

## 93. Ausmaaße der t. bayr. Festungslaffeten. 1)

|           |                           |       |      | 6Act                   | 12#er                  | 188er                  | 24 Her                 |
|-----------|---------------------------|-------|------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                           |       |      | in 31                  | Men bes Ar             | rtillerie-Di           | aaßes                  |
| Streben²) | Länge<br>Breite<br>Stärfe | • • • | <br> | 62,50<br>13,25<br>3,25 | 62,50<br>13,25<br>4,00 | 62,50<br>14,00<br>4,25 | 66,00<br>16,50<br>6,10 |
| Pfosten   | Länge<br>Breite<br>Stärke | <br>  | <br> | 32,50<br>15,00<br>3,25 | 32,10<br>15,00<br>4,00 | 31,50<br>15,00<br>4,25 | 35,00<br>20,00<br>6,10 |

|                                   | 6Act     | 12#m       | 18#er       | 24 <b>A</b> er |
|-----------------------------------|----------|------------|-------------|----------------|
|                                   | in Zol   | len bes 21 | rtillerie-M | aaße8          |
| Spannweite ber Wanbe              | 12,14    | 16,20      | 19,10       | 19,10          |
| ( Länge                           | 94,75    | 94,75      | 94,75       | 100,75         |
| Durchzugbalfen ? Breite           | 8,00     | 8,00       | 9,00        | 9,50           |
| Starfe                            | 5,50     | 7,00       | 7,00        | 7,00           |
| Lange ber 3 Duerriegel (Stirn:,   |          |            |             |                |
| Mittel:, Schleif:)                | 13,64    | 17,70      | 20,60       | 20,60          |
| Breite bee Stirnriegele           | 11,50    | 11,50      | 11,50       | 14,00          |
| C 2 C                             | 5 7,003) | 7,00       | 7,00        | 7,00           |
| Höhe " "                          | 6,00     | 6,00       | 6,00        | 6,00           |
| Sohe und Starfe bes Mittelriegels | 5,75     | 5,75       | 5,75        | 5,75           |
| Breite bes Schleifriegels         | 8,00     | 8,00       | 14,00       | 14,00          |
| Sobe beffelben                    | 9,00     | 9,00       | 9,00        | 9,00           |
| gange Länge                       | 58,00    | 58,00      | 58,00       | 58,00          |
| Lange b. Acheschenkel             | 16.00    | 16,00      | 16,00       | 16,00          |
| Achfe 4) Durchm. b. Schenfel      |          |            |             |                |
| (eiferne) \ am Stoß               | 3,20     | 3,20       | 3.20        | 3,20           |
| am Ende                           | 2,40     | 2,40       | 2,40        | 2,40           |
| Unterachsung                      | 0,30     | 0.30       | 0,30        | 0.30           |
| Lange, obere                      | 27,40    | 27,40      | 27,40       | 27,40          |
| Achefutter & Breite               | 7,00     | 7.00       | 7,00        | 7,00           |
| Söhe                              | 7,25     | 7,25       | 7.25        | 7.25           |
| & Lange                           | 21,25    | 25,50      | 28,50       | 41,50          |
| Richtpolfter Breite               | 5,50     | 7.00       | 7,00        | 7.00           |
| Söhe                              | 4,75     | 4.75       | 4.75        | 4,50           |
| ( Bange                           |          | 17,00      | 17,00       | 17,00          |
| 2tes   Breite                     | -        | 7,00       | 7,00        | 7,00           |
| Richtpolfter   Sobe               | 1 _      | 5,50       | 5,50        | 5,50           |
| Lange ber Schraube                | 17,50    | 17,50      | 17,50       | 17,50          |
| Quedimetter                       | 2,00     | 2,00       | 2.00        | 2,00           |
| Primite 1                         | 0,20     | 0,20       | 0.20        | 0.20           |
| schraubes) Gewinde tief           | 0,20     | 0,20       | 0.20        | 0,20           |
| Durdim, b. Kreuzes                | 15,00    | 15.00      | 15.00       | 15.00          |
| Salbmeffer bes Schildzapfenlagers | 2,00     | 2,45       | 2.80        | 3,10           |
|                                   | 109,00   | 109,00     | 109,00      | 109,00         |
| Gange gange ber gaffete 6)        | 100,00   | 100,00     | 100,00      | 100,0          |

<sup>1)</sup> Sammtliche Theile find aus Eichenholz gefertigt. 2) Die Streben und Pfosten, welche beim 24-Bfunder unter 56°, bei 12

(11)

allen übrig. unter 60° zu Wänden verbund. find, laufen unter fich parallel. Bei ber 24-pfd. Laffete find an ber außern Fläche am untern Ende der Pfosten 2,36" tiefe und 12" breite Ausschnitte für die Maben ber Rader.

3) 7,00 in ber Mitte, 6,00 an beiden Enden; die Einlaffung ber Riegel zu beiden Seiten beträgt 0,75. Der Stirnriegel ift oben zur Erzielung einer größeren Derreffion gegen vorne zu ausgeschnitten.

4) Die Achse fur Laffeten, Progen u. Rahmen biefelbe, wiegt 117 Pfb. 5) Die Richtschraube wiegt mit Kreuz 22 Bfb.; bie metallene

Mutter hiezu 14 Bfb.

60 6) Bom außerft. Entpft. b. Raber bie an bas Ende d. Propringes. gemeff.

94. Ausmaaße des Rahmens und der Proge der f. b.

| Festungslaffeten 1)                  | Länge            | Breite     | Sühe                | Dice                |
|--------------------------------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|
| Rahmen:                              | in 30            | llen bes 2 | rtillerie-D         | laaßes              |
| Nahmschwellen                        | 133,45<br>133,45 |            | 4,50<br>4,00        | _                   |
| Rungriegel ohne Bergapfung           | 31,00            | 12,00      | 7,25                | -                   |
| 1fter Dittelriegel                   | 43,00            | 5,503)     | 8,60                |                     |
| 2ter Mittelriegel                    | 43,004)          |            | 9,80                | _                   |
| Sinterriegel                         | 43,00            | 6.75       | 6,50                | _                   |
| Rahmenleitbalfen                     | 155,30           | 5,50       | 6,00                | _                   |
| Bange Breite bes Rahmens             | _                | 43,00      | -                   | _                   |
| Spannweite                           | _                | 31,00      | _                   | _                   |
| Achefutter                           | $43,00^{5}$      | 5,50       | 5,25                |                     |
| Grhöhungsbalfen                      | 106,30           | 5,50       | 5,506)              | _                   |
| Rafematten Leitbalfen                | 192,00           | 5,40       | 6,00                |                     |
| Rahmenunterfat, Geitentheil          | 45,50            | 5,50       | 8,00                |                     |
| " Riegel                             | 19,25            | 8,00       | 5,50                |                     |
| Anhaltkeile mit Stift                | 30,00            | -          | 8,00                | 3,20                |
| Rahmenstüße, mittlere                | 51,75            | 8,00       | 9,50                | _                   |
| " hintere                            | 21,00            | 5,50       | 5,50 <sup>7</sup> ) | _                   |
| Ganzelänge b. Rahm.mit Propring      | 170,60           |            | _                   | _                   |
| Prote:<br>Deichsel                   | 126,00           |            | _                   | 2,50 <sup>8</sup> ) |
| Entfern.b. Deichfelfp.b.g. Achsmitte | 147,50           |            |                     | 3,50                |
|                                      |                  | 2,00       |                     |                     |
| Deichselarme                         | 46,75            | 3,50       | 4,50                | -                   |
| Achsschale                           | 31,00            | 6,00       | 5,05                | -                   |
| Achsfutter                           | 27,409)          | 5,00       | 5,75                | _                   |
|                                      |                  |            |                     |                     |

1) Die Scitentheile bes Rahmenuntersates von Fichten-, alle übrigen Theile von Cichenholz. 2) Obere Breite. 3) hat in ber Mitte eine Ausschlitzung, ift unten mit 0,2" abgefantet. 4) Mit 3,0" zu beibeit Seiten eingezapft. 5) Die untere Kante um 0,1" geringer. 6) Mit Aufschiftung. 7) Bilvet auf halber höhe eine Stufe. 8) Die Etärte an ber Spige und vor bem Keil; ber Keil 18,0" lang ist in bie Deichsellänge eingerechnet. 9) Die untere Kante um 0,85" geringer. Un m er kung: Im Probe gehört noch bie feste hinterzugwage mit Ortscheiten.

95. Ausmaaße der Rader der f. bayer. Festungslaffeten.

| a, ep        | trenentar lat enlicten mus brod |              | "            |
|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|              | gange Lange                     |              | 13,50        |
|              | am Saufen                       |              | 12,00        |
| m.c.         | Durchmeffer am Stoß .           |              | 10,00        |
| Die Nabe     | an ber Röhr                     | 2            | 8,00         |
|              | bie Bohrung am Stoß             |              | 3,80         |
| 4            | bie Bohrung an ber Röhre        |              | 3,40         |
|              | Lange mit Bapfen                |              |              |
| Speichen     | Lange ohne Bapfen               |              |              |
| Optingin     | Starfe in ber Ditte             |              |              |
| Stura bes    | Rabes                           |              |              |
| . 6.5        | õhe                             |              | 4.50         |
| Felgen 3 3   | õhe                             |              | 4.00         |
|              | 6 bes unbefchlagenen Rabes .    |              | 41.00        |
| Durchmeffer  | bes unbeschlagenen Rabes        |              | 42,20        |
| Chamicht ho  | beschlagenen Rabes              |              | 1918         |
| Die Nab      | en und Felgen find aus Ulmen-,  | bie Speichen | aus Efchen=  |
| holy geferti | get.                            |              |              |
|              | octrab.                         | Blo          | ctrab        |
|              |                                 | für          | für          |
| Die Nabe     | wie an ben Speichenräbern.      | Ingolftabt   | Germereheint |
|              |                                 |              |              |

| _, -       | wie an ben Speichenrabern. | für<br>Ingolftabt | für<br>Germereheim |
|------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
|            | Breite                     | 4,00              | _                  |
| Felgen 1)  | Länge                      | 8,50              |                    |
| Origin )   | Sobe mit Einlaffung        | 3,00              | _                  |
| Reile mit  | 3apfen2) & Breite          |                   | 12,50<br>4,00      |
| Durchmeffe | er bes beschlagenen Rabes  | 16,40<br>81 &     | 26,00<br>105 &     |

Die Felgen und Reile find aus Eichenholz gefertigt.

1) Die Felgen für bie kleinen Blodraber mit 0,5" in bie Nabe eingelaffen.

2) Die Reile mit 3,0" langen Bapfen verfeben.

| un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -              |               |       |         | -1             |                |         | -             |                 |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|-----------------|-------|---------------|
| State of the state | Gabia.         | 0.            | 12,   | TZ-pro. | 13-pip.        | .0.            | 24-ptp. |               | 10.pfb.         | 23    | 25.pfb.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | met.           | ei f.         | met.  | eif.    | met.           | eif.           | furze   | lange         | lange   furze   | lange | lange   furze |
| Erbib. b. Schilbzapfenachfe ub. b. Bett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75,60"  75,60" | 75,60"        | 75,00 | 75,00"  | 74,60- 74,60   | 74,60          | 74,60   |               | 75,00"   75,00" | 1     | L             |
| ber Speichenraber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25.45          | 25.40         | 37.00 | 36.35   | 45.30          | A5 50          | 18.10   | 95.45         | 1               |       | 1             |
| Go mit Grbob. auf ber Richtschr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11020          | 11010         | 9.50  | 8.40    | 6°36′          | 4.30           | 110 10  | 1001          | 9.40            | 1     | l             |
| last per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 40          | 15 20<br>7 94 | 13 50 | 12 30   | 300            | × 00           | 17 -    | 14            | 11 8            | 1     | 1             |
| a Ale Richtbret ohne Reil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 10          | 11 48         | 10 30 | 9 20    | 9 9            | 1 45           | 10.50   | 99            | 1 1             | 1 1   |               |
| 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 20           | 9 40          | 9 20  |         | 12 56          | 14 2           |         |               | 5 4             | 1     | 1             |
| De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 to           | 13 20         |       | 13 36   | 9 50<br>16 12  | 10 20<br>17 26 | 10 to   | 5 34<br>12 24 | 98              | 1 1   | 11            |
| Erhob. b. Schildgapfenachfe ib. b. Bett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65,50"         | 65,50"        | 64,90 | . 0     | 64,70"         | GA,70"         | 64,70"  | 64,90         | 64.90           | 1     | 1             |
| pii<br>in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11024          | 10°50         |       |         | 2040           | 4.24           | 110 10  | 100-          | 9048            | !     | 1             |
| id count                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 40          | 15 4          | 13 40 | 12 30   | 02 6           | <b>4</b>       | 17 10   | 14 20         | 10 50           | 1     | !             |
| Richtbret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.50          | 11 24         | 10 28 | 9 10    | 6 12           | 195            | 10 40   | 10 40         |                 | 1 1   | -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 24           | 9 40          | 9 20  |         | 12 40          | 14 20          | 17 50   | 9 10          | 4 50            | 1     | 1             |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25             | 13 40         | 10 30 | 02.9    | 16 49          | 12 30          | 10 10   | 35<br>S       | 4 10            | 1     | 1             |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ASA            | - 1           |       |         | 100            | 3 8            | 200     | 4   5         | 0               |       |               |
| a bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12°10          | 11040         | 10.24 | 9°10    | 3 3            | 40.50          | 110,00  | 10.40         | 13              | 59,65 | 13090         |
| ta B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 10          | 15 40         | 14 10 | 13      | 9 40           | 8 40           | 17 30   | 14 30         | 12 20           |       |               |
| or a (Midithret ofne Reil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 20          | 12 50         | 105   | 000     | 2 24           | 1 30           | 7 40    | 7 24          | 1               | 1     | 1             |
| 318 i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -              | 200           | 60    | 9       | 12 30          | 13 50          | 17 20   | 200           | 4 10            | 2 3   | 8 30          |
| S Seim 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 40          | 13 20         | 11 50 | 13 40   | 55 50<br>56 50 | 12 20          | 2 3     | 4 40          | 1 30            | 11    | 4 24          |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51,70"         | 51,70"        | 50,80 | 50,80   | 50,60          | 50,60"         | 50,60   | 50            | 50,80"          | 1     | 1             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15°50          | 16° 10°       | 15°10 | 12,50   | 10°40′         | 9030           | 16° 10′ | 150           | 14.40           | 1     | 1             |
| uld<br>beim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               | 11 40 |         | 7 10           | 6 10           | 121     | 11 40         | 10 40           | ıı    | 1 1           |
| med in Conditione Reil,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 30          | 16 40         | 15 40 | 14 20   | 11 20          | 10 1           | 15 50   | 15 30         | 1               | 1     | 1             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 1            | 05 5          | 1     | 28      | 3 40           | 30             |         |               | 1               | 1     | i             |
| 3 (Seim Richtbret mit Reil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 40           | 8 20          | 7 10  | 8 20    | 11 10          | 12 20          | 28      | 7 10          |                 | 1     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |       |         |                |                |         |               |                 |       |               |

| Carbot de Carbota de   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rfenagefe ib. b. Bett. 180,70° 50,70° 750,00° 180,00° 183, 491 179 179 180 281 282 809 282 409 179 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | )                                                                                                                                                                           |
| rfenagefe ib. b. Bett. 180,70° 50,70° 750,00° 180,00° 183, 491 179 179 180 281 282 809 282 409 179 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1111111              | 111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                           |
| rfenagefe ib. b. Bett. 180,70° 50,70° 750,00° 180,00° 183, 491 179 179 180 281 282 809 282 409 179 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |
| rfenagefe ib. b. Bett. 180,70° 50,70° 750,00° 180,00° 183, 491 179 179 180 281 282 809 282 409 179 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88828111             | 27,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90<br>11,90 | 25.5.1.4.8.1.7.2.3.3.2.2.3.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
| rfenagefe ib. b. Bett. 180,70° 50,70° 750,00° 180,00° 183, 491 179 179 180 281 282 809 282 409 179 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 26.00<br>26.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00<br>25.00 | 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
| rfenagefe ib. b. Bett. 180,70° 50,70° 750,00° 180,00° 183, 491 179 179 180 281 282 809 282 409 179 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 1 4 4 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23,10°<br>10° 50°<br>117 30°<br>113 50°<br>113 50°                                                                                                                                                                                                                                                                | 95,50<br>53° 17<br>40,50                                                                                                                                                    |
| ig Reil.  20,070° 30,070° 30,070° 30,070° 30,070° 30,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,0 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25,000<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050<br>1,050 | ==                                                                                                                                                                          |
| ig Reil.  20,070° 30,070° 30,070° 30,070° 30,070° 30,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,080° 24,0 | 82222111             | 28,73,<br>10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39,45<br>10,20<br>10,20<br>12,40<br>15,40<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50  | cich ented                                                                                                                                                                  |
| Crebbb, d. Schlaufenachte ib. d. Bett. 30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30,70-30, | 88828111             | 88.5.<br>88.5.<br>88.8.<br>88.8.<br>88.8.<br>1.8.<br>1.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39,45,70,40,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 1 1 1</b>                                                                                                                                                              |
| Crebbb de Grigatemachte ib. d. Bett. 30,70-  better in Großen Grhispung auf d. Richicht. 21,09  better in Großen Grhispung auf d. Richicht. 22,10  Richiver looper Keil . 25,20  Richiver looper Keil . 25,20  Großen Britzen eine Keil . 25,20  Großen Britzen eine Keil . 25,20  Großen Britzen eine Britzen ein Keil . 25,20  Großen Großen Grhispung auf d. Bett. 27,00  Großen Großen Grhispung auf d. Richicht. 25,20  Großen Britzen eine Keil . 25,20  Großen Britzen ein Keil . 31,00  Großen Britzen ein Keil . 31,00  Großen Großen Grhispung auf d. Richicht. 31,00  Großen Großen Keil . 31,00  Großen Großen Grhispung auf d. Richicht. 31,00  Grhispung Grhößen Keil . 31,00  Grhößen Britzen Grhößen Keil . 31,00  Grhößen Richten Britzen Grhößen Keil . 31,00  Grhößen Richten | 88888111             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ngesteatt                                                                                                                                                                   |
| Crebbb, de Gritgapfenachte ib. d. Bett.  Der Griefen mit Grhöhung auf d. Richticht.  Deim Michellohne Keil  Deim Michellohne Keil  Debbb, de Grithapfenachte ib. d. Bett.  Groterterreichnis  Deim Michellohnagnie d. d. Bett.  Groterterreichnis  Deim Michellohnagnie d. d. Bett.  Groterterreichnis  Deim Michellohnagnie d. d. d. Bett.  Deim Michellohnagnie d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88888111<br>58668111 | 回げのるちのイアら                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 915.04.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ğei g                                                                                                                                                                       |
| ande jobe (abmiebobe lobme 28. Amiebobe lobme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Großte zuläßiges     | Crbd, d. Eckildsapfenachfe ib. d. Bett. Scharteneichnis  misse d. Mit. The define Grebsbung auf d. Richtfer. Deinn Mitsell. Michterlohne Keil Define Mitsell. Define Geben gen. Define Gen. Defi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Crydd, d. Schildsapfenachfe üb. d. Bett. Schartenetichniß Scholz Griddung auf d. Richtfar. Deim Antherent auf Reif Scholz Griddung auf d. Richtfar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fern. b. Achsmitt. bei aufgeproßt. Gefcütze<br>ungsvollieft des aufzeproßten Geschützes<br>eisveite von Mitte zu Mitte der Feigen<br>Ilurer den anaefikaten Swiskissen eine |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ondo) sachsin Rach   | 38" Rniehobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28" Aniebohe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gere                                                                                                                                                                        |

aus efnem 3" höfen, oden mit einer angenlet auf die Richtfarmubenflatte beeftligt verben färsube noch 3" in der Mutter fleck, fohin der Bläckforaube oder eines Richtbrettels mit en zu 49° Aniesdys angeroendet werden, wespäal Konfruttion einer neuen Liffere für die Zöspfe Kerneibung des großen Richtfer für die Zöspfe Kerneibung des großen Richtfer für die Zöspfe für mätzt gur Bertherkigung, sondern ein mut zum

# Sauptausmaaße ber im Gebrauche ftehenden Gribeanval-Laffeten.

1 94 Tar | 46 Tar | 49 Tar | 8 Tar

|                                                                                                      | 248cr                                     | 10wer       | 12#er  | Bucr     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------|----------|--|--|--|
|                                                                                                      | Ranonen<br>in Bollen bes Artilleriemaaßes |             |        |          |  |  |  |
|                                                                                                      | in Be                                     | Artillerien | naaßes |          |  |  |  |
| Sohe ter Manbe an ber Stirn gemeffen                                                                 | 35,19                                     | 35,19       | 35,19  | 35,19    |  |  |  |
| Gange Lange ber Banbe                                                                                | 82,80                                     | 80,73       | 74,52  | 70,38    |  |  |  |
| Sohe bes oberen Theiles ber                                                                          |                                           |             |        |          |  |  |  |
| Banbe                                                                                                | 11,38                                     | 11,38       | 11,38  | 11,381)  |  |  |  |
| von ber Genfrechten gurud um                                                                         | 3,10                                      | 3,10        | 3,10   | 3,10     |  |  |  |
| Obere Dide ber Laffetenwanbe .                                                                       | 5,17                                      | 4.65        | 4.14   | 3,61     |  |  |  |
| Untere Dide ber Laffetenwande . Bange ber brei Staffeln ber                                          | 5,68                                      | 5,17        | 4,65   |          |  |  |  |
| Manbe                                                                                                | 7.24                                      | 7.24        | 6.21   | 6.21     |  |  |  |
| Sohe ber Staffeln                                                                                    | 3,87                                      | 3,87        | 3,87   | 3,87     |  |  |  |
| Entfernung ber Banbe am Richt=                                                                       | 15,69                                     | 12,67       | 11,38  | 9,812)   |  |  |  |
| riegel Abstand von ber Laffetenstirn bis                                                             | 18,56                                     | 16,02       | 14,05  | 12,18    |  |  |  |
| gur Mitte bes Pfannenlagers . Entfernung von ber Stirn bis                                           | 12,12                                     | 12,12       | 11,12  | 10,37    |  |  |  |
| jum Acheinschnitt                                                                                    | 8,28                                      | 8,28        | 8.28   | 8.28     |  |  |  |
| Durchmeffer bes Pfannenlagers .                                                                      | 6,02                                      | 5,00        | 4,65   | 4,093)   |  |  |  |
| Durchmeffer b. beschlagenen Speis                                                                    |                                           |             |        |          |  |  |  |
| chenraber                                                                                            | . 56,50                                   | 56,50       | 56,50  | 56,50    |  |  |  |
| Durchmeffer bee 1,5" biden Roll-                                                                     |                                           |             |        |          |  |  |  |
| rabes                                                                                                | 13,66                                     | 13,66       | 13,66  | 13,66    |  |  |  |
| Geleisweite                                                                                          | 47,70                                     | 47,70       | 47,70  | 47,70    |  |  |  |
| Die Laffete erhebt bie Seelens<br>achse bes horizontal gestellten<br>Geschützes über bie Bettung mit |                                           |             | -      | ;<br>100 |  |  |  |
| Rahmen                                                                                               | 70,36                                     | 69,44       | 68,40  | 67,19    |  |  |  |

<sup>1)</sup> Die beiben anbern Theile ber Banbe fonnen von gleicher

Sohe fein, ober ber mittlere ift schwächer.

2) Die Riegel mit 0,77" in die Banbe eingelaffen.

3) Die Tiefe beträgt 3/4 Schildzapfendurchmeffer.

| tahman fii                    | n bia Chui                                                                                                                                  | 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| inginen ja                    | 24Her<br>und<br>16Her                                                                                                                       | 128et<br>unb<br>88er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 1 1                           | in Bollen bes                                                                                                                               | ArtMaaßes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| itoficiegels                  | 214,24<br>56,47                                                                                                                             | 195,61<br>56,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| nge von 89,6<br>beträgt 70,33 | 14", bie E                                                                                                                                  | ntfern. bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                             | 24,00<br>12,00<br>4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| : Laffeten<br>gsartilleri     | e. Proi                                                                                                                                     | gen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| ,                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| in baverifden Pfunben         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 1174 13                       | 36 143                                                                                                                                      | 2 1795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| (11.30" A Die Gabel           | Durchmeffer<br>hiczu                                                                                                                        | t) 65 % 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 8 ger   12                    | ger   168                                                                                                                                   | r   248er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| in bay                        | erifden Bfu                                                                                                                                 | nben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 1264   14                     | 44 171                                                                                                                                      | 2   1992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                             | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|                               | stoßriegels  nge von 89.6 beträgt 70,33 chemels fü  e Laffeten gsartilleri für 12: in bay 1174. 13 Ein gußei (11.30" 2 Die Gabel Einehalbae | ind 16Aer in 3ossen best in 3ossen in 50,47 in 3ossen in 50,47 in 3ossen in 50,47 |  |  |  |

101. Untersuchung der Laffeten, Progen u. Rahmen

ber Festungsartillerie.

Geschieht nach Aro. 82 u. 83 und ist bei ben Rahmen noch zu bemerken, ob die Lausschwellen unter sich parallel lausen und so weit von einander abstehen, daß die Lasseten auf benselben leicht bewegt werden können. Für den Anstrich f. Aro. 84.

## VIII. Gisenmunition.

Die Kanonenkugeln, fo wie fammtliche Hohlfugeln werben auf Suttenwerken gegoffen, bie Kartatichenkugeln aber auf hammers werken gefchmiebet.

102. Ausmaaße und Gewichte der Bollkugeln und ihrer Lehren.

| .,                                                      | - I                                          | Ralib                                           | erirleh                                      | ren                                          | nou                                           | enlinde                                            | Gewie                                  | thte                                                            |                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                         | Normaldurch.<br>messer der Kugel             | Durchmeffer<br>ber größten ob.<br>Interimalehre | Durchmeffer ber großen                       | Durchmeffer'b.                               | Bohrunge.<br>burchmeffer =<br>b. großen Lehre | Bohrungs-<br>lange=5Rugel.<br>burchmeffer          | Detallstärfe                           | Remicht<br>gewicht                                              | Bariat. mehr<br>ober minber    |
|                                                         |                                              |                                                 | llen bee                                     | Artill                                       | erie-Wła                                      | ıßes                                               |                                        | B                                                               | £                              |
| 12% er<br>6% er<br>12% er<br>18% er<br>24% er<br>25% er | 2,75<br>3,46<br>4,36<br>4,99<br>5,50<br>8,46 | 2,80<br>3,51<br>4,41<br>5,04<br>5,55<br>8,54    | 2,78<br>3.49<br>4,39<br>5,02<br>5,53<br>8,50 | 2,72<br>3,43<br>4,33<br>4,96<br>5,47<br>8,50 | 2,78<br>3,49<br>4,39<br>5,02<br>5,53<br>8,49  | 13,75<br>17,30<br>21,80<br>24,95<br>27,50<br>42,30 | 0,8<br>0,8<br>0,8<br>0,8<br>0,8<br>0,8 | 2½<br>4½<br>4½<br>9¾<br>14²⅓<br>19⁵/ <sub>8</sub><br>73³/₃<br>£ | 6<br>8<br>10<br>12<br>15<br>20 |
| 5 ( 3£er                                                | 0,90                                         | _                                               | 0,91                                         | 0,87                                         | _                                             |                                                    | _                                      | 27/8                                                            | 1/16                           |
| 6£er                                                    | 1,13                                         | -                                               | 1,14                                         | 1,10                                         | -                                             | -                                                  |                                        | 53/4                                                            | 1/4                            |
| E 12£er                                                 | 1,43                                         | _                                               | 1,44                                         | 1,40                                         |                                               | _                                                  | -                                      | $11\frac{1}{2}$ $17\frac{1}{2}$                                 | 3/8                            |
| 18£er<br>24£er                                          | 1,64<br>1,81                                 | _                                               | 1,65                                         | 1,61                                         |                                               | _                                                  |                                        | 23                                                              | 5/2                            |
| 3£er<br>6£er<br>12£er<br>18£er<br>24£er<br>32£er        | 1,90                                         | _                                               | 1,91                                         | 1,87                                         | _                                             | _                                                  | _                                      | 273/4                                                           | 5/8<br>6/8                     |

Die Nenngewichte ber Bollfugeln sind nach bem nurnberger Handelspfunde (f. Nro. 6) bestimmt (bei der 25:pfünder Bollfugel nach einer eben so großen Steinfugel), die Normalgewichte und die Bariationen jedoch nach dem baperischen Handelspfunde angesetht. Für die Kartätschenfugeln bestehen weder Interimslehren noch Rollechlinder. Für die Rollcylinder, welche aus Bronze gegossen, abgebreiht und gebohrt werden, sind folgende Bariationen gestattet: für den Bohrungsburchmesser eine Bergrößerung von 0,004", für die Bohrungslänge 0,1" mehr ober minder und für die übrigen Auss

maaße 0,05". Die ringformige Berftarfung an ben beiben Enben ber Rollchlinder ift burchgehends 1,8" bick und 1" lang. Die Raliberirlehren find aus Febergeng verfertiget, mit Griffen versehen und gehartet; ihre Starfe beträgt 0,4".

## 103. Ausmaaße und Gewichte der Granaten und ihrer Rehren.

| ~~,~~                                                                                    |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                          | 3Aer Sanbgran.               |                              | 12#er<br>Coborngr.           |                              | 78 er                        |                              | 102er                        |                              | 25#tt                        |                              |
|                                                                                          | Nermalmaag                   | Bariation                    | Normalmaağ                   | Bariation                    | Normalmaaß                   | Bariation                    | Normalmaağ                   | Mariation                    | Normalmaaß/                  | Bariation                    |
|                                                                                          |                              |                              | in .                         | Zollen                       | bes Ar                       | tillerie                     | -Maak                        | es                           |                              |                              |
| Durchmeffer b. Granate                                                                   | 2,75                         | -                            | 4,36                         | -                            | 5,54                         | -                            | 6,24                         | -                            | 8,46                         |                              |
| b. größt. ober In- terime. b. großen b. fleinen                                          | 2,80<br>2,78<br>2,72         |                              | 4.41<br>4,39<br>4,33         |                              | 5,61<br>5,57<br>5,51         | =                            | 6,31<br>6,27<br>6,21         | 111                          | 8,54<br>8,50<br>8,42         |                              |
| E burchmeff.                                                                             | 2,78                         | 0,004                        | 4,39                         | 0,004                        | 5,57                         | 0,004                        | 6,27                         | 0,004                        | -                            |                              |
| Behrungs. Bohrungs. lange Metall.                                                        | 13,75                        |                              | 21,80                        |                              | 27,70                        |                              | 31,20                        |                              | -                            | _                            |
|                                                                                          | 0,80                         | 0,05                         | 0,80                         | 0,05                         | 0,80                         | 0,05                         | 0,80                         | 0,05                         | -                            | -                            |
| dußerer du linnerer auf innerer auf innerer auf innerer auf in babe won Boben bis an bas | 0,60<br>0,56<br>0,39<br>0,38 | 0,02<br>0.02<br>0,03<br>0,03 | 0,90<br>0,86<br>0,61<br>0,60 | 0,02<br>0,02<br>0,03<br>0,03 | 0,90<br>0,86<br>0,81<br>0,80 | 0,02<br>0.02<br>0,05<br>0,05 | 0,95<br>0,91<br>0,91<br>0,90 | 0,02<br>0,02<br>0,07<br>0,07 | 1,00<br>0,94<br>1,09<br>1,08 | 0,02<br>8,02<br>0,09<br>0,09 |
| Zündloch                                                                                 | 2,34                         | 0,06                         | 3,71                         | 0,06                         | 4,70                         | 0,0\$                        | 5,30                         | 0,10                         | 7,35                         | 0,13                         |
| Bewicht in bayr.<br>Pfunten                                                              | 115/32                       | 1/14                         | G1/16                        | 1/8                          | 121/2                        | 3/6                          | 18                           | 1/2                          | 42                           | 11/4                         |

Die Nenngewichte ber Granaten sind nach bem nurnberger Hanbelspfunde (f. Nr. 6) bestimmt, und zwar bei der 3: und 12-pfünber Granate nach einer eben so großen eisernen Bollkugel, bei der 7-pfünder, 10-pfünder und 25-pfünder Granate aber nach einer ebenso großen Steinkugel. Die Normalgewichte sind nach dem baper. Gewichte eingetragen. Sämmtliche Granaten sind concentrisch; für die 25-Bfunder besteht fein Rollcylinder. Bon ben Berftarfungen ber Rollcylinder und ben Elsenstarten ber Kaliberir; lehren gilt baffelbe, was unter Rr. 102 angeführt ift.

## 104. Ansmaaße und Gewichte der Bomben und ihrer

| Tehren.                                 |                                      |                                              |                              |                                      |                                      |                                      |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 447 Ma Ha                               | 25 ger                               |                                              | 302                          | er                                   | 60 Her                               |                                      |  |
|                                         | Normalmaaß                           | Bariation                                    | Normalmaaß                   | Bariation                            | Normalmaaß                           | Bariation                            |  |
| _ 1                                     | ; ii                                 | n Zolle                                      | n bes 2                      | artiller                             | ie-Maaße                             | 8                                    |  |
| Durchmeffer ber Bombe                   | 8,46                                 | _                                            | 8,99                         | _                                    | 11,33                                | _                                    |  |
| Durchmesser ber größten ober Interimos: | 8,54<br>8,50<br>8,42                 | =                                            | 9,06<br>9,03<br>8,95         |                                      | 11,40<br>11,37<br>11,29              | :                                    |  |
| außerer Durchmeffer                     | 1,00<br>0,94<br>1,09                 |                                              | 1,00<br>0,94<br>1,16         | 0,02<br>0,02<br>0,10                 | 1,28<br>1,20<br>1,46                 | 0,02<br>0,02<br>0,15                 |  |
| Sobe vom Boben bis an bas Junbloch      | 230                                  | 0,10                                         | 7,26<br>1,15<br>1,70         | 0,12<br>0,10                         | 9,19<br>1,45<br>2,10                 | 0,12<br>0,15                         |  |
| Sohe                                    | 0,75<br>1,00<br>2,00<br>0,40<br>0,35 | 0,05<br>0,05<br>0, <b>05</b><br>0,05<br>0,05 | 1,00<br>2,10<br>0,40<br>0,35 | 0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05 | 0,95<br>1,20<br>2,60<br>0,50<br>0,45 | 0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05 |  |
| des Zündloches                          | 1,50<br>1,60<br>0,25<br>42 1/8       | -                                            | 1,50<br>1,60<br>0,25<br>51½  |                                      | 1,60<br>2,10<br>0,35<br>103          | 23/8                                 |  |
| Gewicht in bayer. Pfunden .             | 12./8                                | 1.74                                         | 14,72                        | 1/2                                  | 100                                  | - /B                                 |  |

Die Nenngewichte ber Bomben sind nach bem nurnberger hanbelspfunde (f. Nr. 6) und zwar nach einer ebenso großen Steinfugel bestimmt. Sammtliche Bomben sind concentrisch und bem Bunbloche gegenüber mit einem Segmente versehen. Bon ben 30-pfunder Bomben werden feine neuen mehr angesertigt, da der 30-pfunder Mörser nicht mehr in das neue Geschützfaliberspstem aufgenommen ift. Bon ben Kaliberirlehren gilt basselbe, was unter Nr. 102 gesagt ift.

105. Untersuchung nener Gifenmunition. (Die zuläßigen Bariationen au den Ausmaaßen und Gewichten sind unter Rr. 102, 103 und 104 angeführt.)

#### a) Erforberniffe.

Kaliberirlehren, Mollevlinder mit Gestelle, Eisenstärfemeffer, Sohlungsmeffer, Interimshöhlungsmeffer, Interimszündlochhöhemeffer, Zündlechprüsungsfegel, Sondirinstrument, Spikhammer, Spik und Breitmeißel, Hartilleriemaaßtab, leere Zündrehre, Ganblasebalg, Wasserzgirfel, Artilleriemaaßtab, leere Zündrehre, Handelgbalg, Wasserzgiber, Wage und Gewichte, stählerne Stineal zu 32" Lämpfe, Sperrmaaße, Etoile mobile, stählernes Lineal zu 32" Länge, Sondirhäcken von 0,04" und 0,05" Stärfe, Rollenlinderschgeiben mit Führungsstange, Stanzgenzirfel, Lehre für die Gisenstärfemesser, 1 Luppe.

#### b) Berfahren.

a) Menfere Beichaffenbeit. Die Dberflache muß, rein fein und barf weber einen Graphit: noch Firniganstrich ober eine Drythaut, weber Buggallen, Locher noch Unebenheiten haben; lettere find nur gulagig, wenn fie bei Ranonenfugeln und Bomben nicht über 0,15" und bei Granaten nicht über 0,10" tief find; Schaumftellen und Unebenheiten burfen nicht über 1/6 ber Dberflache einnehmen; porofe Sohlfugeln find ber Bafferprobe ju unterwerfen und mitteft Rothstein mit W. P. gu bezeichnen. Die Bußnahten und Gingufgapfen burfen weber vorfteben, noch abgeplattet ober eingesprengt, bie beiben Rugelhatften nicht verschoben sein; bei ben Sohlfugeln bie Bunblocher rein und nicht ausgeschartet, bie Dehren und Ringe gang fein. Berbachtige Stellen find mit bem Sammer und Meißel zu untersuchen. Bei Sohlfugeln leuchte man mit einem Wachstichte in bas Innere und besichtige Die Dber: fache ber Sohlung; hervorragenbe Bapfen und Rruften maden bas Befchoß verwerflich. Die Kartatichenfugeln find weniger forgfam au unterfuchen.

8) Kalibertven. Die nach allen Richtungen burch die große gebere gehenden und burch die fleine Lehre nicht gehenden Rugeln

sind falibermäßig; die in der großen Lehre auch nur nach einer Richtung stecken bleibenden sind als zu groß, die durch die kleine Lehre passeren als zu klein zu verwerfen; erste find mit G, letztere mit K mittest Rothstein zu bezeichnen. Die kalibermäßig besundenen Kugeln (mit Ausnahme der Bomben, weche Dehren haben, und der Kartätschenkugeln) werden zur Brüfung auf ihre Rugelsorm durch den Rollcylinder gerollt, wozu derselbe für die 32, 62 und 122pfünder Kanonenkugeln, so wie für 32 und 122pfünder Granaten 1", sür die 182 und 242pfünder Kanonenkugeln, so wie für die 72 und 102pfünder Granaten 2" höher an einem Ende als an dem anderen mittelst des Gestelles gelegt wird; Geschöße, welche im Rollcylinder stecken bleiben, sind zu verwerfen.

y) Untersuchung bes Zünbloches. Die Weite mit bem Zündlochprüsungstegel, die Höhe mittelst des Interingundlochhöhes messer oder man bediene sich hiezu des Höhlungsmessers. Ausschartungen oder Abfräsungen, welche am äußeren Rande nicht mehr als 0,02" und am inneren Rande nicht mehr als 0,03" betragen, so wie Bertiefungen in den Wänden nicht über 0,03" Tiefe, sind noch zuslässe. Jündlöcher, welche außen zu weit, sind mit a. W., die außen zu engen mit a. E., die innen zu wetten oder zu engen mit 1. W. oder i. E., jene, welche zu hoch mit + Z, welche zu nieder

mit - Z zu bezeichnen.

d) Abmeffen ber Gifenftarten. Diefe Abmeffungen find vorzunehmen oberhalb ber Gugnaht an ben 25:pfunber Granaten, 25:, 30: und 60:pfunber Bomben mit bem großen Gifenftartemeffer mittelft Anwendung ber mittleren Ginfabipige, an ben 7: und 10: pfunder Granaten mit bem großen Gifenftarfemeffer und ber fleinen Ginfatfpige, an ben 3: und 12:pfunber Granaten mit bem fleinen. Gifenstarfemeffer und ber fleinen Ginfabipite: unterhalb ber Buß: naht an ben 7:, 10: und 25:pfunder Granaten, fo wie an ben 25:, 30: und 60:pfunber Bomben mit bem großen Gifenftarfemeffer und ber größten Ginfatfpite, an ben 3: und 12:pfunber Granaten mit bem fleinen Gifenftarfemeffer und ber großen Ginfatfpite. Daffelbe hat jebesmal wenigstens auf vier im Rreife auf 900 von einander abftebenben Bunften gu gefcheben. Die Gifenftartemeffer find vorher genau ju unterfuchen, ob ber Rullpunft bes Monius mit jenem ber Bogeneintheilung aufammentrifft. Sohl= fugeln, welche in ihren Gifenftarfen unguläßig find, werben an ber gemeffenen Stelle, wenn fie ju fcwach fint, mit -, wenn fie ju ftart, mit + bezeichnet.

e) Untersuchung auf Gewicht. Man lege auf eine Wagschale bas gestattete Maximum, auf die andere bas gestattete Die nimum, und prufe vorläusig sebe einzelne Rugel hiernach; bie zu schweren und zu leichten werben ausgestoffen nnb wird bas gefunbene Gewicht auf bieselben geschrieben. Die innerhalb ber Granzen fallenben Rugeln sind hierauf einzeln genau zu wiegen, fortlausend zu numeriren, in Partien von gleichem Gewichte auszuscheiben und ebenso in ein Verzeichniß auszunehmen; aus ber Summe ber erhaltenen Gewichte ist bas Durchschnittsgewicht auszurechnen. Die Kartätschenkugeln sind partienweis in tarirten Kägern zu wägen.

5) Untersuchung auf Beschaffenheit bes Eisens. Mehrere ber ausgestoffenen Rugeln gerschlagen (Bollfugeln burch ein herabfallenbes Gewicht, hohlfugeln burch Eintreiben von brei

Reilen in bas Bunbloch) und ben Brudy besichtigen.

η) Basserrobe. Derselben sind alle Hohltugeln, welche Bertiesungen auch von der gestatteten Tiese haben, zu unterwersen. Man treibe in das Jündloch ein leeres Jündrohr ein, verschließe um dasselbe alle Dessnungen mittelft Unschlitt oder Kitt, bringe die Kugel bis an das Jündloch in Wasser, und blase mittelst eines Handblaschalges durch die Bohrung des Jündrohres Lust ein; im Wasser ausstellt die Juderen der Risse zu erkennen. Die äußere Oberstäche der Kugel ist vorher ganz von Staub und Fett zu reinigen und mit Wasser zu beneben.

Bemerkung: Bei Fallen, in welchen fich über bie Unnehmbarkeit ber Eifenmunition 3weifel erheben, ift ausführlicher Bericht zu erftatten und Entschießung zu erholen. Mahrenb ber gangen Dauer ber Untersuchung ift ein Brotokoll zu fuhren und nach Beenbigung bes Geschäftes ein hauptverzeichnis anzufertigen. Die brauchbaren Rugeln find mittelft Stampfe zu bezeichnen.

## 106. Untersuchung der vorhandenen Gifenmunition.

Mehr nur ben äußern Durchmesser als ble übrigen Ausmaaße in Betracht ziehen. Rugeln, welche für bie große Kaliberirlehre zu groß, aber für die Interimslehre noch passend gefunden, sind als zu ben kestungsgeschützen noch verwendbar auszuscheiben, die zu kleinen 18 epinder und 24 pfünder Bollkugeln als zu glühenden Rugeln geeignet aufzuführen, Hohlkugeln mit Ausmaaßsehlern ober ohne Dehren, so wie sene mit durchgehenden Boren, Nissen oder ganz undrauchbaren Jündlöchern, sind für Kollgeschoße ober Fladdersminen abzusondern.

# 107. Untersuchung der Gifenmunition für die Schieß: übungen.

Bollfugeln, Granaten und Bomben vorerft zu reinigen, etwa vorhandene Gruben mit bem Sondirinstrumente meffen, und fin Ge

bei Bollfügeln und Bomben tiefer als 0,15", bei "Grunaten" tiefer

als 0,10", nicht annehmbar.

Musguftogen find fammtliche Rugeln, welche burch bie fleine Lehre gehen und bie große Lehre nicht paffiren; fur bie Batteries fanonen, fo wie fur bie 25:, 30: und 60:pfunter Bomben find ferner noch jene verwendbar, welche burch bie Interimelehre geben; baffelbe gilt auch von ben 10-pfunter Granaten fur bie noch borhandenen öftreich. 10:pfunder Saubigen. Durch ein magiges Unfcblagen mit bem runden Theile eines hammere in ber Rabe bes Bunblodes wird unterfucht, ob bie Sohlfugeln feinen Sprung haben; Sprunge machen fie nicht annehmbar; bie Bunblocher burfen nicht ausgebrodelt ober fchartig fein, an bem innern Rante beffelben finb jeboch Scharten und an ben Banben Bertiefungen von 0,03" gu= läßig. Die Dehren und Ringe burfen nicht fchabhaft fein ober fehlen. Die Untersuchung auf ihr Gewicht fallt weg, nur fommt bei ben Bomben und Granaten zu bemerfen, bag biejenigen bon thnen, welche burch Canbfullung nicht auf bas Normalaewicht einer laborirten Sohlfugel gebracht werben fonnen, nicht angunehmen find.

## 108. Hebertunchen der Gifenmunition.

a) Farbe und Berfahren.

Bur Sicherung ber Etfenmunttion vor bem Rofte erhalt biefelbe einen Anstrich. bestehend aus 1 Pfund Leineisterniß auf 12 Both Graphit, welcher auf einem gewöhnlichen Farbereibstein zerrteben wird, während welchem nach und nach Leineistrniß zuzusehen ist, bis die Mischung vollkommen wird und sich zu einem stengstätigen Brei bilbet. Diese Farbe wird hierauf in einem Gesäße vor dem Jutritte der Luft wohl betwahrt und beim Gebranche nur nach Bedarf in ein anderes Gesäß herausgenommen.

Die volltommen brauchbar befundene neue Eisenmunition wird por bem Anftriche außerlich mit Burften und Leinenzeug rein bom Formsande gesaubert; die Hohlmunition auch innerlich mit Kragern von Federzeug. Alte verwendbare Eisenmunition wird durch Schenern mit seinem Sande oder hammerschlag vom Rofte gereinigt; bei schon einmal mit Pulver gefüllter hohlmunition burfen zur innerlichen Reinigung nur kupferne (metallene) Krager angewendet werden.

Die vollkommen gereinigte und abgetrocknete Cisenmunition wird hierauf mittelft eines Lappen von Bollenzeug (Flanell) nit ber Varbe gleichheitlich und so bunn wie möglich übersahren und die vorösen Stellen gut damit ausgefüllt; nach Verlauf von zwei Tagen wird sich dieser Anstrick fest und trocken zeigen. Die Bunds locher ber Sohlmunition und bie Stellen ber abgenommenen Ougreife und Guffapfen nehmen wegen ihrer Glatte weniger bie Farbe an, und find baber noch ein: ober mehreremale ju überftreichen.

Die neuen Rartatichentugeln werben in wollenen, in Leinölfirnig eingetauchten gappen nur gewälzt; altere muffen vorher in einem Rollfaß, in welches Sammerfchlag fommt, gerollt und gereinigt merben.

|       | b) 28e | barf . | an Farb | e.       |            | Rei  | no (firni | § &            | braphit |
|-------|--------|--------|---------|----------|------------|------|-----------|----------------|---------|
| Bu    | 100    | Stud   | 602ct   | Bomben   | 1          | Ø    | 31 .      | £ 20           | £ (     |
| "     | 100    |        |         | Su       |            | . 11 | 4         | ,, 1:          | 2 "     |
| **    | 100    | **     | 10 "    | Granater | <b>4</b> — | "    | 17        | ,,             | 5 "     |
|       | 100    |        | 7 "     |          | ,          | **   | 14        | 11 . 1 . 2 . 3 | 4       |
| **    | 100    | 10     | 24 "    | Rugeln   |            | "    | 14        | ,              | 4 "     |
| **    | 100    | "      | 18 "    | "        | _          | "    | 124/5     | "              | 32/5 "  |
| "     | 100    | "      | 12 "    | "        | _          | "    | 7         | "              | 2 "     |
| **    | 100    | "      | 6 "     | **       |            | "    | 62/5      | 11             | 13/5 *  |
| 10 -1 |        | ***    | Aug.    |          |            | 11 . | - 1       |                | . 3     |

109. Durchmeffer gußeiferner Bollfugeln. (Bon 1 bis 64 narnberg. Sanbelepfund.)

| <b>u</b> | Art." | R   | 'Art." | B  | Art." | 8  | Art."  |
|----------|-------|-----|--------|----|-------|----|--------|
| 1        | 1,904 | 17  | 4,895  | 33 | 6,106 | 49 | 6,966  |
| 2        | 2,398 | 18  | 4,989  | 34 | 6,167 | 50 | 7,013  |
| 3        | 2,745 | 19  | 5,079  | 35 | 6,227 | 51 | 7,059  |
| 4        | 3,022 | 20  | 5,167  | 36 | 6,286 | 52 | 7,105  |
| 5        | 3,255 | 21  | 5,252  | 37 | 6,343 | 53 | .7,151 |
| 6        | 3,459 | 22  | 5,334  | 38 | 6,400 | 54 | 7,195  |
| 7        | 3,641 | -23 | 5.414  | 39 | 6,456 | 55 | 7,239  |
| 8        | 3,807 | 24  | 5,491  | 40 | 6,510 | 56 | 7,283  |
| 9        | 3,959 | 25  | 5,566  | 41 | 6,564 | 57 | 7,326  |
| 10       | 4,101 | 26  | 5.639  | 42 | 6,617 | 58 | 7,369  |
| 11 .     | 4,234 | 27  | 5.711  | 43 | 6,669 | 59 | 7,411  |
| 12       | 4,358 | 28  | 5,781  | 44 | 6,720 | 60 | 7,452  |
| 13       | 4,476 | 29  | 5,849  | 45 | 6.771 | 61 | 7,494  |
| 14 .     | 4,588 | 30  | 5.915  | 46 | 6,821 | 62 | 7,534  |
| 15       | 4,695 | 31  | 5,980  | 47 | 6.870 | 63 | 7,557  |
| 16       | 4,797 | 32  | 6,044  | 48 | 6,918 | 64 | 7,615  |

## IX. Ernftfeuerwerkerei.

110. Laboratorien (Sauptlaboratorium, Festungelaboratorium, Felblaboratorium, Kilialfelblaboratorium).

a) Technische Defen (Laborirofen).

Das hauptlaboratorium soll 3, das Festungslaboratorium minsbestens 2 technische Defen besitzen; bei dem Feldaboratorium richtet sich deren Abl nach den Umständen. Im haupts und Festungssaboratorium sind diese Defen aus Ziegelsteinen erdaut, in den Feldsboratorien von Lehm oder Kasen auszusühren. Jeder Ofen ist mit Ausnahme der chlinderischen Kestelmauer unter den Boden verssent; zum Schierloche führt eine Treppe in eine Bertiefung. Die Rauchableitung wird ebenfalls unter dem Boden, und zwar beim Haupts und Festungslaboratorium in den Kamin der Laboristüche, im Feldlaboratorium in einen eigens aus Lehm oder Nasen aufgesführten Kamin von 8—9' Höhe bewerkstelligt.

Sauptausmaage biefer Defen. (Rach bem bapr. gangenmaage f. Dr. 1.)

|                                                      | Saupt. u. Feftungs. |            | 11018    | Felb.            |                        |  |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------|------------------|------------------------|--|
|                                                      |                     |            | Labora   | torium           |                        |  |
| Keffel- dußere Sohe dußerer Durchmeffer innere Weite | 2<br>4<br>2<br>4    | <br>8<br>4 | 15111    | 2<br>4<br>2<br>3 | 2 <u>"</u> 5 5 3 5 2 — |  |
| Schierloch & Beite                                   | E                   | 11<br>9    | <b>5</b> | ाहरू<br>अहरू,श   | 11 -                   |  |
|                                                      | 10                  |            | P 1      | 4.695            | 140                    |  |

|                                    |                          | Haupt | . u. Fe |        | Feld. |     |    |  |
|------------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------|-------|-----|----|--|
|                                    |                          |       |         | torium | rium  |     |    |  |
| Afchenloch * } H                   | chenloch* & Weite        |       |         |        | -     |     | -" |  |
| Rauchabzugloch                     | Weite                    | -     | 6 4 4   | _      | =     | 5 5 | _  |  |
|                                    | Erhöhung<br>über d. Rost | 1     | 8       | -      | -     | 3   | _  |  |
| Tiefe ber Deffni<br>Schierloche zu | ung, um zum<br>gelangen  | 6     | -       | -      | 5     | _   | _  |  |

In ben Ofen des Felblaboratoriums wird ein eiferner Dreifuß eingemauert, auf bessen Kranz der Rand des eingesetzen Laborirskesselb aufsitzt (f. Fig. 1); die Erbauung eines solchen Osens kann durch 8 Mann in 24 Stunden bewerkstelliget werden.

#### b) Bleifchmelgöfen.

Für ein Hauptlaboratorium bie Construction eines Flammofens aus Ziegelsteinen erbaut, für ein Felblaboratorium bie Form eines hohlen Cylinders aus Lehm oder Rasen aufgerichtet, in welchen, wie bei dem Laborirosen ein Dreifuß eingesetzt wird. Für jede Festung besteht ein ambulanter Bleischmelzosen aus gußeisernen Blatten und Eisenblech gesertiget und zusammengesetzt.

#### c) Borfichtemaafregeln.

Schuhe und Stiefel ausziehen ober Filzschuhe barüber anlegen, mit ben Letteren nicht in's Freie gehen; Waffen und Stöcke abslegen, die Arbeitsmanuschaft visitiren und Feuer erzeugende Gegensstände ihnen abnehmen; Fußböben mit wollenen Decken belegen ober gut mit Wasser bespriten. Außwerfaffer mit wollenen Decken überbecken, nichts auf die Defen legen ober anlehnen, nie mehr Pulver im Lofale anhäusen, als in einem Lage verarbeitet werben soll; alles Reiben, Schlagen und Stoßen vermeiben, keine Fässer wälzen ober schieben, feine eisernen Kugeln rollen, das Ausse und

Der Felblaborirofen bebarf feines Afchenloches, ba ber Roft nicht aus Gijenftangen, fonbern aus aufgestellten Steinen (gewöhnlich Ziegelfteinent zu bilben ift.

Bumachen ber Faffer aufferhalb vornehmen, während ber Arbeit fein Bulver ober sonft leicht entzündliche Stoffe verstreuen, wenn gessicheben sogleich zusammenkehren; die am Feuer beschäftigte Mannschaft zu keiner Pulverarbeit mehr während besselben Tages verswenden, wo möglich alle gefährlichen Arbeiten im Freien vornehmen, nur in außerst dringenden Fällen bei Nacht arbeiten, und dann nur die Sicherheitslaterne gebrauchen; nach geendigter Arbeit die wollenen Decken ausklopfen, die Arbeitslokale rein auskehren, bessonbers vom Bulverstaube reinigen, gut verschließen und die Feuertelleln nachsehen, die Mannschaft visitiren, ob nichts entwendet wors den und in militärischer Ordnung abmarschieren; überhaupt in Allem die größte Reinlichkeit, Ordnung, Ruhe und Besonnenheit.

## 111. Materialien.

Schiespulver f. Rr. 41, Salpeter f. Rr. 40, a, Schwefel f. Rr. 40, d, Rohle f. Rr. 19 und 40, e, chlorsaures Kali f. Rr. 30, gebrannten Alaun f. Rr. 31, Schweselantimon und Schwefelarsenis f. Rr. 28, Blei f. Rr. 27, Pech, Kolophonium, arabisches Gummi, Terpentin, Terpentinöl, Leinöl, Wachs, Unschlitt f. Rr. 36, Luntensfeil, Leinwand, Werg, Vindsan, Grabel und Hanf f. Rr. 34, Patronenzeug, Seibe, Baumwolle (gesponnene), Varchent f. Rr. 35, Duecksilber, f. Rr. 29, Weingeist f. Rr. 37.

Leim (Lifchlerleim) foll wenig gefarbt, burchfichtig im Bruche glangent fein, ift in warmem Waffer auflöslich, in Weingeift und Delen unauflöslich; in kaltem Waffer ichwillt er nur auf, ohne sich

au lofen.

Papier. Bu ben Patronenhulsen ber Hanbseuerwaffen und Bunblichterhulsen Conceptpapier (16" hoch, 13" breit), zu ben Geschützbatronenhulsen und Raketenhulsen kleines Packpapier (23,4" hoch, 18,5" breit), muß gut geleimt, fest, aber nicht zu fark sein. 100 Blatt Conceptpapier zwischen zwei Bretern mit 100 Plunt beschwert durfen nicht mehr als einen 0,7" und kleines Packpapier nicht mehr als einen 1,1" hohen Raum einnehmen.

Pappenbedel ju Dedfpiegeln, Sturmfad: und Ranonensichlaghulfen ac. wird angefauft ober burch Busammenkleiftern von

Bactpapier felbft angefertigt.

Mehl - Roggenmehl gur Pappe, Startemehl gum

Rleifter.

Ragel (eiferne) jum Befestigen ber Rugeln, Granaten und Rartatfchenbuchfen auf ihre holgernen Spiegel. Rleine Rar-

tatfchennagel für 3:pfünder Rugeln und Rartatschenbuchsen, mittlere Rartatschennagel für 6: und 12:pfünder Rugeln und 6:, 12:, 18: und 24:pfünder Rartatschenbuchsen, Rahmnagel für 7:, 10: und 25:pfünder Granaten: und Kartatschenbuchsen.

|                        | Rartatf      | Rabm-    |              |
|------------------------|--------------|----------|--------------|
|                        | 'fleine      | mittlere | nagel        |
| Länge ber Spite        | 0,40<br>0,05 | 0,50     | 1,00<br>0,10 |
| Durchmeffer bes Kopfes | 0,15         | 0,20     | 0,30         |

#### 112. Borarbeiten.

a) Salpeterlautern. (Rommt nur im Felblaboratorium vor; hochstens 50 Pfund auf einmal.)

Mannichaft: 1 Mann jum Beigen, 2 Mann an ben Reffel. Gerathe: 2 bolgerne Schlagel, 1 Laborirofen mit Feuergerathen (Bolgbod, Bolgfage, Bolgart, Feuerzeug, Sandblasbalg, Schierhaden, Rohlengange), 2 fupferne Reffel, 2 holgerne Cabidaufeln, 1 Baffer= guber, 1 Fluffigfeitemaaß, 1 fupf. Schaumloffel, 2 holgerne Rubrfcheiter, 1 großer Dreifuß, 1 eiferne Tragftange, 2 Filter aus Grabltuchern, 1 Beibenforb, 1 Spritfrug, 2 Reibtafeln, 1 Bage mit Bewichten, Raffer. Daterial: reines frifches Brunnenwaffer, Brennholz, Alaun (gebrannt und gestoffen), Roblenpulver (ober Tifchlerleim). Arbeit: Der Salpeler gefleint, gewaschen, reines-Brunnenwaffer (13 Maaß auf 50 Bfund Salpeter) im Reffel fiebend gemacht, ben Salpeter jur Auflofung hineingegeben, jur Rlarung Tifchlerleim ober feines Rohlenpulver eingeschuttet, bie Salzhaut und Schaum abgefchopft, bie Auflofung in einen holgernen Buber überfiltrirt und frystallifiren gelaffen; bie Rrystalle in einen Weiben= forb gebracht, abtropfen gelaffen, nach ber 1ten Stunde mit 10 bis 12 Maag, hierauf nach ber 2ten Stunde mit 6 bie 8 Daag fri= fchem Baffer begoffen, wenn baffelbe abgetropft, ben Salpeter in einen erwarmten fupfernen Reffel gebracht, getrodnet und gefiebt.

#### b) Echwefellautern.

Mannichaft: 1 Mann jum Beigen, 2 Mann an ben Reffel. Gerathe: 1 Laborirofen mit Feuergerathen, 2 tupferne Reffel-

1 großer Dreifuß, 1 fupf. Schaumlöffel, 4 fupf. Schöpflöffel, 1 fupf. Raserol, 1 fl. Räumeisen, 1 eis. Tragstange, 2 Kilter aus Grablindern, hölgerne Formen mit supf. Reisen, 1 Wassers, 2 weichen, Kässer. Material: Brennholz, Rohlen. Arbeit: In einem Keffel ber Schwefel geschmolzen, die Unreinigkeiten mit bem Schaumlöffel abgenommen, bann in ben 2ten erwärmt gehaltenen Ressel burch bas Filter übergegossen, von hier in die hölzernen mit Wasser beseuchteten Formen übergeschöpft, unb erstarren gelassen. 3 Mann läutern in einem Tage zu 10 Arbeitsstunden 4 Jentner Schwesel, und man barf per Jentner auf 6 bis 10 Pkand Abgang rechnen.

#### c) Dechlautern.

Mannschaft: wie unter Lit. b. Geräthe: 1 Laborirofen mit Feuergeräthen, 1 großer kupferner Kessel, 1 großer Dreisus, 2 eiserne Schöpstössel, 1 eiserne Tragstange, 1 Filter aus Reisig und Stroh gestochten, 1 Wage mit Gewichten, Fäßer. (1 Pickel und 1 Schaufel zum herbeischaffen von Erde im Falle einer Entzündung.) Material: wie unter Lit. b. Arbeit: Das Bech in einem Kessel langsam- geschwolzen, dann der Kessel vom Feuer gehoben, einige Minuten stehen gelassen, und das Bech durch das Kilter in Kässer (Packfässer) übergeschöpft. 3 Mann läutern in einem Tage 3 Zentner, wobei per Zentner 14 bis 20 Pfund Abzgang zu rechnen sind.

#### d) Bereitung bes Mehlfalpeters.

a) Auf naffem Bege (Calpeterbrechen).

Mannschaft: 1 Mann zum Heißen, 8 Mann zum Durcharbeiten im Keffel und zum Sieben. Geräthe: 1 Laborirosen mit Keuergeräthen, 1 großer kups. Kessel, 2 hölz. Sahschauseln, 1 Mosserzuber, 1 Rüssigseitsmaaß, 1 kups. Schaumlössel, 3 Brechhölzer (Rührscheiter), 1 Brecheisen, 1 Maumeisen, 1 großer Dreissigs, 1 eiserne Tragstunge, 1 Reibtasel, 2 seine Haarsebe mit Trommeln, 2 Reibhölzer, 2 Mühlborstwische, 2 Mulben, 1 Wage mit Gewichten, Kässer. Material: Reines Brunnenwasser, Brennholz, Kohlen. Arbeit: Mache reines Brunnenwasser (24 Maaß auf 100 Pfund Salpeter) in dem Kessel sieden, bringe den Salpeter (geläuterten) allmählig in den Kessel, rühre die Ausschung um, schäume sie ab, und bearbeite die sich immer mehr verdampfende Masse durch 4 Mann so lange, die sie so trocken ist daß sie staubt; hede den Kessel vom Feuer, fühle den Salpeter durch fortgesetze

Umruhren eiwas ab, verbringe ihn auf eine Reibtafel, fiebe ihn, und verpade ihn in reine eichene Fäger. 9 Mann brechen in einem Tage 2 Zentner Salpeter (jedesmal 50 Pfb. zugleich); ber Berluft per Zentner beträgt 4 bis 6 Pfund.

8) Auf trodnem Bege.

Manns chaft: 5 Mann. Gerathe: 1 Kleinungesaß (Mengsaß) mit bronzenen Wengkugeln (0,75 Durchm.), 1 hölzernet handhannner, 1 Delgefäß, 1 Mühlborüwisch, 1 hölz. Satschausel, 1 Reibtasel, 1 feines Robhaussel mit Trommeln, 1 Bage mit Gewichten, Fässer. Material: Baumöl zum Einschmieren ber Achspfannen. Arbeit: Berbringe die Mengkugeln (an Gewicht das Doppelte des Salpeters) in das Kleinungesaß, hierauf den Salpeter (geläuterten, nicht über 20 Pfd.), schließe das Faß, drehe es durch 2 Mann 45 Minuten lang um (30 die 36 Umdrehungen per Minute), wähzend ein Dritter öfters mit einem hanbschlägel an das kaß klopft, lege das Gitter auf, lasse den Mehlfalpeter in den Schubkasten durchfallen, verdringe ihn auf die Reibtäsel; siede ihn, und verpaste ihn in eichene Fässer. 5 Mann bereiten in einem Tage 2 Zentner Mehlfalveter.

#### e) Bereitung bes Mehlichmefels.

Mannschaft: 2 Mann an ben Stofmörser, 1 Mann an bie Reibtasel. Geräthe: 1 bronzener Stofmörser mit eis. Stöffel und hölzernem Deckel, 1 Schwungstange mit Strick, 1 Schbensteb mit Trommeln, 1 hölzerne Saßschaufel, 2 Mulben, 1 Reibtasel, 2 Mühlborstwische, 1 Wage mit Gewichten, Fässer. Arbeit: Bringe 2 — 3 Psund Schwesel in den Mörser, 2 Mann stossen ihn abwechslungsweise, sassen ihn auf die Reibtasel, wo der britte Mann ihn siedt. Durch 3 Mann fann man in einem Tage 25 bis 30 Psund Mehlschwesel erhalten, und babei per Zentner auf einen Verlust von 3 bis 4 Psund nehmen.

#### f) Pulverifiren ber Roble.

a) Im Kleinungsfasse. Mannschaft, Geräthe, Masterial wie unter Lit. d, &. Arbeit: Berbringe bie Menglugeln (bas Künsfache ber Kohle an Gewicht) in bas Faß; hierauf die Kohle (nicht über 20 Kfb.), brehe bas Faß 30 Minuten lang sehr langsam um, scheibe bas Kohlenpulver durch ein feines Rohfbaarsten auf der Reibtasel aus, und verbringe es in Fässer, deren Fugeb mit Papier verklebt sind. Onrch 5 Mann können in einem Tage 150 Bfd. Kohlenpulver erzeugt werden.

8) 3m Stofmorfer (im Felblaboratorium). Mannichaft, Gerathe wie unter Lit. e. Arbeit: ebenfo wie beim Schwefel,

nur bringe 3/4 bis 1 Pfb. in ben Mörser und siebe bas Kohlenspulver burch feine Roßhaarsiebe. Durch 3 Mann kann man in einem Tage 16 bis 18 Pfb. Kohlenpulver erhalten; per Zentner gibt es 12 bis 16 Pfund Berlust.

#### g) Grzeugung bes Mehlpulvers.

a) Im Kleinungsfaffe. Mannschaft, Geräthe, Masterial wie Lit. d, \( \beta \). Arbeit: Das Kornpulver auf ber Reibstafel zuvor untersuchen, bann, wenn bie Mengkugeln (bas boppelte des Gewichts bes Pulvers) in dem Fasse sind, bahin einbringen (höchstens 15 Pfd.), und 30 Minuten lang (30 Umbrehungen per Minute) rollen lassen; hierauf durch ein seines Roshaarsieb mit Arommeln ausscheiben und in Kässer mit verklebten Fugen ausbeswahren. Durch 5 Mann können in einem Tage 100 Pfd. Mehlspulver erhalten werden, bei einem Berluste von 2 Bfd.

β) Durch Reiben. Mannschaft: 2 Mann zum Reiben,
1 Mann zum Sieben. Geräthe: 1 Reibtasel, 2 Reibhölzer,
1 kupf. Pulvereiment zu 1 Pfd., 1 seines haarsieb mit Trommeln,
1 hölz. Sabschausel, 1 Mulve, 1 Mühlborstwisch, 1 Wage mit Gewichten, Fässer. Arbeit: Bringe höchstens 3 Pfd. Kornpulver
auf die Reibtasel, untersuche basselbe genau, reinige es von fremben
Theilen, verbrücke und verreibe es allmählig mittelst ber Reibhölzer,
ziehe das Mehlpulver durch das Sieb weg,, und verbringe es in
Kässer mit verklebten Fugen. 3 Mann reiben in einem Tage 40
bis 50 Pfd. Mehlpulver, bei einem Abgange per Zentner von 3 Pfd.

y) Durch Schlagen (im Felblaboratorium). Mannschaft: 2 Mann abwechselnd zum Schlagen, 2 Mann zum Sieben. Geräthe: 1 eichener Schlagstock, 1 leberner Sack. 1 kupf. Trichter, 1 kupf. Pulverzeiment zu 1 Pfb., 1 hölzerner Schlägel (4 Pfd. schwer), 1 große Mulbe, 1 Reibtafel, 2 feine Roßhaarstebe mit Trommeln, 2 Muhlsborstwische, 1 Wage mit Gewichten, Kässer. Arbeit: Breite das Kornpulver auf der Reibtafel aus und durchsuche es, fülle den lebernen Sack mit 10 Pfd. Pulver, lege ihn auf den geedneten Schlagstock, und schlage mit dem hölzernen Schlägel 15 Minuten lang fraftig auf benselben, wobei nach jedesmal 15 Streichen der Sack gewendet wird, und scheide das Wehlpulver durch das Siebaus. 4 Mann liefern in einem Tage 80 die 90 Pfd. Mehlpulver; Berlust per Zentner 2 Pfd.

#### h) Antimone und Arfenitftoffen.

Mannschaft, Geräthe, Arbeit wie Lit. e angegeben, jeboch kommen höchstens nur 2 Pfund Material in ben Morfer. 3 Mann ftoffen in einem Tage 16 bis 18 Pfb. Arfenif ober 45 bis 50 Pfb. Antimon, wobei per Zentner ein Berluft von 1% Pfb. Arfenik ober 3/4 Pfb. Antimon ift.

#### i) Aleiftertochen.

Geräthe: 1 brong. Pfanne ober kupf. Kafferol, Fenergeräthe, 1 irbene Schuffel, 1 Spachtel, 1 Flüffigkeitsmaaß, 1 Wage und Gewichte. Material: 2 Eth. Tischlerleim, 3 Maaß Waffer, 16 Eth. Stärke, 1/4 Eth. gebrannten und gestoffenen Alaun, Prennholz. Arbeit: Lasse ben eim im Wasser achweichen, koche ihn mit bem Maune, lasse ihn abkühlen, rühre ihn mit ber Stärke in ber Schuffel ab, und sehe bas Gange noch einmal über bas Feuer, bis es breiartig bick ift. Man erhält 3 Pfund Rleister.

#### k) Papperochen.

Geräthe wie Lit. i und noch ein stumpfer Reisigbefen. Matterial: 4 Lth. Leim, 4 Maaß Wasser, 1 Pfund Roggenmehl, 1 Lth. gebrannten und gestoffenen Alaun, 1 Lth. Wermuth, Brennsholz. Arbeit: Erweiche den Leim in 1 Maaß Wasser, gieße 2 Maaß Wasser hinzu, lasse ihn fochen und lege den Wermuth in einem Säckthen ein; rühre das Roggenmehl in 1 Maaß Wasser mittelst eines Reisigbesens in der Schüssel ab, gebe dem Leim den Mlaun bei, gieße ihn zum Mehlbrei in die Schüssel und rühre das Ganze beständig um, die es gleichmäßig gemengt ist. Man erhält 4 Pfund Pappe.

## 118. Munition für Sandfenerwaffen.

#### a) Bunbhutchen.

Sind von Kupferblech in ber k. Jünbhütchenfabrik gefertigt, etwas konisch geformt, haben eine kleine Krempe (Umbug) und Spalten; ber Jünbfat am Boben ist innenher mit einem kupfernen Deckplättchen versichert, an welchem bei gut gefüllten hütchen sich in ber Mitte eine Erhöhung (Warze) bilbet; außerlich sind am Boben bie baherischen Rauten unter ber k. Krone aufgepreßt. Ihre Berpackung geschieht zu 1000 Stück in papierne hülfen, welche bei keldausrühungen noch in zwilchene Säckhen kommen und zusgebunden werben. Jur Magazinirung kommen in einen Berschlag 45 Päckhen in 5 Lagen, bei Feldausrüftungen 30 Päckhen in 5 Lagen; bie Zwischenwerschlag mit Werg ausgefüllt, der Berschlag mit "Jündhütchenverschlag" überschrieben, auf die rechte Seite bes

Berfchlages und die innere des Deckels ein Zettel (1/1.0 Bogen) ge-leimt, worauf der Ort (Zündhütchenfabrit München), Monat und Jahr der Anfertigung, und die Anzahl bezeichnet ist. Als mangelhaft find Zündhütchen anzusehen, wenn das Deckplätichen und die Kullung mangelt, wenn zwar erstere vorhanden, aber bei wiedersholtem Schlage des hahnes nicht verpuffen, und wenn sie zu eng ober zu weit sind.

| Diusteten,<br>Rarabiner u. | gezogene                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Piftolen                   | Schuten.                                                    |
| 0,634<br>0,680             | 0,550<br>0,550                                              |
| 0,006<br>0,004             | 0,050<br>0,010                                              |
| 0,640<br>0,630             | 0,600<br>0,540                                              |
| 20½<br>18                  | $24 - 33$ $20\frac{1}{2} - 28$                              |
|                            | 0,634<br>0,680<br>0,006<br>0,004<br>0,640<br>0,630<br>201/2 |

β) Giegen bes Bleies in Stangen zu 40,5" gange (im Saupt= und Festungelaboratorium).

Mannschaft: 2 Mann zum heihen des Ofens, 4 Mann zum Gießen. Geräthe: Bleischmelzosen mit Feuergeräthen, 1 eis. Schaumlöffel, 1 kleines Kasserol zur Bleiasche, 1 große Bage und Gewichte, 1 Schrotmeißel, 1 Borschlaghammer, eiserne Gießlössel, Pänke mit Stangenmobel, Verschläge. Material: Braunes Pech aber Kolophonium, gestossen Kohlen, Unschlitt, Vrennholz. Arbeit: Man erwärme den Osen 2 Stunden vor dem Gusse, bringe nach 3/4 Stunden die Bleiblöcke in denselben. Zeigt das in den Kessel abgelausene Blei auf der Oberstäche eine blaue Farbe, und wird ein in dasselbe gehaltenes Stück Papier braun gefärbt, ohne zu verdvennen, so hat es den zum Gusse gehörigen higgrad. Man bedecke die Oberstäche mit klein gestossenen Kohlen, werse etwas gestossenes Vech od. Kolophonium in den Kessel, und schöpfe die Unreinigkeiten ab. Erwärme die Gießlössel vorher, bestreiche die

Mobel mehrmals mit Unfchlitt, um fie abzufühlen, und bewahre bie erhaltenen Stangen in holzernen Berfchlägen auf. 6 Mann-

gießen in einem Tage 600 Stangen.

y) Breffen ber Bleifugeln aus ben Bleiftangen (im Sauptu. Festungslaboratorium). Mannichaft: 9 M. zum abwechselnden Breffen u. Jutragen, 2 M. zum Abschneiben ber Treffe. Geräthe: 1 vollständige Augelpreffe, 2 Durchschneibmaschinen, Berschläge, Delgefäße. Material: Baumöl, Provenced, Bleifugelverschläge. Arbeit: 11 Mann preffen in einer Stunde 4500 Bleifugeln.

Bum Gießen ber Bleiftangen und Breffen einer Million Bleifugeln bebarf man an Material: 49050 Bfb. Blocksblei, 21/2 Klafter Fichtenholz, 5 Pfund Baumol, 21/4 Pfb. Brovenceöl. Der Abgang an Blei beträgt per Zentner höchstens 2 Bfund.

d) Giegen ber Bleitugeln in mehrfachen Dobeln (im Felblaboratorium). Mannichaft: 2 Mann an ben Dien, 1/5 ber Mannschaft an ben Dotela, 1/5 jum Giegen, 1 Dann jum Ginfammeln ber gegoffenen Rugeln, 1/3 jum Abzwiden, 1 Unteroffizier und 1 Mann jum Raliberiren. Gerathe: Relblaberirofen mit Feuergerathen, 1 eiferner Schaumloffel, 1 Rafferol gur Bleiafche. 1 Bage mit Bewichten, 1 Schrotmeißel, 1 großer Borfchlaghammer, eiferne Giegloffel, Giegbante, mehrfache eiferne Rugelmobel (fur jeben Bieger 2, wovon 1 jum Abfühlen bei Geite liegt), bolgerne Sammer, Bleifugelabzwicker, 1 großes und 1 fleines eifernes Ra: liberirfieb, Berfchlage. Material: braunes Bech ober Rolopho= nium, gestoffene Roblen, Unschlitt, Brennholg. Arbeit: 3ft beint Schmelgen und Biegen baffelbe ju beobachten, mas unter Lit. & erwähnt; beim Abzwiden nicht zu viel ober zu wenig wegnehmen; Abzwichlei fammeln und wieber in ben Reffel werfen; jum Raliberiren hat bas große Raliberirfieb bie großen, bas fleine Raliberir= fieb bie fleinen Lehröffnungen (f. Lit. a). 25 Mann gießen in einem Tage 35 - 36000 Bleifugeln, wobel per Bentner bochftene 7 Bfb. Abgang zu rechnen.

Materialbebarf jum Giegen von 1 Million Bleifugeln-

|                                    | 8ú                                    | r                  |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                    | Musteten,<br>Rarabiner u.<br>Piftolen | Schüten-<br>ftuben |
| Bentner Blodblei incl. bes Abgange | 460                                   | 370                |
| Pfund gestoffene Rohlen            | 90                                    | 90                 |
| " braunes Bech ober Rolophonium .  | 80                                    | 80                 |
| " Unschlitt                        | 10                                    | 10                 |
| Rlafter Fichtenholz                | 5                                     | 5                  |

e) Verpadung ber Bleifugeln (in Bleifugelverschläge). Ausmaaße eines Bleifugelverschlages:

|       | im Lichten |       | Solaftarf |  |  |
|-------|------------|-------|-----------|--|--|
| Länge | Breite     | Tiefe | Soulimere |  |  |
| **    | "          | "     | **        |  |  |
| 19,42 | 6,50       | 4,92  | 1,25      |  |  |

In jeben Berschlag werben 2000 Stud Bleifugeln abgezählt, ber Deckel mit 10 ganzen Breternägeln zugemacht, und eine ber schmalen Seiten mit ber Anzahl und bem Kaliber (Anzahl auf 1 Pfb. bayr.) ber enthaltenben Kugeln bezeichnet.

c) Patronen.

| a) Gattunge                                                                 | Patr | o r               | e | n. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Labung mit<br>Musteten-<br>pulver |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|--------------|--------|
| Musfetenpatronen                                                            | 5    | scharfe<br>blinde |   |    | : |   |   | : |   |   |   |   |   |   |                                   | 8/16<br>7/16 |        |
| Stutenpatronen                                                              | {    | scharfe<br>blinbe |   |    |   | : |   |   |   |   |   |   |   |   | :                                 | 5/16<br>5/16 |        |
| Rarabinerpatronen                                                           | 1    | scharfe<br>blinde |   |    | : |   |   |   |   |   | : |   |   | : |                                   | 5/16<br>5/16 | ) Both |
| Musfetenpatronen<br>Stugenpatronen<br>Karabinerpatronen<br>Pistolenpatronen | 3    | scharfe<br>blinde |   |    | • |   | • |   | L | • | • | : | • | • |                                   | 4/16<br>4/16 |        |

β) Fertigen ber Hülsen. Mannschaft: 1 Mann zum Borzeichnen, 2 Mann zum Bapierschneiben, bie übrige Mannschaft zum Rolliren. Geräthe: Lische und Banke, kupf. Musterplatten, 1 Lineal, 1 Kapierpresse mit 2 Schneibbretern, 1 Papiermresse, 1 Webs ober Streichkein, Patronenchlinder, Reibstöcken, Peleftgelverschläge, Hulsenverschläge. Material: Papier (für schafte Patronen neues Conceptpapier, für blinde Patronen Makulaturs Schreibpapier), Bleistifte, Bleikugeln. Arbeit: mehrere Buch Papier in die Presse bringen, nachdem auf den obersten Bogen die einzelnen Hulsenblätter mit Huse ber Musterplatten vorgezeichnet worden, wie Fig. 2—7 zeigt.

I Badbapiere

Bulfenpapiere

|     |                  |                        | 111  |        | + nechabitet |               |       |        |
|-----|------------------|------------------------|------|--------|--------------|---------------|-------|--------|
|     |                  |                        | Höhe | untere | obere        | Bogen<br>gibt | gange | Breite |
| Für | 8/16 Ith         | fc. Meft. Patr.        | 4,80 | 4,24   | 2,26         | 12            | 9,0   | 6,0    |
| "   | 7/16 "<br>5/16 " | bl. " sch. Karab.Patr. | 4,00 | 4,24   | 2,26         | 16            | 9,0   | 5,3    |
| "   | 1/10 "           | fc. Biftol.=Batr.      | 3,50 | 4,24   | 2,26         | 16            |       |        |
| **  | 8/16 "           | bl. Stuten Btr.        | 3,25 | 3,30   | 2,00         | 24            | 8,0   | 4,0    |
| "   | 3/16 "           | bl. Rarab. Btr.        | 3,20 | 4,24   | 2,26         | 20            | 0.    |        |
| **  | 4/16 "           | bl. Pistol.=Ptr.       | 2,80 | 4,24   | 2,26         | 20            | 8,5   | 4,0    |
|     |                  |                        |      | -      | -            |               | 1     |        |

Bon ben zum Rolliren bestimmten Leuten erhalt jeder 1 Patronenchlinder, 1 Reibstöcken und 50 — 60 Sulfenblatter (Sohe langs bes Tisches, untere Breite zur Linken), fertiget aus benfelben die Hulfen und stellt sie in die Hulfenverschlage. 100 Mann können in einem Tage 75000 scharse bis 80000 blinde Patronenhulsen fertigen.

y) Fullen und Baden. Mannichaft: 1 Mann (Dr. 1) jum Ginineffen bee Bulvere, 2 Mann (Dr. 2 u. 3) jum Ginfeten ber Trichter, 8 Mann (Dr. 4 - 11) jum Bumachen, 2 Mann (Dr. 12 u. 13) jum Berpaden, 1 Unteroffizier faliberirt bie fertigen Batronen vor bem Berpaden. Berathe: 1 Tifch, Bante, 1 holg. Mulbe in ber Mitte bes Tifches (mit circa 12 Bfb. Bulver), 1 fupf. Bulverladmaag und 1 Abstreichhölzchen, 2 fleine fupferne Trichter au beiben Seiten ber Dulbe, 1 Sulfenverschlag (mit leeren Bulfen) binter ber Dulbe, 2 Bleifugelverschlage ju beiben Seiten bes Gulfenverschlages, 2 Badftodden an ben beiben Enben bes Tijches, 1 meffinger Raliberirchlinder, 1 Schneibbret jum Bindfaben und 1 Schniger fur ben Unteroffizier, wollene Decken gum Belegen bes Tifches und Bobens, 2 Dublborftwifde. Material: Dustetenpulver (fur Scharfe Patronen neuer, fur blinde alter Fabris fation), Batronenhulfen, Bactpapiere, bunner Binbfaben. Arbeit: Dr. 1 mißt bas Bulver in bie Gulfen, welche Dr. 2 und 3 aus bem Gulfenverschlage nehmen; biefe ftellen bie gefüllten Gulfen in bie Bleifugelverschlage; von bier nehmen Dr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 bie gefüllten Gulfen, Schließen bie Batronen und geben fie an Rr. 12 n. 13 ab; biefe verpaden bie Batronen ju 12 Stude in Badden und binben baffelbe gu. Die blinben Batronen werben auf eine einfachere Beife jugemacht als bie fcharfen. Die gange

ber Binbfabenftucte beträgt für 1/16 löthige scharfe Mustetenpatronen 21,5", für bie 5/16 löth. blinden Karabiner: und 1/16 löth. blinden Bistolenpatronen: 18,5", für alle übrigen 19,5".

| Dimenfionen ber Bulverlabmaage: | Weite           | Tiefe                                   |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| Gran By                         | ,,              | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Für %16 ) Loth Mustetenpulver   | 0,8             | 1,01<br>0,88                            |
| " 5/16 Cotty Deudstetenputber   | 0,7             | 0,82                                    |
| " 716 J                         | ( ) ( ) ( ) ( ) | 0,66                                    |

o) Verpacken ber Päckchen. Mannschaft: 2 Mann an jeden Berschlag. Geräthe: Banke, Gewehrpatronenverschläge, Haschölzer, Packbreter, Handschlägel, 1 Leimgeschirr mit Pinsel, wollene Decken. Material: Abfallpapier zum Ausssüllen ber Lücken, Zettel von 1/16 Bogen Papier mit bem Ramen bes Laboratoriums, Unzahl, Gattung und Bulverladung der Patrosnen, Kaliber ber Rugeln (Unzahl auf 1 bayr. Pfb.) nehst bem Monate und Jahre ber Berpackung; Tischlerleim. Arbeit: Die Patronenverschläge vorher reinigen und auf ihre Ausmaaße unterssuchen:

im Lichten

Lange Breite Tiefe

18,41 7,50 13,00 0,75

| Verpadungsar<br>Verfchlä | rt in t      | iefe      | Anzahl<br>Lagen | Badchen<br>feber Lage | Bange<br>ber<br>Badden | dnzahl<br>ber<br>Patron. | Ganzes<br>Gewicht |
|--------------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| Musfetenpatr. }          | /16 löth.    | ſф.<br>Ы. | 7 6             | 24<br>33              | 168<br>198             | 2016<br>2376             | 142<br>50         |
|                          | 16 "         | bl.       | 7               | 45                    | 315                    | 3780                     | 50                |
| Rarabinerpatr. }         | 16 "<br>16 " | ſф.<br>Ы. | 7 9             | 30<br>33              | 210<br>297             | 2520<br>3564             | 172<br>47         |
|                          |              | sch.      | 7<br>10         | 36<br>33              | 252<br>330             | 3024<br>3960             | 183<br>43         |

Berpadungeart in einzentrige Pulverfäffer (nur

| blinde | Battonen):        | গ্ৰ     | mahl be | r Pāckh | en        |
|--------|-------------------|---------|---------|---------|-----------|
|        | Aro.<br>ber Lagen | Mustet. | Stugen. | Rarab.  | Bistolen- |

|       | - 1               | Angahl der Packen |         |        |           |  |  |  |
|-------|-------------------|-------------------|---------|--------|-----------|--|--|--|
|       | Mro.<br>ber Lagen | Mustet            | Stuten- | Rarab. | Biftolen- |  |  |  |
|       | NAL               |                   | Patr    | onen   |           |  |  |  |
|       | 1                 | 30                | 38      | 35     | 42        |  |  |  |
|       | 2                 | 35                | 45      | 41     | 47        |  |  |  |
|       | 3                 | 39                | 51      | 44     | 52        |  |  |  |
|       | 2<br>3<br>4       | 43                | 55      | 48     | 55        |  |  |  |
|       | 5                 | 43                | 58      | 51     | 59        |  |  |  |
|       | 6 7               | 45                | 60      | 53     | 59        |  |  |  |
|       | 7                 | 43                | 58      | 54     | 58        |  |  |  |
|       | 8                 | 39                | 55      | 51     | . 55      |  |  |  |
|       | 9                 | 35                | 51      | 48     | 54        |  |  |  |
|       | 10                | 30                | 45      | 44     | 53        |  |  |  |
|       | 11                |                   | 38      | 41     | 49        |  |  |  |
|       | 12                | _                 | -       | 35     | 46        |  |  |  |
|       | 13                |                   | -       |        | 40        |  |  |  |
| ~     | (Påck).           | 382               | 554     | 545    | 669       |  |  |  |
| Summa | (Batr.            | 4584              | 6648    | 6540   | 8028      |  |  |  |

Die Badchen mit fch. Batr. ihre Bunbe abwarts, mit bl. Batr. aufrechtstehend; auf jebe Lage bas Bactbret gelegt und barauf mit bem Sanbichlagel einige Streiche gegeben; Bettel auf Die außere rechte Seite bes Berfchlages und auf bie innere bee Dedels leimen.

e) Material:, Mannichaft: und Beitbebarf.

| Material exel. Rugeln u. Bulver<br>3u 100000 Batronen. |            |      | Suifen da | meept- | K<br>Binbfaben | Le Reim | Bogen<br>Schreibpap.<br>zu Zetteln |        |
|--------------------------------------------------------|------------|------|-----------|--------|----------------|---------|------------------------------------|--------|
| Mustetenpatr.                                          | 8/16 löth. | sch. |           | 18     | 6              | 10      | 4                                  | 7<br>6 |
| Stuțenpatronen                                         |            |      |           |        | 3              | 9       | 31/2                               | 41/2   |

|                |   |                   |      |   | Rif Co<br>par | inier 5 |         |                | Hefn.             |  |
|----------------|---|-------------------|------|---|---------------|---------|---------|----------------|-------------------|--|
|                |   |                   |      | 1 | Sulfen        | Batto.  | Binbfa  | Secim<br>Secim | Bogneib<br>gu 3et |  |
| Karabinerpatr. | { | 3/16 löth. 3/16 " | sch. |   | 14<br>13½     | . 6     | 9<br>8½ | 4 31/2         | 6 41/2            |  |
| Pistolenpatr.  |   |                   |      |   | 14<br>13½     | 6       | 9 81/2  | 31/2           | 5<br>3            |  |

## Bu leiftenbe Arbeiten in einem Tage:

| Mann       | Anzahl              | Arbeit                                     |
|------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 100<br>100 | 75000 ft.           | Batronenhulfen fertigen.                   |
| 100<br>100 | 40000 fd. 56000 bl. | Patronen füllen, zumachen u. paden.        |
| 6          | 27000               | Badden in Berfchlage ober Faffer verpaden. |

#### 114. Artilleriemunition.

#### a) Bunbungen.

a) Lunte. Mannschaft: 2 M. an ben Kessel, 4 M. zum Ausspannen. Geräthe: 1 Laborirosen ober Drelfuß mit Keurgeräthen, 1 kups. Kessel, 1 eiserne Tragstange, 1 Küssigeitsmaaß, 1 Kührscheit, 1 Wassereimer, 1 Baar Schragen, 2 hölz. Stangen, 2 kl. Roßhaarseile, 2 kl. Bindsabennehe; 1 Wage mit Gewichten. Material: Lunstenseil, Bleizucker, Regenwasser, Brennholz. Arbeit: Sehe auf 1 Psund Luntenseil 2 Maaß Wasser in einem Kessel über Keuer, sobald es siebet, gebe den Bleizucker hinein (auf 1 Psund Luntenseil 3 Loth), lege das Seil ein, lasse es 15 Minuten sang darin, stelle den Kessel vom Keuer, nehme das Seil heraus und lasse es auf Stangen abtropfen; spanne es aus, steiche es mit Roßharseilen und Bindsadennehehen, und lasse es trocknen. 6 Mann sertigen in 1 Tage (die Zeit des Trocknens ungerechnet) 320 Klaster Lunte; man bedarf zu 100 Klaster Lunte (beiläussg 20 Psund schwer) 40 Maaß Wasser, 1 Psid. 28 Loth Bleizucker, 25 Psid. Brennholz. Die

Lunte wird von 10 zu 10 Rlaftern in Rollen gewunden, eine folche Rolle wiegt durchschnittlich 1 Pfund 28 Loth. Gute Lunte muß sich leicht entzünden, gleichförmig und langfam mit harter und spiper Kohle fortbrennen; 1 Stud von 1' Länge brennt  $2\frac{1}{4}-2\frac{1}{2}$  Stunden lang.

8) Stuppinen. Mannichaft: 1 Mann gur Bereitung ber Anfeuerung, 4 Mann jum Abminben ber Baumwolle in 2 Schuffeln und Aufwinden auf ben haspel. Gerathe: 3 irbene Schuffeln, 1 Fluffigkeitsmaaß, 1 Spachtel, 2 Stuppinenhafpel, 1 Schere, 1 Reibtafel, 1 Buberbofe, 1 Dlublfehrwift, 1 Dijchfchaufel, 1 Bage und Gewichte. Daterial: auf 3 Bfb. Debipulver 21/2 Daaß Weingeift (gur Anfeuerung), 16 Both gesponnene Baumwolle, 3 Loth arab. Bummi. Arbeit: Die Anfeuerung in einer Schuffel bereiten, in bie beiben anbern über bie Baumwolle fchutten, nach 2 Stunden auf die Saspel winden, babei burch ein Bunbrohr (25:pfunber) gieben, und jum Trodnen ftellen. Des anbern Tages bie Stuppinen wieber in bie Schuffeln abwinden, in gleicher Un: feuerung, wogu noch 3 Both arabifcher Gummi (in 1/2 Dlaaf Baffer aufgelost) fommen, 2 Stunden lang gebeitt, bann wieber auf bie Safpel gewunden und mit Mchlpulver bestreut; nach 5 - 6 Tagen find fie vollfommen abgetrocknet. Bute Stuppinen follen giemlich fteif, gleichformig bid und mit Unfeuerung bebedt fein, und 1' lang burch eine papierne Gulfe gezogen, muß rafch abbrennen und barf feine gangen gaben gurucklaffen. Gie werben in mit Bapier ausgefütterten Berichlagen verwahrt. Dan braucht um 10 Bib. Ctuppinen zu fertigen 11/2 Bfb. gefponnene Baumwolle, und gum Ginpubern berfelben 5 Bfb. Dehlpulver.

7) Zündlichter. Material: Conceptpapier, Bleistifte, Kleister, Leim, Stuppinen, Anseuerungssah, Bindsaben. Zündlichtersah: 7 Th. Messpulver, 6 Th. Salpeter, 1½ Th. Schwefel, 1 Th. Antimon, ½ Th. Rolophonium. Geräthe: 1 Kapierpresse, 1 Kapiermesser, 1 Sefäß für den Kleister mit Pinsel, 1 Lineal, 1 Maaßtad, Jündlichterwinder (17" lang, 0,45" start), Rollirdreter, 1 Sahschaufel, 1 Reibtafel, 2 Reibhölzer, Handschrwische, 5 Sahschüssen, Jündlichterschlägender, große u. kleine Jündlichterseher, Jündlichtersahschaufeln, Handschlägeln zu %Köd. Schwere, Wage und Gewichte. Ar beit: Für die Hülfen wird ein außeschlagener Bogen Conceptpapier (f. Nr.111) seiner Breite nach in der Mitte durchschutten, jedes Blatt seiner Länge nach auf den Winder gerollt und geklesser, ein Ende umzgebogen und geleimt. Nie mehr als 10 Ksud Sah auf Einmal mischen. Beim Füllen der hülfen jede Sahschausel voll mit 12

leichten Streichen bis auf 0,3" von oben ansehen, bann eine Stuppine von 1,5" eindrücken und mit Wehlpulver dis oben sest vollfüllen. Hierauf den oberen Theil mit 12 Th. Mehlpulver, ½ Th. arab. Gummi (1 Loth Gummi auf ¼ Maaß Wasser), und so viel Weingeist, daß auf 1½ Pfund Mehlpulver ¼ Maaß trifft, anseuern und das ganze Zündlicht mit einer Ausköfung von 6 Loth Schellack in ½ Maaß Weingeist überstreichen. Endlich das obere Ende mittelst eines aangekleisterten Streisens Papier verkappen, schließen und in Packete zu 10 Stücke verpacken.

Gin gutes Jundlicht brennt 8 Minuten lang, foll eine lebhafte Flamme geben, barf weber ftart tropfen noch fprigen, muß bie

Sulfe mit verzehren, und im Regen nicht erlofden.

4 Mann können in einem Tage 25—30 Pfund Jündlichtersat mischen, 1 Mann schlägt in einem Tage 20 Jündlichter, 2 Mann seuern in einem Tage 340 Jündlichter an und 6 Mann schließen und verpacken 2000 Studt. Der Bedarf für 1000 Jündlichter ist: 1050 Hülsen, 1201/2 Bfb. Sah, 1/2 Bfb. Stuppinen, 11/8 Pfb. Mehlpulver, 3/4 Coth arab. Gummi, 3/16 Maaß Wasser, 3/16 Maaß Beingeist, 12 Loth Bindsaden.

Die Lange eines fertigen Bunblichtes beträgt 14", bas Gewicht

eines Pactets gu 10 Stud 1 Pfb. 9 Loth.

d) Bunbrohre. Diefelben find aus Lindenholz ju fertigen.

| 3Fer | 78er<br>u.<br>128er                          | 10Zer                                                                                       | 25#cr<br>u.<br>30#cr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60%er |
|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| in   | Bollen 1                                     | es Artil                                                                                    | lerie-Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | aßes  |
| 3.00 | 5,60                                         | 6,30                                                                                        | 9,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,50 |
| 0.75 | 1.00                                         | 1,10                                                                                        | 1,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,40  |
| 0.45 | 0,70                                         | 0,80                                                                                        | 0,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00  |
| 0.55 | 0.80                                         | 0.90                                                                                        | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,20  |
|      | 0 40                                         | 0.45                                                                                        | 0.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.60  |
| 0,20 | 0,25                                         | 0,25                                                                                        | 0,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,40  |
| 2,25 | 4,75                                         | 5,33                                                                                        | 7,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,25  |
|      | 3,00<br>0,75<br>0,45<br>0,55<br>0,25<br>0,20 | 3%er 11.<br>12%er in 3ollen 1  3,00 5,60 0,75 1,00 0,45 0,70  0,55 0,80 0,25 0,40 0,20 0,25 | 3\text{3\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\}}}}}}\$}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 3E    |

Untersuchung berselben: Die Ausmaaße mittelft ber eisernen Lehren und bes Zirfels; follen ohne Riffe, Wurmstiche, Aeste, vollsommen trocken, gut abgebreht und ber Zundkanal gerade und glatt ausgebohrt sein.

|                                    | Bunbrohrjage: |                               |                             |                       |  |  |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|--|
|                                    | für<br>3Øer   | für bie<br>übrigen<br>Kaliber | fehr<br>langfam<br>brennenb | febr hell<br>brennenb |  |  |
| ×                                  |               | 31                            | eile                        |                       |  |  |
| Salveter                           | 3             | 2                             | 2                           | 16                    |  |  |
| Schwefel                           | 35/8          | 1                             | 1                           | 4                     |  |  |
| Mehlpulver                         | 4             | 3                             | 2                           | -                     |  |  |
| Roble                              |               | _                             | _                           | 3                     |  |  |
| Brennzeit von 1" Lange in Sefunden | 7             | 41/2                          | 10                          | 4                     |  |  |

Gerathe jum Samifchen: 1 Mengfaß ober 1 Reibtafel mit Zugehör, Bage und Gewichte. Arbeit: Sochstens 8 Pfund Sat auf Einmal mischen, welches burch 4 Mann in 3 Stunden geschehen kann.

Geräthe zum Zünbrohrschlagen: An jedem Schlagstode für 2 Mann 1 fl. hölzerne Schüffel mit Sat auf einem Luntens kranze, 2 Zündrohrschschäuselchen, 2 Zündrohrseher (für 25-, 30- und 60-Pfünder aber 4 Seter, nämlich 2 kleine und 2 große), 2 Zündrohrschlägel (3/8 Pfund schwer für 3-pfünder, 1 Pfund sür bie übrigen), Wage und Gewichte. Arbeit: Jedes Schäuselchen voll Sat mit 15 Streichen ansehen, welche für 3-, 12-, 7- und 10-Pfünder nicht zu starf, sür die übrigen etwas stärfer zu machen sind, nach jedesmal 3 Streichen den Setzer etwas heben und drehen; auf diese Weise bis auf 0,5" von oben süllen, dann 2 Stuppinen (jede für 3-Pfünder 3", sür 12-, 7- oder 10-Pfünder 6", sür 25-, 30- oder 60-Pfünder 8" lang) kreuzweis einlegen und mittelst Rehlulver sestlagern. 2 Wann schlagen in einem Tage 170 Stück 3-Pfünder, 150 Stück 7- oder 12-Pfünder, 145 Stück 10-Pfünder, 140 Stück 25- oder 30-Pfünder, 120 Stück 60-Pfünder Jündrohre,

Geräthe zum Berpflastern ber Zünbrohre: Schlags stöcke aus weichem holze ober Bleiklöge, haueisen für die leinenen Pflaster und für die papiernen Scheiben, handschlägel, Schere, 1 Dreifuß mit Feuergeräthen, hölzerne Schüsseln, fl. Sabschauseln, hülfenverschläge, 1 metallene Pfanne, Spachtel, Streichhölzer. Material: Ungebleichte Leinwand, Papier, Brennholz, Zündrohrs

fitt (1 Th. gelbes Wachs, 1 Th. Terpentin), Mehlpulver. Arbeit: Beim Aushauen ber Pflaster und ber Scheiben bie Leinwand boppelt, bas Papier viersach auseinander legen. An ben Jundrohren bie Stuppinen in die Anseuerungsschüfflechen verbergen und diese ganz mit Mehlpulver füllen, hiernach 1 Jundrohrscheibe auslegen, und bas in die stüffig gemachte Jündrohrstitt eingetauchte Jündrohrspflaster auftleben.

## Bebarf gu 100 Bunbrohre:

|                                                                          | 3Acr                                         | 78er<br>unb<br>128er                                                                                                            | 10#er                                         | 25Aer<br>und<br>30Aer                                                                             | 60#er                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Bündrohrfat £ Leinwand (1 Cle br. ) Clen Conceptpapier . Bogen Brennholz | 1/2<br>27/8<br>3/16<br>1/4<br>3<br>4<br>21/4 | 2 <sup>11</sup> / <sub>32</sub> 7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 1/ <sub>3</sub> 5/ <sub>8</sub> 4 6 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 3 13/32<br>7 1/4<br>1/3<br>5/8<br>4<br>6<br>5 | 4 <sup>12</sup> / <sub>32</sub> 10 <sup>5</sup> / <sub>6</sub> <sup>2</sup> / <sub>3</sub> 5 11 8 | 7 <sup>12</sup> / <sub>32</sub> 10 5/6 1 5 11 12 |

Ein gutes Bunbrohr foll sich leicht an ber Stuppine entzünden, ein gleichmäßig fraftiges Feuer geben, und sowohl in Waffer als Erbe gesteckt fortbrennen.

e) Reibzündröhrchen. Material: Fertige Röhrchen, Friftionsnadeln, Friftionsfaß: gleiche Theile chlors. Kali und Schwefel; Stuppinen, Anfeuerungsfaß, Kalf, Gips, Schellack, Weingeist, bistillirtes
Wasser, Bapier, Bindfaden. Geräthe: 1 fupf. Jündröhrchenlehre
(0,25"), 1 gläs. Schale mit Reiber, 1 eit. Dorn für das Leitröhrchen,
1 eif. Dorn zum Einfüllen bes Friftionssaß, 1 Jange zum Schließen
bes Querröhrchens, 1 Jange und 1 Klemme zum Drathwinden,
1 Drathabzwickzange, 1 irdene Schüffel mit Spachtel, 1 Schere,
1 Wage und Gewichte. Arbeit: Die Röhrchen werden vom
Spengler geliesert; Länge des Leitröhrchens aus Weißblech 2,8",
Durchmesser bestelben aussen 0,22", Stärfe des Bleches 0,025";
Länge des Querröhrchens aus Kupferblech 1,0", äußerer Durchmesser 0,14" und 0,13". Der Fristionssaß wird in einer gläsernen
Schale gemengt, mit so viel Weingeist und eben so viel distillitetem

Baffer angefeuchtet, bis er telgartig ift, bann in bas Querrobreben gestrichen. Die Kriftionenabel aus 0,04" ftarfem und 3,3" langem Meffingbrath gebilbet, in 6 Bindungen gufammengebreht, eingefcoben, an ben Enben umgebogen, und am entgegengesetten Theile eine Defe von 0,2" innere Beite gebilbet. In bas Leitrohrchen ein Stud Stuppine eingestecht, oben mit einer Difchung aus gleichen Theilen Ralf und Gips, unten mit Anfeuerungefat geichloffen; bas gange Robreben mit Schellad (in Beingeift aufgeloft) überftrichen. Bebes Querrobreben einzeln in Bapier micheln und aus 10 Stud Reibzundröhrchen ein Badet bilben. 1000 Stud Reibzundröhrchen: 101/2 Tafel Beigblech (SS Blech), 1 Bfb. 28 Loth Rupferblech, 1 Bfb. Deffingbrath, 16 Loth chlorf. Rali, 16 Loth Schwefel, 1 Bib. Stuppinen, 12 Loth Anfeuerunges fat, 8 Loth Ralf, 8 Loth Gips, 8 Loth Schellact, 1/2 Maaf Wein: geift, 21/2 Buch Bapier, 2 Both bunnen Binbfaben. 1 Dann fertiget in 1 Stunde 8 Reibzundrohrchen. Gin gutes Reibzundrohrchen barf nicht roftig fein, muß an beiben Enben gut gefchloffen, bie Friftionenabel in autem Stanbe und wohl befestiget fein, fich bei einem rafchen Buge entzunden und bas Reuer fcnell burchfcblagen.

() Shilfgunbrohrden. Gerathe: Rupferne Bunbrohrdenlehren, fleine runbe Feilen, ftablerne Rabeln, Deffer, Schneibs hölger, 1 Reibtafel, 2 Reibhölger, 2 Mengichaufeln, 1 Dublfehrwifch, 1 Mulbe, 1 Fluffigfeitemaaß, 1 irbene Schuffel, 1 holg. Spachtel, 1 Fullfaftchen, 1 Bunbrohrfchlagel, 1 Schlagftod, Bunbrohrnabeln, 1 Leimpfanne, Berfchlage, Bage und Gewichte. Daterial: Salpeter, Dehloulver, Beingeift, Rampher, arabifchen Gummi, Banf, Stuppinen, Beim, Bavier, bunner Binbfaben. Arbeit: Die Schilfrohrchen burch bie Bunbrohrchenlehre (0,25") untersuchen, bann vom Marte burch bie Feile reinigen und burch eine ftablerne Mabel glatten; hierauf an einem Enbe auf 3" Lange pfeifenartig aufchneiben. 6 Mann reinigen in einem Tage 3600 Schilfrohrchen. 6 Mann Schneiben 12,000 Stud gu. Fullung: Menge 26 Loth Salpeter und 31/4 Pfb. Dehlpulver, gieße 2 Both arab. Gummi, ber in 1/6 Maaß Waffer aufgelost, bazu, und reibe es gut ab. Berbringe es hieranf in eine irbene Schuffel und gieße 1 Maaß Beingeift, worin 2 Loth Rampher aufgelost worben, baran. Schutte bas Gemenge über bie in bas Rullfafichen gestellten Schilfrohrchen, laffe es vollständig einbringen und reinige bie einzelnen Rohrden außerlich. Durchfteche bie Rullung bei jebem Rohrchen zweimal mit einer ftablernen Nabel (0.05" ftarf) und laffe fie trodnen.

- 6 Mann füllen in 1 Tage 1500 Röhrchen mit Sat; man bebarf zu 1000 Schilfzündröhrchen 1 Pfd. 4 Loth Salveter, 4 Pfd.
  16 Loth Mehlpulver, 1½ Maaß Meingeift, 3 Loth Kampher,
  3 Loth arabischen Gummi. Binde an den Pfeisenschnitt eine 6"
  lange Stuppine (3mal gebrochen) mittelst hans an und klebe diesen Bund mit Leim fest. 6 Mann befestigen in 1 Tage an 1300 Jünderöhrchen bie Stuppinen; man braucht zu 1000 Jündröhrchen 2 Pfd.
  Stuppinen, 6 Loth Hanf, 1¾ Loth Leim. Man verpade sie in Päckthen zu 10 Stück; 6 Mann verpaden in 1 Tage 2700 Jünderöhrchen; man bedarf zum Berpaden von 2700 Schilfzündröhrchen
  57 Bogen Comeptpapier und 4 Loth bünnen Vindsaden. 1 Backschen mit 20 Jündröhrchen wiegt 2½ Loth.
- 7) Gefdmolgener Beng. Mannfchaft: 1 Mann gum Beigen, 2 Mann jum Sagmifden, 4 Mann jum Arbeiten an bem Reffel, 1 Dann gum Butragen. Gerathe: 1 Laborirofen mit Feuergerathen, 1 großer tupferner ober metallener Reffel, 2 Gatfchaufeln. 4 Rührfcheiter. 1 Reibtafel mit 2 Reibbolgern (ober 1 Mengfaß mit Bugehor), 2 Sanbfehrwifche, 2 Mulben, 1 eiferne Tragftange, 1 Dreifug, bolgerne Formen, Bage und Gewichte, 1 irbene Schuffel, 1 Spachtel. Material jur Bereitung bes Sakes: 22 Th. Salpeter, 22 Th. Schwefel, 3% Th. Mehlpulver, %32 Th. klein geschnittene Lunte, bann Brennholz und Kohlen. Material zur Anfeuerung: Auf 2 Pfund Mehlpulver 1 Loth arabifches Gummi (in 1/2 Daag Baffer aufgeloft) und 31/2 Daag Beingeift. Arbeit: Den Schwefel fcmelgen, bie Difchung aus Salpeter und Dehlpulver und hierauf bie gunte bemfelben fucceffive beigeben und gut burcharbeiten, ben Reffel vom Feuer heben und bie geschmolzene Daffe in bolgerne Kormen, welche man vorber mit Dehloniver beftreut, verbringen, und gu Ruchen von 4-5 Boll Dide erfalten laffen. 8 Mann fertigen in einem Tage 200 Bfb. gefcomolgenen Beng; man bedarf bei 10 Bfund gefcomolgenen Beng 20 Loth Debloulver jum Beftreuen ber Rormen. Bum Unfeuern wieb ber Ruchen in fleine Stüdichen mittelft fupferner Schniter und Banbichlagel gerichlagen und werben biefelben 2 Stunden in ber Anfeuerungemaffe liegen gelaffen, und hiernach mit Debloulver beftrent und getrochnet. 2 Dann feuern in einem Tage 20 Bib. gefcomobenen Beug an. Dan braucht jum Unfeuern von 10 Bfb. geschmolzenen Beng 2 Bfund Dehlpulver, 1 Loth grabisches Smmmt (mit 1/2 Maaf Baffer) und 31/2 Maag Beingeift; auffer: bem 2 Bfb. 28 Loth Dehlpulver jum Beftreuen. Gut bereiteter

geschmolzener Beug muß fich rafch entzunden und ein fecktiges anhaltendes Feuer geben.

- b) Gefcoffe.
- a) Befestigen ber Bollkugeln und Granaten auf Spiegel.

3-pfünder, 6-pfünder und 12 pfünder Ranonentugeln (für bie Felbgefchute), 7:pfunber, 10-pfunber und 25:pfunber Granaten (fur alle langen Sanbigen). Material: Rugel: und Granatfpiegel find aus Lindenbolz, ober auch Bappel: ober Erlenholz zu fertigen, und mittefft ber eifernen Behren auf ihre Ausmaage ju untersuchen; biefe Spiegel muffen troden, tern:, aft: und riffrei fein; Rugel: und Granatenfrenze aus Beigblech gefertiget; fl. Rartatichennagel. Gerathe: Giferne Spigburchfchlage, fl. Sanbhammer, und werben bie Rugelfreuze im Laboratorium gefertiget auch noch 1 eiferne Lehre, meffingene Stifte jum Borreifen, Schlagftode, 1 große Stodfchere, eiferne Breitmeißel. Arbeit: Jebes Enbe ber Blechftreifen mit 2 Ragel befestigen; fie burfen nicht bis in bie Sohlfehle bes Spiegele reichen, ber Spiegel barf nicht befchabiget fein und bie Rugel ober Granate muß feft figen. 8 Mann, wovon 2 gum Butragen gerechnet, befestigen in 1 Tage 225 - 230 Rugeln ober Granaten auf Spiegel. Bon ben Rugelfreugen fonnen 4 Mann, wovon 1 Mann jum Borgeichnen, in 1 Tage 600 für 12-Bfunder, 900 für 6:Bfunber, 1100 für 3:Bfunber fertigen.

Bemertung: Bei ben Granaten gefchieht bas Befeftigen auf ihre Spiegel erft nach ihrer gullung.

## β) Fullen ber Granaten und Bomben. \*)

Jum Kriegsgebrauche. Mannschaft: 1 M. jum Abswägen ber Ladung, 1 M. jum Tempiren ber Jündrohre, 2 M. jum Jufchneiben und Beraspeln berfelben, 2 M. jum Einfüllen ber Ladung, 2 M. jum Jutragen, 2 M. jum Ginseben ber Jändrohre. Geräthe: 1 Tempirbank, Luntenkränze, Berschläge, 1 kl. Bage und Gewichte, kl. hölzerne Schüffeln, 1 kl. bolzsäge (Jündrohrefäge); 1 eiserner Schniber, 1 Holzsafpel, 1 Schnibbank, 1 kupf.

<sup>\*)</sup> Das bei allen Granaten mit Ausnahme ber 3-pfunber nun eingeführte Bolen geschieht mittelft Gintauchen in Durecffilder und Bezeichnen bes leichten Boles mit einem Kreuge.

Trichter, 1 Maschine jum Einsehen ber Junbrohre (ober 1 Schlagftod und Junbrohrkapellen). Material: Geschützulver, geschmolzener Zeug, Junbrohre, Junbrohrkitt (1 Th. Terpentin und 1 Th.
gelbes Bachs über Feuer zusammen geschmolzen), Junbrohrfäben
(in Junbrohrkitt getauchte hansschaft) Arbeit: Die Fullungen
ber Granaten und Bomben können sein:

| Granaten<br>und | Spren  | g=unb S   | Bündladung      | Sprenglabung mit Ges schüßpulver allein |         |        |           |  |
|-----------------|--------|-----------|-----------------|-----------------------------------------|---------|--------|-----------|--|
| Bomben          | Geschü | hpulver : | geschmolz. Zeug | gewi                                    | hnliche | bei bi | er ganzen |  |
|                 | U      | £         | £               | U                                       | £       | B      | £         |  |
| 32er            | _      | -         | -               | -                                       | 31/2    | _      | 35/8      |  |
| 7 ,,            |        | 20        | 6               |                                         | 26      | 1      |           |  |
| 12 ,, (Cohorn)  | -      | 10        | 4               | -                                       | 12      | _      | 141/2     |  |
| 10 ,,           | _      | 24        | 8               | 1                                       | _       | 1      | 10        |  |
| 25 ,, (Granate) | 2      | 16        | 16              | 3                                       | _       | 4      | 20        |  |
| 25 ,, (Bombe)   | 1      | 16        | 16              | 2                                       | _       | 3      | 24        |  |
| 30 ,,           | 2      | 16        | 16              | 3                                       | _       | 4      | 20        |  |
| 60 ,,           | 4      | 16        | 24              | 5                                       | 8       | 9      | 8         |  |
|                 |        | 3         |                 |                                         |         |        |           |  |

Gewöhnliche Zunbrohrlangen (ohne befondere Bestimmung), für die Granaten: 3:pfünder 2,5"; 12:pfünder 3,5"; 7:pfünder 5,0"; 10:pfünder 5,8"; 25:pfünder 7,3". Der schiefe Schnitt erhalt 0,5" hohe. Diese Längen sind vom Ende bes Kopfes bis in die Mitte bes Schnittes zu nehmen.

Beim Einsehen ber Zündrohre große Vorsicht beobachten; bas Bunbloch rein auswischen und vertifal in die Höhe stellen, die Zündstohre gerade einsehen, nicht spalten ober absprengen, und am Rande bes Jundloches gut mit Jundrohrfitt, und wenn nöthig mit Jundstohrschied werstreichen; zu ftarke Jundrohre zuschneiben und bestaspeln.

10 Mann fullen in 1 Tage 700 St. 3:pfunber, 400 St. 12:pfunber, 7:pfunber ober 10:pfunber, 300 St. 25:pfunber, 30:pfunber ober 60:pfunber Granaten ober Bemben.

Bu ben Uebungen. Mannschaft: Die oben. Gerathe: Außer ben oben angeführten noch 1 große Bage mit Gewichten, 1 Lochfäge, 1 feines haarsieb. Material: Geschüppulver, fein gesiebter getrockneter Flußsand, Jündrohre, Jündrohrfitt, Jünderohrschen, leinene Säcken zu den Ausstoßladungen, dunner Bindssaden. Arbeit: Die Ausstoßladungen betragen für 7-, 10- und 12-pfünder 2 Loth, für 25-vfünder 3 Loth und für die übrigen 4 Loth Geschüppulver. Das Gewicht jedes Geschosses ist mittelst Klußsand auf das durch die Spreng- und Jündladung entsprechende zu ergänzen, wobei das Gewicht der Ausstoßladung und des Säckschens mit in Betracht kömmt. Der Materialbedarf für die Ausstoßfäckden ist zu 100 Stück:

|                                             | 3:, 12:, | 7:, 10Her | 25:, 30:, 60 ger |
|---------------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| Glen Leinwand, 1 Gle breit                  |          | 21/4      | 336/96           |
| Both ungebleichter 3wirn                    |          |           |                  |
| Loth bunner Binbfaben gum 2 an bas Bunbrohr |          |           | 8                |

y) Verpflastern und Tauchen ber Granaten zum Felbe gebrauch.

Mannichaft jum Berflaftern: 1 Mann jum Bubereiten ber Ritt, 2 Mann jum Unfertigen ber Pflafter, bie übrigen jum Auf= fitten felbit; jum Tauchen: 2 Mann jum Bereiten ber Tauche, bie übrigen gum Tauchen felbit. Berathe gum Berpflaftern: 1 Bfanne, 1 Dreifuß mit Feuergerathen, Mufterfcheiben fur bie Granaten= pflafter, 1 Schere, Buntenfrange; jum Tauchen: biefelben wie jum Bech= lautern nebft Granatentauchringe. Daterial zur Bflafterfitt: 11/26. Terpentin, 4 Th. Sornleim; jur Tauche: 20 Th. gelautertes braunes Bech, 1 Th. Unschlitt; ferners noch Gradel, Rothstein, Hanffaben, Brennholz, Sägespäne. Arbeit: Den Leim in so viel Waffer auflofen, bag auf 1 Bfunb 21/4 Daag fommen, bann fieben und ben Terpentin beigeben. Die Granatenpflafter erhalten einen Durch= meffer fur 7-pfunder von 5,3", fur 10-pfunder von 6,0". Fur ben Fall eines weiten Transportes erhalten auch bie Bomben folche Bflafter und zwar bie 25: und 30:pfunber ju 8,0" und bie 60 pfunber ju 10,5" Große. 3ft bas Bflafter aufgelegt, bann ben Ropf bee Bunbrohres mit Sanffaben umwideln.

## Bebarf fur 100 Granaten:

| Bum Berpflaftern: | 78                    | ger                     | 10                     | 0 Wer                    |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| Leim              | 8<br>1<br>-<br>9<br>2 | £ 4 11 1/4 — 17/8 3 1/4 | 8<br>1<br><br>16<br>38 | 16<br>15<br>4/06<br>41/2 |
| Zum Tauchen:      |                       |                         |                        |                          |
| Braunes Pedy      | 4<br>45<br>1          | 17 71/4                 | 5<br>51<br>1           | 8<br>24                  |

Gewichte ber laborirten Granaten und Bomben.

| 1 6 | - 411         |                    |                             |
|-----|---------------|--------------------|-----------------------------|
| £   | Raliber       | U                  | £                           |
| 20  | 25Her         | 45                 |                             |
| 26  | 30 ,,         | 54                 | 20                          |
| 15  | 60 ,,         | 108                | 18                          |
| 7   |               |                    |                             |
| 4   | 4             | 1                  |                             |
|     | 26<br>15<br>7 | 26 30 "<br>15 60 " | 26 30 ,, 54<br>15 60 ,, 108 |

## d) Befeftigen ber Rartatichenbuchfen auf Spiegel.

Die Kartatichenbuchsen werben vom Spengler aus Beisblech gesertiget, die Nahten burch verginnte Nicten geschlossen, und bursen bieselben nur ber gange nach statisinden, ber außere Durchmesser wird burch die Kugels ober Granatenlehre geprüft. Material: Bobenspiegel aus Lindens ober Pappelholz, für 3:pfunder und 6:pfunder Feldfanonen mit einer Hohlsehle versehen; Kartatschens

nagel für 3:, 6:, 12: und 18:pfünder, Rahmnagel für die übrigen. Geräthe: Eiferne Spikburchschläge, kleine handhämmer, hölzerne Schlägel. Arbeit: Die 3:, 6:, 12: und 18:pfünder Buchsen mit 4, die übrigen mit 6 Rägeln beseitigen. 8 Mann, wovon 2 zum Jutragen bestimmt sind, beseitigen in 1 Tage 600 Buchsen sür 3:, 6:, 12: und 18:pfünder, 220 für 24:, 7:, 10: und 25:pjünder.

## e) Fullen ber Rartatichenbuchfen.

Mannschaft: Auf 9 Mann jum Füllen 2 Mann jum Zumachen, 1 Mann zum Zutragen. Geräthe: Stopfbölzer, 1 Prefie zum Zumachen ber Büchsen, fleine handhammer, eiserne Schnitzer. Material: Eiserne geschmiedete Stoffpiegel, Deckspiegel aus Sturzblech, Sägespane. Arbeit: Die Füllungen sind jestgeset, wie folgt:

| Befdus- Rugel- | Unzahl          | ber Lagen | 241141141    | ganze            | Gewicht b | . gefüllten |     |
|----------------|-----------------|-----------|--------------|------------------|-----------|-------------|-----|
| Raliber        | Raliber gattung | auffen    | in ber Mitte | in jeber<br>Lage | Angahl    | 8           | £   |
| 3Her           | 3:löth.         | 6         | 5            | 7*)              | 41        | 4           | 15  |
|                | 6:loth.         | 6         | 5            | 7*)              | 41        | 8           | 25  |
| 6Aer           | 3:löth.         | 8         | -            | 8                | 64        | 9           | 10  |
| (18:löth.      | _               | 4         | 1            | 4                | )         | -           |     |
|                | (12:loth.       | 6         | 5            | 7*)              | 41        | 17          | 1 - |
| 122er          | 6: loth.        | 8         | I            | 8                | 64        | 1           |     |
|                | und<br>32:löth. | _         | 4            | 1                | 4         | 17          | 6   |
| 188er !        | 18:löth.        | 6         | 5            | 7*)              | 41        | 25          | 2   |
| 10011          | 6:löth.         | 8         | 8            | 14               | 112       | 23          | 3   |
| 248 cr         | 24:loth.        | 6         | 5            | 7*)              | 41        | 33          | 12  |
| 24000          | 6:löth.         | 10        | 9            | 19*)             | 189       | 37          | -   |
| 7Wer           | 6:löth.         | 4         | 3            | 19 *)            | 75        | 17          | 2   |
| 10#er          | 12:loth.        | 4         | 4            | 14               | 56        | 25          | 6   |
| 25Wer          | 6:löth.         | 6         | -            | 42               | 352       | 62          | 18  |
|                | 32-löth.        | -         | 3            | 1                | 3         | )           |     |

<sup>\*)</sup> Bei ber oberften Lage bleibt bie mittlere Rugel weg. Die mit zweierlei Rugeln gefüllten 6. und 12.pfunber Buchfen finb fur Batteriegefcune.

12 Mann füllen in einem Tage 250 St. 3:pfünder, 200 St. 6:pfünder, 160 St. 12:pfünder, 130 St. 18:pfünder, 120 St. 24:pfünder, 170 St. 7:pfünder, 125 St. 10:pfünder ober 100 St.

25:pfunber Rartatichenbuchfen.

Die gefüllten Kartatfchenbuchsen sind noch einmal durch bie große Rugel: ober Granatenlehre zu untersuchen, an ihren Dockspiegeln mittelft Stempel zu bezeichnen (Geschüßkaliber und Fullung) und biese Deckspiegel mit schwarzer Delfarbe anzustreichen. Man bebarf zu 100 Kartatschenbuchsen 11/4 — 53/4 Pfund schwarze Delsarbe; 2 Mann streichen in 1 Tage 3000 Kartatschenbuchsen mit Delsarbe an.

#### c) Die Patronen.

## a) Bum Felbbienfte.

Mannichaft: 1 Mann jum Gertigen ber Gadchen, 1 Mann jum Abwagen, 1 Mann jum Ginmeffen ber Labung, 4 Mann jum Festbeuteln, 6 Mann jum Aufbinden ber Befchoffe, 1 Dann jum Raliberiren. Gerathe. Bum Unfertigen ber Gadden : Dufterplatten, 1 Schneiberfchere, Dahnabeln, Batronenhölger; jum Un: fertigen ber Batronen: fupferne Bulvercimente, 1 Abitreichholz, 1 fupf. Trichter, 1 Bage mit Gewichten, 1 Mulbe, 1 fupf. Catfchaufel, Berfchlage, 3 Rugelfpiegel, 3 eiferne Schniger, 6 Bindholger, 1 Raliberirbant mit Cylinder. Daterial gu ben Gad: chen: Bollenzeug (Batronenzeug), Rothstein. gebrehte Raturfeibe; aum Anfertigen ber Batronen: Gefchutpulver, Rugeln, Granaten ober Rartatichenbuchfen, Batronenspiegel aus Linbenbelg (fur bie langen 7-pfunder Saubigen ift auf biefelben bie Labung aufgeichlagen). Rubbaare, bicter Binbfaten. Arbeit: Das Anfertigen ber Batronenfactden burch einen bes Schneiberhandwerfs funbigen Mann vernehmen, bie fertigen Gadden über bie Batronenhölger giehen.

## Feftgefeste Labungen fur bie Felbgefcuse:

| Water an arthur a | Charles to a cation a | Labung |
|-------------------|-----------------------|--------|
| Patronengattung   | Gefchütgattung        | H £    |
|                   | 3Ver Ranone           | 24     |
| Rugelpatronen     | 62er "                | . 1 16 |
| •                 | ( 128er "             | . 3 –  |

| M - t               | 1 0                   | 1.55554.244       | Labung |    |  |
|---------------------|-----------------------|-------------------|--------|----|--|
| Patronengattung     | 6                     | defdutgattung     | R      | £  |  |
|                     | ,                     |                   |        | 12 |  |
|                     | lange leichte ?       |                   | _      | 20 |  |
| Granatenpatronen    |                       | 1 " /             |        | 40 |  |
|                     | 7aer<br>Haus<br>bigen | 1                 |        | 12 |  |
|                     |                       | lange schwere . ? |        | 20 |  |
|                     |                       |                   | _      | 48 |  |
|                     |                       | ,                 | '      | 12 |  |
|                     |                       | furze             |        | 20 |  |
|                     |                       |                   | -      | 28 |  |
|                     | 10%er                 | Saubite, furge .  | 1      | 8  |  |
|                     | 3Wer                  | Ranone            | 1      |    |  |
|                     | 6Her                  | ,                 | 1      | 24 |  |
|                     | 128er                 | ,,                | 3      | 8  |  |
| Rartatfchenpatronen | Het.                  | ( lange leichte   | - 34   | 40 |  |
|                     | 78 et                 | (chimere          | _ 4    | 48 |  |
|                     | Saubi                 | Ben furge         | _      | 40 |  |
|                     | 108er                 | Saubige, furge .  | 1      | 16 |  |

Ausmaage ber tupf. Cimente (Labmaage) für Gefchuts-

| pulver: | Für Loth                              | Beite !                              | Bohe .                               | Fürloth             | Beite .                      | Bobe .                                        |
|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
|         | 1/ <sub>4</sub> 1/ <sub>2</sub> 1 2 4 | 0,60<br>0,80<br>1,05<br>1,35<br>1,65 | 0,93<br>1,02<br>1,18<br>1,44<br>1,92 | 8<br>16<br>24<br>32 | 1,95<br>2,25<br>2,55<br>2,80 | 2,76<br>4,15<br>4,85<br>5,35<br>eträgt 0,05". |

Die Raliberirchlinder haben gleichen Durchmeffer mit der Seele

ober Rammer bes Weschütrohres.

Bei allen Rugelpatronen wird bas Geschoß mit ber Labung verbunden; bei den Kartäischenpatronen nur die Büchse der 3= und 6-pfünder; jede Patrone 3 Bünde (2 in der Hohlteble, 1 zwischen Spiegel und Bulverladung); ebenso die der 7-pfb. langen Haubigen zur Berbindung mit ihren Spiegeln. Die 12-pfünder Kartätschenz patronen, so wie die Patronen der 7-pfünder kurzen Haubigen nur einen Bund. Das Pulver muß sest, und das Geschoß gerade aussigen. Sämmtliche Patronen der langen 7-pfd. Haubigen erhalten gleiche Längen durch Ausfüllung mittelft trockner Sägespäne.

| Bebarf | 3 11 | 100 | Ba | tro | nen | : |
|--------|------|-----|----|-----|-----|---|
|--------|------|-----|----|-----|-----|---|

| <b>Patronengatiung</b>                                | Gef <b>h</b> üţgattung              | Ellen<br>Patronenzeug                                                                                                                            | £<br>Naturfeibe                                                 | Kühhaare             | K Binbfab.               | 13 Diann fer-<br>tigen in 1Tage |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Rugelpatronen                                         | 3Aer Kanone<br>6Aer "<br>12Aer "    | $\begin{array}{ccc} 88/_9 & ^{1}) \\ 166/_{96} & ^{2}) \\ 2080/_{96} & ^{3}) \end{array}$                                                        | 3/4<br>3/4<br>7/8                                               | 9<br>16<br>20        | 1 1/2<br>1 6/8<br>2      | 430<br>370<br>330               |
| 12:leth. 20:leth. 40:leth.                            | lange leichte<br>7Ber Haubige       | 16 % s 2)                                                                                                                                        | 3/4                                                             | 16                   | 1 %                      | 370                             |
| 20:10th. 40:10th. 12:10th. 20:10th. 48:10th. 12:10th. | lange schwere   7Aer Haubite        | 2080/96 3)                                                                                                                                       | 7/8                                                             | 20                   | 2                        | 330                             |
| 12 loth.<br>20 loth.<br>28 loth.                      | furze 7Ber Haubige 10Berfurze Saub. | $ \begin{array}{cccc} 6  {}^6 \! / _{96} & {}^1) \\ 8  {}^8 \! / _0 & {}^1) \\ 9  {}^1 \! / _2 & {}^1) \\ 15  {}^1 \! / _2 & {}^2) \end{array} $ | 1/2<br>3/4                                                      | 16<br>16<br>16<br>16 | 1/2<br>1/2<br>3/2<br>1/2 | 700<br>650<br>600<br>700        |
|                                                       | 3Ber Kanone<br>6Ber "<br>12Ber "    | $\begin{array}{c} 10^{1/96} \ ^{1}) \\ 17^{80/96} \ ^{2}) \\ 20^{80,96} \ ^{3}) \end{array}$                                                     | 3/4                                                             | 9<br>16<br>20        | 1 1/2<br>1 6/8<br>2      | 430<br>370<br>400               |
| Kartātschenpatr.                                      | lang leichte "schwere furze         | $\begin{array}{c} 16^{6/96} \ ^{2}) \\ 20^{80/96} \ ^{3}) \\ 9^{1/2} \ ^{1}) \\ 16^{6/96} \ ^{2}) \end{array}$                                   | 3/ <sub>4</sub> 7/ <sub>8</sub> 3/ <sub>4</sub> 3/ <sub>4</sub> | 16<br>20<br>16<br>16 | 1 6/8<br>2<br>1/2<br>1/2 | 370<br>330<br>600<br>680        |

1) 83/06 bayr. Ellen breit; 2) 68/06 bayr. Ellen breit; 3) 84/06 bayr. Ellen breit.

β) Bum Festunge: und Belagerungebienftc.

Mannschaft zum Fertigen ber Papierhülsen: 1 M. zum Borzeichnen, 3 M. zum Ausschneiben, 3 M. zum Kleistern; zum Vertigen ber Patronen: 1 M. zum Abwägen, 1 M. zum Ginunessen ber Labung, 4 M. zum Festbeuteln, 4 M. zum Jumachen. Gestäthe zum Fertigen ber Papierhülsen: Eiserne Musterplatten und Schelben, 1 Gesch mit Pinfel für ben Kleister, Schere; zum

Fertigen ber Batronen biefelben, wie unter Lit. a. Material zu ben hülfen: Großes Packpapier, Kleister ober Pappe, Bleistifte; zum Fertigen ber Patronen: Geschützpulver, Kühhaare, bider Binbfaben Arbeit: Alle Pulverladungen mit Ausnahme jener ber Mörser wersben in papierne hülfen gefüllt; für lange hanb. in woll. Sädchen.

|                     | ungen für bie Bat   | ľ    | Labung      |    |  |
|---------------------|---------------------|------|-------------|----|--|
| Patronengattung     | Gefdütgattung       |      | EK.         | £  |  |
|                     | 6Ber Kanone         |      | 1           | 16 |  |
|                     | 128er "             |      | 3           | _  |  |
|                     | 18#er "             |      | 4           | 16 |  |
| Rugelpatronen       | 6 Jange             |      | 6           | _  |  |
|                     | 248er " furge       |      | 6<br>3<br>7 | 16 |  |
|                     | 25Her Saubite, lang |      | 7           |    |  |
| - 1                 | / -                 | (    | 1           | _  |  |
|                     | 24Ver Ranone, fury  | • }  | 1           | 16 |  |
|                     | (7Ber Granate)      | - (  | 2           | _  |  |
| L.                  | ( fur               | 3e   | 1           | 16 |  |
|                     | 10Ver Saubige       | 1    | 1           |    |  |
|                     | lower Bunoige ) lan | ge } | 1           | 16 |  |
| Granatpatronen      | (                   | (    | 2           |    |  |
|                     | 1                   | i    | 1           |    |  |
|                     | fur                 | 10   | 1 2         | 16 |  |
|                     | 25Wer Saubige       | 9 )  | 2           | _  |  |
|                     | 25att Quarte        | (    | 2           | 16 |  |
|                     | . lar               | ge § | 4           | _  |  |
| 17                  | ,                   |      | 6           | _  |  |
|                     | 6Aer Ranone         |      | 1           | 16 |  |
|                     | 128er "             |      | 3           | -  |  |
| Rartatidenpatronen  | 188er "             | [    | 4           | 16 |  |
| Mattathenbarcoura   | 24Ber " lange       |      | 6           |    |  |
|                     | 10Ver Haubite, lang | 2    | 2           | 16 |  |
|                     | . 258ev " "         |      | 7           | -  |  |
|                     | 68er Kanone         | /    | 1           | 24 |  |
| Bum Brefchefchießen | 128et "             |      | 3           | 8  |  |
| Jum Occharlanchen   | 188er "             |      | 3 5 7       | -  |  |
|                     | 24Ber " lange       |      | 7           | -  |  |

Auf bas Pulver fommt noch eine Lage Kubhaare. Alle Patronen erhalten einen Kreuzbund. Auf bie Sulfen ift bas Kaliber und bie Labung zu schreiben.

## y) Bum Friebenebienftc.

Die Patronen jum Scheiben schießen find ebenso zu fertigen, wie jene jum Felde, Feftunge: und Belagerungebienfte (Lit. au. 6); bie Ererzierpatronen wie alle blinden Patronen für Felde geschütze mit wollenen Sachen; die Salutationspatronen ebenso wie die blinden Patronen mit wollenen Sachen oder papierenen Huffen, nur eine ftarfere Ladung.

Labungen fur ben Friebensbienft (mit Ausnahme jum Scheibenfchießen);

|                  | Rabi   | ung |
|------------------|--------|-----|
|                  | 8      | £   |
|                  | _      | 24  |
|                  | 1 2    | 16  |
|                  |        | 16  |
| leichte          | _      | 28  |
| leichte<br>hwere | -      | 28  |
|                  | 1      | _   |
|                  | 1 2 ms | _   |
|                  | 3      |     |
|                  | 4      | 16  |
|                  | 6      |     |
| •                | • •    | 6   |

## d) Berpaden ber Patronen.

Jene jum Feldbienste in ihre vorgeschriebenen Berschläge; biese worher reinigen und auf ihre Ausmaaße untersuchen; ben Boben innenher mit Werg belegen, die Patrone selbst mit Werg umwickeln, und die schaffen Patronen mit ihren Geschoffen abwates in die Fächer verbringen; die Zwischenkaume mit Werg ausfüllen, obenauf eine Lage Werg legen, und auf die vordere äußere Seite des Verschlages und die innere des Deckels einen Zeitel kleben, worauf das Laboratorium, die Gattung, Anzahl und Pulverladung, so wie Jahr und Wonat der Ansertigung bemerkt ist. Ueber die Anzahl der Patronen für jeden einzelnen Verschlag siehe: Ausrüstung.

#### 115. Brandförper.

#### a) Die Branbfrange.

Material: Alte Lunte ober Seile, Studden Bundlichter gu 2" Lange gefchnitten, Anfeuerung ju ben Bunblichtern, Dehlpulver, Sobelfpane, Brennholz und Roblen; jur Tauche: 2 Th. gelbes Bech, 1 Th. Theer, 1 Th. Rnirschpulver ober feines Rornpulver. Gerathe: Diefelben, wie gum Bechlautern mit Ausnahme bes Arbeit: Die Lunte ober Seile in 10' lange Stude fchneiben, um 4 Pflode, welche in ein [ von 4" Große geftedt find, ju einem Rrang winden, und Sobelfpane mit einflechten; ber Durchmeffer eines folden Rranges foll 6" - 7" betragen. Bereitung ber Tauche wird bas Bech querft über Feuer gefchmolzen, bann bom Feuer gehoben, bas Theer nach und nach beigerührt, hierauf wieber auf bas Feuer gebracht und bas Rnirfdpulver bamit vermengt; jeber Rrang zweimal (jebesmal 20 Minuten lang) eingelegt, mit Debloulver bestreuet und mit 4 Studden Bunblichter befpictt. 8 Mann fertigen in 1 Tage 130 Branbfrange, und man bebarf ju 100 berfelben: 21 Bfb. alte Lunte ober Geile, 14 Bfb. Bobelfpane, 113 Bfb. gelbes Bech, 561/2 Bfb. Theer, 561/2 Bfb. Rnirfdpulver, 20 Bfb. Dehlpulver, 571/7 gange Bundlichter, 50 Bfb. Brennholz und Rohlen. Gin fertiger Brandfrang wiegt 31/2 Bfund.

## b) Die Brandfaschinen.

Material: Kienholz, Hobelfpane, Birfenreisig, alte Lunte, Stückigen Zündlichter zu 3,5" Länge geschnitten, Anseuerung zu benselben, Wehlpulver, die nemliche Tauche wie Lit. a. angegeben ift, Brennholz und Rohlen. Geräthe: Wie zum Bechläutern mit Ausnahme bes Filters. Arbeit: Wündel aus Kienholz, hobelfpanen und Birfenreisig zu 12—15" Länge und 4" Starfe fertigen und mit einem Stücke alte Lunte von 5" Länge locker zusammenbinden. Diese Bündel breimal in die Brandmasse tauchen, dann mit Mehlpulver bestreuen und mit 4 Stückhen Jündlichter an den beiden knden bespiesen. 8 Mann fertigen in einem Tage 100 Brandfaschinen, wozu man 7 Afd. Kienholz, 834 Pfd. Hobelspane, 10 Pfd. Birfenreisig, 7 Pfd. alte Lunte, 100 ganze Jündlichter, 175 Pfd. gelbes Pech, 87½ Pfd. Theer, 87½ Pfd. Knirschepulver, 20 Pfd. Mehlpulver, 60 Pfd. Berennholz und Kohlen besdarf. Eine solche Brandfaschine wiegt 4 Pfd. 28 Loth.

#### c) Die Brandgranaten.

Mannschaft, Material, Gerathe und Arbeit ebenso wie Rr. 114. Lit. b, & u. y nur werben bie Granatenpffaster nach ber Tauche mit rother Delfarbe bestrichen. Die Füllungen bicfer Granaten find:

| Material          | 78 er | 10#er | 25  | Fer  |
|-------------------|-------|-------|-----|------|
| Gefdmolgener Beug | £ 20  | £ 24  | 8 2 | £ 20 |
| Gefchuspulver     | 7     | 8     | _   | 24   |
| Mehlpulver        | 3     | 4     | -   | 12   |

#### d) Die Brandbomben.

Mannichaft, Material, Gerathe und Arbeit wie Nr.114. Lit.b, su.y, nur ift bas Brandrohrpflafter mit rother Delfarbe zu bestreichen. Ihre Fullungen find:

| Geschütz-<br>gattung | Wef & | molz. |   | büt.<br>lver | Diehl | pulver |
|----------------------|-------|-------|---|--------------|-------|--------|
|                      | Ħ     | £     | Ħ | £            | Ø     | £      |
| 10Her                | -     | 24    | _ | 8            | -     | 4      |
| 25 "                 | 2     | 20    | _ | 24           |       | 12     |
| 30 ,,                | 3     | _     | 1 | _            | _     | 16     |
| 60 ,,                | 6     | 8     | 1 | 28           |       | 28     |

## 116. Die Lenchtforper.

## a) Die Leuchtfrange.

Material: Alte Lunte ober Seile, Sägespäne, Brennholz und Rohlen; zur Tauche: 25 Th. gelbes Pech, 12½ Th. Kolophonium, 2¾ Th. Terpentin, 1½ Th. Unschlitt. Geräthe: wie beim Bechläutern. Arbeit: Forme aus ber Lunte ober bem Seilwerfe Kränze wie zu ben Brandkränzen, tauche sie 20 Minuten lang, in die angeführte Composition, ziehe sie durch Wasser und hierauf wieber durch die Tauche, dis sie 2" die sind; bestreue sie dann mit Sägespänen. Man bedarf zu 100 Leuchtfränzen 21 Pfd. Seilwerk, 100 Pfd. gelbes Bech, 50 Pfd. Kolophonium, 11 Pfd. Terpentin, 6 Pfd. Unschlitt, 12 Pfd. Sägespäne, 40 Pfd. Brennholz und Rohlen. 1 Leuchtfranz wiegt 2 Pfd.

- b) Die Leuchtfugeln.
- a) Leuchtfugelgerippe. Sind aus Gifen gefchmiebet.

| 108er  | 25#er                                                        | 30#er                                                                                                | 60Za                                                                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 7A   | 708                                                          | 8.40                                                                                                 | 10,83                                                                                                                                        |
|        |                                                              |                                                                                                      | 0,40                                                                                                                                         |
| 0,20   | 0,30                                                         | 0,30                                                                                                 | 0,30                                                                                                                                         |
| 5,41   | 7,49                                                         | 8,00                                                                                                 | 10,21                                                                                                                                        |
|        |                                                              |                                                                                                      | 2,00                                                                                                                                         |
| 0,75   | 0,90                                                         | 1,00                                                                                                 | 1,30                                                                                                                                         |
| 0.15   | 0,15                                                         | 0,20                                                                                                 | 0.20                                                                                                                                         |
| 1.30   | 1,40                                                         | 1.60                                                                                                 | 2,00                                                                                                                                         |
| 31/2 8 | 51/4 8                                                       | 71/2 8                                                                                               |                                                                                                                                              |
|        | 5,74<br>0,25<br>0,20<br>5,41<br>1,30<br>0,75<br>0,15<br>1,30 | 5,74 7,96<br>0,25 0,35<br>0,20 0,30<br>5,41 7,49<br>1,30 1,40<br>0,75 0,90<br>0,15 0,15<br>1,30 1,40 | 5,74 7,96 8,49<br>0,25 0,35 0,35<br>0,20 0,30 0,30<br>5,41 7,49 8,00<br>1,30 1,40 1,60<br>0,75 0,90 1,00<br>0,15 0,15 0,20<br>1,30 1,40 1,60 |

β) Satbereiten und Füllen. Mannschaft: 1 M. an bas Feuer, 2 M. jum Sahmischen, 4 M. jum Bearbeiten bes Sates im Reffel, 1 M. jum Jutragen. Geräthe: 1 Laborizofen mit Feuergeräthen, 1 großer kupferner ober metallener Reffel, 2 Mischschauseln, 1 Reibtasel, 2 Reibhölzer, 2 handborstwische, 2 Mulben, 4 Rührscheiter, Schlagstöcke, kuntenkränze, kupf. Satzschauseln, Leuchtkugelseter, Brandlochpfropfer, hölzerne Schlägel, Wage und Gewichte. Material: Leuchtkugelsäcke aus Zwillich, Leuchtsat: 10 Th. Schwesel, 13 Th. Salveter, 1 Th. Mehtpulver. Arbeit: Der Sack erhält einen 1,5" breiten Jug, in welchen eine dunne Sägeschnur eingezogen ist. Länge der handhaben aus hansenen Leinen: sur 10-pfd. 8,0", für 25-pfd. und 30-pfd. 24,0", für 60-pfd. 26,0".

Nie mehr Sahmasse als 74 — 78 Pfund auf Einmal bereiten. Den Schwefel im Kessel schwelzen, hierauf die vorher bereitete bindre Berbindung aus Salpeter und Mehlpulver dem Schwesel allmählig beigeben und vorsichtig einrühren; dann den Kessel vom Feuer nehmen, die Gerippe einfüllen, und die Brandlochpfropfer einsteken. 8 Mann füllen in einem Tage 20 Stück 25: ober 30-pfd., 8 Stück 60-pfd. Leuchtlugeln. Der Bedarf an Material ist für 100 Leuchtlugeln, wie foigt:

|                                                                                                                                                                                                                                                    | 25Her                                                                                                                                                                             | 30Her_                                                                                                                          | 60Act                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ellen Zwillich \ \frac{52\infty_6}{7\state{8}} breit \ \ \ 20th bunnen Bindfaden zum Rähen Pfund dunne Sägeschnur zum Bunde ,, Schwefel \ Salpeter Wehlpulver \ Unschlitt zum Bestreichen \ Brennholz und Kohlen \ Rlafter Sägeschnur zur handhabe | 40 <sup>48</sup> / <sub>96</sub> 24 · 1 635 <sup>14</sup> / <sub>32</sub> 825 <sup>14</sup> / <sub>32</sub> 63 <sup>18</sup> / <sub>32</sub> 6 200 33 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 46°4/ <sub>96</sub> 26 1 77314/ <sub>32</sub> 100516/ <sub>32</sub> 7711/ <sub>32</sub> 68/ <sub>32</sub> 280 331/ <sub>2</sub> | 110 <sup>84</sup> / <sub>96</sub> 32 18/ <sub>32</sub> 1632 <sup>26</sup> / <sub>32</sub> 2122 <sup>21</sup> / <sub>32</sub> 1639 <sup>3</sup> / <sub>32</sub> 11 <sup>8</sup> / <sub>32</sub> 380 36 <sup>1</sup> / <sub>6</sub> |

y) Anfeuern. Jebes Brandloch bis auf 0,5" von oben mit Anfeuerungssatz (3 Salveter, ½ Schwefel, 1 Antimon) füllen, 2 Stuppinen (jebe zu 12" Länge) übers Kreuz einlegen, und bas Brandloch mit Mehlpulver bis oben festschlagen. 1 M. feuert in 1 Tage 65 Stuck 25: ober 30:14ft, 55 St. 60:14ft. Leuchtfugeln an. Man braucht zu 100 Stuck an Material: 1 25%er

 Man braucht zu 100 Stuck an Material:
 25 Fer over 30 Fer over 30 Fer 30 Fer over 30 Fer 3

d) Berpflastern. Die Anfeuerung mit einer Papierscheibe bebecken, und hierauf ein Pflaster aus Zwillich in Zundrohrkitt getaucht aufkleben. 6 M. verpflastern in 1 Tage 1000 Stud 25: ober 30:pfb., 900 St. 60:pfb. Leuchtugeln. Man bedarf zu 100 Leuchts

| fugeln:                  | 258er ob.<br>308er | 60#er;                |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Ellen Zwillich 3/8 breit | <br>1              | 214/96<br>130/32<br>5 |

e) Tauch en. Diefelbe Tauche wie zu ben Granaten bereiten (f. Mr. 114, b. γ.) und bann die Leuchtfugeln mit Sagespänen bebeden. 7 Mann tauchen in 1 Tage 190 Stud 25= ober 30-pfb., 50 St. 60-pfb. Leuchtfugeln. Man brancht zu 100 Leuchtfugeln:

|       |                      |        |   |     |   |   | 0 | ٠ | . 1 | nja)<br>2 2 h<br>11:1 | 11:00<br>11:1 | 25ger<br>ober<br>30ger | 602er |
|-------|----------------------|--------|---|-----|---|---|---|---|-----|-----------------------|---------------|------------------------|-------|
| Pfund | braunes<br>Unschlitt | Pech   |   |     |   |   | 1 |   |     | 1.14                  |               | 70                     | 100   |
| "     |                      |        |   |     |   |   |   |   |     |                       |               | 31/2                   | 5     |
| . "   | Sägefpå              | ne     |   |     |   |   |   |   |     |                       | 1.71          | 12                     | 24    |
| "     | Brennho              | lz unt | R | ohl | n | • |   |   | ٠   |                       | 1:11          | 52                     | 104   |

Die fertigen Leuchtfugeln find mit ber großen Bombenlehre zu kaliberiren. Gine 10-pfb. Leuchtfugel wiegt 8 Pfb., eine 25-pfb. Leuchtfugel 211/2 Pfb.; eine 30-pfb. Leuchtfugel 271/2 Pfb., eine 60-pfb. Leuchtfugel 521/2 Pfb.

### c) Die Pechfadeln.

Mannschaft: 4 Mann. Arbeit: Lunte in 52" lange Stücke schneiben, bann aufdrehen und 5 — 6 Ligen an einem Ende zusammenbinden; zugleich 48" lange und 0,3 — 0,4" starke Stäbchen aus Kichtenholz schneiden; dann schaften am dichenholz schneiden; danze die 5 — 6 zusammengebunzbenen Ligen der Länge nach ziehen und mit Bindsaden umwickeln. Hennach dreimal tauchen. Erste Tauche: 1 Th. gelbes Wachs, 1 Th. Terpentin. Zweite Tauche: 2 Th. gelbes Pech, 1 Th. Kolophonium. Ortste Tauche: Acolophonium. 4 Mann sertigen in 1 Tage 300 Pechsackeln. Marterialbedars zu 70 Pechsackeln: 25 Pfd. Lunte, ½ Pfd. Bindsaden; serners zur ersten Tauche: 30 Pfd. gelbes Wachs, 30 Pfd. Terpentin, 22 Pfd. Holz und Kohlen. Zur zweiten Tauche: 110 Pfd. gelbes Pech, 55 Pfd. Kolophonium, 22 Pfd. Holz und Kohlen. Zur britten Tauche: 25 Pfd. Kolophonium, 12 Pfd. Golz und Kohlen. Eine solche Bechsackel von 48" Länge brennt 2 Stunden lang, und wird weder vom Regen noch Winde ausgelösst.

### 117. Signalfener.

### a) Das Blidfener.

Sabmifchung: 24 Th. Salveter, 7 Th. Schwefel, 2 Th. Schwefelarfenif. Die Mengung geschieht auf trodnem Bege für größere Quantitäten im Mengfaffe, für kleinere auf ber Reibtafel.

Darnach in hölzerne ober papierene Gefäße verbringen und abs brennen. (Hiernach richten sich Geräthe und Mannschaft, wie schon angeführt ift.) Eine Buchse von 6" Durchmesser und 4" höhe volls gefüllt brennt 3 Minuten lang.

### b) Die Ranonenfchläge.

Dannichaft: 2 Mann. Gerathe: Solgerne Binber, 1 Rollir: bret, 1 Binfel, 1 Burgleine, Bulvercimente, 1 Sanbichlagel, 1 ir: bene Schuffel, 1 hölzerne Spachtel, 1 Leimpfanne, 1 Able, 1 Bage und Bewichte. Daterial: Bappenbedel, Conceptpapier, Rleifter, biden Binbfaben, Leim, Stuppinen, Anfeuerung, Dehlpulver. Arbeit: Bertige über einen bolgernen Cylinber, welcher gu ben 1-pfunber Ranonenichlagen 0,87" und ju ben 2-pfunbern 1,13" (1:pfunber Radetenwinber) Durchmeffer bat, eine Gulfe aus einem Blatte Bappenbedel, bas fur 1:pfunber 5,5" boch und 10,5" brett, für 2:pfunber 6,5" boch und 13,0" breit ift, und umwinde biefelbe mit 1/2 Bogen Conceptpapier; murge fie an einem Enbe gang gu und laffe fie trodnen. Drude einen Bapierpfropf ein, fulle bie 1-pfunber Schlaghulfe mit 13/4, bie 2-pfunber Gulfe mit 31/4 Loth Mustetenpulver, brude einen zweiten Papierpfropf auf, wurge bie Deffnung ju, umwittle bie 1-pfunber Schlaghulfe mit 21/2 Loth, bie 2:pfunder mit 41/2 loth biden Binbfaben und tauche fie in ge-Tochten Leim (auf 1 Bfb. Leim 1/2 Diaag Baffer). Bohre mit ber Able burch bie Guife auf bie Fullung ein Loch, fcbiebe ein Stud Stuppine ein und feuere bie Deffnung an (biefelbe Anfeuerung wie zu ben Bunblichtern). 2 Mann fertigen in einem Tage 50 St. 1 pfunber ober 40 St. 2pfunber Ranonenichlage. Dan bebarf au 10 Ranonenichlägen:

| ,                      | 18er  | 2Net    |
|------------------------|-------|---------|
| Bogen Bappenbedel      | 2     | 31/2    |
| Bogen Conceptpapier    | 6     | 10      |
| Both Rleifter          | 8     | 12      |
| Pfund bicken Binbfaben | 25/32 | 1 13/32 |
| Loth Leim              | 5     | 7       |
| Loth Stuppinen         | 1/4   | 1/4     |
| Loth Anfeuerung        | 1     | 1       |
| Loth Mehlpulver        | 21/2  | 5       |

Ranonenfchläge, auf erhöhten Buntten entjundet, geben einen weit bernehmbaren Rnall.

#### c) Die Enftrugeln.

Sahmischung: 8 Th. Salpeter, 3 Th. Schwefel, 4 Th. Antimon,  $\frac{3}{6}$  Th. arabischen Gummi (1½ Loth bes Lehteren in ½ Maaß Waffer ausgelöst). Ift aus diesen Theilen ein Teig gebildet, so forme man aus bemselben Kugeln von der Größe der Gewehrfugeln, wälze sie in Mehlpulver und trockne sie; oder bilde aus dem Teige einen Kuchen und schneibe ihn in Würfel. 1 Mannsfertiget in 1 Tage 800 Lustugeln. In Ermanglung von Antimonnehme man solgende Mischung: 8 Th. Salpeter, 4 Th. Schwefel, 2 Th. Mehlpulver und 3/6. Th. arab. Gummi. In Gewehre gesladen und mit schwacher Ladung (3/16 Loth Pulver) in die Höhe geschossen, geben sie bei reiner Lust auf 3 Stunden Entfernung ein helles Licht.

### d) Die Signalrafeten.

a) Fertigen ber Gulfen. Dannichaft: 2 Mann. Berathe: 1 eiferner Schnitzer, Rafetenhulfenwinder, Rollbreter (im Sauptlaboratorium 1 Rollirbant), 1 Gefag mit Binfel gum Rleifter, 1 Burgleine (im Sauptlaboratorium 1 Burgbant), 1 großer Rafetenfeter, 1 Daafftab, 1 Leimgefag. Daterial: Bappenbedel, Rleifter, Leim, biden Binbfaben, Bapier. Arbeit: Schneibe ben Pappenbedel in ber Art, bag ein Blatt für 1 pfunber Rafeten 13" hoch und 10,5" breit, fur 2-pfunder 16" hoch und 13" breit ift, winde baffelbe über ben Binber und fleiftere barüber fo viel Bapier, bie bie gebilbete Gulfe gerabe in bas Rafetenfchlagrobe paßt; außerer Durchmeffer ber 1-pfunber Gulfe 1,70", ber 2-pfunber bulfe 2,10". Burge biefe bulfe an einem Enbe, lege ben Bund an, beleime benfelben, und ichneibe fie auf 61/2 Raliber (1:pfunber auf 10,8; 2-vfunder auf 13,4") vom Bunbe aus ab. 2 Dann fertigen in 1 Tage 20 Stud 1-pfunber ober 15 Stud 2:pfunber Rafetenhülfen. Der Bebarf ju 10 Gulfen ift :

|                                | 1Aer. | 2Aer |
|--------------------------------|-------|------|
| Bogen gefchlagener Bappenbedel | 10    | 10   |
| Buch Conceptpapier             | 3     | 5    |
| Loth Rleister                  | 16    | 24   |
| Both biden Binbfaben           | 4     | 6    |
| Both Leim                      | 3/4   | 11/4 |

β) Sagmifchen. Mannschaft und Gerathe wie beim Mifchen ber übrigen Cate:

| 121          |   |    | m  |    |     |   |  |   |  |   |        |   |   |   |   |   |  | 1He |   | 28  | er  |
|--------------|---|----|----|----|-----|---|--|---|--|---|--------|---|---|---|---|---|--|-----|---|-----|-----|
| Rafetenfațe: |   |    |    |    |     |   |  |   |  |   | Theile |   |   |   |   |   |  |     |   |     |     |
|              |   |    |    |    |     |   |  |   |  |   |        |   |   |   |   | : |  |     |   |     |     |
| Salpeter .   |   |    |    |    |     |   |  |   |  |   |        |   |   | : |   |   |  | 6   |   | 6   |     |
| Mehlpulver   |   |    |    |    | •.  |   |  |   |  | ٠ |        |   |   |   |   |   |  | 4   |   | . 4 |     |
| Schwefel .   |   |    |    |    |     |   |  |   |  |   |        |   |   |   |   | • |  | 11/ | 2 | 1   |     |
| Buchenfohle  | 5 | g  | ro | be | , . | • |  | • |  |   |        | ı | • | • | • | ٠ |  | 11/ | 2 | 1   | 1/2 |
| Dudjemogie   | 1 | ĵ٤ | ir | te |     |   |  |   |  |   | •      |   | • | • | • |   |  | 31/ | 2 | 3   | 1/2 |
|              |   |    |    |    |     |   |  |   |  |   |        |   |   |   |   |   |  |     |   |     |     |

Arbeit: Die Mengung biefer Theile geschieht im Mengsaffe ober auf ber Reibtasel; in ersterem Falle kommen bie groben Kohlen nicht in bas Mengsaß, werden auch nicht mitgesieht, sondern erst später mittelst der hande beigemengt.

- v) Füllen ber Gulfen. Dannschaft: Un jebe Rafete Gerathe: Bronzene Rafetenschlagrohre mit eifernen Dorn, Schlagftode, bolgerne Ratetenfeger, fupf. Satichaufeln, bolg. Schlagel (1:pf. 31/4 &, 2:pf. 4 & fchwer), holg. Schuffeln ob. Mulben, Löffelbohrer, Luntenfranze. Arbeit: Jede Schaufel voll Sat bei ber 1-pfb. Rafete mit 60, bei ber 2-pfb. Rafete mit 80 magigen Streichen anseten, und nach jebem Streiche ben Geger etwas luften und breben. Dit jebem ber 3 erften (hoblen) Geter 2 Schaufeln voll, mit bem 4ten (maffiven) Geter aber fo viel Sat anfegen; bie bie Behrung 3/4 Raliber beträgt und in ber 1-pfb. Gulfe noch ein leerer, Raum von 0,55, in ber 2-pfb. Gulfe von 0,8" Sobe bleibt. Endlich auf bie Behrung 1 Spiegel aus Pappenbedel, welcher in ber Mitte ein Loch erhalt, eingeleimt. Gine gefüllte 1:pfb. Rafetenhulfe wiegt 24 Loth, eine 2:pfb. Sulfe 1 Bfb. 16 Loth. 1 Mann ichlagt in 1 Tage 48 Stud 1-pfunber ober 40 Stud 2-pfunber Rafetenhulfen. Dan bebarf ju 10 Rafetenhülfen fur 1:pfb. 6 Bfb. 16 Lth., und fur 2:pfb. 10 Bfb. 24 Loth Rafetenfas.
- d) Berseten ber Rateten. Mit Kanonenschlägen. Kleistere auf bas obere Ende ber Rafete eine Gulse aus Backpapier, bringe auf ben Bersetungsspiegel bei ber 1:pfunber Rafete 1/4 Loth, bei ber 2:pfunber Rafete 1/2 Loth Mehlpulver, sehe barauf einen ber gleichnamigen Kanonenschläge ein, und binde bie Gulse zu.

Mit Luftfugeln. Kleistere auf das obere Ende ber Rakete eine Husse nachapier, bringe auf ben Bersetungsspiegel bei der 1.pfunder Rakete 3/8 Loth Musketenpulver, 1/8 Loth Mehlpulver und 6 Loth Lustugeln — bei der 2.pfunder Nakete 1/2 Loth Musketenpulver, 1/4 Loth Mehlpulver und 12 Loth Lustugeln — ein und binde die Husset zu.

e) Berkappen ber Raketen. Beschreibe mit 1½ Raketenskallber auf Packpapier eine Scheibe, schneibe bieselbe an einer Stelle bis zum Mittelpunkte auf, und kleistere eine baraus gebilbete Spipkappe auf die Berschung ber Rakete; biese Kappe fulle mit Berg 2c. aus. 2 Mann verkappen in 1 Tage 150 Raketen.

5) Rafetenstäbe. Sind aus Fichten- cher Tannenholz zu

fertigen.

| Ausmaaße:              | 1 Wer | 2Wer  |
|------------------------|-------|-------|
| Ganze Länge bes Stabes | 93,0  | 117,0 |
| Maraita & oben         | 1,3   | 1,6   |
| Breite & oben          | 0,3   | 0,3   |
| Starte oben            | 0,5   | 0,6   |
| unten                  | 0,3   | 0,3   |
| Lange ber Sohlfehle    | 10,0  | 10,0  |

Binde ben Stab mittelst zweier Feuerwerksknoten auf die Raftete und balancire ben ganzen Körper so ab, daß der Schwerpunkt auf 3,5" hinter bem Mundloche im Stade liegt. Befestige eine 12" lange Stuppine so in das Schüffelchen ber Rakete, daß davon ein Theil von 0,5" Länge die Bohrung berührt, und verstreiche das Schüffelchen mit Anseuerungssah. 2 Mann binden in 1 Tage 100 Raketen an ihre Stäbe.

Bemerkung: Die Rafeten mit Bersehungen find als Signale bei reiner Luft auf eine Strede von 10 Stunden anwendbar. Die mit Kanonenschlägen verfesten geben felbft bei Tag auf große Streden einen besser vernehmbaren Knall als Schuffe mit 12-pfunder Kanonen.

#### e) Gignalftangen.

Material: Stangen aus Fichtenholz (18' lang, unten 6", oben 5" bid und zugespitt); Brandmasse: 10 Th. schwarzes Pech, 5 Th. Theer; ferner: Knirschpulver, Stroh, bider Binbsaben, aus-

geglühter mittlerer Gifenbrath, gange Breternagel, Schwefellunte. Ranonenfchlage Brennholz. Gerathe: 1 Laborirofen mit Feuers gerathen, große Borftpinfel, 2 holgerne Schragen, Bage und Bes michte. Arbeit: Bestreiche bie Richtenstange mit ber über Reuer bereiteten Brandmaffe auf 10' gange, befestige an bie Spite ber Stange mittelft Gifenbraht und Rageln 2 Ranonenschlage und eine 16' lange Schwefellunte und umwicfle bie Stange mit berfelben. Breite bas Stroh auf bem Boben in einer Sohe von 10' und einer Breite von 2' aus, begieße es mit ber Brandmaffe, ftreue Rnirfche pulver barauf (auf 10 Th. Bech 11/5 Rnirschpulver), binbe bic Stange mittelft Strobbanber und Gifenbrath in biefee Strob ein. bestreiche bie gange Umwidlung mit bem Refte ber Branbmaffe unb widle noch trodnes Stroh bachformig barüber. 5 Mann fertigen in 1 Tage 2 Signalftangen. Man bebarf ju 1 Signalftange an Material: 130 Bfb. Strob, 100 Bfb. fcmarges Bech, 50 Bfb. Theer, 12 Bfb. Anirschpulver, 11/4 Bfb. biden Binbfaben, 11/2 Bfb. Gifenbrath, 25 gange Breternagel, 31/4 Bfb. Schwefellunte. Gine gang fertige Signalftange wiegt 350 Bfb.

Bemerkung: Bum Abbrennen wird bas unten 2' vorstehenbe Inde ber Schwefellunte angezündet. Die Signalftangen find wegen ihres ftarten Raudes und Dampfes auch bei Tag als Signale brauchbar.

### 118. Befondere Feuerwerksförper.

a) Sturmfacte. Fertigen ber Gulfen. Material: Bappenbeckel, fl. Pactpapier, Rleifter, holgerne Boben- und Dedfpiegel. Zwillich ober Grabl, Granatenpflafterfitt, Belm, 7-pfunber Bundrohre, Bunbrohrfitt. Gerathe: 1 eif. Schniger, 1 Sturms fadhülfenwinder (3" bid), 1 Rollirbret, 1 Daafftab. Arbeit: Rollire über einen hölgernen Binber 2 Blatt Bappenbeckel und 6 - 8 Blatter fleines Bactvapier, bis bie Gulfe 0,5" fart ift, und fcneibe fie auf 8" Sobe ab. Leime ben Bobenfviegel ein, giebe einen in ber Grofe eines 12:pfunber Batronenfactbene aus 3willich ober Grabl gefertigten und in Granatpflafterfitt getauchten Sad über bie Gulfe. Bugleich befestige in ben Dedfplegel ein 7-pfunber Bunbrohr, bas auf 3,5" gange abgefchnitten ift. 2 Dann fertigen in 1 Tage 12 Sturmfachulfen und übergiehen 60 berfelben mit ihren Saden. Dan bebarf ju 10 Sturmfadbulfen 2 Bogen Pappenbedel, 8 Bogen fl. Badpapier, 2 Pfb. Rleifter, 20% Glen Bwillich ober Grabl (1 Gle breit), 1 Bfb. Granaten= pffafterfitt, 11/2 Both Beim, 1 Both Bunbrohrfitt.

Fullen ber Sade. Material: Faule Stuppinen (Werg in Bulverflaub und Wasser 4 Stunden gebeit), laborirte 3-pfünder

Granaten (mit 1,5" langen Bunbrohren), Gefchutpulver, gefchmolgenen Beng, Leim, Granatenpflafterfitt, Grabl ober 3willich. Berathe: 1 Stopfholy, eine 7-pfunder Bunbrohrfapelle, 1 Bunbrohr= fcblagel, Bage und Gewichte. Arbeit: Belege ten Botenfpiegel mit faulen Stuppinen, fete barauf eine 3:pfunter Granate, bringe bann 4 Lagen Gefchutyulver (jebesmal 7 Loth) und 4 Lagen geichmolgenen Beng (jedesmal 2 Loth) abwechelungeweife ein, fulle ben Cad gulest noch mit 4 Loth Bulver voll, und leime ben Dedfpleael ein; binbe ben Gact eben ju und flebe ein Granatenpflafter auf. 1 Mann fullt in 1 Tage 10 Cturmfade, und man bebarf bagu 1 Bfb. faule Stuppinen, 21/2 Bfb. gefchmolgenen Beug, 11/4 Loth Bein: und 10 Bfund Gefchutynuber, 5 Loth Granatempflafterfitt, 21/06 Ellen Gradl (11/106 Ellen breit), 7 Loth biden Binbfaben. Tauche: In biefelbe Composition wie bie Leuchtfugeln und bann in Sagefpanen malgen. 6 Mann tauchen 1000 Sturmface in 1 Tage; man bedarf ju 10 Stud 4 Pfb. Tauche, 11/2 Pfb. Sage= fpane, 2 Bfb, Solg. 1 Sturmfad wiegt 4 Bfb. 30 loth. Durchmeffer bee Sturmfactes 4,36, Sohe beffelben 14,3".

Bemerkung: Berben bie Sturmfade aus Dorfern geworfen, befestige man auf 2" von oben, follen fie aber aus ber Sanb geworfen werben, ebenfo weit von unten gerein eine Sanb jabe aus bidem Binbfaben.

b) Sturmfässer. Bereiten ber gerösteten Sagespane. Mannschaft und Geräthe wie beim Salpeterbrechen (f. Nr. 112 d. e.). Arbeit: Bon ben Sägespänen (aus Nabelholz) bie groben Theile und bas Unreine mittelft Aussieben entfernen; geläuterten Salpeter (an Gewicht bas Doppelte ber Sägespäne) und Basser (1 Maaß auf ½ Psb. Salpeter) in einem Kessel sieben; bie Sägespäne successive beigeben, bas Ganze wie beim Salpetersbrechen durcharbeiten, bie es zu stauben anfängt; ben Kessel vom Feuer nehmen, die gerösteten Sägespäne auf einer Tasel abkühlen lassen und bann in Fäsern ausbewahren. 6 Mann rösten in einem Tage 140 — 150 Psb. Sägespäne. Jur Erzeugung von 1 Itr. geröstete Sägespäne bedarf man 72 Psb. Salpeter, 36 Psb. Sägesspäne und 144 Maaß Wasser.

Füllen ber Sturmfässer. Mannschaft: 1 Mann zum Küllen, 1 Mann zum Zutragen (an jedes Faß). Material: Andsgepichte einzentrige Pulverfässer, 3-pfünder und 7-pfünder laborite Granaten, Sägespäne, geschmolzenen Zeug, faule Stuppinen, stücketige Stuppinen, 60-pfünder Zündröhre, verzinnte Rahmnägel. Gerräthe: 1 Maaßftab, 1 Stopsholz, Wage und Gewichte. Arbeit:

Befestige am Boben und Dectel bes Faffes in ein 1,3" weites Loch ein 60-pfunder Bunbrohr von 4" Lange und binbe innerhalb bes Jaffes baran ein 6' langes boppelt jufammengelegtes Stuck Stuppine, welches beim Rullen bes Raffes in ber Richtung ber Achfe beffelben ju lagern ift; fulle bas Fag wie folgt, 1te Lage: Geröftete Sagefpane 3" boch, oben mit faulen Stuppinen bebectt; 2te Lage: 10 laborirte 3 pfunber Granaten (Bunbrohr 3,5" lang), beren Zwischenraume mit geschmolzenem Beuge und geröfteten Gagefpanen auszufullen fint ; 3te Lage: wie bie erfte; 4te Lage: 5 la= borirte 7:pfunber Granaten (Bunbrohre 3,5" lang), amifchen welchen gefdymolgener Beug und Sagefpane einzuftopfen finb; 5te Lage: faule Stuppinen, und hierauf geroftete Gagefpane in ber Sobe von 3"; 6te Lage: wie bie zweite; 7te Lage: faule Stuppinen und barauf geröftete Cagefpane bis bas Fag vollgefüllt ift. Binbe hierauf bas vorstehende Ende ber in ber Kagachse liegenden Stup= vine an bas im Dedel befindliche Bunbrohr und fete ben Dedel auf, befestige Boben und Deckel, fo wie die Reife mit verginnten Rahmnageln, und verfehe bie beiben 60-pfunber Bunbrohre mit Bffaftern. 2 Mann fullen in 1 Tage 5 Sturmfaffer ; ju 1 Sturmfaffe bebarf man: 241/2 Bfb. geroftete Sagefpane, 111/2 Bfb. gefcmola. Beng, 101/2 Pfb. faule Stuppinen, 1/2 Pfb. fluchtige Stuppinen, 36 verginnte Rabmnagel. Gin laborirtes Sturmfaß wiegt 180 Bfb.

- c) Ctankfugein. Material: 12 Theile Schwefel, 13 Th. Salpeter, 1 Th. Mehlpulver, 12 Th. Roßhaare, 14 Th. gerraspeltes Horn, 13 Th. steingeschnittenes Leber, 15 Th. gerupfte Febern, 11/2 Th. Wagenschmlere; das Uebrige, so wie Mannschaft und Geräthe wie zu den Leuchtfugeln. (Wenn sie nicht ans Mörfern geworsen werden, bleibt das eiserne Gerippe weg.) Arbeit: Menge Schwefel, Salpeter und Mehlpulver ebenso über Keuer wie den Leuchtsugelsak, und rühre dann die übrigen Theile ein, seuere die Stanksugeln auch ebenso an, verpflastere und tauche sie.
- d) Steinkörbe, Steinwürfe. Material: Geflochtene Beisbenkörbe, hölzerne Hebspiegel. Geräthe: 1 Bickel, 1 Schaufel. Arbeit: Fülle ben Korb mit Steinen von 1 bis 2½ Pfd. Schwere (Rieselsteine haben ben Borzug), belege ben Boben mit Gen ober furzem Stroh, lagere die größeren Stelne nach unten, und stopfe die Zwischenräume mit Erde aus. Der Korb hat äußerlich einen Durchmesser von 11", eine höhe von 20" und oben 2 Handhaben. Der hebspiegel, 6 Pfd. schwer aus Eichenholz, hat 11,25" Durchmesser, 3" Stärfe, ist unten nach ber Construction

bes Fluges bes Steinmörfers abgerundet, mit einem 3,4" ftarten und 2" langen Bapfen versehen, welcher in die Rammer reicht, und hat oben zwei Ginschnitte zum Anfassen beim Ginsehen in ben Morfer. Gin so gefüllter Steinforb wiegt zwischen 80 u. 90 Pfb.

Bemerkung: Auch ohne Korb tonnen Steine bei einem Totalgewichte von 90 Bfb., welche man auf die angeführte Beije auf ben vorher eingesetten Sebspiegel lagert, aus bem Steinmorfer geworfen werben.

e) Bachtelforbe, Bachtelmurfe. Material: Bolgerne Ge: rippe, Bebipiegel, laborirte 3:pfb. Granaten, zwillchene Sade, Stups pinen. Arbeit: Umgiebe bas Gerippe mit einem Stude 3willich von 37" gange und 19.5" Breite, bas lange biefer Breite 1" tief übereinander genaht ift, und giche oben und unten einen Bund ein. Auf ben Boben bes Berippes find 8 aufrecht ftebenbe Rippen befeftiget. Durchmeffer bes Bobens 11,2", Starte bes Boben 1", Sobe bes Gerippes mit Boben 12,5", Breite ber Rippen 1,6", Starfe berfelben 0,5"; ber Boben erhalt 8 Locher (0,6") im Umfreife. Lege 10 laborirte 3-pfunber Granaten (Bunbrohr 1,5" lang) auf ben Boben in angebrachte Aushöhlungen ein, hierauf einen hölgernen Einlegspiegel von 10" Durchmeffer und 0,45" Starte (gleichfalls mit 8 Löcher verfeben), bann noch 3 Lagen ju 10 Granaten und bazwischen gebrachten Ginlegspiegeln. Die Granaten fo einlegen, bağ bas Bunbrohr gegen bas junadift im Ginlegspiegel ober Boben angebrachte Loch gefehrt ift und hier bie Stuppinen ber Bunbrohre mit ben burch bie Locher nach oben gezogenen Stuppinen verbinden, welche unter bem Boben 12" weit herausstehen. Der zwillchene Sad erhalt oben zwei Sanbhaben aus 17" langen Striden. Bebfpiegel hat 11,3" Durchmeffer, 3,5" Starte, unten einen Bapfen, ber in bie Rammer bes Steinmorfere reicht, von 3,5" Durchmeffer und 1" Lange, von oben nach unten gegen bie Ditte bee Bapfene 8 Durchbohrungen (0,6"), und auf ber oberen Flache givel Gin= fchnitte jum Ginfeten bes Sebipiegele in ben Dorfer: er wicgt 71/8.

1) Die Petarde. Ausmaaße bes gugeifernen Morfers:

| Durchmeffer ber Munbung . 8,5 | an ber Munbung . 0,5 in ber Mitte 0,9 am Stoffboten 1,0 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Innere Beite am Stofboben 5,4 | 三言 (in ber Mitte 0,9                                    |
| Tiefe 7,5                     | am Stoßboten 1,0                                        |

Die 4 Arme fiehen 1" von ber Munbung ab; bas Mabrillbret hat 18" im \_ und 2,5" Starfe.

Laben ber Betarbe: Sete am Stoffboben bas Junbrohr ein (Jünbfanal 0,4" weit), verbringe 9 Bfd. Musketenpulver in mehreren Lagen von 2" Höhe successive ein, und sete es fest an, lege obenauf eine Scheibe von Filz ober Bappenbeckel, dann eine hölzerne Scheibe, kitte über die gauze Mündung ein Stück Leinswand, und verpfastere das Jündrohr. Letteres erhält 4" Länge und wird mit dem unter Nro. 114. a. d. angegebenen sehr langsam brennenden Sate gefüllt.

119. Hanptausmaaße und Gewichte der Artillerie-

| mention to per leading.                                               | •              |               |                |                                      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                       | Länge          | Breite        | Sohe           | Gewicht                              |  |  |  |  |
|                                                                       |                | im Lichten    |                |                                      |  |  |  |  |
| 6Aer Augelpatronen= ( fleiner 1)<br>Berschlag ( großer 2)             | 18,59<br>18,59 | 7,09<br>10.68 | 11,00<br>11,00 | 10<br>12 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |  |  |  |  |
| 6Wer Rartatschenpatr.=Verschlag1)                                     | 18,59          | 7,09          | 15,30          | 123/4                                |  |  |  |  |
| 12Ker Rugel: u. Kar: 5 fleiner<br>tätschenpatr.: Berschl. 2 großer 3) | 18,41<br>18,41 | 4,43<br>9,16  | 13,66<br>13,66 | 131/2                                |  |  |  |  |
| 78er Granaten-Berfchlag 1)                                            | 18,41          | 12,16         | 6,00           | 10                                   |  |  |  |  |
| 78er Rartatfchenbuchf. Derfchl. b)                                    | 18,41          | 12,16         | 8.00           | 93/8                                 |  |  |  |  |
| Wer Batronen: Berfchlag 6)                                            | 18,41          | 12,16         | 8,00           | 111/2                                |  |  |  |  |
| Bundröhrchen= und Bundlichter=<br>Berfchlag 1)                        | 18,70          | 7,30          | 1,50           | 21/2                                 |  |  |  |  |

Sammiliche Berschläge find aus Fichtenholz gefertiget, mit lebernen Charnieren und Hanbhaben versehen. Alle 6:, 12- und 7:pfunder Berschläge haben außerlich einerlei Länge zu 19,91".

- 1) Der Lange nach in 2 Facher getheilt; Dide ber Banbe 0,66".
  2) Der Lange nach in 3 Facher getheilt; Dide ber Banbe 0,66".
- 3) Der Lange nach in 2 Kächer getheilt; Dide ber Banbe 0,75".
- 4) 3ft burch 5 Abiheilungebreter in 6 Facher getheilt; Dide ber , Banbe 0,75".
- 5) Der Berschlag für die lange 7-pfunber Saubite hat keinen Dedel, wiegt baher nur 93/8 Bfb.; Dide ber Banbe 0,75".
  - 6) hat ber Lange nach 2 Facher; Dide ber Manbe 0,75".
- 7) Sft burch 3 Abtheilungebreter in 4 Facher ber Lange nach getheilt; Dide ber Banbe 0,4".

# X. Geschützzubehör und Ausruftungsgegenstände.

# 120. Bum Laben der Gefchüte.

Bifcher und Seber an einer Stange: bei ben Felbgefchugen, ben furgen 24-Pfunbern, furgen 10:pfunber Saubigen unb
allen Morfern.

Bifder und Seper einzeln bei ben übrigen Batteries

fanonen, ben langen 10-pfunber und 25-pfunber Saubigen.

Bischerfolben (Ulimen: ober Cichenholg). Konisch, vorne abgerundet, mit 0,46" weiten und 0,25" tiesen Sohlfehlen versehen, welche zur Ausnahme ber, zwischen gewundenen 0,03" starken Ressingdräthen gehaltenen Schweinsborften blenen; erstere mit messingen Rägeln befestigt. Rudwärts besindet sich der Ablauf, der etwas konische Ansah für die Zwinge und die konische Bertiefung für den Zapfen der Stange. Es bestehen für sammtliche Kaliber 9 Wischerkolben von folgenden Dimensionen:

| Unbeborsteter<br>Wischerfolben                        | M.1                             | м2   | ла. 3 | No. 4 | <b>M</b> 5 | No. 6 | <i>7</i> 6.7 | JA. 8 | ж. 9  |  |  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------|-------|------------|-------|--------------|-------|-------|--|--|
|                                                       | in Bollen bes Artillerie-Maages |      |       |       |            |       |              |       |       |  |  |
| Gange gange . Lange bes An-                           | 3,75                            | 5,50 | 7,00  | 8,00  | 6,50       | 9,00  | 7,75         | 10,25 | 11,50 |  |  |
| fates                                                 | 0,75                            | 1,00 | 1,00  | 1,00  | 1,00       | 1,00  | 1,00         | 1,00  | 1,20  |  |  |
| Länge des Ab-                                         | 0,25                            | 0,50 | 0,50  | 0,50  | 0,50       | 0,50  | 0,75         | 0,75  | 0,80  |  |  |
| Rabius ber Abs                                        | 0,40                            | 0,66 | 0,66  | 0,83  | 1,00       | 1,00  | 1;20         | 1,20  | 1,30  |  |  |
| Durchm.b. Rolsbens zunächst berfelben Sinterer Durchs | 1,20                            | 1,95 | 1,95  | 2,25  | 2,85       | 2;85  | 3,60         | 3,60  | 4,10  |  |  |
| meffer bes Kol-<br>bens<br>Durchmeffer am             | 1,35                            | 2,10 | 2,10  | 2,40  | 3,00       | 3,00  | 3,75         | 3,75  | 4,25  |  |  |
| hintern Ende bes Ablaufes .                           | 1,20                            | 1,90 | 1,90  | 2,05  | 2,35       | 2,35  | 2,80         | 2,80  | 3,25  |  |  |

|                                                                        | J6.1                            | №2           | <b>JA</b> . 3 | Na 4         | <b>№</b> 5   | No. 6        | <i>№</i> 7   | M8            | J6.9)         |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                                                                        | in Zollen bes Artillerie-Maafes |              |               |              |              |              |              |               |               |  |  |  |
| Anzahl d. Hohl=<br>fehlen<br>Großer Durch=                             | 6                               | 6            | 6             | 6            | 6            | 6            | 8            | 8             | 8             |  |  |  |
| meffer b. Zwins<br>ger im Lichten<br>Kleiner Durchs<br>meffer b. Zwins |                                 |              |               | ,            |              |              |              | -1            | 2,60          |  |  |  |
| ger im Lichten<br>Dicke b. Zwinge                                      | 0,90<br>0,075                   | 1,60<br>0,10 | 1,60<br>0,10  | 1,75<br>0,10 | 1,90<br>0,10 | 1,90<br>0,10 | 2,25<br>0,10 | 2,25<br>0,125 | 2,50<br>0,125 |  |  |  |

Seterfolben (Efchen- ober Ulmenholz). Konisch, vorbere Kante abgerundet, ruchwarts ein Karnies, ber Ansat für die Zwinge und die fenische Bertiefung für die Stange. Die für die langen Haubitgen und die kurzen 24-Pfünder haben in der Mitte ihrer Grundfäche ein der Granate entsprechendes Kugelsegment mit einem cylinderischen Loche zur Ausnahme des Jündrohrschreges. Es bestehen 8 Seherfolben von folgenden Dimensionen:

| Seperfolben                                    | No. 1 | No. 2 | Ná 3   | No. 4   | A6 5      | No. 6    | Já 7 | JA. 8 |
|------------------------------------------------|-------|-------|--------|---------|-----------|----------|------|-------|
|                                                |       |       | in Zel | Uen bes | Artilleri | e-Wigaße | 8    | 1     |
| Gange Lange                                    | 5,30  | 6,00  | 6,50   | 7,00    | 7,50      | 6,50     | 7,45 | 9,00  |
| Länge des Un:                                  | 1,00  | 1,00  | 1,00   | 1,00    | 1,20      | 1,00     | 1,20 | 1,50  |
| Länge bes Rar=<br>niefes . :<br>Rabius ber Ab= | 0,80  | 0,80  | 0,80   | 0.90    | 0,90      | 0,75     | 0,80 | 1,00  |
| rundung<br>Durchmeffer d.<br>Kolbens zu:       | 0,25  | 0,25  | 0,25   | 0,25    | 0,25      | 0,20     | 0,20 | 0,20  |
| nächst bersels<br>ben                          | 2,50  | 3,15  | 4,05   | 4,60    | 5,10      | 4,20     | 5,00 | 6,80  |

|                                                                                       | J6. 1 | Жã 2 | <i>J</i> 6. 3 | No. 4   | JA 5      | Nà 6         | Na 7         | Na. 8        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                       |       |      | in Zol        | len bes | Artilleru | -Maaße       | 3            |              |
| Hinterer Durch:<br>meffer d. Kol:<br>bens<br>Durchm. am                               | 2,65  | 3,30 | 4,20          | 4,80    | 5,30      | 5,00         | 6,00         | 8,30         |
| hintern Ende<br>besKarnieses<br>Großer Durch:                                         | 2,02  | 2,40 | 2,75          | 3,00    | 3,50      | 3,00         | 3,50         | 4,00         |
| mess.d. Zwins<br>ge im Lichten<br>Kleiner Durchs<br>mess.d. Zwins                     | 1,65  | 1,85 | 2,00          | 2,35    | 2,60      | 2,00         | 2,65         | 2,70         |
| ge im Lichten<br>Dicke b. Zwin:                                                       | 1,60  | 1,75 | 1,90          | 2,25    | 2,50      | 1,95         | 2,50         | 2,60         |
| ge                                                                                    | 0,10  | 0,10 | 0,10          | 0,125   | 0,125     | 0,125        | 0,125        | 0,15         |
| Deffnung Durchmesser d.                                                               | -     | _    | -             | -       | -         | 3,90         | 4,20         | 5,80         |
| chlind. Loches<br>Tiefe b. Loches<br>Die Kanten u.<br>Ecken bessel=<br>ben find abge= | _     | _    | _             | =       | _         | 1,40<br>1,00 | 1,50<br>1,10 | 1,70<br>1,40 |
| rundet mit .                                                                          | -     | _    | -             | _       | _         | 0,15         | 0,15         | 0,15         |

- 1) Diefe Starte bleibt bis auf 1,0" vom Rarniefe entfernt.
- 2) Diefe Starte bleibt bis auf 1,5" vom Rarniese entfernt.

Stange (Eschen: und für die längsten und stärfften Fichten: holz). Evlinderisch und mit beiden Enden in die Kolben eingezapft. Bur Berbindung jedes Kolbens mit der Stange geht durch biese beiden und die Zwingen von Meffingblech (welche die Kolben vor dem Aufreißen schützen) ein 0,10" starter Nietstift von Meffing.

# Dimensionen und Gewichte ber Bifder und Seger:

| Kaliber u. Gefchütgattung                                 | Dr. bes Bifchtolbens | Der. bes Sestolbens | Ganze Länge    | gange b. Stange von<br>Zwinge zu Iwinge | Lange ber Stange<br>von ber Awinge bis<br>ans Enbe | gange bes Zapfens<br>im Wifchfolben | Lange bes Bapfens<br>im Setfolben | Dice ber Stange"     | B Games Gemich | £        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|----------|
| 6-pfb.] Felbkanonen                                       | 6                    | 2 3                 | 71,50<br>93,50 | 56,50<br>77,00                          | _                                                  | 2,50<br>3,50                        | 2,50<br>3,50                      | 1,50<br>1,60<br>1,50 | 6 4            | 11<br>30 |
| 6.pfb. Batteriefanone                                     | 4                    | -                   | 111,50         | -                                       | 102,50                                             | 2,50                                |                                   | 1,10                 |                |          |
|                                                           | -                    | 2                   | 101,50         | _                                       | 95,50                                              | -                                   | 2,50                              | 1,60<br>1,10         | 4              | 4        |
| 12-pfb. Batteriefanone                                    | 6                    | _                   | 123,28         | _                                       | 113,28                                             | 3,50                                | -                                 | 1,60<br>1,20         | 4              | 16       |
|                                                           | _                    | 3                   | 115,28         |                                         | 108,78                                             | _                                   | 3,50                              | 1,70                 | 5              | 6        |
| 18-pfb. Batteriefanone                                    | 8                    | _                   | 134,78         | _                                       | 123,53                                             | 3,75                                | _                                 | 1,70                 | 5              | 28       |
| 20sple. Suttettement                                      |                      | 4                   | 124,78         | _                                       | 117,78                                             | _                                   | 975                               | 1,85<br>1,30         | 6              | 20       |
| " " " "                                                   | 9                    | 1                   | 140,50         |                                         | 128,00                                             | 4.25                                |                                   | 1,75                 | 6              | 28       |
| 24-pfb. lange Batteriefanone                              | 1                    |                     |                | _                                       | 1                                                  |                                     |                                   | 2,00                 | 8              | _        |
| 10 to 10 to                                               | -                    | 5                   | 130,50         |                                         | 123,00                                             |                                     | 4,25                              | 1,40                 | 8              | 16       |
| 24.pfb. furge Batteriefanone                              | 9                    | 6                   | 91,00<br>75,50 | 72,00<br>60,00                          |                                                    | 4,25<br>2,50                        | 3,50<br>3,50                      |                      | 5              |          |
| 7.pfb. leichte lange Saubine<br>7.pfb. fdwere lange Saub. | 1 8                  | 6                   | 82,50          | 66,00                                   |                                                    | 3,50                                |                                   |                      | 6              | 30       |
| 7.pfb. furze Haubige                                      | 1 3                  |                     | 55,30          | 42,00                                   |                                                    | 2,50                                | 2,50                              | 1,30                 | 2              | 27       |
| 10.pfb. lange Saubige                                     | 1                    | 3 _                 | 110,00         | -                                       | 100,00                                             | 3,50                                | -                                 | 1,60                 | 4              | 12       |
|                                                           | _                    | - 7                 | 91,45          | -                                       | 84,00                                              |                                     | 3,75                              | [1,85<br>1,30        | 5              | 20       |
| 10.pfb. furge Saubige                                     | 1                    | 2                   | 57,00          | 42,00                                   | -                                                  | 2,50                                | 2,50                              |                      | 3              |          |
| 25-pfb. lange Saubige **)                                 | 1                    | ) _                 | 120,50         |                                         | 108,00                                             |                                     | -                                 | 2.00                 | 9              |          |
|                                                           | -                    | - 8                 |                |                                         | 90,00                                              |                                     | 4,25                              |                      | 11             |          |
| 25-pfb. furge Saubige ***)                                | 1                    | 9 -                 | 57,00          |                                         | 45,50                                              |                                     | 4,25                              | 2,00                 | 8              |          |
|                                                           | 1                    | 2 1                 | 38,80          |                                         | 38,00                                              | 2,50                                |                                   |                      |                |          |
| 10-pfb. Mörfer                                            |                      | 5 2                 |                |                                         |                                                    | 2,50                                |                                   |                      |                |          |
| 25-pfb. " · · · · ·                                       |                      | 7 3                 |                |                                         |                                                    | 3,50                                |                                   |                      |                |          |
| 60.pfb. "                                                 |                      | 4 2                 |                |                                         |                                                    | 2,50                                |                                   |                      |                | 4        |
| Coborn- und Pulverprobe-                                  |                      | 1                   |                |                                         | 1                                                  |                                     | 1                                 | 1.00                 |                | 100      |
| mörser                                                    |                      | 1 -                 | 24,50          |                                         | 19,7                                               | 1,2                                 |                                   | 1,00                 |                | 16       |

<sup>\*)</sup> Bei zwei angeführten Dimensionen gils bie fcmachere fur bas Enbe ber Stange.
\*\*\* Fur bie Kammer bient ber 10-pfunber lange Saubibwifder.
\*\*\* Fur bie Kammer bient ber 12-pfunber Belbtanonenwischer.

Patronentornifter. Befteht aus Tasche (an ben Seitenfanten eingefaßt), Deckel und Tragriemen (Strippen: und Schnallenftud mit boppelter Weffingschnalle), erstere von Juchten, ber Tragriemen von braunem Kalbleber. Für bie haubigen hat ber Patronentornister an ber rechten Seite eine hulfe von starkem Kalbleber
zum Bersorgen bes Schnigers.

| 2      | ) i m | enjioi | t e n | :       |    |  |  |   |   |  |  |  |    |  |   | 09    |
|--------|-------|--------|-------|---------|----|--|--|---|---|--|--|--|----|--|---|-------|
| Länge  | ber   | Tafche | im    | Lichter | ι. |  |  |   |   |  |  |  |    |  |   | 13,35 |
|        |       | "      |       |         |    |  |  |   |   |  |  |  |    |  |   |       |
| Tiefe  | "     | "      | "     | "       |    |  |  |   |   |  |  |  |    |  |   | 11,50 |
| Breite | bes   | Dectel | 8.    |         |    |  |  | ۰ |   |  |  |  |    |  | ٠ | 16,50 |
| Länge  | "     | "      |       |         |    |  |  |   |   |  |  |  |    |  |   | 13,00 |
| Länge  | bes   | Stripp | enft  | üctes   |    |  |  |   | ٠ |  |  |  |    |  |   | 42,00 |
| Länge  | bes   | Sama   | leni  | tuctes  |    |  |  |   |   |  |  |  |    |  |   | 13,75 |
| Breite | bes   | Rieme  | ns    |         |    |  |  |   |   |  |  |  | ٠. |  |   | 1,90  |
| Gewic  | ht 2  | Pfb.   |       |         |    |  |  |   |   |  |  |  |    |  |   |       |

Schniber. Sat einen mit Zwinge (Cifenbled), Klöbchen und Ring (Cifenbrath) versehenen Griff, in welchem bie Angel mittelft einz geschobener Holzeile gehalten wird. Die Klinge ift 4,80" lang und zus nachst ber Angel 1,18 breit und 0,20 bid; ber Briff 5,42 lang und hat 1,28 größte Dicke; ift mittelft einer 30" langen Schnur am Tragzriemen bes Batronentornisters befestigt. Gewicht mit Schnur 11 Ltf.

Patronen behälter. Jusammengeleimte und mit hölzernen Rägeln gehaltene Kästchen aus Falzbretern von Fichtenholz, beren Bosben von den Seitentheilen umgeben, beren Duerdurchschnitte in Duadrat ist und durch einen vom Tragriemen gehaltenen Ockel geschlossen. Der Tragriemen (braunes Ralbleder) geht durch 2 Dessinungen des Deckels hindurch und wird mittelst zweier Tragleisten, an deren innerer Seite er mit 3 eisernen Rägeln angenagelt ist, beiderseits mit dem Behälter verbunden, indem die Tragleisten an letzerm durch Leimen und hölzerne Rägel besestigt sind.

Dimensionen und Gewichte:

| Dimenjionen und Gewic |                                       | atronenb                              | chälter f                             | űr                                     |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|                       | 6Her                                  | 12Wer                                 | 18Her                                 | 248er                                  |
| Tiefe im Lichten      | 14,30<br>3,90<br>0,70<br>7,50<br>6,00 | 14,30<br>4,80<br>0,70<br>8.50<br>6,90 | 17,80<br>5,50<br>0,70<br>9,50<br>7,60 | 17,80<br>6.00<br>0,70<br>10,00<br>8,10 |
|                       |                                       | 1                                     |                                       |                                        |

| 34                                               | 93    | atronenb | ehalter f | úr    |
|--------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-------|
| )                                                | 6Wer  | 128er    | 18acr     | 24#er |
| Breite ber Tragleiften                           | 1,75  | 1,75     | 1,80      | 1,95  |
| Starfe " "                                       | 0,60  | 0,60     | 0,60      | 0,60  |
| Abstand berfelben vom oberen Rande bes Behalters | 4,00  | 4,00     | 4,00      | 4,00  |
| Lange )                                          | 22,50 | 24,50    | 26,00     | 27,00 |
| Brette ber Tragriemen                            | 1,40  | 1,40     | 1,40      | 1,40  |
| Dide                                             | 0,10  | 0,10     | 0,10      | 0,10  |
| Gewicht                                          | 3 %   | 4 8      | 53/48     | 78    |

Bunbrohrchentasche mit Riemen. Tasche mit Dedel von schwarzem Blantleber, innerhalb für die einzelnen Bunbrohrchen ein Fach, ausscrhalb an der Ruckseite der Schleiffnopf und 2 Schlaufen zum Durchziehen bes Umschnalkriemens mit eiserner Schnalle und Schlaufe; am Dedel die Schleife und da wo Deckel und Tasche fich vereinigen innerhalb 2 lederne Husten zum Einsteden der Raumsnadel, die an einem Riemen daburch gehalten ift, daß derschbe mit seinem Schlie die Rabel umfaßt und durch den am Griff befindlichen Ring geht.

Raumnabel. Beim Felbgefchut aus ber Rabel von Febersgeug und bem Griffe (Beißbuchen ober Efchenholz). Die Nabel hat gegen ben Griff einen angelotheten sphärischen Ansah, läuft in einer vierfantigen Spite aus und ift burch Annicten mit bem Griffe verbunden. Der Griff oben abgerundet, unten mit einer Zwinge (Gifen-

blech) und mit einem Rlobchen mit Ring (Cifenbrath) jum Befestigen bes Riemens versehen.

| 21 <b>2</b> 01 | í m e | nfion  | e n | :  |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ı |   |   |   |   |   | **    |
|----------------|-------|--------|-----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Länge          | ber   | Rabel  |     |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,50  |
| Dide           | ,,    | "      |     |    |    |    |     |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,20  |
| Länge          | des   | Griffe | 8   |    |    |    |     | • |   |   |   |   | • |   |   | • | • |   |   |   | • |   |   | 5,46  |
| Größte         |       |        |     |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Gange<br>Gewid |       |        | 91  | au | mı | ai | del |   | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | 11,16 |

Der Riemen (Maunleber) zum Befestigen ber in ber husse ber Laffetenwand bes Feldgeschützes steckenden Raumnadel an dem Trausdenhalfe, besteht aus dem 35,30" langen Stück, welches an dem Ringe der Raumnadel festigemacht ift, mit eiserner Schnalle, Schlaufe und Schlitz, dem Halsband, welches 45" über die Schnalle vorsteht, und der Schnallenunterlage. Gewicht des Riemens 4 Loth.

Raumnabel beim Batteriegeschut. Dhne Griff, oben in einen

Ring enbenb.

Dimenfionen:

| Bange gange ber Matel mit Ring .  |  |  |   |  |  |  |  | 12,00 |
|-----------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|-------|
| Dide ber Rabel                    |  |  |   |  |  |  |  | 0,20  |
| Durchmeffer bes Ringes im Lichten |  |  | • |  |  |  |  | 1,20  |
| Gewicht 3 Loth.                   |  |  |   |  |  |  |  |       |

Fingerfutter. Bon hirschleber, besteht aus bem Finger und ben beiben Binberiemchen; Gewicht 3 Loth.

Nermelweste. Bon blau gefärbter Beinwand mit 2 Aermeln und jum Uebereinanberfnopfen eingerichtet; Gewicht 1 Bfb. 8 Eth.

Spachtel. Bon hartem Holze mit achtfantigem Stiel, verslauft schaufelartig in die scharfe Kante, wo sie vieredig ist. Ganze Lange 12,10", Lange bes Stieles 10,00", Breite bes vieredigen Theiles 1,70", Dide bes Stieles 0,80"; Gewicht 4 Loth.

Bombens und Granatkeile. Bon Fichtenholz; für 10spfb. 6,00", für 25spfb. 7,50" und für 60spfb. Mörfer 8,50" lang, 1,10" breit und am hinteren Ende 0,30" bick und wiegen 1, 11/2 und 2 Loth.

Bombenhaten. Besteht aus bem großen Ring (burch welschen ber hebbaum gestedt wirb) und 2 Retten von 11 Gliebern, welche burch einen Ring mit bem großen Ring verbunden sind und am Ende einen haten jum Einhangen in die Bombenringe haben.

| Durchmeffer         | bes   | großen  | Ringes  | im   | Lichten |   |   |       |   |   |   |   | : | 3,88 |
|---------------------|-------|---------|---------|------|---------|---|---|-------|---|---|---|---|---|------|
| Stärfe              | **    | "       | **      | **   | "       |   |   |       |   |   |   |   |   | 0,46 |
| Durchmeffer         | ber   | fleinen | Ringe   | "    | "       |   |   |       |   |   |   | • |   | 1,16 |
|                     |       |         |         |      | 17      |   |   |       |   |   |   |   |   | 0,30 |
| Stärke Länge ber    | Safe: | n       |         |      |         |   |   |       |   |   |   |   |   | 2,00 |
| Dicte "             | ,,    |         |         |      |         |   |   |       |   |   |   |   |   | 0,26 |
| Die Hafen Gewicht 1 | ftehe | n über  | ben Rii | ig v | or      | • | • | <br>• | • | • | • | • |   | 9,75 |

Erbfad. Bon grober Leinwand mit einem Juge an feiner offenen Seite, 22,00" lang, 15,00" breit und 15 Loth fchwer.

Triebel. Ein mit einem Griff verfehener Cylinder von Beigbuchenholz von 8,50" ganger Lange, 4,50" Lange und 3,60" Durchmeffer bes Cylinders, 1,70" größten Durchmeffer bes Griffes und 1 Pfb. Gewicht.

Mörferfeil zum Senfrechtstellen. Bon Cichenholz mit Griff, 23,10" lang, 4,00 breit, 8,85 hoch; Gewicht 10 Pfo.

Bange, eiserne, zum Einführen ber 10-pfb. Bombe. Befteht aus ber Bange mit ihren beiben Schenkeln, bem Griffe und aus ben zwei Griff und Schenkel verbindenden Charniertheilen. Die Lippen ber Jange find für bas Jündrohr ausgerundet und innerhalb rauh gemacht; ihr Gewicht beträgt 1 Pfb.

Tragring von Eisen zum Einführen ber 25:pfb. Kugeln und Granaten. Besteht aus dem Ring, dem Bogen desselben mit dem Loche für das Zündrohr und den beiden Handhaben, welche jede mit 4 Schrauben befestigt ist.

Durchmesser des Tragringes im Lichten 8,50
Tiefe des Bogens im Lichten 3,75
Eisenstäte 1,30
Eisenstäte 1,30
Eisenstäte 2,30
Durchmesser der Platte, worin sich das Loch für das Zündrrohr besindet 2,30
Durchmesser des Loches 2,30
Durchmesser des Loches 3,75
Die Handhaben stehen unter der obern Fläche des Ringes 1,60
Beite dersheben im Lichten, nach der Länge 3,75
" nach der Breite 1,70
Sewicht 6 Asfe.

Anmertung: Beim Bifcher und Geber, Batronenhalter und Morferteil find bie Solatheile mit filbergrauer, Die Gifentheile mit fcmarger Delfarbe am geftrichen.

# 121. Bum Entladen ber Gefchüte.

Dammgieber und Rothichraube. Erfterer jum Ausgieben ber mit Blechfreugen verfebenen Rugelvatronen und Granaten, ber blinden Batronen und fonftiger weicher Rorper, letterer um frembartige Gegenstanbe, welche fich in ber Scele befinden angubohren und auszugiehen. Der Dammgieher befteht aus ber runten Blatte mit bem Muttergewind fur bie Rothschraube und ben beiben fpiralformig gewundenen, in Spigen auslaufenten 3meigen und wirt mittelft ber Rothschraube mit ber Dammzieherftange in Berbindung gebracht. Diese von Efchenholz ift an bem Enbe, in weldes bie Rothschraube eingeschraubt wirt, mit einer 3winge ums geben und jene fur 6-pfb. Batterien am anberen Enbe mit einem Rloben jum Ginbangen in ben Richthebeltrager verfeben. Wegen bes Unftriches berfelben f. Seite 244, Anmerfung. Größter außerer Durchmeffer . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,20 Gange Lange ber Rothschraube . . . . . . . . . . . . . . . 5,90 Lange ber 2 Solgewinde berfelben . . . . . . . . . . . . . . 2,30 Sintere Dide ber Holzgewinde . . . . . . . . . . . . 0,40 Porbere .. Der awischen ben Solggewinden befindliche Rouf ift lang . . 0,70 Größte Dide beffelben . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80 Durchmeffer bee Loches bee Ropfes jum Ginichrauben ber Rothschraube . . . . . . . . . . . . . . . . 0,36
Der ungeschnittene Theil ift lang . . . . . 0,60 " bid . . . . . . . . . . . . 0,40 Bewicht bes Dammgiehers 20 Loth, ber Rothschraube 5 Loth. Dammgieberftange für Feftunge-12Her 6Her und Be-Tagerungs. Relbbatterien gefdus 112.00 56.70 \*) 75.00 Lange 1,75 Dicte 1.50 1.60 3 8 23 € 2 8 15 £ 3 # 7 £

<sup>\*)</sup> Der Rloben fleht noch 1,35" barüber vor und ift 0,40" bid.

| Bogelgunge, Bon: Febergeug, jum Ausziehen ber lofen                |
|--------------------------------------------------------------------|
| Rugeln und Rartatichenbuchfen bei Batteriegeschuten, bilbet eine   |
| wenig gewolbte, vorn und hinten abgerundete Schaufel, welche auf   |
| ber innern Flache aufgehauen und rudwarts mit einer Schraube ver:  |
| feben ift, um fie zum Gebrauche an bie Dammzieherftange befestigen |
| gu fonnen, zu welchem 3mede fie ein Loch zum einschrauben befist.  |

|             |          |      |    |      |     |     |   |     |  |   |   |  |  | 77   |
|-------------|----------|------|----|------|-----|-----|---|-----|--|---|---|--|--|------|
| Bange Lange |          |      |    |      |     |     |   |     |  |   | ٠ |  |  | 9,80 |
| Lange ber @ | chaufel  |      |    |      |     |     |   |     |  |   |   |  |  | 6,50 |
| Breite . "  | **       |      |    |      |     |     |   |     |  | • |   |  |  | 2,00 |
| Starfe "    | "        |      |    |      |     |     |   |     |  |   |   |  |  | 0,10 |
| Der aufgeha | uene T   | heil | er | itro | eđt | fid | 6 | auf |  |   |   |  |  | 1,80 |
| Die Schraut | e ift la | ng   |    |      |     |     |   |     |  |   |   |  |  | 1,60 |
| Durchmeffer | bes Loc  | bes  |    | . 1  |     |     |   |     |  |   |   |  |  | 0,36 |
| Gewicht 10  | Loth.    | •    |    |      |     |     |   |     |  |   |   |  |  |      |

### 102. Bum Michten.

Richthebel für bas Felbgeschüt. Bon Cichenholy, besteht aus bem bebel, Enbfappenring, ber Barze und tem vorberen Ring.

| Bånge | bee   | Sebele  |      |      |      |      |      |    |    |    |     |      |     |    |   | 65,00 |
|-------|-------|---------|------|------|------|------|------|----|----|----|-----|------|-----|----|---|-------|
| Der.  | Rlob  | en bes  | Endf | app  | enri | nges | fleh | t. | ba | rü | ber | : 19 | ert | or |   | 1,35  |
| Dicte | bes   | Sebels  | am   | ober | ren  | Ente |      |    |    |    |     |      |     | •  |   | 1,50  |
| "     | "     | "       | an   | ber  | W    | arze |      |    |    |    |     |      |     |    |   | 2,50  |
| **    | "     | "       | am   | uni  | ern  | End  | e.   |    |    |    |     |      |     |    | ٠ | 1,65  |
| Gemi  | dit 5 | 1/2 Bf1 | ınb. |      |      |      |      |    |    |    |     |      |     |    |   |       |

Der Richthebel fur bie furgen Saubigen unterscheibet fich nur in ber Lage ber Barge.

Hebbaum für Batteriegeschüt, zu ben manoeuvres de force und zum Gebzeng. Bon Cschenholz, am unteren Ende vierkantig, bann achtfantig und nach oben zu gerundet.

|      |     |      |         |        |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **    |
|------|-----|------|---------|--------|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Ga   | nze | 20   | inge    |        |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   | 72,00 |
| Län  | ge  | bee  | vierfar | atigen | T | he | ile | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15,00 |
|      |     |      | achifar | itiaen |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 18,00 |
| Did  | te  | am   | oberen- | Ente.  |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,75  |
|      |     |      |         |        |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (2,50 |
| "    |     | "    | untern  |        | • | •  | •   | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | • | ٠ | • | • | • | • | ٠ | ٠ | 2.00  |
| Cher | mi. | E4 P | 7 000   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,     |

Rafematten hebel (hanbfpeiche) zum Bewegen und Richten ber Festungsgeschütze bei angesteckten Blodrabern. Bon Cschonholz, am untern Ende vierfantig und mit einem eisernen Schuh verseben, beffen unterer Absat in die Locher ber Blodraber pagt.

| Gange Lange                    | 50,00 |
|--------------------------------|-------|
| Lange bes Schuhes              |       |
| " " Absahes                    |       |
| Dice bes Bebels am oberen Enbe | 1,60  |
| " " " " junachst am Schuh      | 2,00  |
| Gewicht 6 Pfund.               |       |

Gefdügquabrant von Deffing fammt Tafche. Erfterer, mit welchem bie Clevation in Graben, fowie in Bollen von 0,30" bis 8,50" gegeben werben fann, besteht aus bem Rechtede mit bem Fuße, bem Schuber, bem Banbe gur Befestigung bee Gentele, bem Banbe jur Begrangung ber Genfelbewegung und bem Gentel. An bem Rechtece ift bie Schuberbabn mit ber Bollicala und ben von ber linfen gur rechten Seite in gange und halbe Grabe eingetheilten Grabbogen von 450, beffen Gintheilung fich auf ber Schuberflache ergangt. Der Rug ift an feiner untern Rlade fur bie Bobenfriefe im Bogen ausgeschweift. Der Schuber ift burch eine mittelft zwei Schrauben an ber Rudfeite mit ihm verbundenen Stahlfeber in ber Babn und in feinen verschiebenen Stellungen gehalten, enthalt auf bem bie Grabeintheilung erganzenben Theil in ber Mitte ber obern Rante einen fleinen Ginftrich und gegen unten ein fich nach außen erweiternbes Loch jum Biffren, welches auf einem Querftrich angebracht ift, ber in ben verschiebenen Stellungen bes Schubers mit ben Theilftrichen ber Bollfcala correspondiren muß. Die beiben Banber fur ben Genfel find jebes burch 2 Schrauben fo befestigt, bag ber Cenfel bei fenfrechter Stellung bes Quabranten ungehindert auf 00 bes Grabbogens einsvielt. Der Genfel (von Ranonenmetall) hat oben ein Dehr fur ben Stift, wird von ba an vierfantig und ftarfer und befigt unten eine Berftarfung, von welcher bie Spige in Geftalt eines halben Regels ausläuft. Beim Berforgen bes Quabranten in die Tafche wird die Bewegung bee Genfele burch einen fleinen Solgfeil gehemmt, welcher amifchen bemfelben und bas Band ein= geschoben wirb, welches bie Bewegung bes Genfels begrangt.

| Gange Sohe bes Quabranten                             |    |    |    |     |    |    |   |    |   |    |   |   |     |    |   |   | 9,26 |
|-------------------------------------------------------|----|----|----|-----|----|----|---|----|---|----|---|---|-----|----|---|---|------|
| Breite beffelben                                      |    |    |    |     |    |    |   |    |   |    |   |   |     |    |   |   | 3,28 |
| Starte bes Rechtedes                                  |    |    |    |     |    |    |   |    |   |    |   |   |     |    |   |   | 0,18 |
| Sohe bes Fußes beiberfeits .                          |    |    |    |     |    |    |   |    |   |    |   |   |     |    |   |   |      |
| " " in ber Mitte                                      |    |    |    |     |    |    |   |    |   |    |   |   |     |    |   |   | 0,14 |
| Breite bes Fußes                                      |    |    |    |     |    |    |   |    |   |    |   |   |     |    |   |   |      |
| Rabius ber Ausschweifung                              |    |    |    | •   |    |    |   | •  | • | •  |   |   | •   | •  |   |   | 5,30 |
| Länge bes Senfels von ber D<br>Gewicht 1 Pfb. 16 Lth. | re | hu | ng | 381 | ad | fe | 1 | ie | 1 | uı | r | S | pii | 3e | • | • | 3,88 |

Die Tasche (schwarzes Blankleber) besteht aus ber eigentlichen Tasche (mit Schasteber gefüttert), innerhalb mit bem Jugleber zur Herausnahme bes Duadranten, außerhalb mit dem Schleisenknops, bem Deckel (welcher oben und seitwärts 0,40" über die Tasche vorssteht), mit Schleise, und bem Tragriemen (aus Strippens und Schnallenstück mit eiserner Schnalle und Schlause).

| Länge  | ber  | Tasche | ím    | Lichten |     |    |    |   |     |    |   |  |  |  |   |      |   | 9,60  |
|--------|------|--------|-------|---------|-----|----|----|---|-----|----|---|--|--|--|---|------|---|-------|
|        |      | "      |       |         |     |    |    |   |     |    |   |  |  |  |   |      |   |       |
| Tiefe  | **   | "      | "     | "       |     |    |    |   |     |    |   |  |  |  |   |      |   | 3,80  |
| Stärfe | bee  | Lebere | voi   | 1 Tasdy | e   | un | b  | T | e   | te | ĺ |  |  |  | 0 | ), 1 | 5 | -0,20 |
| Länge  | bes  | Stripp | enftu | ictes . |     |    |    |   |     |    |   |  |  |  |   |      |   | 36,00 |
| ,,     | **   | Schnal | Tenft | ückes m | ıit | @  | od | n | all | e  |   |  |  |  |   |      |   | 15,40 |
|        |      | Rieme  |       |         |     |    |    |   |     |    |   |  |  |  |   |      |   |       |
| Gewid  | 6t 1 | Bib. 4 | 20    | tb.     |     |    |    |   |     |    |   |  |  |  |   |      |   |       |

Gefchüt quabrant von Solz mit Kaftchen. Es bestehen noch Quabranten von Birnbaum: ober Ahornholz mit einer 0,10" starten Einfassung von Meffingblech, und Schuber, Banber u. Senkel von Messing von gleicher Construction wie oben. Gewicht 22 Lth. Ju ihrer Ausbewahrung kommen bieselben in Kastchen von Eichensholz, welche inwendig mit Flanell gefüttert sind, mit einem Schuber geschlossen; Gewicht 24 Loth.

Senkel. Besteht aus bem birnformigen Körper von Meffing, ber eingeschraubten Spihe von Stahl und ber Schraube von Messing zum Besestigen ber gestochtenen seibenen Schnur. Spihe und Schraube haben ein geripptes Kranzschen zum Ause: und Einschrauben und lettere ein Loch zum Durchziehen ber Schnur. Jum Anhängen bes Senkels an die über die Richtpfosten für Mörser gespannte Schnur ist das freie Ende der Senkelschur mit einer Febersluppe versehen.

Ganze Lange bes Senkels 2,70", Lange bes birnformigen Korpers 1,62, größter Durchmeffer beffelben 1,28, kleinfter Durchmeffer beffelben 0,35, bie ausgeschraubte Spige ift lang 1,04, ganze lange ber Meffingschraube 0,79, hohe bes Kopfes 0,34, größter Durchemeffer beffelben 0,50; Gewicht 24 Loth.

Bielstabe (Pifete). Bon Febergeug, rund, am oberen Ende flach gebruckt, blattformig und laufen unten vierkantig in bie Spite aus.

Gange Lange 43,20", Lange bee flachgebruckten Theiles 4,30, Lange ber Spige 2,30, Dide bes Stabes 0,27"; Gewicht 24 Loth.

Richtpfosten. Jur Seitenrichtung bei Morfern, sind vierfantige Pfähle (Eichenholz), haben eine mit einem Schuhe und 12 Laffetennägeln versehene Spige, am oberen Ende ein eis. Band mit 2 Holzschrauben, auf der oberen Fläche eine Rinne für die Schnur. Der vordere Richtpfosten hat an der vorderen Fläche einen nach abwärts gebogenen, eingeschraubten Hafen mit Platte zum Einshängen des an der seidenen Schnur besindlichen Messingeinges, der hintere an der hintern Fläche eine Vorrichtung, bestehend aus einer mit Jahnrädchen und Griff versehenen Welle zum Anspannen der Schnur und an der rechten Seite einen hafen zum Einhängen des Wessinginges bei aufgewickelter Schnur. Die Welle hat ein Loch zum Durchziehen und Besestigen des Schnurendes, das Jahnrädchen eine Sperre.

|                   | Richtpfo                                | iten für       |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------|
|                   | 25 <b>A</b> er<br>unb<br>60 <b>A</b> er | 10 <b>%</b> er |
| Ganze Lange       | 60,00                                   | 48,00          |
| Lange ber Spite   | 8,80                                    | 8,80           |
| Starfe im Quabrat | 2,70                                    | 2,70           |
|                   |                                         | 1              |

Ein Baar 25:pfb. ober 60:pfb. Richtpfosten wiegen 25 Bfb-ein Baar 10:pfb. 20 Bfb.

Richtschemel zur Gribeauval-Laffete (Cichenholz). Für ben richtenben Kanonier als Auftritt, hat einen Griff und paßt mit bem untern Theile in bie Rinne bes Rahmens. Lange 13,50", Sohe 7,00, Breite oben 6,75, Breite unten 2,40 2,30, Sohe bes untern Theiles 1,90, Lange bes Griffes 6,00, größter Durchmeffer beffelben 2,00; Gewicht 111/2 Bfunb.

Anmert. Begen bes Anftriches bes Richthebels, ber Sanbfpeiche, ber Richtpfoften und bes Richtschemels fiebe G. 244, Anmertung.

### 123. Bum Abfenern.

Buntenftod (Fichtenholz), fonisch und am oberen ftarkeren Theile zur Aufnahme ber Enden ber Lunte gespalten und mit silbergrauer Farbe angestrichen.

Lange 30,00", Starte oben 1,00, Starte unten 0,75, ber Spalt

ift lang 5,00, oben weit 0,40; Bewicht 8 Both.

Luntenverberger. Bum Schute ber Lunte bei Regenwetter, von 0,025" biden Spenglerblech gefertiget, besteht aus ber Röhre, bem Dedel und ber Unitedhulfe nebit Deffingfettchen. Die Robre bat an ihrem oberen Enbe bie Berftarfung, auf welcher ber übergreifenbe Dedel auffitt, einen angelotheten Charniertheil, biefem gegenüber ben Musschnitt fur bie Enben ber gunte nebft ber ange= lotheten halbenlinderischen Sulfe und am untern Enbe ben anges lotheten abgefürzten Rogel, in beffen unterer Deffnung ber guntenfod ftedt. Der Dedel hat gleich ber Robre bie Geftalt eines Cylinders, auf welchen ein oben mit einem Bugloche enbenber abgefürzter Regel, ber Charniertheil und Die halbeplinberifche Sulfe angelothet find, und wird im Charnier burch 0.10" ftarfen Gifenbrath mit ber Rohre verbunden. Die Austechhulfe ift ein Cylinder, welcher bie beiben halbenlinderifchen Gulfen umfaßt und unten mit 8 fleinen Luftlochern verschen. Das Meffingfettchen enbet beiberfeite mit fleinen Safden, wovon eines in einer breiedigen Gifenbrathfchlinge, welche burch ein an bie Rohre gelothetes Band gehalten wirb, bas andere in ein an bie Unftedhulfe gelothetes Blechbanbchen eingreift.

Gange Lange ber Rohre nebft Dedel 15,50", Durchmeffer bes eplind. Theils ber Rohre im Lichten 2,05, Durchmeffer ber untern Deffnung 0,75, bie halbehlinderischen Gulsentheile ragen über Rohre und Dedel vor 1,28, Lange ber Anstechbulse 6,83, Durchmeffer berselben im Lichten 0,91, Lange bes Deffingkettchens 10,40; Ge-

wicht 20 Loth.

Zündlichterbuchfe. Bon Lindenholz und mit braunem Ralbleder überzogen, hat einen übergreifenden Deckel und einen Tragriemen von braunem Kalbleder, welcher burch 5 am untern Theile ber Buchse und burch 2 am Deckel angebrachte Schleifen lauft.

Länge ber Buchse im Lichten 14,50°, ohne Deckel 13,25, Beite ber Buchse 2,25, ber Deckel greift über 1,25, Holzbide an ben Seiten und Deckel ber Buchse 0,25, wo ber Deckel übergreift 0,125, an beiben Böben 0,50, Stärfe bes Lebers an ber Buchse 0,125, Länge bes Tragriemens 82,00, Breite 1,00, Dide 0,10; Gezwicht 1 Pfund.

Junblichterflemme. Ift eine in ber Mitte mit einer Ringverftärfung gelöthete und nach beiben Enden fonisch zunehmende gespaltene Röhre aus Eisenblech, welche mit dem untern Ende an dem Luntenftod beschigt und das Jundlicht mit der seitwarts bes oberen Endes angebrachten eigentlichen Klemme faßt, wozu sich an der Robre ein großer und ein kleiner Schlebring und am untern Ende innerhalb 4 Jähne befinden.

Ganze Lange 10,60", Lange vom untern Ende bis zur Mitte ber Ringverstärfung 5,50, Lange ber eigentlichen Klemme 1,26, Durchmeffer ber Rohre am untern Ende 1,10, bei ber Ringversstärfung 0,45, Durchmeffer blefer Berstärfung 0,77, Durchmeffer ber Röhre am obern Ende 0,50, Durchmeffer der eigentlichen Klemme 0,48, Lichtenweite des großen Schiedringes 1,10, bes fleinen 0,52; Gewicht 8 Loth.

memen 0,02, Stienten o cong.

Abziehichnur beim Feuern mit Reibzundröhrchen, befteht aus Schnur, Rnebel und Satchen.

Bange ber Sagefchnur 48", Lange bes Rnebele (Cichenholg) 5,3, Starte beffelben 0,55, Lange bes eif. Satchens 1,2; Gewicht 31/2 Lth.

# 124. Bur Reinigung und jum Schut der Gefchüte.

Rühleimer (Eichenholz) aus 10 Dauben, ben beiben Boben und bem Dedel zusammengesett, mit' 3 eist Reisen und 2 Scitenschienen beschlagen und mit einem Aushänghafen versehen. Der Dedel öffnet sich nach innen und hat eine eis. Hanbhabe, 2 Beilagichienen und paßt mit seinem Absah in die Deffnung des oberen Bodens, welche für den Durchgang der oberen Beilagschiene zwei Ausschnitte hat und wird durch biese Schiene, nachdem er etwas gedreht ist, gehalten.

Gange Sohe bes Eimers 10,00", Sohe bes hohlen Raumes 6,45, oberer Durchmeffer besfelben 8,00, unterer Durchmeffer besfelben 9,50; Durchmeffer ber Deffnung 4,60, Durchmeffer bes Deckels 5,80, Solzbide ber Dauben und bes untern Bobens 0,75, bes oberen Bobens 0,60, bes Deckels 0,90, oberer Durchmeffer bes oberen Richten 9,00, unterer Durchmeffer bes untern Reifes im Lichten 14,50, Länge ber Seitenschienen mit Kloben 10,80, Hohe bes Aufhanghafens 4,50, Länge ber Handhabe bes

Dedele 3,00, biefelbe fieht uber ben Dedel im Lichten vor 1,20, gange ber oberen Beilagichiene 5,10, ber unteren 4,60; Gewicht 11Bfb.

Rrater (eiferner), besicht aus bem schaufelformigen, vorne abgerundeten Rrater, ber achtfantigen Stange und bem auswärts gebogenen runden Löffel jum herausnehmen ber abgefraten Theile. Kräger und Löffel sind nach berselben Seite geöffnet. Gange Länge 30,50", Länge bes Krägers 4,10, ber Stange 24,90, Dicke berselben 0,50, größte Breite bes Krägers 1,64, Durchmeffer bes Löffels 2,00; Gewicht 1 Pfund 25 Loth.

Durchschlag von feberhartem Stahle, um Gegenstänbe, welche bas Zündloch verstopfen in die Seele zu treiben, hat einen etwas flach gebrückten runden Kopf und besteht aus 2 aneinander ftoffenden Cylindern.

Gange Lange 7,63", Lange ohne Kopf 7,08, Lange bes untern Cylinders 2,92, Dide besselben 0,20, Dide bes oberen Cylinders 0,24, Durchmeffer bes Kopfes 0,58; Gewicht 3 Loth.

Reibahle (eiferne), angestählt und dient jum Ausreiben versftopfter Bundlocher, besteht aus ber vierkantigen Spige, bem chlinsberischen Theil und bem Griffe.

Gange kange 7,75", Lange ber vierkantigen Spige 2,95, Dicke am Anfang berfelben 0,18, Dicke bes cylinberischen Theiles 0,26, Lange bes Griffes 3,40, Dicke an beiben Enden besselben 0,18; Gewicht 8 Loth.

Rapelle, sattelbachförmig von sichtenen Bretern zusammengenagelt und rüdwärts mit einem Equerre mit Ausschnitt für ben Traubenhals geschlossen. Es gibt 3 Numern: Nro. 1 sur 6: und 12-pfünder Batteriefanonen und 10-pfünder haubigen, Nro. 2 für 18-pfünder Kanonen und 25-pfünder Haubigen und Nro. 3 für 24-pfünder Kanonen.

|             |              |   |    |    |    |    |     |  | J     | 340. 2 | 3.00    |
|-------------|--------------|---|----|----|----|----|-----|--|-------|--------|---------|
| Gange Lange |              |   |    |    |    |    |     |  | 27,00 | 27.00  | 27.00   |
| Sohe        |              |   |    |    |    |    |     |  | 9,00  | 9,50   | 12,50   |
| Untere Beit | t            |   |    |    |    |    |     |  | 9,00  | 10,70  | 23,70   |
| Beite bes 2 | lusschnittes |   |    |    |    |    |     |  | 2,00  | 3,70   | 5,40    |
| Tiefe "     | "            |   |    |    |    |    |     |  | 1,20  | 1,20   | 1,20    |
| Solzbide    |              |   |    |    |    |    |     |  | 1,10  | 1,10   | 1,10    |
| Anzahl ber  | Ragel (halbe | 2 | ob | en | nô | ia | en) |  | 9     | 12     | 15      |
| Gewicht     |              |   |    |    | •  | •  |     |  | 10 %  | 11 8   | 151/2 8 |
|             |              |   |    |    |    |    |     |  | 1     | 1      | -       |

Mund bedel (Gidenholg), paßt mit bem cylinderifchen Theile in bie Mundung ber Morfer, liegt mit ber Schelbe auf beren Mundungefläche und ift mit einem eingegapften Griffe verfeben.

| 3                                   | 1                               |        |       |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------|-------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                     | Cohorn-                         | 102er  |       | 60ger<br>u. Stein- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |                                 | Dis    | rfer  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     | in Bollen bes Artillerie-Maages |        |       |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durchmeffer bee Cylinbere           | 4,35                            | 6,25   | 8.50  | 11.40              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Höhe " "                            | 0,75                            | 1,00   | 1,50  | 1,65               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durchmeffer ber Scheibe             | 5,75                            | 8,25   | 12,30 | 13,90              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dide " "                            | 0,45                            | 0,85   | 0,95  | 0,95               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Größter Durchmeffer bes Griffes     | 1,50                            | 1,70   | 1,70  | 1,95               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rleinster " " "                     | 0,75                            | 1,00   | 1,00  | 1,10               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Derfelbe fteht über bie Scheibe vor | 2,20                            | 3,00   | 3,60  | 4,00               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gewicht                             | 18 ₤                            | 13/4 8 | 4 %   | 61/4 8             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |                                 |        | 100   |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |

Munbflot jum Berschließen ber Mündung eiserner Kanonen, besteht aus Cylinder, Scheibe und Griff. Der Cylinder paßt in die Mündung und besteht aus einem mit Eschendolz ausgefüllten eis. Ring, an bessen Seitenslächen 2 Febern hervorragen, welche sich an die Seelenwand des Rohres andrücken und den Klot halten. Die Scheibe von Eisenblech legt sich an die Mündungsstäche an, ist mit 4 Schloßnägeln auf den Cylinder besessigt und im Durchmesser 0,80" größer als letterer. Der Griff (Eschenholz) geht durch die Scheibe und ist oben abgerundet, im Cylinder verzapft und verkeilt.

Durchmeffer bes Cylinders 0,02—0,03" geringer als ber treffende Bohrungsburchmeffer; Sohe beffelben 2,00, Dide bes Ringes 0,10, Lange bes vieredigen Lodes für die Febern 0,40, die Febern ragen vor 0,10, find breit 0,30, Abstand berselben von der Scheibe 0,10, ber Griff steht über die Scheibe vor 2,90, größter Durchsmeffer besselben 2,00, scheinfter 1,00; Gewicht des Mundfloges für 6:Pfünder 2 Pfb. 2 Loth, für 12:Pfünder 2 Pfb. 16 Loth, für 18:Pfünder 2 Pfb. 17 Loth.

Unmert. Rubleimer, Rapelle und Munbbeitel find nach S. 244, Anmertung, angestrichen, bie Munbtibe fcwarz.

# 125. Bum Bewegen und bei der Bewogung ber Gefchute und Anhrwerte.

Schlepptau zur Bewegung ber Felbgeschütze und zu ben Manoeuvres de force ift 30' lang, 1" bid und aus 4 hansenen Ligen gebreht, hat an bem einen Ende einen und 111/4' bavon ab einen zweiten runden eis. Ring, an dem andern Ende einen länglichen Ring. Die Kudringe stehen mittelft breier Kettenglieder mit Knebel in Berbindung, um das Tau an Lassete und Prohe besestigen zu konnen.

Lange bes Taues mit Ancbel 30' 20", Lange ber Anebel 8,00", bieselben sind in der Mitte bid 0,75, an beiben Enden 0,50, Durche meffer ber zwei runden Ringe im Lichten 3,30, Lange bes langlichen Ringes im Lichten 3,20, größte Weite desselben 1,80, Starfe der Ringe 0,50; Gewicht bes Schlepptaues 14 Pfb.

Juggurten. Bestehen aus einer von Bindfaden gewirkten 60" langen, 3,40" breiten Gurte und einer 86,5" langen und 0,4" biden, aus 4 Liben gedrehten Zugleine, an welcher sich an beiben Enden und 44,5" vom oberen Ende eis. Zugleinringe besinden. An der Gurte ist der hafen zum Einhangen der Jugleinringe mit Nietnagel und zwei falbledernen Unterlagen, und der Juggurtenzing, welcher mittelst des beide Gurtende verbindenden Besabes von Kalbleder gehalten wird, und an welchem sich der obere Jugsleinring besindet.

Beite ber 3 Jugleinringe im Lichten 1,25", Lange bes hafens 2,70, Durchmeffer ber Scheibe beffelben 0,85 , Beite bes Gur-

tenringes 3,20 ; Gewicht 11/4 Pfb.

Borzugwage (Ulmen: ober Cichenholz). Die fur Fuhrwerfe bes Spitems von 1836 hat feine Orticheite, sonbern 2 innere und 2 außere Ginfpannhafen (mit durchgehenden Rieten befestigt) zum Ginhangen ber Zugglieder und eine Kappe mit Ring zum Anhangen an ben Deichselblechhafen. (Siehe S. 151.)

Lange ber Jugwage 54,00", Dicke an beiben Enben 1,75, Breite bafelbst 2,50, Dicke auf 4" Länge in ber Mitte 2,25, Breite bafelbst 3,50; bie inneren Einfpannhafen stehen über die Ringe vor 2,90, bie äußern 3,30, Länge ber Rappe 4,00, Länge bes Ringes im Lichten 4,80, Beite 1,20 Stärke besselben 0,60; Ge-

wicht ber Borzugwage 14 Pfb.

Die Borzugwagen bes Syftems von 1800 bestehen aus bem Bagbalten mit 3 Bagfappen, eine in ber Mitte mit Ring und an beiben Enben eine; 2 Ortscheiten jebe mit einer fieinen Bagsfappe burch einen Scheerring mit einer großen Enbfappe bes Bagsbaltens verbunden.

Länge bes Wagbalfens 39,00", Breite in ber Mitte 3,00, an beiben Enden 2,25, Dicke in ber Mitte 2,50, an beiben Enden 2,00, Länge der Ortscheite 31,00, Breite in der Mitte 2,50, Dicke daselbst 2,00, Breite zunächst der Einschnitte 2,00, Dicke baselbst 1,70, Breite und Dicke an beiben Enden 1,50, Länge der mittleren Wagsappen 4,40, Breite derselben 4,50, Länge der übrigen Wagsappen 3,30, Breite der zwei andern großen Wagsappen 3,40, der kleinen Wagsappen 2,70, Weite der Scheerringe 1,80; Gewicht der Borzugwage 15 Pfd.

Referveortscheit. Gleich ben an ben Jugwagen; bas bes Spfteme 1836 wiegt 41/4 Pfb.

Referve beichfel. Diese stimmen mit ben an ben Artilleriefuhrwerken ganz überein, nur die an den Wurstmunitionswagen sind abgegliedert und hiezu 59,5" vom vorderen Ende schief von vorne nach hinten und von oben nach unten durchschnitten, und hat an beiden Enden einen Absah zum Ineinandergreisen der beiden Theile mitels der Zusim Gebrauche werden die zwei getrennten Theile mitels der Zusammenfügungshüsse von Eisenblech, des Beseitigungshafens und Klobens mit Holzgewind verbunden. Die Hüsse und der Kloben sind holzgewind verbunden. Die Hüsse und der Kloben sind erstere mit 4 Holzschrauben am hinteren Theile, und der Haben an der öberen Seite des vorderen Theiles mit einem Drehbolzen nehn Unterlegsseibe, Lochscheibe und Mutter befestigt. Un der Bolzen durch die Deichsel geht, ist an diese ein Unterlegsbech angenagelt. Ist der Hemchen gezogen.

Lange ber Infammenfügungshulfe 10,60", biefelbe reicht über ben hintern Theil ber Deichfel 1,50, bie Mitte bes Kloben fieht vom vorberen Ranbe ber Hufe ab 5,40, Lange bes Kloben 2,70, Lange bes Hoben 2,70, Breite beffelben 0,60, Dide beffelben 0,45; Gewicht ber abacalieberten Deichfel 40 Bfb.

Eissteg (von Eisen). Wird bei Glatteis mit bem Rabschuhe verbunden und besteht aus bem Körper und der Schließe. Ersterer ift aus einer mit 3 Stahlspigen verschenen Bobenplatte und ben beiden fenfrechten Seitenwänden mit der Deffnung
für den Durchgang der Schließe zusammengesetzt. Die vierkantigen Spigen sind an die Bobenplatte genietet und bilben in ihrer Stellung gegen einander ein mit ber Spike vorwarts gerichtetes gleichschenkliches Dreied, welches mit ben Eden von ben nachsten Kanten ber Bobenplatte 0,95" entfernt ift. Die feitwarts an ber vorberen Salfte ber Bobenplatte befindlichen Geitenwanbe find etwas nach vorne geneigt und fteben bem Rabichube entibres denb hinten etwas weiter auseinander ale vorne. Die Schliege verbindet ben Rorper bes Giefleges mit bem Rabichuhe, inbem fic von linis nach rechte burch bie beiben Seitenwante reicht. felbe ift chlinderisch und an einem Ente mit einer Barge, am anbern mit einem Dehre verfeben; erftere verhindert bas Berausgeben ber burchgestedten Schließe mabrent bes Fahrens, an letterem ift ein Riemden angebracht, um bie Schließe an ber linfen Sciten: wand befestigen zu fonnen, wozu biefe Band mit einem Loch verfeben ift. Es befteben breierlei Gieftege: Dro. 1 fur 6-pfunber Laffeten und bie Artillerlewagen, Dro. 2 fur 12-pfunber Laffeten und Mro. 3 für Bontonwagen.

|                                                                  | Ciestege     |              |              |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
|                                                                  | No. 1        | Ma 2         | Na 3         |  |  |
| Times how Waterwiette                                            | 3,85         | 4.37         | 3.95         |  |  |
| Länge ber Bobenplatte                                            |              |              |              |  |  |
| Breite " "                                                       | 3,62         | 4,25         | 3,62         |  |  |
| Dicte ,, ,,                                                      | 0,50         | 0,55         | 0.50         |  |  |
| Sohe ber Seitenwande                                             | 3.10         | 3,88         | 3,38         |  |  |
| Untere Breite ber Seitenwanbe                                    | 1,92         | 1,92         | 1.92         |  |  |
| Breite berfelben beim Schliefloch                                | 2,30         | 2.36         | 2.30         |  |  |
| Dide berfelben                                                   | 0.47         | 0,50         | 0.47         |  |  |
| Sie ftehen hinten auseinander                                    | 3,68         | 4,37         | 3,68         |  |  |
| Die Mittelpuntte ber Schließlöcher ftehen<br>vom untern Ranbe ab | 1,98<br>0,28 | 2,77<br>0,35 | 2,27<br>0,32 |  |  |
| Die Mitte bes Loches fur ben Riemen                              | 1,20         | -,           | 0,02         |  |  |
| fieht vom untern Ranbe ab                                        | 1,20         | 1,75         | 1,36         |  |  |
| Bange Lange ber Schliege                                         | 6,00         | 7,00         | 6,00         |  |  |
| Die ftablernen Spigen fteben über bie                            |              |              | 1 .,         |  |  |
| Bobenplatte vor                                                  | 0.75         | 0.75         | 0.75         |  |  |
| Sohe ber eigentlichen Spigen                                     | 0,50         | 0,50         | 0,50         |  |  |
| Starte berschen im D junachit ber                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |
| Bobenplatte                                                      | 0,95         | 0.95         | 0.95         |  |  |
| Sewicht.                                                         |              |              |              |  |  |
| etwitht                                                          | 41/4 8       | 6 %          | 48 10£       |  |  |

Spertfeil (Cichenhol3) für Belagerungsgeschüh mit einem Stiele (Bichtenhol3), welcher auf 4,50" vom vorberen Ende einerseits die untere, andererseits die obere Seitenkante des Keiles berührt und entweder rechts oder links aus dem Keil hervorsteht, je nachdem er für die rechte oder linke Seite des Geschühes zum Sperren der Raber dient.

Lange bes Reiles 14,00", verbere Sohe auf 6,70 Lange — 5,70, Sohe am hintern Enbe 1,30, Breite 4,80, ber Stiel fteht über ben Reil vor 37,00, Dide beffelben  $\frac{1,50}{1.00}$ ; Gewicht 6 Pfb.

Der Sperrkeil für die Festungsgeschütze ist an beiben Enben keilförmig, um ihn beiberseits anwenden zu können. Länge besselben 18,00", Breite 3,20, Höhe in der Mitte 4,00, an beiben Enden 0,30, der Stiel steht vor 30,00, ist diet 1,20; Gewicht 3 Pfb. 10 Lth.

Auffahrtfeile (Eichenholz) für Feftungelaffeten, bienen zum Aufund Abführen berfelben von ihren Rahmen, sind vorne ben Laufschwellen bes Rahmens entsprechen abgeschnitten, baselbst mit einer Bertiefung für die eis. Halbachse bes Rollrades und an der außeren Seitenskäche mit einer solchen zum Ergreisen versehen und an der hintern Kante auf 6" Länge oben und unten beschlagen. Länge bes Keils 52,30", Breite 7,00, Höhe 6,00; Gewicht eines Keils 27—30 Pfd.

Traghebel (Cichenholz) zum Aufproben, Aufstellen und Abführen ber Festungslaffeten bienenb, ist an ber oberen Seite gerade und hat baselbst in ber Mitte eine 34,00" lange, an beiben Enben 1,28 breite Fläche. Länge 98,00", Dicke an beiben Enten 2,00, in ber Mitte 3,00; Gewicht 11 Pfb.

Proh: (Transport:) Rahmen für Gribeauvallasseten, bes steht aus ben beiben Tragbaumen mit ihrer Aufschiftung, bem Prohertegel und bem hintern Riegel (sammtlich von Eichenholz). Jur Berebindung ber Tragbaume gehen 2 Duerbolzen (mit 2 Muttern und 4 Unterlegschieben) burch ben Prohriegel und 1 Bolzen (mit Mutter und Lochscheiben) burch ben Brohriegel und 1 Bolzen (mit Mutter und Lochscheiben) burch ben hintern Riegel. Ferners besinden sich am Prohriegel die obere und untere Prohlochschiene, der Prohring mit Kloben und runder Mutter und 1 Bolzen mit Mutter. Ausgezhalb an den Löchern für ten Durchgang des Nahmen-Beseitigungs-bolzens sind an den Tragbaumen Unterlegscheiden.

Lange bes Rahmens 91,00", die Tragbaume ftehen auseinander verne 10,40, hinten 9,50, sind bick 3,00, hoch 4,00, die Aufschiftung ift lang 15,50 und fteht vom hinteren Ende ab 29,75, ber Propriegel

ist breit 10,50, in ber Mitte bick 4,50 und steht 2,60 vom vorderen Ende ab; der hinterriegel ist 3,00 breit, 2,00 bick, und steht vom hintern Ende 4,20 ab; die Löcher stehen vom hintern Ende ab 7,20; und sind 1,40 weit; das Progloch ist oben 4,00, unten 3,00 weit; Durchmesser der Scheibe der oberen Problochschiene 8,00, größte Dicke 0,65, Durchmesser der Scheibe der unteren Proglochschiene 6,50, größte Dicke dersschlen 0,50, Breite des übrigen Theiles dieser Schienen 3,15, Dicke 0,15, Weite des Progringes 3,40, Dicke 0,70; Gewicht des Prograhmens siehe Nr. 100.

Propschere (Eichenholz) für die Festungslaffeten, wird mittelst 2 Stecknägel mit der Laffete verbunden, um noch einen Traghebel andringen zu können, wenn das Geschüß durch die Mannschaft bewegt werden soll (s. S. 173). Sie hat rückwärts 2 Seitenbänder, welche mit 2 Löcher für die Stecknägel versehen und durch einen Ring, 2 Laffetennägel, 1 Bolzen mit Mutter und 2 durchgehenden Mieten mit dem Holze verbunden sind, und an der unteren Seite vorne einen Tragring mit Mutter und Lochscheibe.

Lange bes Holges 37,80", Gohe 5,50, Dide 5,00; bie 2 Seitenbanber fiehen 18,50 vor, und 7,20 auseinander, find 1,60 breit und 1,00 ftart; ber Durchmeffer ber Löcher im Lichten beträgt 1,10, ber Ring ift 1,50 breit, 0,10 bid, ber Tragring ift weit 4,00, breit

1,90, bid 0,40; Gewicht 501/2 Bfb.

# 126. Für die Befpannung.

Trankeimer. Besteht aus 10-12 Dauben und bem Boben (Eichenholz), ift mit 3 eif. Reifen, 2 Seitenschienen nebft Rloben be-

fchlagen, und mit einem Aufhanghaten verfeben.

Ganze Hohe 11,30", Tiefe bes Eimers 9,30, Solzbide ber Danben 0,75, am Boben 1,00, Beite bes oberen Reifes 13,70, bes unteren Reifes 9,90, Lange ber Scitenschiene mit Kloben 12,00, Sohe bes Aufhänghakens 7,50; Gewicht 12 Bfb.

Pferdepflode (Ulmen: ober Cichenhols) zum Propwechseln und Schlagen ber Bivouace, hat am oberen Ende einen Ring, welcher mitteift burchgehender Ricte befestigt ift und 6" vom oberen Ende einen Anhangring mit gespaltenem durch den Pflod reichenden Rloben.

Lange 48,00", obere Dicke 2,50, untere 2,00, Lange ber Spise 3,75, Breite bes oberen Ringes 1,50, Weite bes Anhangeringes 1,75, Dicke bes Klobens 0,30, berfelbe sieht vor 0,80; Gewicht 51/4 Pfb.

Borzugfeil, dient auch beim Bivouac, um durch die Ringe ber Pferdepflode gezogen zu werden, ift 40' lang, 0.70" bid, aus 4 Lipen gebreht, und an einem Ende mit einer Schleife versfehen; Gewicht 53/4 Pfund.

Fouragirftrang. 32' lang, 0,30" bid, aus 4 Ligen gebreht und an einem Enbe mit Schleife und Ring (1,30" weit) ver-

feben; Gewicht 1 - 11/8 Pfb.

### 127. Bu verschiedenen Zwecken dienend.

Sipfiffen, mittelft 4 eiserner Schnallen nebst Schlaufen und Strippen auf ben Propfastenbeckel geschnallt, ist von braunem Kalbsleber mit Roßhaaren gefüllt, 46" lang, 16" breit, 4" bic und an ber vorberen Seite mit einem Kranze verseben; Gewicht 15 Pfb.

Schmierbuchfe von 0,03" starfem Spenglerblech, hat einen mit einer Sanbhabe von Eisenbrath versehenen übergreisenben Deckel. In der Mitte ber schmalen oberen Ränder der Buchse sind innen 2 Lappen angelöthet, um dieselbe ausheben zu können. Länge im Lichten 8,00", Breite im L. 6,00, Tiefe 6,20, der Deckel greift

über 0,90; Gewicht ber leeren Buchfe 1 Bfb. 24 Lth.

Laterne mit Korb. Erstere von 0,03" starkem Spenglerblech, chlinderisch, mit konischem Dach u. mittelst eines Thürchens geschlossen. Am chlinderischen Thelle sind 3 viereckige Dessumgen für 2 Fenster und das Thürchen und am Boden die Hülse zum Einkeden des Lichtes nehft dem Lichthalter von Eisendrath. Das Dach hat 6 Luftlöcher, welche mit einer Röhre überdeckt sind. Das Thürchen bewegt sich in Charnieren, hat eine viereckige Fensterössung und einen Reiber, welcher in einen Hafen der Laterne eingreist. Die Fensterössungen sind mit Hornscheiben und aussen mit übers Kreuz-lausenden Spangen von verzinntem Eisendrath versehen. Jum Aushängen und Tragen ist oben ein Hafen von Wisendrath; betm Transport wird aber die Laterne in einen von Weiden gesichtenen, mit 2 Handhaben versehenen Korb gestellt und durch eine Gurte am Wagen befestigt.

Ganze Sohe 12,00", Sohe bes cylinderischen Theiles 8,80, Durchmeffer beffelben 5,06, Lange ber 3 Deffnungen 5,70, Sehne berselben 3,50, Lange bes Thürchens 6,80, Schne beffelben 4,30, Sohe bes Korbes 12,00, außerer Durchmeffer oben 7,00, unten 6,50, Durchmeffer im Lichten oben 6,00, Tiefe 11,50; Gewicht ber Las-

terne mit Rorb 1 Bfb. 21 8th.

Riemen mit haten, Ring und leberner Schleife zur Befestigung bes Reserverades an ber Tragachse, aus boppeltem Blankleber; ber hat eine Unterlage von starkem Leber, weran ein Schnallenriemen angebracht ist; im Haken befindet sich ein Fallring, am Ende des Riemens, wo ter Haken eingezogen ist, oben die Schleife mit einem lebernen Knopfe, am andern Ende des Ricmens der Ring. Länge des Riemens 50", Breite 2", Dicke 0,33", Länae der Schleife 8,3, Breite 0,6; Gewicht 1 Pfd. 29 Loth.

Stählerner Ragel (gehartet) zum Bernageln ber Geschüte, vierkantig, an ben Kanten eingehauen, lauft oben cylinderisch und unten in eine Spite aus. Ganze Länge 6,85", Länge bes vierkantigen Theiles 5,50, Stärke biefes Theiles im Quadrat 0,30;

Gewicht 6 Lth.

Rothgleiche, ein nach Art ber Scherringe geöffnetes eif. Rettenglieb, welches zur Berbindung einer geriffenen Kette bient. Länge im Lichten 1,30", Breite im L. 0,80, Stärke in ber Mitte 0,35, größter Zwischenraum zwischen ben auseinander gebogenen Theisen 0,50; Gewicht 4 Loth.

Schraubenschlüffel (eiferner). Deutscher: Besteht aus ber achtkantigen in ber Mitte etwas gebogenen Stange und ben beiben Lappen mit ihren vierkantigen Löchern; Weite bes großen Loches im ] 1,35", bes kleinen 1,10; Gewicht 1 Bfb. 10 Ltb.

Französischer: Besteht aus bem festen Backen mit Stange, Lappen und Führung, bem beweglichen Backen mit Stange und Schraube, bem Griffe mit Muttergewind und Dehr. Die inneren Flächen der beiben Backen sind eingehauen, der Griff wird im Lappen burch 2 Anfahe gehalten, ist rund und gegen ruchwärts achte kantig; Gewicht 5 Afb. 24 Lth.

Holzart. Besteht aus ber Klinge und bem Stiele, erstere wieder aus bem hause und ber flachen, nur wenig erhaben gestrümmten angestählten Schneibe. Der Stiel ist von hartem Holze, 38,5" lang, ovalrund geformt. Gewicht ber Holzart 5 Pfb. 5 Lth.

Binbeftrang. Dreifabiger hanf. Strick, 8' lang, 0,25" bick, an

Ente in eine Spige aus; Gewicht 4 Lth.

Requisitentorb für bie Batteriegeschütze, gewöhnlicher Rorb, 27" im Lichten lang, 24" im Lichten breit, 10,50" tief; Gewicht 3 Bfb. 8 Eth.

Bagen winbe (f. Artilleric:Dafdinen).

### 128. Bur Ausruftung der Feldichmiede.

Ambos. Die Bahn mit Stahl belegt und mit einem viersefigen Loche für Gesenke versehen. Länge oben 16", unten 7", Breite oben 2,5", unten 4,5", hohe ohne Spihe 9,5"; Gewicht 94 Bfund.

Amboehorn. Die Bahn mit Stahl belegt und bie beiben Spigen bes horns gleich lang. Lange 18", Breite 2,5", Starte

unten 0,5", Sohe ohne Spite 14"; Gewicht 37 Pfb.

Ambosftod. Bon Eichenholz, oben mit 1 eif. Reif und unter bemfelben mit 2 handhaben versehen. hohe 24", obere Starfe 10", untere 13"; Gewicht 64 Pfb.; bient auch fur bas Amboshorn. Gewicht ber beiben holzernen Sattel zur Berpadung 8 Pfb.

Gewichte ber übrigen vorzüglichsten Ausrustungsgegenstände ber Felbschmiebe: Schraubstock mit Jugehor 36 Pfb., Nageleisen 3 Pfb., Brecheisen 1 Pfb. 20 Lth., Borichlaghammer mit Stiel 4 Pfb., Feuerzange 3 Pfb. 7 Loth, Blechzange 3 Pfb., Schürhafen mit eisernem Stiel 1 Pfb. 8 Lth., Löschspiels und Löschwebel von Eisen, geber 1 Pfb. 24 Lth., Feuerschausel mit eisernem Stiel 3 Pfd., Beiszange 2½ Pfb., Schurzsell (weißes ober braunes) mit Gurfe 2 Pfb. 11 Loth.

Die übrigen fleinern Ausruftungegegenftanbe fiebe Ausruftunges

tabellen, ben Schangjeug fiche Battericbau.

## XI. Ausrustung und Packung der Geschütze und Fuhrwerke der Feldartillerie.

### 129. Die Gepfünder Ranone.

a) Gefchüpprope.

Der Propfasten fteht mit feiner Mitte ober ber Achse und ift

von rudwarts (Brognagelfeite) ju öffnen.

Brotfasten von innen\*): Durch ein bewegliches Fachbret in ben Schubleisten aa (Fig. 8) in zwei ungleich große Theile getrennt und bie an ber rechten Seitenwand liegende fleinere Abtheilung wieder durch bas fleinste Fachbretchen dd in zwei Fächer geschieden, wovon bas fleinere (Requisitensach) an ber Rückwand liegt. Die beiden andern Fachbretchen, wovon bas schmälere zur Einrichtung bes Proffastens für die 12:pfünder Kanone, bas breitere zu jener ber 7-pfünder langen

\*) Ilm bas Innere ber Broktaften ben verschiebenen Iwecken abtheilen zu können, befinden sich auf ben langen Seiten 3 Schubleisten sich ein Fachbert von 22" Länge und 0,46" Stärke. Das baburch entstehnde Kach ber Jankleite. wonach sich bie Länge ber 3 Kachbretchen richtet. der 7,10", 9,20 und 13.06 Breite. An dem Fachbert und an der Wand der Handleite besinden sich für diese Vertechen zielchfalls Schubleisten für ein Requisitensach von 3,6" Breite. Die Schubleisten haben eine Hobe von 15", das Kachbret und die Kachbreichen 13.5". Längs den langen Seiten von der Sachbreit aus die an bie Schubleisten besinde sich zuf jeder Seite eine Bodenleiste von 2,20" Länge, 0,9 Stärke und 3,0 Hobe beschieft.

,11

Saubige (Spftem 1836) bestimmt ift, werben auf bem Boben bes großen Faches A neben einander gelegt.

Rugelpatronenfach (A): 4 - 6:pfunber Rugelpatronenverschlage (fleine, f. Dr. 119) mit ben Binbfaben jum Schliegen ber Dedel gegen bie Sattelfeite gewendet; auf benfelben ber Luntenftod.

Rartatichenpatronenfach (B): Auf ben mit einer leichten Werg-Dede belegten Boben 10 mit Berg umwidelte Rartatichenpatronen, mit ben Buchfen abwarte, bann bie 3wifdenraume gut mit Berg perftopft und oben mit einer etwas ftarferen Bergbede belegt. Auf Die Kartatichenvatronen 5 Rlafter gunte in eine Rolle gewickelt an bie Seitenwand bes Brotfaftens, biefen entgegen an ber Manb bes Fachbretes 10 aufammengebunbene und mit Berg umwidelte Bunblichter, mit ihren Anfeuerungen gegen bas Requifitenfach, und awifden gunte und Bunblichter 7 Badden à 10 Stud Bunbrobrchen. febes berfelben gut mit Berg umwidelt.

Requifitenfach(C): Der Giefteg mit Berg umwidelt, an ber Schließe erfaßt und mit feiner Borberfeite gegen bie Ructwand gefehrt und fo fcbief auf ben Boben gelaffen, bag bie hintere Rante ber Blatte mit ben 2 Stollen (Spigen) auf letterem und bie porbere an ber Rudwanb liege: auf biefem ber Sammer mit bem Stiel aufmarte und bie übrigen in Tabelle Mr. 144 (Requifitenfach) verzeichneten Gegenstände ftebenb. Diefelben find, befonbere bie Gifentheile, mit Berg zu umwicheln, bie nach oben ftebenben Theile von bemfelben frei ju laffen, um fie erfenntlich zu machen, bagegen nach unten gur feftern Lage Berg mohl zwifchen benfelben einzuftopfen. 3m Binter, wenn ber Gebrauch bes Giefteges ofter zu erwarten fteht, wirb er auf bie übrigen Begenftanbe angemeffen gelegt.

Brote von außen: Bei ber Gefechtbereitschaft bas Schlepptan burch ben unter bem Brotichemel befindlichen Schlepptauring von unten gezogen und burch Ginfnebeln in ben am Schlepptaue felbit beninds lichen runben Ring auf bie halbe gange gebracht, boppelt über bas Rreug um bie Deichselarme gefchlungen und ber Rnebel bes runben Ringes in jenen bes Brotichemele von unten eingehangt. ber Befechtbereitschaft fommen fammtliche Schlepptaue einer Batterie in ben Batterie-Requifitenwagen (f. Dr. 141 b). Die Bolgart guerft mit bem Stiel in ben Artitieltrager (f. Der. 73) geftedt und hierauf mit ber Rlinge (Schneibe abwarte) in ben Arttrager eingelegt. augwage bangt mit ihrem birnformigen Ringe in bem Deichfelfverr= ringhaten (f. Dro. 73). 2 Borbangichlöffer ichließen ben Brobs taften; bas leberne Sigfiffen wirb auf jeber ber beiben fchmalen Seiten bes Brotfaftens mit 2 Riemen an ben am Dedel befindlichen Ringen festgeschnallt (f. Rr. 76 a).

b) Laffete.

2 Wischer in ben Ladzengträgern, ber untere mit bem Bischfolben gegen ben Prohstock, ber obere gegen die Mündung und so einzulegen, daß die Borsten nicht in Berührung mit der Stange ober dem Sehtloben bes anderen kommen; 2 Richthebel mit den Endkappenringen im Nichthebelträger und die vordern Enden in den Richthebeltragring (f. Nr. 72), unter ihnen 1 Dammzieher; der Rühleimer in seinem Haken; beim Gebrauch des Geschüßes eine Raumnadel am Traubenhalse angeschnallt, welche mit der Nabel in ihrer Hülse steckt.

c) Prope bes Burftmunitionsmagens.

Der Propfaften fieht mit feiner Mitte vor ber Achfe und ift

ven rudwarts gu öffnen.

Propfasten von innen: Innere Cintheilung, Gattung und Anzahl ber Munition, so wie die Packweise bieselbe wie bet der Geschätzrege. Im Requisitenfach: Eissteg, hierauf der Schraubenschlüssel, 2 Nothgleichen, 2 Lohnen, und das gedrehte Glied, amit Werg umwickelt; bei dem Kappenlohnen die Spige, bei dem Stollenlohnen der Stollen (Kopf) vom Werg frei gelassen, ersterer auf die Kappe, letztere auf die Spige verpackt und mit Werg festgestellt.

Brote von außen: Die bei ber Gefchutprote, nur fehlt

das Schlepptau.

d) Der Bintermagen. Raften von innen (Fig.9): 5 - 6:pfb. Rugelpatronenverfcblage, 2 in jebe ber beiben Sauptabtheitungen (Au.B) neben einander u. in bas auf ber Sattelfeite befindliche Rach ber vorbern Abtheilung (C) ebenfalls einer; fammtliche mit ihren Binbfaben gegen bie Sattelfeite. Auf lets teren fommt ber Bunbungenverschlag mit 6 Badichen Bunbrohrchen und 7 Bunblichtern. Requifitenfach (D) auf ber Sanbfeite : unter bem Blinbboben 3 Sacher (Fig. 10); in bas vorberfte Fach (a) 20 Sufeifen, 16 bavon paarmeife mit ben unteren Flachen auf einander, bie Beben und Stollen entgegengefest, bie 2 übrigen Baare werben in bie auf ber Sattel: und Sanbfeite noch bleibenben Raume bes Faches gestellt, und fowohl bie 4 Seiten als bie in ber Mitte innerhalb ber Behen bie auf ben Boben reichenben Deffnungen volltommen mit Werg verftopft. In bas mittlere Fach (b) bie blechene 8 Pfb. Schmiere enthaltenbe Schmierbuchfe; in bas hinterfte (fleinfte) Fach (c) bie in Berg eingewidelte Schraubenmutter bes Referve-Brotnagels auf ben Boben und barüber in 2 Badichen 200 Sufnagel. Der Blindboben wird nun fo eingelegt, bag bas barauf befestigte Feuerzeugfaftchen an bie Bwifchenwand ju fteben fommt, welches

Stahl, Stein und Schwamm und 3 Dachefergen fur bie Laterne

enthalt. hierauf ber Referve-Brobnagel mit bem abgerundeten Ende in die Aushöhlung bes an ber Borbermand bes Raftens befeftigten hölzernen Stodchens gestectt, mit bem Schraubengewind in ben eifernen Trager gelegt und mittelft bes Borftedere gefchloffen (f. Dr. 76 b). Gin Luntenverberger, beffen fleinere Rohre abgenommen, mit Berg umwidelt und in bie größere Gulfe eingelegt, wirb gang mit Berg umhullt und unter ben Referve-Brognagel, mit feinem Dedel an bie vorbere Band bes Bagenfastens anstoffend und mit ber Rafe einwarte, gelegt. Das Bunbrobrdjentafchden, worin bas Fingerfutter ift, wird mit bem Dectel aufwarts und mit ber oberen Geile an bie Zwischenwand bes Debenfaches vor bas Feuerzeugfaftchen und ber Riemen beffelben auf letteres gelegt. Die mit Berg und bann mit bem Riemen umwidelte Raumnabel fommt amifden Luntenverberger und Feuerzeugfaften ju liegen. Die Bunblichterbuchfe wird mit beigelegtem Riemen fo auf bas Bunbrohrchentafchen und Feuerzeugfaften gebracht, bag fie an ber vorberen Band bes Bagenfaftens anfteht. 10 Rlafter Lunte fommen in eine Rolle gewickelt neben obige und endlich bie aufammengewickelten Binbeftrange in ben ober bem Teuerzeugfaften, bem Enbe ber Bundlichterbuchfe und bem Referveprognagel noch übrigen Raum, worauf bas Fach mit feinem Deckel gefchloffen wirb. In die mittlere Saupt abtheilung bes Raftens (A) werben auf bie 2 Rugelpatronenverschläge 2 Referve-Bugftrange und barauf bie 2 Batronentornifter gelegt und hiezu beren Riemen ausgeschnallt, ber lange um ben Tornifter gewickelt und in bas Schnallenftuck wieber eingeschnallt. In bie hintere Abtheilung (B) fommen quer über bie Rugelpatronenverschlage 5 Fouragirftrange von ber 3wischenwand an neben einander und ber 6te gwifden bie Enben jener und bie lange Band ber Sattelfeite bee Bagenfaftene und an bie Sinterwand bie 4 gufammengewidelten Buggurten neben einander.

Raften von außen: Dagenbedel mit 2 Borhangichloffern

gefchloffen.

Sattelfeite bes hinterwagens. Zwei Schaufeln in bem am Tragbaume besindlichen hafen mit ihren Lochungen so aufgehangt, daß die Stechschaufel innerhald, die Murschaufel mit ihrer concaven seite gegen außen gewendet, außerhald zu liegen kömmt, und um die Gehäuse mit einem hiezu am Untergestell besindlichen Riemen festgeschault, die Stiele in ihren Tragring (j. Rr. 74 a).

Sanbfeite. Die beiden Theile ber abgegliederten Referves beichfel in die am Tragbaume befostigten 2 Charnierbander. Die hintere Salfte mit dem biden Theil rudwarts junachst des Trags baumes so eingelegt, daß sie mit bem an ihrer eisernen Gulfe bes sinblichen Kloben ben unter bem Fußbret hervorstehenden Aushaltstollen von vorne berührt; die vordere Galfte fommt, nachdem die Aushaltsetten zwischen dem Deichfelsperringhaken und Aushaltsettenzing um die Deichfelspiße gewiselt und zulest die Aushalthaken in einander gehängt worden, mit ihrer Spiße nach vorne, und dem obern Deichfelbiech auswarts außerhalb der ersteren zu liegen. Der am hinteren Ende des vorderen Theiles besindliche gefröpste Besseligungshaken wird so weit gegen den andern Theil der Deichfel gedrecht, die er an dem letzteren anstößt und mittelst der durch seine Durchlochung gezogenen ledernen Schleife am Charnierbande befestigt; so werden sich die Charnierbander vollkommen schließen und die Schlüßelchen ungehindert einmachen lassen (f. Nr. 74 a).

Das Referveorticheit quer über bie Tragachfe in Rudfeite. ben an ben beiben Doden angebrachten und mit Borftedern verfebenen Tragern, fo bag bie Bugmagfappe abmarte, bie beiben Ginfpannhaten auf: und vorwarte fteben. Das Referverad mit bem Stoß gegen ben Bagen an bie Tragadije; ju beffen Befestigung ber Riemen (f. Dr. 127) mit bem aufwarte gefehrten Saten vermittelft bes Schnallenriemens am Querholy festgeschnallt, mabrent bas anbere Enbe um 2 Speichen bes Referverabes geichlungen und ber bafelbft befindliche Ring bierauf in ben Safen bes anbern Enbes eingehangt wirb. Um jeboch bas Celbstaushangen gu verhindern, muß bie leberne Schleife burch ben Rallring bee Safens gezogen und in ben lebernen Anopf eingefnopft werben. Der Tranfeimer mit feinem Aufhangbogen in bem am Tragacheriegel angebrachten Tranfeimerhaten binter bem Kallringe und burch ein eifernes gabelformiges Band mit Borfteder festgehalten, welches an ber unteren Riegelflache befestiget ift (f. Dr. 74 a).

Unter bem Bagen. Die Laterne, in ihren Rerb gestellt, an beffen einer Sandhabe mit bem an ihrem oberen Enbe befestigten Safen ein= gebangt, und bann mittelft ihrer Gurte an ber inneren Seite bes rechten Tragbaumes bee Raftene fo angefchnallt, bag bie Gurte burch ben unter bem Raften befindlichen Laternenfloben, fo wie um bie Ditte bee Rorbes lauft und letterer mit feinem oberen Rand an ben vorberen Miegel bes Raftens anftebent, bas Beraus-2 Bergugefeile fallen ber Laterne verhindert (f. Dr. 76 b). in bie gu ihrer Aufnahme bestimmte Sangematte und biefe burch bas Ginhangen ber an ihrem offenen Ranbe angebrachten Locher in bie am mittleren Riegel biezu gehörigen 3 Safden gefchloffen. 6 Bferbepflode auf bie biegu an ben Tragbaumen befestigten Riemen fo gelegt, bag bie Ropfe nach ber Deichsel feben, ber porbere Riemen wird burch bie abwarts hangenben Ringe gezogen, so daß die Pstöcke mit ihren Köpfen auf dem norderen, mit ihren Spihen auf dem hinteren Riemen ruhen. Refervevorzugwage in das für sie bestimmte, an der innern Wand des Tragdaumes der Handfeite besestigte Charnierband, die Einspannbaken aufwärts und nach der Sattelscite, der dirnförmige Ring abswärts, so daß das Charnierband dieselbe zwischen den mittleren Einspannhaken und vor dem Kieden des dirnförmigen Ringes umschließt; hierdurch kommen die mittleren Einspannhaken hinter die Wagensachse, der ihr zunächst besindliche sie berührend. Der Pickel wird mit seinem Stiel zuert in den am Achstegel besestigten Stieltragering eingeschoben, hierauf mit der Spihe in den am linken Tragsdaum angebrachten Tragring und endlich mit dem breiten Theile in den am Tragachsriegel besindlichen Träger gelegt und der Borssteder an letzteren eingemacht. (Siehe Nr. 74 a.)

## 180. Leichte lange 7:pfünder Saubite.

a) Gefchüsprose.

Der Kaften wie bei ber Geschüthprohe ber 6:pfb. Kanone aufgesett. Propf aft en von innen. Das Fachbret wird in die zunächst ber Kaftenmitte besindlichen Schubleiften (ec Fig. 11) eingeschoben, und die kleinere Abtheilung durch das größte ber 3 Kachbretchen (ee) in 2 Käscher getheilt, wovon sich das kleinste zunächst der Rückwand besindet.

Große Abtheilung (A): 2 Granatenverschlage auf einander an bas Kachbret; 1 Granatenverschlag und barauf 1 Rartatschenbuchfenverschlag an bie entgegengefette Seite bee Brotfaftens; alle Bindfaben ber Berichlage ber Cattelfeite gugewendet. Rleine Abtheilung: In bem Fache (B) ber Boben mit einer leichten Bergbede belegt, 40 blinde Batronen in Berg gewickelt fo in zwei Schichten auf einander gestellt, bag in bie untere 5 Stud 12-lothige Batronen lange ber rechten Wand bes Brotfaftens, 6 Ctud 40-lothige in 2 Reiben in bie linke bintere und bie 9 Stud 20:lothigen in 3 Reihen in bie linte vorbere Gde bes Faches neben bie vorigen auf bie Spiegel gu fteben fommen. Sierauf eine bictere Wergbede, fobann bie obere Schichte in gleicher Ordnung wie bie untere, jeboch mit ben Spiegeln aufwarte, und barauf abermale eine Bergbede. 3wifchen bie 40: und 20:lothigen Batronen wird bas mittlere ber 3 Radbretden (ff) eingeschoben. Auf bie Batronen fommen 5 Rlafter Lunte, 4 Bunblichter, 4 Badichen Bunbrohrden wie bei ber 6:pfb. Das fleinfte ber Rachbretchen (dd Fig. 8) bleibt ohne Unwendung und fommt auf die Sattelfeite zwischen bie Berfchlage und ber Borbermanb bes Raftens.

Requisitenfach (C Fig. 11). In baffelbe bie wie beim 6-Bfor. ange-

geben mit Berg unwidelten Requisiten (Nr. 144); bas Duabranttaschien mit bem Quabranten auf seine furze schmale Seite an bie Zwischenwand, ber Schlägel in die Ede gegenüber mit bem Stiele aufwarts und die übrigen bazwischen. Der Luntenstock zwisschen die Berschläge und die Hinterwand bes Kastens.

Auffen an ber Brote. Bie bei ber 6:pfbr. Gefchutprope.

b) Laffete.

Bie die 6:pfünder Kanonenlaffete, nur die beiben Wischer und Seber so in ben Ladzeugträgern eingelegt, daß ber untere mit ben Borften nach rudwarts, der obere mit benfelben nach ber Mundung fieht und baß die Sehfolben die Wischfolben überragen, wonach bie letteren an die Stangen zu liegen kommen, weil sich nur bann die Borfteder einmachen laffen.

c) Prope bes Burftmunitionsmagens.

Der Propfaften wie bei ber Prope bes 6:pfunber Burft-

Munitionsmagens gestellt.

Bon innen. Anzahl und Badung ber Munition und Junbungen wie jene ber Gefchupprobe. Die Requisiten wie jene ber E-pfunber Brobe bes Burstmunitionswagens. Der Luntenflock wie

bei ber Befchutprote.

Anmerkung: Im Falle ein 7-pfb. haubit: Burstmunitionswagen zur 6-pfünder Munition verwendet werden müßte, so kommen die 2 großen Fachbreter (gg Fig. 12) des hinterwagens auf ten Boden des Prohkastens auf einander an die Sattelseite, das zur Abthetlung der zwei kleinern Kächer der 12-pfünder Prohe bestimmte (MFig. 13) neben obige und das zu gleichem Zwecke bei der Prohe der 7-pfünder Handige bienende (oo Fig. 11), zwischen die Berschläge und die Vorderwand des Prohsastens.

Bon außen. Ble bie Brote bes 6:pfb. Burfimunitonewagens.

d) Sinterwagen.

Bon innen. Die 2 hinteren Abtheilungen (Au. B Fig. 12) find burch 2 Fathbreter (gg), welche in die an der hinterwand und den beiben Mittelwänden besindichen Authen eingeschoben werden, in größere und kleinere Fächer geschieden. In die beiden größeren Kächer kommen 2 Granatenverschläge auf einander, die Binbsäben nach der Sattelsseite. In das auf der Sattelseite der verderen Abtheilung bessindliche Fach (C) ein 6-pfünder Augelpatronenverschlag mit 15 20-löth. Haubithatronen und auf biesen der Jündungenverschlag mit 3 Bäckigen Jündröhrchen und 4 Jündlichtern. Die Geräthschaften und Requisiten im Requisitensach (D) die nämlichen und auf geiche Wie beim 6-pfünder Bursmunitionewagen. In das Fach aber mittleren Abtheilung fommen 4 Fouragirstränge und 2 Patronens

tornifter, in bas fach b ber hintern Abtheilung 2 Referve-Bugftrange, 4 Buggurten und 2 Fouragirftrange.

Bon angen. Bie ber 6:pfunber Burftmunitionemagen.

Der Raften wie bei ter 6:bfunber Gefcutprote aufgefest.

#### 181. Die 12-pfünder Ranone.

#### a) Gefdüsprose.

Bon innen. Das Rachbret in bie mittleren beiben Schubleiften (bb Fig. 13) eingeschoben und bie fleinere Abtheilung mit bem gachbrets den (ff) wieber in zwei ungleiche Sacher getheilt, bie beiben nicht verwendeten Nachbretden neben einander auf ben Boben bes Brosfaftens gelegt. In bie große Abtheilung(A) 3-12:pfunder Rugelpatronenverschlage mit ben Binbfaben gegen bie Sattelfeite geftellt, in bem baranftogenben größeren Fach (B) ben Boben mit Werg belegt, 6 mit Werg umwickelte Rartatichenbuchfen gegen bie vorbere Raftenwand und 2 ebenfalle in Werg gewidelte blinbe Batronen an bas Requifitenfach, fammtliche auf bie bolgernen Spiegel gestellt, bie Zwifdenraume mit Werg verftopft und eine Wergbede barüber gelegt, auf welche bie 4 übrigen gleichfalls mit Berg umwidelten blinden Batronen paarweife mit ihren Spiegeln gegen bie langen Raftenwande verpadt werben; hierauf bie 3mifchenraume mit Werg verstopft und wieber eine Wergbede aufgelegt, auf welche 5 Rlafter Lunte, 5 Bunblichter und 4 Bacten Bunbrobrechen, wie bei ber 6:bfunder Brote, fommen. Die in Tabelle Rr. 144 angegebenen Requisiten mit Ausnahme bes Giofteges auf gleiche Weife wie beim 6-Bfunber in bas Requifitenfach (C) verpactt, letterer mit Werg umwidelt fo in biefes Fach gebracht, bag er mit ben Spigen (Stollen)

ben am Sachbretchen angebrachten Ginfchnitt aufliege. Der Lunten-Bon außen. Gleich ber 6-pfo. Gefchutproge, jeboch ohne Sigfiffen.

ftod amifchen bie Berfcblage und bie Sinterwand eingefcoben.

aufwarts ftehe, mit ber Borberfeite ber Seitenwande fich an bie Sinterwand bee Brotfaftene ftemme, und mit ber oberen Rlache ber festliegenben borigontalen Blatte annachit ihrer binteren Rante auf

b) Laffete.

Der Dammgieber mit feinen Windungen auf bem Avancirhafen ber Sanbfeite und mit ber Stange in ben eigens fur ihn bestimmten gabelformigen Trager, mit einem Borfteder gefchloffen; in ben Erager und Ring berfelben Seite 4 Richthebel (f. Dr. 72); bie übrige Ausruftung wie bei ber 6:pfunber Laffete.

c) Brose bes Linienmunitionemagene. Der Propfaften wie bei ber Brote bes Burftmunitionsmagens aufgefest.

Bon innen. Wie bei ber Geschütprobe. Die Requisiten ber Tabelle Rr. 148 in bas Requisitenfach gepackt, ber Eissteg wie bei ber Geschütprobe untergebracht, ebenfo ber Reserve-Luntenftod.

Bon außen. Bie bie Gefchutprote, jeboch ohne Schlepptau.

#### d) Der Binterwagen.

Bon innen. In bie vorbere Abtheilung A (Fig. 14) fommen 2 große und 1 fleiner Rugelpatronenverschlag, letterer gunachft bes Requifitenfaches; in die hintere Abtheilung B bie übrigen 3 Rugel: und ber Rartatichenpatronenverschlag, letterer an bie Rudwand bes Bagenfaftene. Das Requifitenfach enthalt bicfelben Gegenftanbe und auf gleiche Beife vervact wie beim 6 pfunder Burftmunitionemagen, weemegen es bie gleiche Gintheilung und einen Blindboben hat; baffelbe befindet fich quer burch ben Raften an beffen Borbermand, an welch' letterer ber Referve-Brognagel auf bie befannte Beife eingelegt wirb; bas Fach fur bie Sufeifen ift auf ber Sanbfeite, bas fur bie Bufnagel auf ber Sattelfeite; auf bas Requintenfach fommt ber Bunbungenverschlag mit 7 Badden Bunbrohrchen und 9 Bunblichtern. Die 3 Batronentornifter find auf gleiche Beife auf bie Berichlage ber hinteren Abtheilung B bes Bagenfaftens einzulegen; bie 2 Referve-Bugftrange, 4 Buggurten und 6 Fouragirftrange auf bie Berichlage ber vorberen Abtheilung A ju vertheilen, fo bag fich ber Dectel leicht fcbließen lagt.

Bon aufen. Auf ber Sattelfeite: ber Raften burch 2 Borhangfcbloffer geschloffen, ber Bictel mit bem Stiel in ben vorberen runben Ring, mit ber Breithaue in ben hinteren ovalen Ring am Raften; auf ber Sanbfeite: bie Refervebeichfel in ber Mitte ber Sohe bes Raftens in ben Deichfeltragern, mit bem Sperringhafen gegen vorne und aufwarts gemenbet; bie Aufhaltfetten umgewickelt und mit ben Safen in einander gehangt. Steche und Burfichaufel bangen, erftere gegen innen, in ben unter bem binteren Deichfeltrager angebrachten Safen und ihre Stiele in bem Ringe (f. Rr. 76 c). Auf ber Rudfeite: bie Borgugfeile in einem zwilchenen Gade, welcher burch 2 an ber Sinterwand bes Bagenfastens befindliche Riemen , und Schnallenftude horizontal über bie Tragachfe fo an bie hinterwand angefchnallt wirb, bag ber Dedel beffelben gegen jene gewenbet und bie Riemen burch bie 2 an ber nach außen gefehrten Seite angebrachten Schleifen laufen. Das Reserverad an bie Tragachfe gestedt und mit bem Riemen befestigt; bie 2 Speichen, gwis ichen benen bie Refervebeichfel burchgeht, mit grau angestrichenen Lappen vermahrt; ber Tranfeimer an feinem hafen. Unter bem Das gen: Referve: Borgnamage mit bem außeren Ginfpannhaten ber Sattelfeite in bem am Acheriegel befindlichen Safen eingehangt und

von dem an der vorderen Bobenschwinge angebrachten Träger so gehalten, daß die Einspannhaken gegen die Handseite und auswärts stehen. Reserveortscheit in ähnlicher Weise auf der Sattelseite des Wagens durch den ebenfalls an der vorderen Bodenschwinge beschitzten keserveortscheitträger gehalten und mit seinem rechten Einspannhaken in dem am Rungriegel befestigten Haken eingehängt, wobei die Einspannhaken auswärts und gegen die Sattelseite zu stehen kommen. Die Laterne mit dem Rande der Dessung des Korbes sich an den Achsticgel anlehnend, auf sonst gleiche Weise wissen unter dem Wagen seitgeschnallt. Die Pferdsphöße auf die für sie bestimmten Riemen wie beim 6-Pfd. gelegt. (Siehe Nr. 74 d.)

### 182. Die fdwere lange 7:pfünder Sanbige.

#### a) Gefcusprose.

Brotfaften wie bei ben anbern Befchutproben aufgefest.

Bon innen. Die bei ber 7:pfunber leichten langen Saubite: bie 36 blinden Batronen ebenfo, nur nehmen bie 48:loth. ben Blas ber 40-loth. (Fig.15) ein und zwar fammtliche in 3 Schichten, bie beiben unteren mit ben Spiegeln abwarts und bie obere mit benfelben aufwarts, inbem in jebe Schichte lange ber rechten Seitenwand bes Raftens 4 - 12-lothige, in ber linfen hinteren Gde 4 48:löthige und in ber linten vorberen 4-20:löthige Batronen tom= men: amifchen ber unterften und mittleren Schichte eine besonbere gute Bergbede eingelegt. Das mittlere (II) ber brei Fachbretchen wird awischen ben 48: und 20-lothigen Batronen, bas fleinfte (ee) awifchen bie 12: u. 20-loth, eingefest und beibe bis gur Bobe ber Raftenwand heranfgezogen, um fur bie auf bie Batronen fommenben Bunbungen Sacher ju bilben. Die Lunte muß, um bas Schliegen bes Dectels nicht ju verhindern, nur loder jufammengelegt werben und bie Bunbrobrchen fommen auf bie 48:loth. Batronen. Bunblichter und Requifiten wie bei ber leichten langen 7:pfb. Saubite. ber Giefteg wie bei ber 12:pfb. Gefchupproge untergebracht; ber Luntenftod awischen bie bintere Raftenwand und bie Berfcblage eingefchoben. (Siehe Mr. 144.)

Bon außen. Die bei ber 12-pfunber Gefchusproge.

b) Laffete. Wie bie 12:pfunder Laffete; die Wifcher find jedoch wie bei ber leichten langen 7-pfunder haubihe einzulegen.

c) Prope des Linien-Munitionswagens. Der Probfasten wie beim 12:pfb. Linien-Munitionswagen aufgesett. Von innen. Mit Munition wie die des Geschüßes und mit Requisiten wie jene bes 12-pfb. Linien-Munitionswagens ausgerüftet. (Siebe Rr. 145 u. 148.)

Bon außen. Wie ber 12-pfünder Linien-Munitionswagen, und ohne Schlepptau ausgeruftet. (Siehe Nr. 148.)

#### d) Sintermagen.

Bon innen. Die innere Abtheilung bes Kastens wie die bes 12-pfb. Linien-Munitionswagens (Fig. 16). Die hintere Abtheilung (B) erhält 3 Granatenverschläge unten und 3 haubig-Batronenverschläge auf jene; die vordere Abtheilung (A) 4 Granatenverschläge je 2 auseinander. Die Berschläge der hinteren Abtheilung musen bicht aneinander siehen und die hintere Wand des Kastens berühren, um das Schließen des Magendesels zu erleichtern. Die Geräthschaften und Stränge auf die Berschläge vertheilt und das Requisitensach wie beim 12-pfd. Linien-Munitionswagen bepackt; auf letteres Fach der Jündungenverschlag mit 5 Bäcken Jündröhrchen u. 7 Jündlichtern.

Bon außen. Wie ber 12:pfunber Linien-Munitionewagen.

## 183. Die kurze 7:pfünder Haubite.

#### a) Gefchüpproge.

Bon innen. Durch Scheibemanbe und Bretchen in 8 Racher getheilt und bie an ben beiben Seitenwanten bes Raftens befindlichen Bacher burch eingelegte Blindboben ber Sohe nach ebenfalls in 2 Facher gefonbert (Fig. 17). In bie 4 an ben beiben Seitenmanben bes Raftens befindlichen Kacher a werben unter ben Blindboben 4 Kartatichenbuchfen, und über biefelben 4 Granaten eingelegt; bie 5te Granate fommt in bas Fach b und bie 5te Rars tatichenbuchfe in bas Fach c. Sowohl ber Boben bes Raftens als bie Blinbboben jener Facher, in welchen fich Rartatichenbuchfen ober Granaten befinden, gut mit Werg belegt, Die Granaten auf Luntenfrange gefest, bie Rartatichenbuchfen mit Berg umwichelt und alle Zwischenraume gut mit Werg ausgestopft. In bas Fach d (Requifitenfach) fommen mit Ausnahme bes Quabranten und bes Schägels fammtliche in Tabelle Dr. 144 angegebenen Requifiten mit Berg umwickelt. Der Quabrant und Schlagel werben über bie 3 Facher gelegt, und zwar letterer querft auf bie Rartatichenbuchfe und mit feinem Stiel auf bas Requifitenfach, fobann ber Quabrant in feinem Tafchchen mit umwichelten Riemen auf jenen. In bas an ber Rudwand liegenbe Fach e fommen bie blinden Batronen mit Werg umwidelt in 2 Reihen, bie 5 - 28:loth. auf bie Cattels feite, bie 7 - 40:lothigen auf bie Sanbfeite, bie 3wischenraume hierauf mit Werg anegestopft und eine Wergbede barüber gelegt;

auf biefe bie Lunte an die Rūdwand, die 2 Jündlichter entgegengeseht und 2 Pädchen Jündröhrchen dazwischen — sämmtlich in Werg eins gewickelt. Der Luntenstock wird biagonaliter über die Fächer gelegt. Bon außen. Schlepptan und Holzart auf die früher beschriebene Weise angebracht, der Kasten durch ein Vorhängschloß geschlossen.

#### b) Laffete.

Richthebel, Rubleimer wie bei ben langen haubihen angebracht; bie beiben Wischer und Scher wie beim 6-Pfunder eingelegt; ber Dammgieber fehlt.

#### c) Der Linien: Munitionsmagen bes Cuftems 1800.

Das Requifitenfaftden. Bon innen (Fig. 18). In 5 Facher getheilt; in bas Sach a fommen 12 hufeifen, in bas Fach b 8 bufs eifen und 2 Bafete Sufnagel barüber, in bas Fach c bie beiben Gioftege, in bas Fach d bie Schmierbuchfe, in bas Fach e ber Luntenverberger und ber Referveprognagel. Ben ben beiben Gies ftegen (mit Werg umwickelt) wird ber 6-pfunber fo eingefest, baß er mit ben Spigen (Stollen) auf bem Boben bes Raftens ruhe, und barüber ber 12:pfb. Giefteg mit ben Stollen aufwarte und mit bem Ranbe ber hinterseite ber Blatte auf bem Bretchen bes Faches fur bie Schmierbuchfe aufliegt, wegwegen querft bie Schliege bes 12-pfunber Giofteges ausgezogen, mit Werg umwidelt auf ben Boben bes Raftens gelegt merben muß. Die in Tabelle Dr. 148 in bas Fach e fommenben Requisiten und ber Luntenverberger querft in Werg umwidelt verpadt, und hierauf ber Referve-Brognagel fo eingelegt, bag ber Ropf beffelben burch bas an ber Seitenwand ber Sattelfeite befindliche Loch geftedt werben fann, beffen Schraubengewinde aber in bie an ber Seitenwand bes Raches a eingefchnittene Deffnung zu liegen femmen.

Ben außen. Mit einem Borbangichloffe gefperrt.

Hinterwagen. Bon innen. Durch eine Zwischemwand seiner Länge nach in 2 ungleiche Abtheilungen getheilt (Fig. 19), wovon die hintere größere (B) 4 Granatenverschläge auf dem Boden, 3 darüber und 1. Kartätschenüchsenverschlag an der Hinterwand enthält. In die vordere Abtheilung (A) sommen auf den Boden 3 Granatenverschläge, darüber 1 Granatenverschlag an die Zwischenwand und 2 Haubitz-Batronenverschläge in den übrigen Raum. Auf die 2 vorderen Granatenverschläge der hinteren Abtheilung des Wagenkaftens werden gelegt: 3 Patronentornister (auf die bekannte Weise), 1 Haubitröckhen und die übrigen Geräthschaften (Nr. 148). Zu beachten kömmt, daß kein Theil oder Riemen unter das hintere Haupt des Deckels komme und dessen Schließen verhindere.

Auf die Berfchlage ber vorberen Abtheilung kömmt in die Mitte ber Jundungenverschlag mit den Bindfaden gegen die Sattelfeite und die verschiedenen Strange und Zuggurten um denfelben verstheilt. Der Reserveluntenstod wird zwischen den Verschlagen und

ber linken Raftenwand eingeschoben.

Bon auffen. Der Bagenbedel mit 2 Borbangfdloffern gefoloffen: auf ber Cattelfeite ber Bidel wie bei bem 12:pfunber Linien-Munitionswagen angebracht; auf ber Sanbfeite bie Referves beichfel in bas fur fie bestimmte Charnierband und ben Trager fo eingelegt, bag bie abwarts gewendeten Anhaltstollen por bas Charnierband fommen und letteres berühren; bie Aufhaltfetten feft um bie Deichfel gewunden; Stech: und Burfichaufel wie bei ben übrigen Linien-Munitionswagen verforat; bie Referveachfe mit einem Schenfel fo weit in ben vorberen Tragring (unter ber Referve= beichsel) eingeschoben, bis auch ber andere in ben hintern Tragring eingeschoben werben fann, worauf bie beiben Refervelohnen einzufleden und burch bie Riemchen am Berausfallen gu hindern find. Ruhleimer, Referverad, Pferbepflode, Laterne und Borgugfeile auf bie bei ben Linien-Munitionemagen neuer Art angegebene Beife untergebracht. Die Referve-Borgugwage wird fo auf bie Refervedeichsel gebunden, bag bie Mittelmage mit bem birnformigen Ringe nach auffen und ihrem nach rudwarts gefehrten Enbe bis an jenes ber Deichfel gurudgeschoben auf berfelben liegt, bann bie berabhangenben Orticheiter gleichfalls an jene gebunden. (Siehe Mr. 74 b und Mr. 76 c.)

## 184. Die furge 10:pfünder Saubige.

a) Beichüsprose.

Soll biefes Gefchup fur ben Felbbienft ausgeruftet werben, fo

geschieht es auf folgende Beife.

Bon innen. Durch Breichen ben Kasten in 5 Fächer getheilt und die Fächer a und b (Fig. 20) burch Blindböben ber höhe nach noch einmal abgetheilt. In jedes der beiden Fächer a und b 2 Granaten auf die bei ber kurzen Tepfünder Haubige angegebene Weise, in das Fach e 4 Kartätschendüchsen mit ihren Bodenspiegelm aufwärts verpackt. Bon den 6 Stück 48elöthigen Patronen kommen 4 auf die Sattelseite auf den mit Werg belegten Boden und 2 darüber; die 4 Sicht 40elöth. Patronen werden in den auf der Handseite bleibenden Raum dieses Faches amt den Bunden aufewärts stehend gestellt, dabei alle Zwischenräume mit Werg ausgestopft und mit diesem bedeckt; Lunte, Zündlichter und Zündröhrchen

nun oben auf bieses Fach gelegt. Das Requisitensach e auf bie ges wöhnliche Weise gepackt, ber Schlägel und bas Quadrantentaschen aber auf bie Kartatschenbuchsen gelegt.

Bon auffen. Wie bie furge 7:pfunber Saubigprope aus:

gerüftet.

b) Laffete.

Die bie furze 7:pfunber Saubiplaffete ausgeruftet.

c) Linien:Munitionemagen (Softem 1800).

Requifitenfaftden. Die bas ber furgen 7:pfunber Saubige

eingerichtet und ausgerüftet.

Hinterwagen. Bon innen: In die hintere Abtheilung kommen 3 Granatenverschläge zu 8 Stück mit den blinden Patronen gegen die Sattelseite und vor dieselben ein halber Granatenverschlag an die Zwischenwand. Bordere Abtheilung: 2 Granatenverschläge zu 8 Stück auf gleiche Weise, dann der halbe Patronenverschlag und hierauf der halbe Kartätschenbüchsenverschlag an die Vorderswand. Der Jündungenverschlag, die Geräthschaften und Reserwestränge wie bei dem Haubigwagen der kurzen 7-pfünder.

Bon auffen. Wie bie furge 7:pfunder Saubige.

#### 135. Der Linien-Munitionswagen (System 1836) als Referve-Munitionswagen der Batterie.

a) Die Prope.

Bon innen: Bie bie Progen jener Kaliber, benen fie bie Reservemunition nachfuhren. Der Luntenftod bleibt weg.

Bon auffen. Wie bie Brobe ber zu ben Gefchuten gehörigen

Bagen, ohne Schlepptan und Sigfiffen. (S. Rr. 149.)

#### b) Sinterwagen.

Das Requisitenfach unter bem Blindboben wie beim 12-pfd. Liniens Munitionswagen ausgerüßtet; auf den Blindboben fommen 10 Klafter Lunte, die Bindstränge, das Feuerzeug, die Wachsferzen und der Resferve-Prognagel; die Geräthschaften bleiben weg. (S. Nr. 149) Die Munition (Tabelle Nr. 146) für den 6-pfünder Referve-Munitionswagen: 2 Kartätsch:npatronenverschläge in die hintere Abthellung, zunächst der Kückwand des Kastens, 6 Kugelpatronenverschläge in den übrigen Raum bis zum Requisitensach. Für den 12-pfünder Reserve-Munitionswagen: wie die Lintenwägen dieses Kalibers. Für die beiden Haubiggattungen: in die hintere Abtheilung auf den

Boben 3 Granatens und darauf 2 Patronenverschläge und an die Ruckwand 1 Kartätschenbuchsenverschlag. Bordere Abtheilung: auf den Boden 2 Granatenverschläge, darüber an die Zwischenwand Granatenverschlag und an das Requisitensach ein Patronensverschlag. Die Unterbringung der Jündungen, Jugs und Fouragirsstränge wie beim 12spfänder Lintenwagen.

Bon auffen. Fur alle Referve-Munitionsmagen wie beim

12-pfunder Linien-Munitionewagen.

#### 186. Der Linien-Munitionswagen (Spstem 1836) als Referve-Munitionswagen in der Hauptreferve und dem Hauptparke.

Bon innen. Die innere Auskustung an Munition und Junbungen ganz wie Ar. 135, nur die Jundröhrchen und Jundlichter nicht zum Chell in die Prohe, sondern fammtlich im Jundungenverschlag untergebracht, mit Ausnahme bes Gepfünder Wagens, wo diese (wegen Mangel an Naum) wie beim Batterie-Reservemunitionswagen in die Prohe und Hinterwagen vertheilt werden. Die Jugund Vouragirstränge wie beim 12epfünder Linienwagen, nur werden von ersteren statt eines langen und kurzen, 2 kurze mitgeführt.

Bon auffen. Rur 4 Pferbepflode und ein Borgugfeil, fonft

wie beim 12-pfunder Linien-Munitionewagen.

## 187. Der Linicn-Munitionswagen (System 1836) als Infanterie-Munitionswagen. (S. Nr. 147 u. 148.)

a) Prote.

Bon innen. 4 Infanterie-Patronenverschläge mit ben Bindsfaben gegen bie Sattelseite; in ben noch leeren Raum bas Bort zugseil ober anderes Seilwerk in Werg gegen Friktion geschüht; bie Requisiten ber Brobe kommen in ben hinterwagen.

Bon auffen: Die bie 12-pfunder Bagenprope ausgeruftet.

b) Sintermagen.

Bon innen. hintere Abtheilung: 4 Infanterie-Patronenverschläge und 1 Stugenpatronenverschlag mit Stugenpatronen, Bleistlägden und Augelpflaftern, an die Zwischemvand auf die befannte Beise. Bordere Abtheilung: 2 Infanterie-Patronenverschläge und Bundhütchenverschlag; die untern 3 Fächer bes Requisitensaches ganz wie jene ber übrigen Linien-Munitionswagen (Spitem 1836) bepackt; bagegen kommen alle jene Gegenstände bes Requisitensaches

ber Prope hier über ben Blindboben bes Requisitenfaches bes hinterwagens. Bei jedem vierten Wagen wird noch ein Reserve= Propagel mitgeführt.

Bon auffen. Bie bie hintermagen ber Referve-Munitions=

mägen.

#### 188. Der Linien:Munitionswagen (Spstem 1836) als Ravallerie:Munitionswagen. (S. Nr. 147 u. 148.)

a) Brose.

Bon innen. 4 Biftolenpatronenverschlage und bie Requifiten (Tabelle 149) wie fruher bestimmt.

Bon auffen. Die bie 12:pfunber Bagenproge ausgeruftet.

b) Sinterwagen.

Bon innen: hintere Abtheilung: 3 Pistolenpatronenverschläge, zunächst ber Rudwand, hierauf ein ganzer, bann ein halber Razabinerpatronenverschlag an die Zwischenwand. Vordere Abtheilung: 2 Karabinerpatronenverschläge und ber Zündhütchenverschlag an bas Requisitensach.

Bon auffen. Bie Rr. 137.

## 189. Der Munitionswagen alter Art (Spftem 1800) als Referve-Munitionswagen.

Das Requisitenkastichen ist mit Ausnahme bes 12:pfünder Eisesteges, der wegbleibt, wie fur die 7:pfünder furze Saubige ausgerustet. Die Berschläge im Innern des Wagens sammtlich mit den Bindfaden gegen vorne gewendet. Im Aeussern sind die Reserves Bunitionswägen alter Art fur alle Kaliber einander gleich und wie die kurze 7-pfünder Haubige ausgerustet. (S. Nr. 146, 147 u. 149.)

Bon innen.

#### a) Für 6:pfunber Munition.

Hintere Abtheilung: an die hinterwand 2 Kartätschenpatronens, hierauf 3 Kugelpatronens: Berschläge zu 10, und 1 zu 15 Kugelpatronen an die Zwischenwand. Bordere Abtheilung: 5 Kugelpatronen: Berschläge zu 10. Der Jündungenverschlag auf benselben Plat wie bei dem Wagen der kurzen 7-pfünder Haubite. Binde, Vouragirs und Reservezugstränge neben den Jündungenverschlag so vertheilt, daß letztere durch sie möglichst sessehalten wird.

b) Für 12:pfunber Munition.

hintere Abtheilung: 2 Berfchlage mit Kartatichenhatronen gesen bie Rudwand bes Raftens und 3 mit Angelpatronen baran-

ftoffenb. Borbere Abtheilung : 4 Berichlage mit Rugelpatronen. Bunbungenverschlag und Strange wie beim 6:Rfunber.

#### c) Fur 7:pfunber Munition.

Für beibe lange Haubitgattungen. hintere Abtheilung: 4 Granatensverschläge auf ben Boben bes Wagenkastens, barüber 1 Kartätschensbüchsenverschlag an bie Rückwand, 2 Granatenverschläge und an bie Zwischenwand bei ben leichten Haubitzen der Berschlag mit den berierlei — bei den schweren mit den 48-löth. Patronen. Bordere Abtheilung: 3 Granatenverschläge auf den Boden und 3 Verschläge mit blinden Patronen darüber, die 40-löthigen der leichten Haubitze an die Zwischenwand. Der Reservewagen der kurzen Haubitze nach Nr. 133 ausgerüstet und bepackt. Die Geräthschaften bleiben weg; auf die Verschläge der vorderen Abtheilung kommen der Jündungenverschlag mit den Kindsäden gegen die Sattelseite, und die Stränge um ihn vertheilt.

#### d) Für 10:pfunber Munition.

Bie beren Linienwagen Rr. 134 nur mit bem Unterschieb, bag auch hier bie Gerathschaften wegbleiben.

#### e) Fur Infanterie: Munition.

hintere Abtheilung: 6 Infanteriepatronenverschläge; vorbere Abtheilung: 3 Infanteriepatronenverschläge, vor biese ein Stuhenspatronens und an bie Vorderwand bes Kastens 1 Jünbhütchensverschlag, so wie bie verschiebenen Strange.

#### f) Fur Ravallerie: Munition.

hintere Abtheilung: 6 Bistolenpatronenverschläge; vorbere Abtheilung: junachst ber Zwischenwand 3 Karabinerpatronenverschläge, vor biefelben ein Stuhenpatronenverschlag mit Bistolenpatronen und an bie Borberwand ber Zünbhutchenverschlag, so wie bie Strange.

#### 140. Die Reldichmiede.

#### a) Die Prose.

Der Raften fommt mit feiner Mitte vor bie Ach fc, jetoch ta

fich ber Dedel auf ber Geite ber Deichfel öffne.

Bon innen. Die Fachbreichen, bie hier keine Unwendung finden, auf ben Boben bes Brotkaftens neben einander gelegt, hierauf ber eiserne Einfahkaften eingeseht. In biefen kommen die in ber Ansrüftungstabelle Dr. 150 angegebenen Gegenstände in nachfolgens ber Ordnung:

Das Amboshern fo eingelegt, bag beffen Bahn an bie fcmale Band ber Sanbfeite anliege, und bie fcharfe Spihe bas Ed an ber Borberwand beruhre.

Der Ambos freugend über bem Amboshern, bag bie Bahn an ber Ructwand ansteht und bas breite Ente berfelben in bas Ect

fömmt.

Das Werfzeugkaftichen mit ben Fellen in Fliefpapier eingewickelt, nebst ben Feilenheften, steht mit der Seite der Charniere. langs ber Borberwand im Ed ber Sattelseite auf den Boben bes. Einsakfastens.

Das Schneidzeugfaftichen mit ben in ber Ausruftungstabelle Rr. 150 angeführten Berfzeugen, auf bas Werfzeugfaftichen mit ber Seite ber Deckel-Charnieren die vordere Seite bes Einfahkaftaftens und mit ber einen schmalen Band die Spite bes Amboshorns berührend.

Die Nagel und Brecheisen, bann ber Korner längs ber langen Seite bes Wertzeugfästchens auf ben Boben. Die 2 Vorschlagshämmer, ber eine mit bem Stiel längs bem Wertzeugtästchen auf ben Boben so, baß ber hammer, mit seinem breiten Theile gegen bie Nückwand gekehrt an der Seitenwand auf der Sattelseite ansstieht und in dieser Lage durch einen hiezu passenten ber übrigen hämmer in der Ecke gestemmt wird; auf ihn der andere ebenso gelegt, jedoch mit der Spitze gegen rückwärts gekehrt, und mit dem breiten Theile zwischen das Schneidzeugfästichen und die Seitenwand der Sattelseite geschoben, wobet dessen diel längs der Borderwand bes Schneidzeugfästichens läuft und sich mit seinem Ende zwischen letteres und den Ambos einzwängt, sonach jenes in seiner sesten Lage an der Vorderwand des Einsatzelseite erhält.

Der Eissteg gut mit Stroß umwunden und zwischen die Seitenwand ber Sattelseite und bas Schneidzeugfästichen vor dem oberen Borschlaghammer eingezwängt, wodurch ersteres noch fester an die Spige bes Amboses angedrückt wird. Bu bemfelben 3weck ber Raum zwischen bem besaaten Sammer und Schneidzeugfästichen mit

einem Strohwifch feft ausgestepft.

Spannfette, Spannringe und Schraubenschluffel gwifchen bem Werkzeugfastchen, Amboshorn und ber vorberen Kastenwand auf ben Boben.

Alle übrigen hammer, Meißel, Schranbenfchluffel und Stempel, Blech: und Fenerzangen (lettere jedoch nach oben) kommen in den zwischen bem Ambos, Werkzeugkaftchen und der hintern Kastenwand befindlichen lecren Raum.

Bon auffen. Bie bie übrigen Wagenpropen, jeboch mit einem Sigkiffen ausgeruftet.

#### b) Binterwagen.

Die Effe. In biese kommt ber Schürhaken, Löschspieß, Loschswebel und die Feuerschausel, ohne Umwicklung.

Blasbalgkasten. Der Blasbalg ist so befestigt, daß er nicht verrückt werden kann, und muß zu seiner Erhaltung während bes Marsches mit dem an feinem oberen Theile angedrachten Ringskloben an den hiezu bestimmten Haken aufgehängt werden. Die beiden Sägen (Wagnerwerkzeug) werden mit ihren Stegen, die mittlere auf der hande, die fleinere auf der Sattelseite in die daz selbst hiezu angedrachten Haken eingehängt. Die 3 Schurzfelle der Länge nach so auf einander gelegt, daß sich das weiße oben bezsinde, sodann alle 3 gleichzeitig der Länge nach übereinander gerollt und vermittelst der hiezu bestimmten Gurten und der an der inz meren Seite des Deckels besindlichen 4 Klammern an lehtere festz geschnallt.

Umbosftodtaften (hinterer Berfgeugfaften). Der holgerne Sattel bes Ambooftoctes, ber unten feinen Ginschnitt hat, hart an Die schmale Band ber Sattelfeite fo quer burch bie Breite bes Raftens auf ben Boben gefest, bag ber Theil feiner oberen fegel= formigen Aushöhlung gegen biefe Seite gewenbet ift. Sierauf ber Schraubstock mit Gulfe feiner Stellschraube fo eingelegt, bag beffen Maul an ber ichmalen Banb ber Sanbfeite, bie Stellichraube an bem benannten Sattel und ber Schluffel an ber Sinterwand bes Raftens feft anftebe. Bierauf ber zweite Cattel bes Ambosftodes mit bem weiteren Theile feiner fonifchen Aushöhlung gegen bie Sattelfeite fo quer über ben Schraubstock gefest, bag fein unten befindlicher Ginschnitt erfteren fest umfaffe. In bas burch beibe Sattel gebilbete fonifche Lager fommt ber Umboeftoct fo gu liegen. bag er mit feinem breiten, unteren Enbe bart an bie Raftenwand ber Sattelfeite, und mit feinen Sandhaben an ber Borber: und Sinters mand anflehe. In ben amifchen bem oberen Enbe bes Ambosftodes und ber ichmalen Raftenwand auf ber Sanbfeite bleibenben Raum wird bas Sufbeschlagwertzeugtaftchen eingefest, nachbem bie barin befindlichen Bertzeuge (Tab. Dr. 150.) gut mit Werg umwidelt find.

Bon außen. Die Effe ift burch ein, ber Blaebalgkaften burch zwei, und ber Ambosftockfasten burch ein Borhangschloß geschlossen. Die beiben Stuten und die Gegenstützen werben wie die Pferbes pflocke unter bem Wagen, so wie ber Wassereimer am hintern Quers riegel angebracht.

Der Ambosftedfaften (hintere Werfzeugkaften) ift zum Abnehmen

eingerichtet, um auf bem quer über bie Tragbaume ruhenden Brete durch Andringung des Schraubstockes eine Werkdank herzurichten. Hiezu werden zuerst die 2 auf der Sattelseite durch den hinteren Duerriegel gehenden Bolgen herausgenommen, der Schraubstock mit den köchern seiner Scheere über jene der Bolgen geschoden und mit letzteren und seiner Stellschraube besestiget. Da jedoch die gerade über den Löchern der Scheere liegende Hile das Einstecken der Bolgen verhindern wurde, so mussen Spilse das Einstecken der Bolgen verhindern wurde, so mussen Bei Abnahme und Bersforgung des Schraubstockes ist in umgekehrter Ordnung zu versfahren. Die beiden starken Unterlagschieben der Bolgen, welche bei Andringung des Schraubstockes entbehrlich werden, sind während dem Gebrauche desselben in dem Amdosstocksaften aufzubewahren und mach Bersorgung des Schraubstockes wieder an ihren Stellen anzusbringen.

## 141. Der Ifte Batteriemagen, als Requifiten= und Offiziers-Gepackwagen.

#### a) Proțe.

Der Probfaften wie bei ber Felbichmiebe vor bie Achfe ge-

Bon innen. Eintheilung wie bei ber Cepfunder Prope. Große Abtheilung: zuerst die 2 Referver-Schlepptaue, hierauf die Borzugsfelle, dann die langen und kurzen Referver-Jugkrange ohne Einspannringe, hierauf jene mit solchen. Größeres Fach auf ber Sattelseite: Fouragir: und Bindstränge. Requisitensach: Eisteg und die Requisiten (Tabelle Rr. 151) in Werg gewistelt. Iebes einzelne Seilwert fur sich zusammengelegt, daß es die Länge der

Satteteitet: Fouragit's und Sindstrunge. Requifitenfach. Solies und bie Requisiten (Tabelle Nr. 151) in Berg gewidelt. Zebes einzelne Seilwerk für sich zusammengelegt, daß es die Känge der Kastenabtheilung ausfülle, und alles Eisenwerk berfelben (Knebel, Retten, Einspannringe) mit Werg ober Stroh umwickelt und zwisschen die verschiebenen Lagen etwas Stroh ausgebreitet.

Bon auffen : Bie bei ber Felbidymiebe.

#### b) Der Bintermagen.

Bon innen. Die in Tabelle Mr. 151 bestimmten hogtheile im halb ausgearbeiteten Justande werben mit Strohseilen umwunden und in dem vorderen Drittheil vos Kastenraumes so neben und auf einander geschichtet und eingezwängt, daß sie beim Fahren möglichst undeweglich bleiben. Auf dieselben die 8 Schleptaue der Gesschiede, beren Eisentheile gut mit Werg unwickelt. Die jeder

Batterie gegebene Referve-Achse, mit Strohseilen gut umwunden, auf der Handseite auf den Boden des Wagenkastens, so wie die Borzugwage mit dem birnsormigen Ringe gegen die Kastenwand der Sattelseite und den Einspannhaken eins und auswärts gelegt. In den übrigen Raum kömmt das Gepäck der Offiziere der Batterie.

Bon auffen. Pferdspflocke und ber Trankeimer wie bei ben Munitionswagen angebracht, nur baß ber Aufhängbogen bes letteren hier nicht burch eine Gabel gehalten ift. Die Laterne mittelst ihrer Gurte und ber an ber hinteren Fläche bes Acheriegels befestigten Klammer so an jenen angeschnallt, daß ber Boben bes Korbes an bem Anhaltstollen und die Deffnung bessehen an ber inneren Fläche ber Aufschiftung bes Tragbaumes ansteht. Der Wagen durch 3 Borshängschlösser geschlossen.

### 142. Der 2te Batteriewagen, als Feldschmiedbeiwagen.

#### a) Proțe.

Der Propfasten hat biefelbe Stellung, Deffnungeweise und Fach:

eintheilung wie ber 1fte Batteriewagen.

Bon innen. Grofe Abtheilung: 50 Bfb. Rohlen in einem zwilchenen Sack. Requisitenfach: bie in Tabelle Ar. 151 angeführten Gegenstänbe auf befannte Beise. Das britte Fach bleibt leer.

Bon außen. Die bie ber Felbichmiebe.

### b) Binterwagen.

Bon innen. In bie vorbere Ede ber Sanbfeite ber Bagner: werfzeugkaften, mit ben Dedeldgarnieren gegen biefe Geite gewenbet, fo: baun lange ber rechten ober Sanbfeite bee Bagenfastene ber Gifentheils Berfchlag und endlich ber Cattlerwerfzeugfaften auf gleiche Beife; awischen letterem und ber hinteren Wand bes Wagens ber Quere nach bie Bagenwinde; bamit jeboch biefe bie Banbe bes Bagen: faftene nicht befchabige, find an ihren beiben Enten holgerne Rlote chen zwifchen einzulegen. Der mitgeführt werbenbe Schmiebeifen-Borrath wird erft fortenweife mit Strob umfvonnen, hierauf paars weife und endlich im Ganzen bergestalt mit Strob aufammengebunben, bag er in bem Raume zwischen bem Sattlerwerfzeugfaften und ber linten Wagenfastenwand auf ben Boben gelegt, fowohl jenen Raum ale bie gange Lange bee Bagentaftene ausfulle und bas Bin- und Bergleiten verhindert fei. Das Deichfeleifen mit Stroh umwickelt in bie vorbere Gde ber Sattelfeite gestellt. 4 Referve= Sattel an bie vorbere Band bes Bagenfaftens zwischen bem Bagnerwerkzeugkasten und die Wand der Sattelseite, so auf: und in einander gelegt, daß sie möglicht fest und undeweglich bleiben, welsches noch durch die unter den untersten Sattel gelegten und je paarweise zusammengerollten Reservegurten besördert wird. Zwei Baar Rummeteisen, in Stroh gewidelt, langs der linken Kastenwand auf das ReservesSchniedeisen. Die Borreits und Stangens Reservegeschirre ihrer ganzen Länge nach mit ihren Bordertheisen an die Nückwand des Wagens anstossend, über das Borrathseisen; dagegen die 4 Sielengeschirre in den neben dem Eisenthellverschlag noch übrigen Raum gebracht. Auf den Sattlerwerkzeugkasten längs des Deckels die 6 Kerbsdocken zu je dreien auf und neben einander gelegt, und auf diese die 6 Kumetleibe vertheilt. Der noch übrige Raum des Hinterwagens ift zur Aufnahme des Gepäckes des Obersseuerwerkers und der Duvriers, so wie der periodisch überflüßig werdenden Kerdsgeschirre bestimmt.

Die Padung ber im Bagen befindlichen Raften gefchieht auf

nachstehenbe Beife:

Sattlerwerfzeugfaften. Derfelbe hat ein lange ber bin= tern Raftenwand angebrachtes Fach mit einer fleineren Abtheilung gegen bie redite Seitenwand, in welch' letteres bie Schwärze, bas Bache, Bech und Unschlitt, und in bie größere Abtheilung ber fammtliche Borrath an Nageln, Schnallen und fonftigen Gifentheilen, fo wie ber Sanbhammer und Fullftangel zwedmäßig eingeschichtet werben. Den Raum unter obigem bezeichneten Rache nimmt bie aut gufammengerollte und mit Binbfaben ge= bunbene halbe fdmarge Rinbshaut auf bem Boben bes Raftens In ben übrigen Raum werben querft bie Blanthaut, fos bann bie 2 braunen Ralbefelle, bie 2 Schaf: und endlich bie 4 Rehfelle auf einander gelegt. Auf biefe und junachft ber halben fdwarzen Rinbehaut fommen 2 Strangfdeiben auf ihre fcmale Seite fo gestellt, baß fie mit ihren Enten an ber linten fcmalen Raftenwand anftogen, und neben biefelben bie 2 übrigen Strangfcheiben ebenfo, aber mit ihren Enben an bie rechte fcmale Raftenwand anftogenb; ber hieburch neben ben Enben bes erften und binter ben Seitenflachen bes zweiten Paares übrige Raum wirb-mit Binbfabenfnaulen ausgefüllt, ber ubrige Binbfaben wirb lange ber rechten Raftenwand in 2 Reihen eingelegt, wonach er gerabe bis an bie lange ber vorbern Raftenwand ju legenbe und in Die rechte Cae anftogenbe gerollte Leinwand und Zwirnftrange binreichen muß. In bie Berlangerung bes letten Baares ber Strangfceiben und neben bas erfte fommt bas, mit Ausnahme bes Sandhammers und Füllstängels sammtliches Sattlerwerkzeng (f. Nr. 151) enthaltende und gut zu schließende Sattlerwerkzeugkäsichen. Der zusammengelegte leinene Schurz wird neben den Bindsaden gelegt, und endlich der ganze noch übrige obere Naum durch die 15 Pfd. halb gesponnenen Roßhaare ausgefüllt, die Nähsluppe langs der vorderen Kastenwand eingezwängt, die Gleichlatte daneben, und das Schneibbrett obenauf eingelegt, worauf der Kasten mit seinen beiben Vorhängschlössern geschlossen wird.

Bagnerwerfzeugfaften. An ber hinteren Raftenwand werben in bie ungefahr in ber Mitte ber Sobe jener Band und lange berfelben befestigten, und mit angemeffenen Ausschnitten verfebenen Leiften von ber Linfen gur Rechten ber Streichftein, 2 'Soble eifen. 3 Stemmeifen, 1 Balleifen, 1 Sagfeile, 1 Spitzirfel, 1 Sammer und bie Blatte bee Streichmobele, fo wie in bie gerabe por bem Spitzirfel noch befindlichen 2 goder bie 2 Ragelbohrer eingestedt. Bang nabe bor bicfer Leifte befindet fich an ber line fen Raftenwand eine leberne Schleife, in welche bas holgerne Winfelmaag mit feinem ftarferen Schenfel fo eingeschoben wirb, bag ber bunne Schenfel auf ber Schleife ruht. Ferner befinbet fich an berfelben Dand auf bem Boben bes Raftens eine farte Leifte, welche aegen bie Sinterfeite einen fattelartigen Ginfchnitt hat, worin ber Derel mit feiner Schneibe gestellt wirb, mabrent ber Stiel nach ber gange bes Raftene und beffen Enbe fich an bas Querholy flust, welches bie Bohrer fest halt. In bie anberen Ginschnitte biefer nemlichen Leifte werben bie 2 Sobel mit ihrer Bahn und bie Rafen nach oben an bie linke Seitenwant fo neben einander gestellt, bag ber Schlichthobel in ber vorberen Gde fieht. Un ber rechten Raftenwand wird querft ber Taftergirtel mit feinem Ropfe nach unten und ben Spiten aufwarts in ben biefur bestimmten bolgernen Saten gehangt, und hierauf ber lange Theil bee Streichmobele in ben= felben Saten über bie Birtelfpigen eingelegt, woburch lettere verbinbert werben fich ju öffnen. Un ber borberen Raftenwand find folgende Berfzeuge angebracht: bas Schrägmag liegt mit bem Stielenbe auf bem Schlichthobel und gegen bas anbere Enbe in einem bolgernen Safen, baneben und etwas weiter unten liegt bas fleinere und barunter bas größere Schneibmeffer mit ben Sanbhaben abwarte in ben biefur bestimmten bolgernen Safen. Unter ben Schneibmeffern fieht bas Stodbeil mit ber vorberen Spite feiner Schneibe auf bem Boben gwifchen ber Band und bem bavor angebrachten Rlot und ftoft mit bem fchrag aufwarte laufenben Stiel an ber rechten Banb bes Raftens an. Auf bem Boben bes Raftens

befinden fich junadift ber rechten Band 2 gleichlaufenbe Querleiften mit Ginferbungen, in welchen von ber hinterfeite ber querft bie 4 Guis- und bann bie 2 frangofifchen Bobrerflingen liegen, bie über ihrer Mitte burch ein barüber gebenbes Querholg festgehalten werben, welches auf ber Rudfeite in einem Stodden ftedt, und an ber Borbermand burch einen Reiber festgehalten wirb. Die Beiß= gange hangt mit ihrem Maul in einem an ber rechten Raftenwand neben bem Birtel angebrachten holgernen Bapfen, lauft mit ihren Schenfeln amifchen ben frangofifchen und Spigbobrerflingen burch, und liegt mit ihren Knöpfen auf bem Boben. Die 6 Bohrerhefte werben mit einer Schnur angefaßt und auf ben Boben gelegt. Der bolgerne Maagstab fommt gang oben in bie Mitte bes Raftens mit bem einen Enbe auf bem an ber linten Banb angebrachten Trager, und mit bem anbern auf bem langen Theile bee Streich= Um inneren Theile bes Dedels 2 Solgrafpeln in ben biegu geborigen lebernen Schleifen eingestedt. (G. Dr. 151.) Der Raften mit einem Borhangichloß gefchloffen.

Der Eisentheilverschlag. Derfelbe ift mit Eisenblech gefüttert und mittelst einer ber Länge nach eingesetzen eisernen Platte
in 2 Abtheilungen getheilt, beren größere rückwärts liegende wieder
dene ähnliche Platte in ein größeres und daneben liegendes kleis
neres Fach gesondert wird. In das kleinste dieser Fächer fommen
sortenweise in eigenen Säcken die Nägel, in das danebenliegende die
Felgenbander, und in das vordere die übrigen in der Ausrüftungstabelle Nr. 151 angezeigten Gegenstände mit der Beobachtung, daß

bie Pfannenbolgen unten ju liegen fommen.

Bon auffen: Die bet bem iften Batteriewagen.

## 148. Verpackung der Tornifter der Mannschaft und des Fourage-Vorraths.

Wenn die Tornifter ber Mannschaft nicht in eigenen der Batterie zugetheilten Wagen, sondern bei ben Geschüben selbst mitgeführt werben follen, so find biefelben auf folgende Weife unterzubringen.

Auf jebe Prote bes neuen Spftems fommen hinter bas Sigkiffen 3 Tornifter mit ber oberen Seite gegen ruckwarts, und mit bem Deckel nach oben neben einander zu liegen, von welchen die beiben äußern mit dem einen Mantelriemchen in die hintersten Ringe ber schmalen Deckelseite, mit dem andern an die kurz eingeschnallten Mantelriemen bes mittleren, und alle 3 mit den um die selben und unter dem Sipkissen durchlausenden Umlausriemen ganz locker in bie gegenüber liegenben Ringe ber Borberfeite bes Dectels ein: gefdnallt werben. Siebei follen bie Umlaufriemen burch bie mittlere Dedelichleife, fo wie burch ben Aufhangriemen gezogen, und bie bewegliche Umlaufriemenschleife, nachbem bas vom Ringe que rudfehrenbe Strippenenbe burchgezogen, gegen bie Tornifter jurud: gefchoben werben; auch foll bie Schnalle nicht unter bas Sitfiffen. fonbern auf ben Tornifter ju liegen fommen. Die übrigen Tornifter muffen aber an ber Referve-Laffete, ber Referve-Burft: und ben Referve-Munitionsmagen vertheilt und bort auf abnliche Art befestigt werben. Bon ben Tornistern ber Bebienung ber furgen Saubiten werben 2 berfelben auf bie Deichselarme bes Borbergestelle vom Munitionewagen und zwar zwifden ber Achefchale und hinteren Bugwage auf einander gelegt, ein britter vor biefelben gestellt, alle 3 unter einander und mit ben Deichselarmen aut verbunden. Der vierte wird auf ber Sanbfeite bes Dagens an bie Refervebeichfel befestiget, bie übrigen aber auf bie Refervewagen vertheilt und auf abnliche Beife festgeschnallt.

Anmerkung. Bei Detachirungen von Biecen ober Jügen tonnen bei ben Gefinder Batterien 2—3 Tornister auf ben Burfimunitionswagen ihren Alaginenen und zwar ber 7te mit seinem Aufhängriemen an die bilgerne hanbhabe des Kastens eingehängt, mit der Deckelseite aufwarts auf die Wurft gelegt und mit den über ihn und von hinten durch den vorderen Anhaltriemen der Wurft gezogenen Tragriemen befestigt, indem letztere in ihrer Schalle und ihren Haten eingemacht werben. Der Ste Tornister findet seinen Platz an der Rücklehne, indem er mit der Deckelseite gegen dieselbe auf die Burft gestellt und mit den beiden Mantelriemechen, so wie mit dem horizontal um die Mitte berumgezogenen und unter den beiden außern Decksirtippen durch-lausenben Ilmlausfriemen an der Lehne befestigt wird. Bei der leichen langen 7-pfünder haubige kömmt der Ite Tornister über den Aten an die hölzerne Handhabe auf gleiche Weise gelegt und mit beiden Ilmlausfriemen an selben besteht.

Sollte ein Itägiger Fouragevorrath ausnahmsweise auf ben Geschüten und Wägen ber Batterie fortzubringen sein, so können zur Erlangung eines größeren Raumes die Profissen aller Wagen mit ihrer Mitte gerade über die Achse geset werden und die Haberssäde sinden auf den Fußbretern der Prohen, auf den Prohkastendeln der Batteries und Reserver-Munitionswagen ihren Plat. Das heu — entsernt vom Feinde — in so großer Menge als möglich mitgeführt — kann auf den Reserverddern, Deckeln der Prohen und Munitionswagen, zwischen den Lassetzmahnen und auf den Schutzgattern der Batteriewagen mitgeführt werden. Tritt jedoch Kampsbereitschaft; ein, mussen die Geschütze und die Wagen der Leine von allem diesen befreit sein.

144. Ausruftungstabelle für die Feldgeschüte an Munition und Requifiten.

|       |                   | venution and rec                                                                                     | Rani            |         | Í.               | Sauk           | ișen  |                |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------|----------------|-------|----------------|
|       |                   |                                                                                                      | 2               | 11      |                  | 7Her           |       | 13             |
|       |                   |                                                                                                      | 19 <i>B</i> 9 4 | 12Aer   | lange<br>leichte | lange<br>fcpw. | furze | 10ger<br>furze |
|       |                   | Rugelpatronenverschläge<br>Granatenverschläge                                                        | 4               | 3       | 3                | . 3            |       |                |
|       |                   | Kartatschenbüchsenverschl.                                                                           |                 |         | 1                | 1              |       |                |
|       |                   | E Granaten 1)                                                                                        | 10              | 8       |                  |                |       |                |
|       | 1                 |                                                                                                      | •               |         | 6                | 6              |       |                |
|       |                   | Sartatschenbuchsen                                                                                   |                 |         | 0                | 0              |       |                |
|       |                   | Sranaten                                                                                             |                 |         |                  |                | 5     | 4              |
|       | i                 | Rartätschenpatr                                                                                      | 10              | 6       | 1 .              |                |       | 4              |
|       | 1                 | E 2 Rartatschenbuchsen                                                                               |                 | 6       | 10               | 12             | 5     | 4              |
|       |                   | 12:lēth.                                                                                             |                 |         | 18               | 12             |       |                |
|       |                   | 5 Saubit 28 "                                                                                        |                 |         | 10               | 12             | 5     |                |
|       | 113               | B patronen 40 "                                                                                      |                 |         | 12               |                | 7     | 4              |
|       | In bem Progfaften | Fartatfchenvatr.  Kartatschenvatr.  Kartatschenvatr.  12:loth. 20 " patronen 28 " patronen 40 " 48 " |                 |         |                  | 12             |       | 6              |
| Probe | Bro               | /_ (Rugelpatronen .                                                                                  | 40              | 24      |                  |                |       |                |
| क्ष   | E                 | Rartatschenpatr. Daubihpatronen . Granaten                                                           | 10              | 6       |                  |                |       |                |
|       | Ā                 | g E Saubispatronen .                                                                                 |                 |         | 40               | 36             | 12    | 10             |
|       | 5                 | E S Granaten                                                                                         |                 |         | 18               | 18             | 5     | 4              |
|       |                   | = \ \Jutianananenouanen                                                                              |                 | 6       | 1 6              | 6              | 5     | 20             |
|       | 1                 | (3 ündröhrchen 2)                                                                                    | 70<br>10        | 40<br>5 | 40               | 40             | 20 2  | 20             |
|       |                   | (3ündröhrchen?)  Ling (3ündlichter                                                                   | 5               | 5       | 5                | 5              | 1     | 1              |
|       |                   | 2/Bunblichter:Rlemme                                                                                 | 1               | 1       | 1                | 1              | 1     | 1              |
|       |                   | E Raumnabel                                                                                          | 1               | 1       | 1                | 1              | 1     | 1              |
|       | 1                 | E Durchschlag                                                                                        | 1               | 1       | 1                | 1              | 1     | 1              |
|       |                   | A Reibahle                                                                                           | 1               | 1       | 1                | 1              | 1     | 1              |
|       |                   | B Mothschraube                                                                                       | 1               | 1       | 1                | 1              |       |                |
|       |                   | Sebrehtes Glieb                                                                                      | 1               | 1       | 1                | 1              | 1     | 1              |
|       | 1                 | E Stählerne Nägel                                                                                    | 2               | 2       | 2                | 2              | 2     | 2              |
|       | 1                 | Sammer                                                                                               | 1               | 1       | 1                | 1              | 1     | 1              |

|             |                                     | Ran                                         | onen  | 1_               | Sau   | bițen |       |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------------------|-------|-------|-------|
|             |                                     | 12                                          | 13    |                  | 7Her  |       | 13    |
| _           |                                     | eZer                                        | 12Ber | lange<br>leichte |       | furze | 10ger |
|             | 3ange                               | 1                                           | 1     | 1                | 1     | 1     | 1     |
|             | Behrer                              | · · 1                                       | 1     | 1                | 1     | 1     | 1     |
|             | 프를 Tajdidien                        |                                             |       | 1                | 1     | 1     | 1     |
|             | 基管 Senfel                           |                                             | 1 .   |                  |       | 1     | 1     |
|             | T & Bundrohrfapelle.                |                                             |       | 1                | 1     | 1     | 1     |
|             | Sanbschlägel Sanbschlägel Schnitzer |                                             |       | 1                | 1     | 1     | 1     |
| 380         | E Edniter                           |                                             |       | 1                | 1     | 1     | 1     |
| Prope       | So Cieftey                          | 1                                           | 1     | 1                | 1     |       |       |
|             | Werg zum Berpacken (                | <b>a</b> ) 81/2                             | 9     | 17               | 141/2 | 4     | 3     |
|             | Berhängschlöffer                    | . 2                                         | 2     | 2                | 2     | 1     | 1     |
|             | Siptisfen                           | . 1                                         |       | 1                |       |       |       |
|             | E Schlepptan                        | . 1                                         | 1     | 1                | 1     | 1     | 1     |
|             | 置 Solgart                           | . 1                                         | 1     | 1                | 1     | 1     | 1     |
|             | Borzugwage                          | . 1                                         | 1     | 1                | 1     | 1     | 1     |
| جه          | Wifcher und Seter an ei             |                                             |       |                  |       |       |       |
| Fet         | Stange                              | $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ | 2     | 2                | 2     | 2     | 2     |
| 23          | Richthebel                          | 3                                           | 4     | 3                | 4     | 4     | 4     |
| ber Laffete | Luntenstock                         | 1                                           | 1     | 1                | 1     | 1     | 1     |
| 1 56        | Rühleimer                           | . 1                                         | 1     | 1                | 1     | 1     | 1     |
| Mu          | be an einer Stange .                | 1/2                                         | 1/2   | 1/2              | 1/2   |       |       |

1) Cammiliche Granaten auf guntenfrange gestellt.

<sup>2)</sup> Berben bie Geschütze mit Reibzündröhrchen ausgerüstet, so kommen zu obigen Zündungen noch per Prote 14 Backen Reibzündröhrchen in ein Käsichen, welches zwischen dem linken Deichselarme und dem Träger seinen Blad findet, und auf 2 eisernen Schienen durch einen Schwedben und einen geraden Stollen mit Schraube befesigt ist. In diesem Falle kömmt auch eine Abziehzschnur in das Requisitensach.

# 145. Ausruftungstabelle für die Munitionswagen an Munition für die Batterien.

|   |                                                         | Wi                |                                  | Linie           | n:Mu        | nitions             | wagen                |
|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|----------------------|
|   |                                                         | Muni<br>Wa<br>für | gen                              | 1836<br>für bie |             | 180<br>für          | 00<br>bie            |
|   |                                                         | 6Aer<br>Ranone    | TBer<br>feichte fange<br>Haubige | 12Ber<br>Kanone | TRer fcmerc | TØer<br>furze Haub. | 10ger<br>furze Haub. |
|   | Rugelpatronenverschlä:                                  | 4                 |                                  | 3               |             |                     |                      |
|   | Granatenverschläge .<br>Rartätschenbuchsenver-          |                   | 3                                |                 | 3           |                     | •                    |
|   | schläge                                                 |                   | 1                                |                 | 1           |                     |                      |
|   | Rugelpatr                                               | 10                |                                  | 8               |             |                     |                      |
|   | Ber: Rartatschen:                                       |                   | 6                                |                 | 6 .         |                     |                      |
|   | buchsen                                                 |                   | 6                                |                 | 6           |                     |                      |
|   | / Partatediannate                                       | 10                |                                  | 6               |             |                     |                      |
| - | Rartatschenbuchs. 12loth.                               |                   |                                  | 6               |             |                     |                      |
|   | 是言 12löth.                                              |                   | 10                               |                 | 12          |                     |                      |
|   | Saubib: 20 "                                            |                   | 18                               |                 | 12          |                     |                      |
|   | Rartātschenbūch. (1216th. Sanbib. 20 " patr. 40 " (48 " |                   | 12                               | :               | 12          |                     | :                    |
|   | Rugelpatronen                                           | 40                |                                  | 24              | Ì           |                     | 1.                   |
|   | Rartatichenpatr                                         | 10                |                                  | 6               |             |                     |                      |
|   | Garhitmatronen'                                         |                   | 40                               | 1               | 36          |                     |                      |
|   | E Granaten                                              |                   | 18                               |                 | 18          |                     |                      |
|   | Aartatschenbuchsen                                      |                   | 6                                | 6               | 6           |                     |                      |
|   |                                                         | 70                | 40                               | 40              | 40          |                     |                      |
|   | Zündlichter                                             | 10                | 4                                | 5               | 4           |                     |                      |
|   | Lunte (Klafter) .<br>Werg zur Berpactung                | 5                 | 5                                | 5               | 5           |                     | 1.                   |
|   | (8)*)                                                   | 81/2              | 17                               | 9               | 141/2       |                     |                      |

<sup>\*)</sup> Bobei basjenige fur bie Requifiten inbegriffen ift.

|                   |                                                                  | Muni           | rst:<br>tions:<br>gen<br>bie     | 18<br>für       | 36                         | nitions<br>18<br>für   |       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-------|
|                   |                                                                  | 6Aer<br>Ranone | TRet<br>leichte lange<br>Haubise | 12Ber<br>Kanone | TBer fcwere<br>lange Saub. | 7Ber<br>furze Haubitze | 10Ter |
|                   | ugelpatronen:{große<br>verschläge }sleine<br>artätschenpatronen: | 5              |                                  | 5<br>1          | :                          | :                      |       |
| 5<br>6            | verschläge                                                       |                |                                  | 1               | 3                          | 2                      | 1/2   |
| (3)               | verfchlag (zu Haubits=<br>vatronen)                              | :              | 1 4                              | :               | 7                          | 11                     | 51/2  |
| - 1               | fchläge                                                          | 1              | 1                                | 1               | 1                          | 1                      | 1/2   |
| iebem Merfchlag & | Rugelpatronen                                                    | 10             |                                  | 8 1)            |                            |                        |       |
| Derfortan         | Rartatschenpatr Granat.aufluntenfr.                              |                | 6                                | 6               | 6                          | 6                      | 8     |
| 100               | Rartatfchenbuchfen                                               |                |                                  | 62)             |                            | 6                      | 4     |
| iehem             | (20=löthige                                                      |                | 15                               |                 | 143)                       |                        | :     |
| 3                 | Haubits 28 "<br>patr. 40 "                                       |                |                                  |                 |                            | 33                     | 8 4 4 |
|                   | pair. 40 "<br>48 "                                               |                |                                  |                 | 143)                       | ı.                     |       |
|                   | Rugelpatronen                                                    | 50             |                                  | 44              |                            |                        | 1 .   |
|                   | Rartatschenpatr.                                                 |                | 15                               | 6               | 42                         | 72                     | 48    |
| Summe             | Saubippatronen                                                   |                | 24                               |                 | 42                         | 66                     | 44    |
| J.                | Rartatichenbuchfen                                               |                |                                  | 6               |                            | 6                      | 4     |
| (3)               | Dunvibythen                                                      | 60             | 30                               | 70              | 50                         | 90                     | 70    |
|                   | Zündlichter                                                      | 7              | 4                                | 9               | 7                          | 12                     | 8     |
| 97                | Lunte (Klafter) .<br>Berg zur Berpack. (Pfb.)                    | 10             | 10                               | 10              | 10 24                      | 10<br>33               | 10 24 |

1) 8 Batr. im großen, 4 im flein. Berfchl. 2) 3m Kartatfch. Batr.-Berfchl. 3) 2 Batronenverschl. mit 20loth., 1 mit 48loth. 4) Für ble Kartatfchenbuchf. im halb. Sanbigp. Berfchl.

|                                        | 1                    |                | ırft:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Linie           | n:Mu                    | nitions             | wagen                |
|----------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
|                                        |                      | 280            | Munitions:  Ragen für bie  für bie  1836 für bie  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300 |                 | 180<br>für              |                     |                      |
|                                        |                      | 6Acr<br>Kanone | TBer<br>leichte lange<br>Haubige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12Ber<br>Kanone | TEr schwere lange Saub. | TBer<br>furze Saub. | 10ger<br>furze Saub. |
| eines<br>ns                            | Rugelpatronen        | 90             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68              |                         |                     |                      |
| ein<br>ng                              | Rartatichenpatronen  | 10             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12              | . 1                     |                     |                      |
| 36                                     | Saubispatronen       |                | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 78                      | 72                  | 48                   |
| 110                                    | Granaten             |                | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 60                      | 66                  | 44                   |
| ctalaustrüftung eii<br>Munitionswagens | Rartatichenbuchfen   |                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12              | 6                       | 6                   | 4                    |
| gri                                    | Bunbrohrchen         | 130            | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110             | 90                      | 90                  | 70                   |
| an in                                  | Bunblichter          | 17             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14              | 11                      | 12                  | 8                    |
| tal<br>Ba                              | Lunte (Rlafter)      | 15             | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15              | 15                      | 10                  | 10                   |
| Totalaustüstung<br>Munitionswa         | Berg gur Verpact.(#) | 16             | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22              | $381/_{2}$              | 33                  | 24                   |

146. Ansruftungstabelle für die Linien-Munitionswägen als Refervewägen an Munition für die

|            |                           | Batteri.                   | en.          | 2        | nsten      | t 18:     | 36        | 9        | Enster     | m 18         | 00_             |
|------------|---------------------------|----------------------------|--------------|----------|------------|-----------|-----------|----------|------------|--------------|-----------------|
|            |                           |                            |              | Kan 1989 | 12Øcr ) 23 | San Sidio | bigen aug | Ear \no. | 12Øcr \ 13 | Sail Dathini | lange<br>ibipen |
|            |                           | [patronenv                 |              | 4        | 3          |           |           |          |            |              |                 |
|            | Rarta                     | atenverschl<br>itschenbüch |              |          |            | 3         | 3         | ٠        |            | •            |                 |
| ==         | fchlä                     | ge                         |              |          |            | 1         | 1         |          |            |              |                 |
| Probfaffen | bem                       | Rugelpat                   | ronen<br>auf | 10       | 8          |           |           |          |            | •            | ٠               |
| 03         | In je                     | Luntenfr                   | canzen       |          |            | 6         | 6         |          |            |              |                 |
|            | 8                         | Rartatich                  | enbuchf.     |          |            | 6         | 6         |          |            |              |                 |
| Зи реш     | E                         | Rartätfd                   | enpatr.      | 10       | 6          | . 4       |           |          |            |              |                 |
| 0          | he                        | Rartatid                   | enbuchf.     |          | 6          |           |           |          |            |              |                 |
| 5          | E CE                      |                            | (12loth.     |          |            | 10        | 12        |          |            |              |                 |
| •          | ben Fächern<br>es Kastens | Saubit=                    | 20 "         |          |            | 18        | 12        |          |            |              |                 |
| Ma         | n be                      | patronen                   | 140 ,,       |          |            | 12        |           |          |            |              |                 |
|            | 500                       |                            | 48 "         |          |            |           | 12        |          |            | 1.           |                 |

|                    |                                           |                                                                           |                                            |                               | Syste                   | m 18                          | 36                            | 1                   | Syfte            | m 19                                                                                                                              | 00                |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                    |                                           |                                                                           |                                            | Rar                           | ionen                   |                               | er lange<br>ubiken            | Ra                  | ~                |                                                                                                                                   | r lange<br>ubiken |
|                    |                                           |                                                                           |                                            | 6Ker                          | 12Ber                   | Leichte)                      | (div.)                        | 68cr                | 12Rer            | (cidite)                                                                                                                          | (dm.              |
| In bem Progfasten  | & Cumme                                   | artätsaubigr<br>aubigr<br>anate<br>artätsa<br>ändröl<br>ändlick<br>nte (J | henbüchsen<br>orchen<br>oter<br>Rlafter) . | 40<br>10<br><br>70<br>10<br>5 | 24<br>6<br>6<br>40<br>5 | 40<br>18<br>6<br>40<br>4<br>5 | 36<br>18<br>6<br>40<br>4<br>5 |                     |                  |                                                                                                                                   |                   |
|                    | Rugel<br>verfa<br>Karta<br>verfa<br>Hanbi | patror<br>dyläge<br>tscheny<br>hläge<br>ppatro<br>itenve                  | oatronen=<br>onenverschl.<br>rschläge      | 8 ½<br>6<br>2                 | 5 1 1                   | 13                            | 101/2                         | 1 8 2               | 7 . 2            |                                                                                                                                   | 4 9               |
| In bem Hinterwagen | Jündi<br>Zündi<br>Ku                      | ge .<br>ingenv<br>gelpai                                                  | erschäge .  ronen 1) enpatr.               | 1<br>10<br>10                 | 1<br>8<br>4<br>6        | 1 1                           | 1                             | 1<br>15<br>10<br>10 | 1<br>8<br>6      | 1 1 .                                                                                                                             | 1 1 .             |
| In bem             | Berfchlo                                  | ubiţ:<br>atr.                                                             | 12löth.<br>20 "<br>40 "                    |                               |                         | 16 <sup>2)</sup><br>16        | 142)                          |                     |                  | $ \begin{array}{c}     4^{3} \\     16^{2} \\     \hline     8^{3} \\     \hline     16^{4} \\     \hline     4^{3} \end{array} $ | 14 6)             |
|                    | te                                        | nfrån                                                                     | .48 " n auf Lun= gen genbüchsen            |                               | 65)                     | 6 6                           | 14<br>6<br>6                  |                     | 6 <sup>5</sup> ) | 6 6                                                                                                                               | 6<br>6            |

<sup>1) 1</sup> großer Augelpatronenverfcil. enthalt bei ber 6.pfb. Kanone 15, bei ber 12.pfb. 8 Batr., 1 fleiner Bericit. bei ber Gpb. Kanone 10, bei ber 12.pfb. 4 Batr., 2) Auf biefe Beife 2 Bericht. 3) Bufammen in einem Bericht. 4) In einem Bericht. 5) In bem Kartatichenpatronenvericht. 6) Auf biefe Beife 3 Berichtlage.

| Ω | n | 0 |
|---|---|---|
| z | 3 | z |

|                                       |                               | 0                               | nftem                             | 183                              | 6 1                              | 0          | nften                            | 180                             | 0                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                       |                               | Rano<br>1989                    | 12Øcr \ =                         | Her Sau                          | lange<br>bițen                   | Ranc Que ( | 12Ker ) =                        | Mer San Stein!                  | lange<br>bigen                  |
|                                       | Rugelpatronen Kartätschenpatr | 60<br>20<br><br>100<br>12<br>10 | 44<br>6<br><br>6<br>70<br>9<br>10 | 48<br>36<br>6<br>50<br>7<br>10   | 42<br>36<br>6<br>50<br>7<br>10   | 95<br>20   | 56<br>12<br>12<br>90<br>11<br>10 | 64<br>54<br>6<br>80<br>10<br>10 | 56<br>54<br>6<br>80<br>10<br>10 |
| Totalaustuftung eines Munitionswagens | Rugelpatronen                 | 100<br>30                       | 14                                | 88<br>54<br>12<br>90<br>11<br>15 | 78<br>54<br>12<br>90<br>11<br>15 | 95<br>20   | 56<br>12                         | 64<br>54<br>6<br>80<br>10       | 56<br>54<br>6<br>80<br>10<br>10 |

Unmerkung: Wenn bie Linien-Munitionsmägen (1836) als Reserve-Muni-tionsmägen für 12-pfb. und 7-pfb. Munition im hauptparke bienen, werben sammtliche Bunbrohrchen und Junblichter im hinterwagen untergebracht.

# 147. Ausruftungstabelle für die Linien-Munitions-wägen an Munition für Sandfeuerwaffen.

|                                                                                                         | Lin     | ien:Mur | itionsw | agen    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| J.                                                                                                      | 18      | 36      | 18      | 00      |
|                                                                                                         | Infant. | Ravall. | Infant. | Ravall. |
| Infanterie: und Ravallerie: Patronenverschläge In jedem (Musketenpatronen Berschlag (Pistolenpatronen . | 2016    | 3024    | :       |         |
| Summe Mustetenpatronen Piftolenpatronen .                                                               | 8064    | 12096   | :       | :       |

|                       |           |                                                 |           | ien:Mun      |         |         |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|---------|
|                       |           |                                                 |           | 36           |         | 00      |
| _                     | _         |                                                 | Infant.   | Ravall.      | Infant. | Ravall. |
|                       | P         | fanterie= und Ravallerie=<br>Batronenverschläge | 6         | 6 1)         | 9       | 92      |
|                       | SI        | upenpatronenverschläge                          | 1         | 1            | 1       | 1       |
|                       | 34        | indhütchenverschläge                            | 1         | 1            | 1       | 1       |
|                       |           | Mustetenpatronen                                | 2016      |              | 2016    |         |
|                       |           | Stutenpatronen                                  | 768       |              | 768     | •       |
|                       | 80        | Rarabiner:   Verschl vatronen   imInf.u.Rav.    |           | 1260         |         |         |
|                       | Berfchlag | Patr. Verschl.<br>(imStup. Patr.                |           | 2520         | •       | 2520    |
| 3m Binterwagen        |           | Pistolen: Berschl patronen imInf.u. Rav.        |           |              |         | 1512    |
| nrern                 | jebem     | Bleiblöcken im Stuten:                          |           | 3024         |         | 3024    |
| Ç L                   | 34        | Batr.=Berfchlag                                 | 32        |              | 32      |         |
| 5                     |           | Stupenpflaster im Stup.:<br>Patr.: Berschlag    | 800       |              | 800     |         |
|                       |           | Bunbhutchen im Bunbhut-<br>chenverschlag        | 30000     | 45000        | 30000   | 45000   |
|                       |           | Musfetenpatronen                                | 12096     |              | 18144   |         |
|                       |           | Stutenpatronen                                  | 768       | 0000         | 768     | 7560    |
|                       | Summe     | Rarabinerpatronen                               |           | 8820<br>9072 | •       | 19656   |
|                       | m         | Bistolenpatronen                                |           | 9072         | 32      | 19000   |
|                       | (3)       | Bleiblodchen                                    | 32<br>800 |              | 800     |         |
|                       |           | Stupenpflaster                                  | 30000     | 45000        | 30000   | 45000   |
| 931                   |           | Musfetenpatronen                                | 20160     |              | 18144   |         |
| =                     | en        | Stutenpatronen                                  | 768       |              | 768     |         |
| 118                   | 300       | Rarabinerpatronen                               |           | 8820         |         | 7560    |
| =                     |           | Pistolenpatronen                                |           | 21168        |         | 19656   |
| E.                    | 101       | Bleiblocken                                     | 32        |              | 32      |         |
| ıne                   | H         | Stugenpflafter                                  | 800       |              | 800     |         |
| Lotalaubrustung eines | na<br>na  | Bunbhutchen                                     | 30000     | 45000        | 30000   | 45000   |
| 0 8                   | 24        | Berg 3. Berpaden (Pfb.)                         |           | 2            |         | 2       |

148. Andrüftungstabelle für die Munitionswägen der Batterien an Geräthschaften und Refervetheilen.

|             |           | Batterien an Geräths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2331                                                                            | n und<br>irft:<br>itions:                                                       |                                                                  | every<br>Linier<br>itions                                        | 12                                      |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                                                                             | gen                                                                             | 18                                                               | 36                                                               | 1800                                    |
|             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6Ker<br>Kanone                                                                  | 7Aer<br>leichte lange<br>Haubige                                                | 12Ber<br>Ranone                                                  | 7Ber fcmere lange Saub.                                          | 7ger u. 10ger<br>furze Saub.            |
| Prope       | Innerhalb | Cohnen mit Kappe "ohne " Schraubenschlüssel. Bothgleichen Gebrehtes Glieb . 6Ker Eissteg (A1) Referve-Luntenstod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1<br>1<br>1<br>2<br>1<br>1                                                      | 1 1 1 2 1 1 1 1                                                                 | 1<br>1<br>2<br>1<br>1                                            | 1 1 2 1 1 1 1                                                    |                                         |
|             | Außerhalb | Worhängschlößer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 1 1                                                                           | 1 1 1                                                                           | 2 . 1 1                                                          | 2 . 1 1                                                          |                                         |
| Hinterwagen | Innerhalb | Jündröhrchentasche Raumnadel mit Riemen Jündlichterbüchse Fingerstuter . Leuntenwerberger . Huntenwerberger . Huntenwerberger . Huntenwerberger . Huntenwerbüchse . Bagenschmiere (Psie.) Beseuerzeng . Bachsefergen . Feuerzeng . Bindestränge . Lange Furge Buggurten . Lange Furge Fouragirstränge . Lange Furge Bouragirstränge . Lange Furge Bindestränge . Lange Furge Bindestränge . Lange Furge Bindestränge . Lange Furge Bindestränge . | 1<br>1<br>1<br>1<br>1/ <sub>2</sub><br>200<br>200<br>1<br>8<br>1<br>1<br>4<br>2 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1/ <sub>2</sub><br>200<br>200<br>1<br>8<br>1<br>3<br>1<br>4 | 1<br>1<br>1<br>1<br>20<br>200<br>1<br>8<br>1<br>3<br>1<br>4<br>2 | 1<br>1<br>1<br>1<br>20<br>200<br>1<br>8<br>1<br>3<br>1<br>4<br>2 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

|                        | 54101010-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Burft:<br>Munitions:<br>wagen |                       | Linien:<br>Munitionswagen               |                                       |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                       | 1836                                    |                                       | 1800                                                             |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GKer<br>Kanone                | TE et                 | 12Ber<br>Ranone                         | TRerfcmere fanbe.                     | 7Beru. 10Ber                                                     |
| Innerhalb              | Patronentornister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                             | 2<br>4<br>1<br>1<br>6 |                                         |                                       |                                                                  |
| Pinterragen Rufferhalb | Luntenverberger Haris gufeisen Haris gufeis |                               |                       | 2 2 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1/200 2000 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 |

| 14          | M          | Ausrüftungstabelle für die Linien:<br>unitionswägen als Refervewägen |                            |      | Linien:<br>Munitiones<br>magen |  |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|--------------------------------|--|
|             | an         | Geräthscha                                                           | iften u. Refervetheilen.*) | 1836 | 1800                           |  |
| Prope       | Innerhalb  | Requisiten- fache  Representation (Bedrehtes Glieb                   | Cohnen mit Rappe           | 1    |                                |  |
|             |            |                                                                      |                            | 1    |                                |  |
|             |            |                                                                      |                            | 1    |                                |  |
|             | 1116       |                                                                      | . ocologicioten            | 2    |                                |  |
|             | 50         |                                                                      | 1                          | •    |                                |  |
|             |            |                                                                      | 1                          | •    |                                |  |
|             | alb        | Borhanafchl                                                          | öffer                      | 2    |                                |  |
|             | Lufferhalb |                                                                      |                            | 1    |                                |  |
|             |            | Borzugwage                                                           | 1                          |      |                                |  |
| Sinterwagen | Innerhalb  |                                                                      | Sufeifen                   | 20   |                                |  |
|             |            |                                                                      | Sufnagel                   | 200  |                                |  |
|             |            | Im                                                                   | Schmierbuchfe              | 1    |                                |  |
|             |            | Requisiten= <                                                        |                            | 8    | •                              |  |
|             |            |                                                                      | Refervepropnagel           | 1/4  |                                |  |
|             |            |                                                                      | Bacheferzen                | 3    | 3                              |  |
|             |            |                                                                      | Feuerzeug                  | 1    | 1                              |  |
|             |            | Auf                                                                  | Bugftrange lange           | 1    | 1                              |  |
|             |            | ben Ber=                                                             | Composition france         | 6    | 1 3                            |  |
|             |            | schlägen (                                                           | Fouragirstränge            | 4    | 4                              |  |
|             |            | Im<br>Requisiten: {<br>Rästchen                                      | Dufeisen                   |      | 20                             |  |
|             |            |                                                                      | Sufnägel                   |      | 200                            |  |
|             | -          |                                                                      | Schmierbuchfe              |      | 1                              |  |
|             | aff        |                                                                      | Wagenschmiere (Pfb.)       |      | 12                             |  |
|             | Nufferhalb |                                                                      | Lohnen mit Rappe           |      | 1                              |  |
| ,           |            |                                                                      | " ohne "                   |      | 1                              |  |
|             |            | Stupen                                                               | Schraubenschlüffel         |      | 1                              |  |
|             |            |                                                                      | Rothgleichen               |      | 2                              |  |
|             |            |                                                                      | Reibnagel                  |      | 1                              |  |
|             |            | 0                                                                    | 6:pfd. Giesteg (Na 1)      |      | 1                              |  |

<sup>\*)</sup> Diese Gegenstände erhalt jeder Reserve-Munitionswagen (sowohl bei ben Batterien als im Haubtparke) noch ausser ber in Nr. 146 und 147 angeführten Munition, je nachdem er für die Artillerie- oder handseuerwassens Munition bestimmt ist.

|                            |                                                                                                                                                                                                                    | Lin<br>Muni<br>was                                      | tions:                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                    | 1836                                                    | 1800                                                    |
| - Hiterwagen<br>Aufferhalb | Borhängschlösser Borzugseile (*) Pserbspssche (*) Laterne mit Korb Tränkeimer Reserve:Borzugwage Reserve:Drtscheiter Reserve:Deichsel, ganze Reserve:Raber (Na. 1) Hinteres Chec (Na. 2) Burschausel Stechschausel | 2<br>1<br>4<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1,3<br>2/3<br>1<br>1 | 3<br>1<br>4<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1/3<br>2/3<br>1<br>1 |

<sup>\*)</sup> Als Batterie-Reservemagen 2 Borgugfeile und 6 Pferbepfiode. 150. Audruftungstabelle für die Reldschmieden.

|               | Prope                                                                                                                                                                                                                                                          | Anzahl               |               | Prope         | Angabl                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Im Proglaffen | Einfatfasten, eiserner Werkzeugfasten  Dufraspeln  flache Hand: Sgroße feilen mittl.  Eichalbrunde Handseile mittlere Etubelseilen, mittlere Feilenheste Amboshorn Schrauben: mit Gabeln schiffel gewöhnlicher Mageleisen Handhammer Sethammer Rorschlachammer | 11213 12511121122112 | 3m Prohfaften | Schrottmeißel | 2<br>1<br>1<br>2<br>1<br>1<br>3<br>1<br>4<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Proșe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anzabl                               |                                  | Sinte           | rwagen                                |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Sm Blaebalgter Inderecklie Auflerhalb In Prohe faften og Franklich in Prohe faften og Franklich in Prohe faften in Prohe fafte | f. Linienlehre anz. Schraubenschlüssel denbeisen denbeisen denbeisen denbeisen denbeisen derzugwage derhängschlössen derhängs |                                      | Gerha                            | Lafe erenftigen | deck                                  | m. Heft<br>hne "<br>er<br>n<br>ott |
| Prohe Incression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | In der großen & Rohle Abtheilung & Sack Cohnen m Im Requisiten Schrauben fache Rohneleich Eisfteg (I Jugstränge, lang " furze " furze Bouragirstänge Bouragirstänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | en ( ba; it s ne ifchl en va. 1 e mi | dappe<br>"affel<br>iMing<br>ne " |                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 50 1 1 1 1 1 2 2 1                 |

|              |            |                                                                  | Gepa | Offiziers.<br>fwagen<br>ür | Na. II.<br>als<br>Beimager |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
|              |            |                                                                  | 6Her | 12#er                      | gur Felb.                  |
| _            |            |                                                                  | Bat  | terien                     | jujintene                  |
| se           | Aufferhalb | Holzart                                                          | 1    | 1                          | 1                          |
| große        | erl        | Borgugwage                                                       | 1    | 1 1                        | 1                          |
| <del>2</del> | E          | Borhängschlöffer                                                 | 2    | 2                          | 1 2                        |
| _            | ক          | Sorthungschitoster                                               |      | 2                          |                            |
|              |            | Maaßflab, meffinger mitFutteral<br>Wagnerwerfzeugfasten mit Bor: | 1    | 1                          |                            |
|              |            | hängschloß                                                       | •    |                            | 1                          |
|              |            | hangfchloß                                                       |      |                            | 1                          |
|              |            | hangschlöffern                                                   |      |                            | 1                          |
|              |            | Deichseleisen                                                    |      |                            | 1                          |
|              |            | Achfe, eiferne                                                   | 1    | 1                          |                            |
|              |            | Borzugwage                                                       | 1    | 1                          |                            |
| _            |            | Rummetleiber                                                     |      |                            | 6                          |
| Ben          | 16         | Sielengeschirre                                                  |      |                            | 4                          |
| ממ           | rhi        | Stangengeschirre (Paar) .                                        | •    | •                          | 1                          |
| Pinierivagen | Innerhalb  | Aummeteisen (Baar)                                               |      |                            | 2                          |
| Ħ            | 5          | Rnebeltrensen                                                    |      | •                          | 2                          |
| 30           |            | & Obergurten                                                     |      |                            | 5                          |
|              |            | Untergurten                                                      |      |                            | 5                          |
|              |            | Pferbebeden, wollene                                             |      |                            | 6                          |
|              |            | Sünterzugwagen                                                   | 2    | 2                          |                            |
|              |            |                                                                  | 4    | 4                          | •                          |
|              |            | (vorbere 6:pfb.                                                  | A    | 4                          | •                          |
|              |            | Ortscheiter                                                      | 4    | 6                          | •                          |
|              |            | 12.pfb                                                           |      | 6                          |                            |
|              |            | wordere 6. pfb.                                                  | 3 5  | 3                          |                            |
|              |            | Felgen hintere "                                                 | 5    | 4                          |                            |
|              |            | 9 8 (12:pfb                                                      |      | 4                          |                            |

|             |            |                            | M. I. als<br>Gepadn | Offiziers. | A6. II.  |
|-------------|------------|----------------------------|---------------------|------------|----------|
|             |            |                            | 6Wer                | 128er      | Beimagen |
|             |            |                            | Bat                 | terien     | [chmiebe |
|             |            | (Rabichieneneifen (Bfb.)   |                     |            | 40       |
|             | 120        | Bifen Sufftabeifen (Bfb.)  |                     |            | 40       |
| =           | Innerhalb  | Gifen: Bufftabeifen (Pfb.) |                     | •          | 40       |
| age         | 3          | (Bfb.)                     |                     |            | 40       |
| Sinterwagen |            | Wagenwinde                 |                     |            | 1        |
| Sin         | 911        | Laterne mit Rorb und Gurte | 1                   | 1          | 1        |
|             | rig        | Pferbepflode               | 6                   | 6          | 6        |
|             | Rufferhalb | Tranfeimer                 | 1                   | 1          | 1        |
|             | 200        | Borhangschlöffer           | 3                   | 3          | 3        |

Bemertung: Die 8 Schiepptaue ber Batterie tommen auffer ber Befechtsbereiticaft von ben Geschunpropen in ben hinterwagen bes Batteriemagens Rr. I (f. 141 b).

3m Bagnerwerfzengfaften.

|                     | Unjahi |                              | Angahi |
|---------------------|--------|------------------------------|--------|
| Spithohrer          | . 4    | Sagefeile, breiedige         | 1      |
| Magelbohrer         |        | Solgrafpel, halbrunde fleine | 2      |
| Frangofifche Bohrer | 2      | Banfhammer                   | 1      |
| Sohleisen mit Beft  | 2      | Schlichthobel                | 1      |
| Balleifen " "       | 1      | Scharfhobel                  | 1      |
| Stemmeifen mit Beft | 3      | Streichstein                 | 1      |
| Derel mit Stiel     |        | Streichmobel                 | 1      |
| Stodhade            |        | Bohrerhefte                  | 6      |
| Greifgirfel         | 1      | Maafftab, holg. ju 2' Lange  | 1      |
| Spitzirfel          | 1      | Schrägmaaß                   | 1      |
| Schneibmeffer       | 2      | Binfelmaag, bolgernes        | 1      |
| Beißgange           | 1      | 7. 7. 9.                     |        |

3m Cattlerwerfzeugfaften.

|                                             | Unjaht | 1             | Anjahl |
|---------------------------------------------|--------|---------------|--------|
| Ahlen verschied. 5 mit Heft<br>Größe ohne " | 6      | Schere        | 1      |
| Größe gohne "                               | 12     | Sattlerhammer | 1      |
| Wertmeffer großes                           | 1      | Handhammer    | 1      |

3m Sattlerwerfzeugfaften.

| ·                                   |        | Jean Denleene                 |        |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
|                                     | ungaht |                               | Anzahl |
| Spitzange                           | 1      | Rreibe (£)                    | 16     |
| Bohrer                              | 1      | Roghaare, gefponnene (Pfb.)   | 15     |
| Wendling                            | 1      | Leinwand, ungebleichte (GII.) | 6      |
| Locheifen                           | 3      | Stupenfcnallen                | 3      |
| Birtel, eiferner                    | 1      | Borberzeugschnallen Bund      |        |
| Rahenabeln (Bafete)                 | 3      | Guntanfelmallan du            | 1      |
| Nähfluppe                           | 1      | Gurtenschnallen \ 50 St.      | 1      |
| Fingerhut                           | 1      | (große                        | 50     |
| Füllftangel mit haarhafen           | 1      | Son allenborn (fleine         | 50     |
| Feile, fleine flache                | 1      | für Stuten                    | 3      |
| Einbindahle                         | 1      | Balgen zu Gurtenfchnallen     | 50     |
| Abheftnabel, große , .              | 1      | Mieten                        | 50     |
| Rantenzieher                        | 1      | Stupentafchen mit Rieten      | 8      |
| Streichstein                        | 1      | Salfterringe                  | 25     |
| Reifelbeine                         | 2      | Salbringe                     | 10     |
| Maafftab v. Fifchbein, 4 lang       | 1      | Schweifringe                  | 10     |
| Spigmeißel                          |        | Ginfpannringe                 | 10     |
| Breitmeißel                         |        | Schloßnägel ganze             | 1000   |
| Gleichlatte (4') mit Charnier       |        | halbe                         | 1000   |
| Schwärzpinsel                       | 1      | Rahmnägel                     | 1000   |
| Sattlertasche                       | 1      | Rartatichennagel              | 1000   |
| Schneidbret                         | 1      | Sattelnägel                   | 200    |
| Blankleber (Saut)                   | 1/2    | Rlammern   mit Unterlagen     |        |
| Rindsleber, fchwarzes (Saut)        | 1/2    | ( ~ 4/110 11                  | 12     |
| Schaffelle                          | 2      | Wirbel zu Reitstangen         | 10     |
| Ralbsfelle, braune                  | 2      | Umlauf zu Reitstangen und     |        |
| Rehfelle                            | 4      | Rnebeltrenfen                 | 10     |
| Binbfaben(Bfb.) mittleren ftarfen   | 1      | Rinnfetthafen                 | 20     |
| ( parten                            | 1      | Langglieber                   | 20     |
| 3wirn (£) ungebleichten . fchwarzen | 4      | Gebrehte Glieber              | 10     |
| margen                              | 4      | Strangscheiben                | 4      |
| Wachs (£)                           | 4      | Schurz, leinener              | 1      |
| Schwarze (Plo.)                     | 1      |                               |        |
| Unschlitt (£)                       | 8      |                               |        |
|                                     | 1      |                               | 1      |

In ben Wagen A. I. fommen ferner auch bie 5 Mantelface mit dem Gepäcke ber Batterie-Offiziere, in den Bagen A. II. die Kompagnie-Bucher und Listen und bas Gepäck der Ouvriers.

| Com (Elfonthailmonf. Lla                                                                                                                                                                                           | 6Wer               | 128er              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Im Eisentheilverschlag.                                                                                                                                                                                            |                    | tterie             |
| Schienennägel in einem Sade                                                                                                                                                                                        | 60                 | 60                 |
| Laffetennagel in einem   verfentte   große                                                                                                                                                                         | 25                 | 25                 |
| Laffetennägel in einem berfenkte große Sade gestämpste große gestämpste mittlere                                                                                                                                   | 25                 | 25                 |
| Schlognägel in einem Sacte & gange                                                                                                                                                                                 | 100<br>150         | 100<br>150         |
| Pfannenbolzen & Schließ:                                                                                                                                                                                           | 2<br>2<br>2        | 2<br>2<br>2        |
| Schraubenmuttern (barunter) (3u 0,75"Durchmeffer von jeder Gattung 2 runde) (30 0,75"Durchmeffer (30 0,42 0,42 0,33 0,33 0,42 0,33 0,42 0,33 0,42 0,33 0,42 0,33 0,42 0,33 0,42 0,42 0,42 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 | 9<br>6<br>10<br>10 | 9<br>6<br>10<br>10 |
| Beiche Speichenbanter mit 1 Stifte & 6:pfb.                                                                                                                                                                        | 16                 | 14                 |
| Beiche Velgenbanber mit 2 Stiften \ 6:pfb                                                                                                                                                                          | 8                  | 7 2                |

## 152. Gewichtstabelle der ausgerüfteten Gefchüte und Fuhrwerke der Feldartillerie.

|                        |                                      | Prote (feer) | Laffete mit<br>Rohr | Wagen (feer) | Munition unb<br>Jünbungen ') | Nequifiten2) | Gefammt-<br>Gewicht |
|------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------|
|                        | Geschüt .<br>Wurst-Mu-<br>nitionswa- | 771          | 1581                | _            | 422                          | 87           | 2861 ³)             |
|                        | gen                                  | 771          | _                   | 1108         | 8211/2                       | 381 1/2      | 3082 4)             |
| leichte lan-<br>ge Wer | (Gefchüt . Burftmu=                  | 771          | 1681                | _            | 4593/4                       | 901/4        | 3002 5)             |
| Haubite                |                                      | 771          | -                   | 1108         | 8781/2                       | 381 1/2      | 3139 6)             |

|                                                              | Prote (feer | Laffete n<br>Rohr | Wagen (leer | Munition und<br>Zündungen | Requifiten | Gefammt<br>Gewicht |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------------|------------|--------------------|
| 12Ver Sefchut .                                              | 771         | 26233/4           | _           | 501                       | 891/4      | 3985               |
| Ranone / Linienmus nitionsw.                                 | 771         | _                 | 9431/2      | 1331 1/2                  | 396        | 3442               |
| fcw. lange Gefchüt                                           | 771         | 25713/4           | _           | 4641/2                    | 943/4      | 3902               |
| Haubite nitionsw.                                            | 771         | _                 | 9431/2      | 12493/4                   | 3913/4     | 3356               |
| furze 7Ber Linienmu=                                         | 663         | 1568              | _           | 174                       | 70         | 2475               |
| Haubite nitionsw. (1800).                                    | -           | _                 | 1354        | 12781/2                   | 3721/2     | 3005               |
| furge (Befchut                                               | 518         | 1729              | _           | 195                       | 72         | 2514               |
| 10Ter Linien = Muni=<br>Haub. (tionew. (1800)                | -           | -                 | 1354        | 11751/2                   | 3721/2     | 2902               |
| ginien = Muni= f. 7%cr                                       | 771         |                   | 9431/2      | 1133                      | 3341/2     | 3182               |
| tionsw.(1836) [. lange als Referves                          | 771         | _                 | 9431/2      | 1255                      | 334 1/2    | 3304               |
| Munitionewg. f. 128er                                        | 771         | . —               | 9431/2      | 1329                      | 3341/2     | 3378               |
| f. 78cr fcm. lg.                                             | 771         | _                 | 9431/2      | 1266                      | 3341/2     | 3315               |
| Linien = Muni=/<br>kionow.(1836) (f. Inf.<br>alsInfanterie=/ | 771         | _                 | 9431/2      | 1458                      | 3341/2     | 3507               |
| 1. Ravallerie:/f.Raval.<br>Munitionswg.                      | 771         | -                 | 9431/2      | 1938                      | 3341/2     | 3987               |

|                                                   |                     | Prohe (feer) | Laffete mit Rohr | Wagen (leer) | Munition und<br>Bündungen | Requifiten | Gefammt-<br>Gewicht |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------------|------------|---------------------|
|                                                   | f. 6Ver             | _            | _                | 1354         | 989                       | 315        | 2658                |
|                                                   | f. TØer<br>Llange   | _            | _                | 1354         | 1121                      | 315        | 2790                |
| Linien = Muni=                                    | f. 12Ver            | _            | _                | 1354         | 1153                      | 315        | 2822                |
| tionsw. (1800)<br>als Referve:<br>Munitionswa:    | f. TTer<br>schw.lg. | _            | _                | 1354         | 1127                      | 315        | 2796                |
| gen                                               | f. 7Øer<br>furze    | _            | _                | 1354         | 1278                      | 315        | 2947                |
|                                                   | f. 10Ter<br>furze   | _            |                  | 1354         | 1175                      | 315        | 2844                |
| Linien = Muni=<br>tionsw.(1800)                   | f. Inf.             | _            | _                | 1354         | 1323                      | 315        | 2992                |
| alsInfanterie:<br>u. Ravallerie:<br>Munitionsw.   | f.Raval.            | -            | _                | 1354         | 1765                      | 315        | 3434                |
| Feldschmiebe .                                    |                     | 771          | _                | 1340         | _                         | 527        | 2638                |
| 1ster Batterie=<br>wagen als Re=<br>quisiten= und | Batt.               | 771          | _                | 9221/2       | _                         | 8791/2     | 2573                |
| Offiziere : Ge:<br>padwagen                       | (Batt.              | 771          | _                | 9221/2       | _                         | 9191/2     | 2613                |
| 2ter Batterie:<br>wag. als Felb:                  | - 3                 | 774          | -                | 9221/2       | _                         | 7361/2     | 2430                |
| schmiedbeimg.                                     | Batt.               | 771          | _                | 9221/2       | _                         | 7431/2     | 2437                |

1) Bei ber Munition ift bas Gewicht ber Berschläge und bes

jur Berpackung nöthigen Berges mit eingerechnet.
2) In bas Gewicht ber Requisiten sind ber Ladzeug, Schanzzeus und bie Gerathschaften aussen und innen mitbegriffen.

3) 4) 5) 6) Mit aufgesoffener Mannschaft steigern fich biese Bewichte auf 3311, 3832, 3452, 4039.

## XII. Ausruftung der Geschütze der Belagerungsund Festungsartillerie.

158. Ausruftung der Batteriefanonen auf Belagerungslaffeten.

| _              | •                                                                                                                                                                                                   | 6Ter                                                        | 12Ver                                                                     | 18#cr                                                                                       | 24Ver<br>lange                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                | Wischer (1) ::::                                                                                                                                                                                    | 1                                                           | 1                                                                         | 1                                                                                           | 1                                                                         |
| an ber Bettung | Dammzicher mit Nothschraube<br>an Stange 2)                                                                                                                                                         | 1/4<br>4<br>2<br>1                                          | 1/ <sub>4</sub> 4 2 1                                                     | 1/4<br>6<br>2                                                                               | 1/4<br>6<br>2<br>1                                                        |
| Auf und an     | Zündröhrchentasche mit Naum-<br>nabel und Fingersutter 6)<br>Zündlichterbüchse (T)<br>Geschützquadr. sammtTasche (T)<br>Kuntenstock 6)<br>Ravelle 6)<br>Befen 10)<br>Mundslotz für eis. Kanonen 11) | 1 1 1 1 1 1 1                                               | 1 1 1 1 1 1 1 1                                                           | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                                                                       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                   |
| 3m Bandmagagin | Referve:Raumnabel Hanmer  Bange Nagelbohrer Reibahle Durchschlag Etählerner Ragel Jünblichterklemme Luntenverberger Vogelzunge Laterne Lattenkinke (4'lange) Lattennägel                            | 1/2<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4 | 1/2<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4 | 1/2<br>1/3<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/2<br>4<br>10 | 1/2<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4 |

<sup>1)</sup> Auf 2 Labzeugfreugen rechts vom Geschüte, ber Seber unten, ber Bischer oben und beibe mit ihren Rolben nach ber Rudseite ber Batterie gefehrt, ber Bischerfolben ben Seberfolben überragenb.

Feuern lange 24-Pfunber mit Granaten, fo wird ein hohler Seter gegeben.

- 2) Stehen nur 1, 2 ober 3 Geschütze in Batterie, so wird auch fur biese ein Dammzieher gegeben, welcher auf die Ladzeugkreuze unter ben Seber, nach ruchwarts gekehrt, tommt.
- 3) In gleicher Anzahl rechts und links an die Achse, zwischen ben Laffetenwänden und Rabern, mit dem biden Theil nach unten gestellt.
- 4) Einer rechte, einer links neben ben Stofbalten. Sinb nur bei geneigten Bettungen nothig.
- 5) hinter ben Rugelhaufen, welcher links neben ber Bettung 1' von ber Bruftwehre abliegt; zwischen Rugeln und ber Bruftwehr bie Borschläge, welche 3 Kaliber lang, 1 Kaliber ftark aus heu und mit Stroh gebunden find.
- 6) Sangt an ber Traube. Birb mit Reibzunbrohrchen abges feuert, fo fommt unter ben Dedel bie Abziehfchnur.
- 7) Un ber Traube hangend. Beim Gebrauch ber Reibzunds röhrchen bleibt die Bunblichterbuchse weg.
- 8) Auf ben Luntenflockpfahl gesteckt, welcher sich 2 Schritte hinter und in ber Berlangerung ber Ladzeugkreuze befindet. Wirb mit Reibzundröhrchen abgefeuert, bleibt ber Luntenftock weg.
  - 9) Das Bunbloch bes Gefchutes bebedenb.
- 10) Links ber Bettung, zwischen bem Sperrfeil und ben Bor: fchlagen.
  - 11) Berfchließt bie Munbung ber eifernen Ranonen. (S. 253.)
- 12) Dient bas Handmagazin für weniger als 4 Ranonen, wirb auch für biefe von ben bezeichneten Gegenständen 1 Stud in bie Ausruftung gegeben.
- 13) Gleiche Bemerkung. Wird mit Reibzundröhrchen abgefeuert, bleibt die Bundlichterklemme und ber Luntenverberger aus ber Auszuftung weg.
- 14) Dienen fur ben Rachtichuß und beim Ritofchettiren.
- Die übrige Ausruftung bes handmagazins f. Schluffanmerfung S. 316.

154. Ansruftung der Batterie-Sanbigen auf Be-

|                        | lagerungs-Laffeten.                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | terie:<br>bițen                                                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                          | furze                                       | lange                                                                     |
| Auf und an ber Bettung | Bischer (1) Seper (2) Bischer und Seper an einer Stange 2) Dammaicher und Nothschraube an Stange 3) Hatronentornister mit Schniser Jündröhrchentasche mit Naumnabel und Kingersutter Jündrichterbüchse Elechüßgauadrant sammt Tasche Luntenstock Kapelle | 1<br>4<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1             | 1<br>1<br>                                                                |
|                        | Befen ) "                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                           | 1                                                                         |
| im Requis              | Rräher ,                                                                                                                                                                                                                                                 | 1/ <sub>2</sub> 1 1 1                       |                                                                           |
| Im Bandmagazin         | Referve:Naumnabel Hammer Jangc Nagelbohrer der der der der der der der der der                                                                                                                                                                           | 1/2 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 | 1/2<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4 |

### 308 Ausruftung der Gefcutte ber Belagerungs- u. Seftungsartitterie.

1) Wie bei ben Batterickanonen Nr. 153. Beim Rifoschettiren mit 10-pfb. langen Saubigen für bie Patronen noch ben 12-pfb. Seker.

2) Auf ben Labzeugfreugen mit bem Bifderfolben nach ber

Rudfeite ber Batterie.

3) Nur bei langen Saubigen, und stehen weniger als 4 berfelsben in einer Batterie auch fur biese einer, welcher feinen Plat unter bem Seber auf ben Ladzeugkreugen findet. (Rr. 153.)

4) Bei 25:pfunber langen Saubiken 6, bei allen übrigen 4 und

wie bei ben Battericfanonen (Dr. 153) geftellt.

5) Un ber Traube hangend. Wirb mit Reibzundröhrchen abgesfeuert, kommt eine Abziehschnur unter ben Dedel ber Bundröhrchenstafte und die Bundlichterbuchfe fallt weg.

6) Die bei ben Batteriefanonen Dr. 153; wird mit Reibgunt.

rohrchen abgefeuert, bleibt ber Luntenftod weg.

7) In ber Sohe ber linte ftebenben Mummern an ber Bruftwehr.

8) u. 9) Wie bei ben Batteriefanonen Rr. 153; wird mit Reibzundröhreigen abgefeuert ift bie Zundlichterklemme und ber Luntenverberger nicht nöthig.

10) Für 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 24 und 32 Loth.

11) u. 12) Die bei ben Batteriefanonen Dr. 153.

Die Granaten liegen in einer angemeffenen Entfernung rud: warts ber Batterie auf Rohrbeden mit Rinbehauten zugebedt.

## 155. Andruftung ber Batterie-Ranonen und Sanbiten auf baber. Festungslaffeten auf bem Balle.

|                    |                               |    | 130  | itte  | rie:  | Ran       | on.         | 3           | att.      | Şa          | ub.       |
|--------------------|-------------------------------|----|------|-------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                    |                               |    | 6Ker | 128er | 188cr | 24ger 1g. | 24Ber furge | 10ger furze | 10ger 1g. | 25Ber,furge | 25Ber 1g. |
| Auf n.an b.Bettung | Bischer                       | 1  | 1 1  | 1     | 1     | 1         |             |             | 1         | 2           | 2         |
| nan b.             | einer Stange                  | 1) |      |       |       |           | 1           | 1           |           |             | •         |
| guf.               | schräube an Stange . Gebbäume |    | 1/4  | 1/4   | 1/4   | 1/4       | 1/4         | 2           | 1/4       | 2           | 1/4       |

## Ausruftung ber Gefdutje der Belagerungs- u. feftungsartillerie. 309

|                        |                                                                                |                       |     | 380                                                                       | atte                                                                    | rie:S                                                            |                                                                    | on.                                                                          | 23                                                                           | att.:                                                                        | .Şa                                                                          | ub.                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                |                       |     | 6Fer                                                                      | 128er                                                                   | 18ger                                                            | 24Ber lg.                                                          | 24Ber furze                                                                  | 10Ter furze                                                                  | 10ger lg.                                                                    | 25Ber furze                                                                  | 25Ber lg.                                                          |
| Bettung                | Sperrfeile 2) Patronenbehälter 3 Patronentornifter Schniger Zündröhrchentasche | · · · mi              |     | 1 1                                                                       | 1 1 :                                                                   | 1 1                                                              | 1 1                                                                | 1 1 1                                                                        | 1 1 1                                                                        | 1 1 1                                                                        | 1 1 1                                                                        | 1 1 1                                                              |
| Auf und an ber Bettung | Naumnabel und futter                                                           | Finger<br>: :<br>famm | :(' | 1 1 1 1 1 1 1                                                             | 1 1 1 1 1 1 1                                                           | 1 1 1 1 1 1 1                                                    | 1 1 1 1 1 1 1                                                      | 1 1                                                                          | 1 1 1 1 1 1 1                                                                | 1 1 1 1 1 1 1                                                                | 1 1 1 1 1 1 1 .                                                              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                            |
| Im Requis              | Requifitenforb / Rräßer                                                        | • •                   |     |                                                                           |                                                                         |                                                                  |                                                                    |                                                                              | 1<br>1/2<br>1<br>1<br>1                                                      |                                                                              | 1 1/2 1 1 1                                                                  |                                                                    |
| Im Handmagazin         | Referveraumnabel hammer 7)                                                     |                       |     | 1/2<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4 | 1/2<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4 | 1/2<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1<br>1/4<br>1/4<br>1/4 | 1/2<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4 | 1/2<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1<br>1/4<br>1<br>1/4<br>1/4<br>1/4 | 1/2<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1 | 1/2<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1<br>1/4<br>1<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4 | 1/2<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1<br>1/4<br>1<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4 | 1/2<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4 |

|                                   | Ba   | tter  | ie:\$ | lan       | on.                             | 230                      | itt.                            | Sa                       | ub.                             |
|-----------------------------------|------|-------|-------|-----------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|                                   | 6Aer | 12Ber | 18Ker | 24Ber 1g. | 24Ber furze                     | 10ger furze              | 10ger 1g.                       | 25Ber furze              | 258er lg.                       |
| Gewichte von 1, 2 u. 3 Pfb. Bagen | 1/2  | 1/2   | 1/2   | 1/2       | 1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/2 | 1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/2 | 1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/2<br>1/4 | 1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/2 | 1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/2<br>1/4 |

1) 4) 6) Wie bei ben Kanonen und haubihen auf Belagerungslaffeten. hinfichtlich ber 25 Ker Wischer f. S. 240. Der Mundflot nur bei eifernen Geschützen.

2) Rechts bes Rahmens an ber Bruftwehr.

3) u. 5) Der Patronenbehalter beim langen 25:pfunder fömmt in gleicher Sohe wie bei ben Kanonen und links baneben ber Tragring.

7) Fur bie im Sandmagin befindlichen Gegenstande bie gleichen

Bemerfungen wie Dr. 154.

Sinfichtlich ber Deden fur bie Granaten wie Dr. 154.

#### 156. Ausruftung der Batterie-Ranonen und Saubigen auf b. Festungslaffeten in Rafematten.

|                                                                    | 230                  | tterie | Rano  | nen            | Batt.:                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------|----------------|-------------------------|
|                                                                    | 6Ker                 | 12ger  | 18Ker | 24ger<br>furze | Paub.<br>10Aer<br>lange |
| Mischer                                                            | 1                    | 1      | 1 1   |                | 1 1                     |
| Bifcher u. Seber an einer Stange<br>Dammgieher mit Nothschraube an |                      |        |       | 1              |                         |
| Stange                                                             | 1/ <sub>4</sub><br>2 | 1/4 2  | 2     | 2              | 1/4<br>2                |

| _                                | 230  | tterie | Rano  | nen            | Batt.                   |
|----------------------------------|------|--------|-------|----------------|-------------------------|
|                                  | 6Ker | 12ger  | 18ger | 24Ber<br>furze | Baub.<br>10Aer<br>lange |
| Sperrfeil 1)                     | 1    | 1      | 1     | 1              | 1                       |
| Patronenbehälter                 | 1    | 1      | 1     |                |                         |
| Patronentornister mit Schniger . |      |        |       | 1              | 1                       |
| Bunbröhrchentasche mit Raumnabel |      |        |       |                |                         |
| und Fingerfutter                 | 1    | 1      | 1     | 1              | 1                       |
| Bunblichterbuchse                | 1    | 1      | 1     | 1              | 1                       |
| Geschützquadrant sammt Tasche .  | 1    | 1      | 1     | 1              | 1                       |
| Buntenftoct                      | 1    | 1      | 1     | 1              | 1                       |
| Befen                            | 1    | 1      | 1     | 1              | 1                       |
| Muntflot 2)                      | 4    | 1      | 4     |                |                         |

1) Bei 28" Aniehohe (mit bem Kafematten-Leitbalten) bleibt ber Sperrfeil aus ber Ausruftung weg, wenn bie Kafemattensohle nicht geneigt ift.

2) Fur eiferne Ranonen.

Die aufgeführten Ausruftungsgegenstände erhalten bie in Rr. 155 bezeichneten Plate. Das handmagazin ift nach Rr. 155 ausgez-ruftet mit Ausnahme bes Luntenverbergers. Bei Anwendung ber Reibzundröhrchen f. Rr. 153.

157. Ausruftung für den Nahmen, Rafematten-Leitbalten und die Brote der bayer. Feftungs-

| Laffeten.          | 41 | ıı | # 3 E                            | Be ber                            |                     | ematten            |           |
|--------------------|----|----|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|
|                    |    |    | Feuern ül<br>Bant'<br>(57" Knieh | Feuern bi<br>Scharte<br>(49" Knie | gu 38".<br>Rniebobe | 3u 28"<br>Kniehőhe | 3um Trans |
| Speichenraber ober |    |    | _                                | _                                 |                     | _                  | 2.        |
| Blockraber         |    |    | _                                | _                                 |                     | _                  | 2:        |
| Rahmen             |    |    | 1                                | 1                                 | 1                   |                    | 1         |
| Rollräber          |    |    | 2                                | 2                                 | 2                   | _                  | -         |
| Gabeln hiegu       |    |    | 2 2                              | _                                 |                     | -                  | _         |
| Anhaltfeile        |    |    | 2                                | 2                                 | 2                   | _                  | _         |
| Erhöhungebalfen 2) |    | •  | 1                                | 1                                 | _                   | -                  | I         |

|                          | 1 2 3                              | burch<br>ten<br>ieb.)                   | In Ras | ematten | 1 2               |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------|-------------------|
|                          | Feuernüber<br>Bank<br>(57" Anieh.) | Feuern burd<br>Scharten<br>(49" Rnieb.) | gu 38" | gu 28"  | Zum Trane<br>port |
| Anhaltstollen            | 1                                  | 1                                       | 1      |         | _                 |
| Reibnagel                | 1                                  | 1                                       | 1      | 1       | -                 |
| Rafematten Leitbalfen    |                                    |                                         | -      | 1       | -                 |
| Befestigungebohrer 33) . | 1                                  | _                                       |        | 1       | 1 -               |
| Ructlauffeil             | -                                  | _                                       | _      | 1       | =                 |
| Rahmenunterfat           | 1                                  |                                         | _      | -       | -                 |
| ( milliana               | . 1                                | -                                       |        | _       | 1 -               |
| Rahmenstütze } hintere . | 1                                  | 1                                       | 1      | _       | -                 |
| Auffahrtfeile            | 2                                  | 2                                       | 1 2    | _       | -                 |
| Rahmenachfe 4)           | -                                  |                                         | _      | _       | 1                 |
| Propfchere 5)            | -                                  | I -                                     | _      | -       | 1                 |
| Prope mit Borgugwage 6)  | _                                  | 1<br>2<br>-<br>-<br>-                   |        | -       | 1                 |
| Rohrfättel 7)            | _                                  | _                                       | -      |         | 1                 |
| Traghebel                | -                                  | -                                       | -      | -       | 2                 |
|                          |                                    |                                         |        |         |                   |

- 1) Es ist auch möglich 67" Kniehöhe zu gewinnen, wenn man bie Rahmenachse hinter ben Isten Mittelriegel bes Rahmens befeligt, die größern Blockräber ansteckt, zwischen bem Rahmenunterssat und Rungriegel bes Rahmens, so wie auf den Bettungskranz unter den an die Halbachsen angesteckten Rollräder eine mittlere Rahmensstüte auf ihre schmale Kante stellt und die Auffahriteile von rückwärts unter die Blockräder steckt. Die mittleren Rahmensstüten müssen jedoch zu diesem Iwecke an beiden Enden Eckbander erhalten und in der Mitte für den Reibnagel durchbohrt werden.
- 2) Mittelft eines Schubklobens und zweier Bolgen mit Muttern auf ben Rahmenleitbalfen befestigt.
  - 3) Fur ben Rafematten-Leitbalfen. -
    - 4) Achefutter mit 2 eifernen Salbachfen.
    - 5) Mit 2 Stednageln.
    - 6) Beim Transport in Rasematten erhalt bie Prope Blodraber.
- 7) Für 18-, 12- und 6-pfünder Kanonen bestehen zweierlei Rohrsättel, einer für eiserne, ber andere für metallene. Dieselben werben nur angewendet, wenn bas Rohr im Marschlager liegt.

## 158. Aufrüftung der Batterie-Kanonen auf Gribeau-

| val-Laffeten.               | Anzahl |                              | Anzahl |
|-----------------------------|--------|------------------------------|--------|
| Wischer 1)                  | 1      | Luntenstock                  | 1      |
| Seper                       | 1      | Rapelle                      | 1      |
| Dammzieher mit Nothschraube |        | Befen                        | 1      |
| an Stange                   | 1/4    | Rahmen                       | 1      |
| Sebbaume                    | 4      | Richtschemel                 | 1      |
| Sperrfeile                  | 1      | Reibnagel 2)                 | 1      |
| Batronenbehalter            | 1      | Brot= (Transport=) }         |        |
| Bunbrohrchentafche mitRaum= |        | Rahmen Bum                   | 1      |
| nabel und Fingerfutter      | 1      | Rahmenbefestigunge: / Trans: |        |
| Bunblichterbuchfe           | 1      | bolgen port                  | 1      |
| Gefcungquabrant f. Tafche . |        | Batterieprobe )              | 1      |

1) Die Ausruftungsgegenftanbe erhalten bie in Dr. 153 unb 155 bezeichneten Blate.

2) Die Ausruftungsgegenstanbe bes Sanbmagazins f. Dr 155.

## 159. Ausruftung ber Felbgeschüte als Batteries Gefchüte.

Dieselben erhalten ihren Ladzeug, statt ber Richthebel 4 Sebbaume, bei Kanonen statt bes Patronentornisters ben Patronenbehälter und in das Handmagazin die in Nr. 153 und 154 bezeichnete Ausrustung.

## 160. Ausruftung der Feldgeschütze als Ausfall: geschütze.

Sind nach Mr. 144 ausgerüftet, und im Falle feine Munitionswägen beigegeben werben, ift noch eine ausgerüftete Jundröhrchentasche, 2 Patronentornister und bei ben furzen Saubigen auffer biesen 1 Aermelweste mitzugeben.

161. Ansruftung der Batterie-Ranonen jum Schießen

| mit g          |     |      |     |    |     |      |    |    |     |      |     |    |   |   | Anzahl |
|----------------|-----|------|-----|----|-----|------|----|----|-----|------|-----|----|---|---|--------|
| શામાં          | r i | hren | r q | ew | öhn | lich | en | Au | ørü | îtur | iq: |    |   |   |        |
| Rugelgabel 1)  |     |      |     |    |     |      |    | ٠. |     |      | ٠.  |    |   |   | 1/3    |
| Rugelträger 2) |     |      |     |    |     |      | ٠. |    |     |      |     |    |   |   | 1      |
| Rugeljange 3)  |     |      |     |    |     | • 1  |    |    |     |      |     |    |   |   | 1/3    |
| Schurhafen 4)  |     |      |     |    |     |      |    |    |     |      |     | ٠. |   |   | 1/3    |
| Waffereimer    |     |      |     |    |     |      |    |    |     |      | •   |    | • | • | 1      |

1) Jum Einsetzen und herausnehmen ber Rugeln in und aus bem Ofen; Gabel (Eisen) mit 2 gefrummten Spiten mit bem Hause 36,5" lang, Stiel außer bem Sause 30" lang und 1,7" bis 1,9" (am Hause) ftark. Die Spiten find vorne auswärts 2" geskrümmt und stehen vorne 4,1" auseinander; die Gabel hat rud-

marte einen Anfat; Gewicht 10 Bfb. 20 Eth.

2) Ein Trageing (Eisen) mit 2 Hanbhaben (von Holz), um mittelft 2 Mann, die burch die Gabel aufgelegte glühende Augel zum Geschütz zu verbringen. Trageing im Lichten für 18-Pfünder und 24-Pfünder 4,4", Eisenstäte 0,8", das haus für die handhabe habe hat am Ning 1,5", an der handhabe 2,2" Durchmeffer und 10" Länge; Länge der Handhaben 12", diese sind an ihren Endeu burchlocht, um einen 3,6" langen Anebel zum leichtern Anfassen gur erhalten. Haus und handhabe sind so aufwärts gekrümmt, daß das Ende der letzteren mit der unteren Fläche 1" über die des Ringes stehe; Gewicht 9 Pfd. 4 Lth.

3) Augeljange. Sollte burch irgend einen Umstand eine glühende Rugel beim Transporte 2c. aus bem Tragringe fallen, so kann selbe mittelft ber Augeljange aufgefaßt und an ihren Ort gebracht wers ben; auch dient sie zum Einlegen der Augeln in den Ofen. Ganze

Lange ber Bange 33,5"; Gewicht 12 Pfb. 16 Lth.

4) Schurhafen jum Luften bes Holzes auf bem Rofte und Borziehen ber Afche unter bemselben, von Eisen mit hölzernem Stiel. Lange bes Schurhafens mit Haus 36,5", bes hafens felbit 6", bes Stieles aus bem haufe 30", Starfe besselben 1,7" und 1,9" am hause: Gewicht 7 Bfb. 16 Lth.

162. Ausruftung der Bomben: und Steinmörfer.

|                         |                                    | Bombe | nmörfer                | ~                         |
|-------------------------|------------------------------------|-------|------------------------|---------------------------|
|                         |                                    | 10#cr | 25#er<br>u.<br>60#er1) | Stein-<br>mörfer<br>60Aer |
| 54                      | Wifder u. Seter an einer Stange2)  | 1     | 1                      | 1                         |
| ber<br>3                | Sunbröhrchentasche mit Raumnabel4) | 2     | 1                      | 1                         |
| Auf und an t<br>Bettung | Bunblichterbuchfe 4)               | 1     | 1                      | 1                         |
| ett                     | Gefchütguabrant mit Tafche 1)      | 1     | 1                      | 1                         |
| = 87                    | Luntenftoct 5)                     | 1     | 1                      | 1                         |
| E                       | Munbbeckel 6)                      | 1     | 1                      | 1                         |
| S                       | Requisitenforb )                   | 1     | 1                      | 1                         |

## Rusruftung der Gefcutte der Belagerungs- u. Seftungsartillerie. 315

|                  |                                 | Bombe |                       |                           |
|------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|---------------------------|
|                  |                                 | 10Acr | 25Aer<br>unb<br>60Aer | Stein-<br>morfer<br>60Aer |
| Ħ                | Befen 8)                        | 1     | 1                     | 1                         |
| u. o             | Mörferfeile <sup>9</sup> )      | 2     | 2                     | 2                         |
| Auf u. an<br>der | Nichtkeil                       | 2     | 2                     | 1                         |
|                  | Senfel                          | 2     | 2                     | 1                         |
| _                | Spachtel 11)                    | 1     | 1                     | 1                         |
| Rorb             | Kräger                          | 1/2   | 1/2                   | 1/2                       |
|                  | Bombenhafen                     | 1     | 1                     |                           |
| pem              | Erbfack                         | 1     | 1                     | 1                         |
|                  | Aermelweste                     | 1     | 1                     | 1                         |
| 34               | Schnitzer                       | 1     | 1                     |                           |
|                  | Bange zum Ginführen ber Granate | 1 2   | 2                     | 2                         |
|                  | 16                              | 1/4   | 1/4                   |                           |
|                  | 2                               | 1/4   | 1/4                   | 1/4                       |
|                  | Bohrer                          | 1/4   | 1/4                   | 1/4                       |
|                  | Reibahle                        | 1/4   | 1/4                   | 1/4                       |
|                  | Durchschlag                     | 1/4   | 1/4                   | 1/4                       |
| =                | Bundlichterflemme               | 1/4   | 1/4                   | 1/4                       |
| bem Handmagazin  | Luntenverberger                 | 1/4   | 1/4                   | 1/4                       |
| gu               | Buntrohrschlägel                | 1/2   | 1/2                   |                           |
| E DIII           | Bundrohrfapelle                 | 1/2   | 1/2                   |                           |
| an               | Cimenteinfage                   | 1/4   | 1/4                   | 1/4                       |
| 50°              | Ginfatgewichte                  | 1/4   | 1/4                   | 1/4                       |
| EII              | Gewichte von 1, 2 und 3 Bfb     | 1/4   | 1/4                   | 1/4                       |
| ā                | Mage                            | 1/4   | 1/4                   | 1/4                       |
| 34               | Trichter                        | 1/4   | 1/4                   | 1/4                       |
|                  | Batronenhülfen zum Butragen     | 2     | 2                     | 2                         |
|                  | Laterne                         | 1/2   | 1/2                   | 1/2                       |
|                  | Latten                          | 2     | 2                     | 2                         |
|                  | Lattennägel                     | 6     | 6                     | 6                         |

1) 30 Ter Morfer erhalten gleiche Ausruftung und wenn bie Bomben verfeilt werben Bombenfeile und 1 Triebel.
2) Auf ben Ladzeugfreugen rechts ber Bettung mit bem Wischer nach ber Rucffeite ber Batterie.

### 316 Ausruftung der Gefchnitze der Belagerungs- u. Seftungsartillerie.

- 3) Bu 1 u. 2 auf ben Armbolgen mit bem biden Theile gegen bie Rudfeite ber Batterie.
- 4) An ben Knopf bes Munbbedels hangenb. Bei ber Bunbung mit Reibzunbröhrchen fehlt bie Bunblichterbuchfe.
- 5) Auf ben Luntenflochpfahl. Bei Bunbung mit Reibzunds röbechen feblt er.
  - 6) Die Mundung bes Morfers verfchließenb.
- 7) An ber Bruftwehr, in ber Richtung ber linksftehenben Rummern.
  - 8) An ber Bruftwehr rechts neben bem Requifitenforb.
- 9) Auf ben Riegeln ber Laffete, um ben Morfer in lothrechter Stellung zu erhalten, wenn biefes erforberlich fein follte.
  - 10) Bor und hinter ber Bettung in bie Burflinie eingeschlagen.
  - 11) Rur wenn ber Morfer fenfrecht ju ftellen ift.

Die Bomben in angemessener Entfernung hinter ber Batterie auf Rohrbecken und mit Rindshäuten zugebeckt. Die Mörser werben mit losem Pulver geladen, bas sich im Handmagazin in Fäßern besindet.

## 163. Ausruftung der Cohornmorfer.

Diefelben find nur mit 1 Wifcher, 1 Senkel, 1 Bunbröhrchenstafche mit Raumnabel, 1 Patronentornister mit Schniger, 1 Bundslichterbuchse und 1 Luntenstock, in ber Erbe stedent, ausgerüftet.

Schlußanmerkung. Jum Rifoschettiren mit Kanonen ift bas handmagazin mit Wage, Eimenten und Gewichten nach Rr. 154 auszurüften; auch werden per Geschütz 2 Rifets und 1 Senfel gezeben. Die Haubigen erhalten ebensalls die Pifets. Etwas Wachs, Kreibe ober Röthel ift in's Magazin zu geben. Werden Granaten oder Bomben auf der Batterte gefüllt, sind noch Luntenkränze, Jündrohrsäge, Raspel, Maßtab (1' lang), und Jünderkitt; für Leuchikugeln 1 Puberdose nöthig. Jedes handmagazin erhält ferner 1 Geschützwinde, 1 Schraubenschlüssel, wollene Decken, 1 Kehrewisch, 1 Sicherheitslaterne, 1 Gesäm mit Del, und 1 mit Magenschmiere (bei Kanonen und Haubigen), 1 Wasseriemer, und an Schanzeug 1 Handbeil, 1 Batterieschlägel, 1 Lochstößel, 2 Handelchlägel, 1 Stechschausel, 1 Pickel.

## XIII. Artillerie-Maschinen.

## 164. Die bewegenden Rrafte.

#### a) Thierifche Rrafte.

| Bei ber mitt-<br>leren Arbeite-<br>zeit von<br>8 Stunden | Mittlere<br>Kraft in<br>Pfunden | Mittlere Ge-<br>fdwindigfeit<br>(pr.Secunde),<br>Tuß |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Mensch                                                   | 25                              | 2,5                                                  |
| Bferd                                                    | 105                             | 4,0                                                  |
| Maulthier                                                | 100                             | 3,5                                                  |
| Days                                                     | 100                             | 2,5                                                  |
| Gfel                                                     | 60                              | 2,5                                                  |

k, mittlere Rraft (Pfunbe),

K, wirkliche Rraft (Pfunde), c. mittlere Geschwindigfeit,

v, wirkliche Geschwindigkeit, t. mittlere Arbeitegeit (8 Stunb.)

z, Beit gur Bollenbung einer gewiffen Arbeit (Stunden),

M, Gewicht ber gangen fortzus fchaffenben Laft (Bfunbe),

Q, febesmalige Belaftung (Pfb.), B. Gewicht bes Transportgefäßes

(Bfunbe), n, Angahl ber nöthigen Gange,

N, Angahl ber Arbeiter ober Thiere,

w, Lange bes rudjulegenben Des

Im Justande der Ruhe kann ein Mensch mit der ihm eigenen doppelten mittleren Kraft arbeiten. Bei einer äußerst beschleunigten Geschwindigkeit, verbunden mit einer äußerst kurzen Zeit, kann ein Mann eine 4mal so große Last bewegen, als er es bei mittl. Arbeitszeit u. Geschwindigkeit im Stande ist.

$$K = k \left(2 - \frac{v}{c}\right) \left(2 - \frac{z}{t}\right)$$

$$v = c \left[2 - \frac{K}{k \left(2 - \frac{z}{t}\right)}\right]$$

$$z = t \left[2 - \frac{K}{k \left(2 - \frac{z}{t}\right)}\right]$$

$$M = \frac{N}{w} \left[2400. t. c (k-B)\right].$$

$$Q = \frac{7}{6} k' \left(1 - \frac{2 B}{21 k}\right)$$

$$n = \left(\frac{3600. t. c}{w}\right) \left[\frac{10}{17} \left(1 - \frac{19 B}{21 k}\right)\right]$$

$$N = M \left(\frac{w}{24000. c (k-B)}\right)$$

$$w = N \left[\frac{24000. t. c (k-B)}{M}\right]$$

nQ, Gesammtlaft, welche bei ber mittleren Arbeitszeit ein Menfch ober Thier fortschafft (Pfunbe).  $nQ = \left(\frac{3600.t.c}{w}\right) (k - B)$ 

Lehtere Formel bezieht fich auf eine ununterbrochene Arbeit; für ben Fall, daß ber Rückweg leer gemacht wird, multiplizire man bieselbe mit 3.

Für Thiere kann man bie mittlere Kraft im Allgemeinen auf

|              | ultate über Leiftungen ber Menschen u. Thiere.                                          | Bewegte<br>Laft*) | Geschwindig<br>keit per Sec. | Aushaltenbe<br>Zeit |   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|---|
|              |                                                                                         | H                 | Fuß                          | Stb.                | • |
|              | 1 Infanterist im Felbschritt, seine volle Aus-                                          | 40                | 4,00                         | 5                   |   |
|              | rüftung tragend, auf horizontalem Boden.<br>Derfelbe, eine fanste Böschung ersteigend . | 40                | 0,47                         |                     |   |
|              | 1 Arbeiter, die Last auf bem Rücken tragend,                                            | 40                | 0,00                         | .4                  |   |
| -            | auf horizontalem Boben u. leer zurückfehrenb.                                           | 70                | 1,50                         | 6                   |   |
| Bei Menschen | 1 Arbeiter Laften auf einer Erage fortschaffenb                                         |                   |                              |                     |   |
| =            | und leer gurudfehrend, auf horig. Boben.                                                | 89                | 1,04                         |                     |   |
| ន័           | Cbenfo mittelft eines Schubfarrens auf hor. Bob.                                        | 107               | 1,58                         |                     |   |
|              | Daffelbe mittelft eines zweiraberigen Karrens.                                          | 178               | 1,58                         | 10                  |   |
| क्र          | " " Schubkarrens eine Bo-                                                               |                   |                              |                     |   |
|              | schung von 1/12 ber Anlage zur Sohe auf=                                                | 407               | 0.00                         | 40                  |   |
|              | wärts fahrend                                                                           | 107               | 0,06<br>2,50                 | 10                  |   |
|              | 1 Arbeiter an einer Rurbel brehend                                                      | 14                | 2,00                         | 0                   |   |
|              | Sohe werfend                                                                            | 5                 | 1,26                         | 10                  |   |
| -            | 8444 1011/1111                                                                          |                   | 2,20                         | 1                   |   |
|              | 1 Ravalleriepferd mit bem Reiter und feiner                                             |                   |                              |                     |   |
|              | vollständigen Bepackung belastet, im Schritte                                           |                   |                              |                     |   |
|              | auf horizontalem Boden                                                                  | 230               |                              |                     |   |
| Has          | 1 Pferd auf bem Ruden belaftet, im Schritte.                                            | 214               | ,,,,,,                       |                     |   |
| şiei         | Daffelbe im Trabe                                                                       | 143               | 6,96                         | 7                   |   |
| સ્ર          | 1 Pferd an einem Karren im Schritte                                                     | 1050              | 2 40                         | 40                  | ľ |
| Bei Thieren  | ziehend, auf horizontalem Boben                                                         | 1250              | 3,48                         | 10                  |   |
| द्ध          | Daffelbe an einem gewöhnlichen Bagen im Trabe giehenb                                   | 625               | 6,96                         | 4.5                 |   |
|              | Daffelbe im Schritte                                                                    | 140               | 3,20                         | 10                  |   |
|              | Daffelbe an einem Gopel im Schritte                                                     | 80                | 3,00                         |                     |   |

\*) Done bas eigene Bewicht in Unichlag gu bringen.

Unter Einer Pferbekraft versteht man 423 Pfund bei einer Geschwindigkeit von 1 Tuß in der Sekunde. 1 Pferd kann aufschlechtem Wege 3,7mal mehr ziehen als Tragen. Am Rücken be-lastet, zieht das Pferd am besten im horizontalen Juge, unbelastet unter einem Winkel von 11° aufwärts vom Boden. Die größte augenblickliche Zugkraft eines Pferbes ist nach Migout und Bergery zu 700 Pfund anzunehmen. Bei steilen Böschungen leisten 3 Menschen mehr als 1 Pferd; ausserbetm trägt 1 Pferd so viel als 6, ober zieht so viel als 8 Menschen.

#### b) Die Echwertraft.

Steigung und Fall im luftleeren Raume.

g Beschleunigung ber Schwere (= 15,5' hinlänglich genau), v bie nach t Secunden am Ende bes zurückgelegten Beges s erslangte Geschwindigkeit, c bie dem aufs oder abwärts geworsfenen Körper mitgetheilte Ansfangsgeschwindigkeit, h Höhe bis auf welche ber aufwärts geworfene Körper sich erhebt, T die hiezu uöthige Zeit.

$$s = gt^2 = \frac{1}{2}vt = \frac{v^2}{4g}$$

$$v = 2gt = 2 \text{ $V$ gs} = \frac{2s}{t}.$$

$$t = \frac{v}{g} = \frac{v}{2g} = \frac{2s}{v}.$$

$$s = ct \pm gt^2, v = c \pm 2gt.$$

$$(+ \text{ für ben Fall, } - \text{ für bie Steigung)}.$$

$$h = \frac{c^2}{4g}, T = \frac{c}{2g}.$$

Die Endgeschwindigkeit beim Berabfallen ift ber Anfange: geschwindigkeit e beim Aufsteigen gleich.

Das Beitere fiehe bel "Baliftif" unter bem Kapitel: Schießen und Berfen.

#### c) Die Bafferfraft.

Bestimmung ber Geschwindigfeit v bes fließenden Baffers.

Im offenen Laufe auf ber Oberfläche: Mittelft einer kuptenen, roth angestrichenen hohlen Rugel, in welche man fo viel Schrotte ober Waster verbringt, bis sie sich gehörig einsenkt.

Stede eine Länge a (Jug) entlang bes Ufers ab, beobachte auf einer Uhr bie nöthige Zeit t in Secunden, bis die Rugel die Länge a durchläuft, so ist v = \frac{a}{t} \text{Fuß in der Secunde.}

Mittlere Gefdwindigfeit: v Wefdwindiafeit auf ber Dberflache, s Geschwindigfeitefoeffi= gient, c mittlere Gefdminbigfeit.

Gefdwindigfeit am Boben: 2mal ber mittleren Befdwinbigfeit weniger jener auf ber Dberflache.

In Gerinnen: v Gefdwinbigfeit am Anfange bee Berinnes, v' biefelbe am Enbe bes Berinnes, h Drudhohe, g wie oben, m Roeffizient ber Ausfluß= menge burch Schuten.

Durch Deffnungen: hobbe bes Mafferstanbes über ber Ditte ber Ausflußöffnung (Drudhohe), t mittlere Geschwindigfeit bee Mafferausfluffes per Secunbe, g Befchleunigung ber Schwere wie oben.

Ausflugmenge: Bei ber Deffnung in bie freie Luft : I Flache ber Deffnung, q theoretifche Mus: flugmenge in 1. Secunbe, h u. g mie oben.

Bei untergetauchten Deffnungen: H Drudhohe im oberen Refervoir, h jene im unteren, f, q und g wie oben.

Bei fenfrechten Schuten, wo bie Deffnung bem Boben nahe ift: q' wirfliche Ausflugmenge, a wie oben.

$$v = \frac{2Vgh}{V\left[1 + \left(\frac{1}{m} - 1\right)^2\right]}$$

 $\mathbf{v}' = \mathbf{V} (\mathbf{v}^2 + 4\mathbf{gh}) \, \mathfrak{Fug}.$ 

Die Berthe fur m find weiter unten bei Berechnung ber wirts lichen Ausflugmenge angegeben.

Bei bunnen Manben:

t=2 Vgh (Torricellifche Formel). Bei ftarfen Banben ober bei Röhren, welche 11/2 mal fo lang . find ale bie gerinafte Beite ber Deffnung:

t = [0,81 (2 1/gh)] Fuß.

q = [2f V gh] Rubiffuß.

(Das fpecif. Gewicht bes Baf= f. Mr. 15.)

$$q' = 0,80. q$$

Rraft bes ftromenben Waffers. I Fläche bes zufammengezogenen Wafterfrahles, P Druck auf biefelbe, h, q, v' und m wie oben, p Gewicht eines Rubiff. Wasser (f. Nr. 15). Bei einem ifolirten Gerinne' auf die Schütze: P = (p. f. h) B. Am Ende des Gerinnes: P = (m. q. v'. p) B.

d) Die Dampffraft.

Bestimmung bes Dampfbrudes. Die Meffung bes Dampfsbrudes geschieht mittelft bes Manometere von ber Gestalt eines umgekehrten hebere; bie babei angewenbete Flußigkeit ift fur fcmas' den Drud Baffer, fur flarkeren Quedfilber.

P Dampsbruck auf 1 Quadrats centimeter, p Druck der äußeren Luft auf 1 Quadratcentimeter (= 1,033 Kilogramme bei der mittl. Temperatur), h Nivcaus differenz in der Flüßigkeitsschlieben dem Damps und Lufts druck in Metern,

1 Rilogr. = 1,7857 bayr. 2.

Steht ber Dampf fortwährend in Berbindung mit bem Ressel, so hängt seine Spannung nur von seiner Temperatur ab. P wie oben, t Grade nach bem Gesse schen Thermometer (s. Nr. 11).

Dichte bes Bafferbams pfes. P wie oben, d Gewicht eines Rubifmeters Dampf bei ber Temperatur von t Graben nach bem Celfifchen Thermometer (f. Nr. 11).

Bestimmung ber Gefdwinbigfeit bes ausftromenben Dampfes.

V mittlere Gefchwindigfeit per Secunde in Metern, P, p wie oben, g Befchleunigung ber Schwere (nach frangof. Annahme = 9,8088

(Nach Morin.) Bei Anwensbung bes Wasser:Manometers:
P = (1,0333 + 0,1. h)Kilogr.
= [(1,0333 + 0,1. h)1,7857]
bave. Bfb.

Bei Anwendung des Qued's filber:Manometers:
P = (1,0333+1,3598.h).Rilogr.
=[(1,0333+1,3598.h)1,7857]
barr. Bfd.

P=1,033(0,2847 + 0,007153.t) \*Rilogr.
ober P= [1,033(0,2847 + 0,007153.t) \*].1,7837 bayr. Bft.

$$d = \frac{0.7827.P}{1+0.00375.t} \text{Rilogr.}$$

$$= \left[ \frac{0.7827.P}{1+0.00375.t} \right] \cdot 1.7857$$
bayr. Pfb.

nbigkeit bes ausströmenben 
$$V = \sqrt{\frac{P-p}{d}}$$
 Meter  $= \left(\sqrt{\frac{2g}{d}}, \frac{P-p}{d}\right).3,427 \, \text{b.F.}$  für bas Wassermanometer,

Meter), d Gewicht eines Aubifs meters Dampf. 1 Meter = 3,427 bayer. Fuß.

Ausftrömmenge.

Wenn feine Contraftion statt finbet: f Flache ber Definung, q theoretische Ausströmmenge in 1 Secunde, V Geschwindigkeit.

Bei völliger Contraftion: q' wirkliche Ausströmmenge, q wie oben.

Wenn bie Deffnung mit einer chlinderischen Ansahrebre versfehen ist: q' und q wie oben.

Benn bie Deffnung bas schwäschere Ende einer konischen Röhre ift: q' und q wie oben.

$$V = V \frac{13598}{2g \frac{13598}{d} h} \text{ Meter}$$

$$= \left(V \frac{13598}{2g \frac{13598}{d} h}\right) \cdot 3,427$$

bahr. Fuß für bas Quedfilber: Manometer.

Anmerkung: Die Berechnungen über ben Druck, bie Geschwindigkeit und Ausströmmenge geprefter Luft bet Geblasen, Windbuchsen 2c. geschehen nach den nämlichen Formeln, nur ift bei Ermittlung der Dichte der Luft für die verschiedenen Temperaturen  $d = \frac{1,2572 P}{1+0,00375.t}$  Meter zu setzen.

Bulverfraft fiehe Rr. 48 und ben Artifel "Baliftit" beim Schießen und Berfen.

### 165. Widerftehende Rrafte.

#### a) Die Reibung.

Die gleitenbe Reibung ift unabhängig von ber Geschwinbigkeit ber Bewegung und ber Größe ber sich reibenben Flächen, bei gleichen Körpern und gleicher Beschaffenheit ber Flächen im Berhältnisse jum Drucke, und im Anfange ber Bewegung etwas größer.

|              | bung wunder | Shmiere                                                                            | Reibunge.<br>Koeffiglent      | Reib                     | ung ebener<br>Flächen                             | Schmiere                                                             | Reibunge.<br>toeffizient                                          |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Bußeisen     | Gußeisen    | (10½ Schweinf.<br>u. 2 Graphit<br>Baumöl u. Talg<br>Schweinfett<br>(10½ Schweinf.) | 1/13<br>1/12<br>1/7           | § Jogs                   | auf Golz                                          | trocken<br>Seife<br>trocken<br>Fett, Del                             | 1/ <sub>3</sub> 1/ <sub>6</sub> 2/ <sub>5</sub> 1/ <sub>1 2</sub> |
| (Bu          | Bronze      | u. 2 Graphit<br>oder Baumöl<br>und Talg<br>Schweinfett                             | 1/13                          | Schmiebeifen             | auf Schmieb= eisen auf Guß- eisen ober            | troden<br>Fett, Del<br>troden                                        | 1/4<br>1/7<br>1/6                                                 |
| Schmiebeifen | Gußeisen    | 10½ Schweinf.<br>und 2 Graphit<br>Baumöl u. Talg                                   | 1/13                          | (\$\text{\$\pi_{\psi}\$} | Vronze<br>auf Holz                                | Fett, Del<br>trocken<br>Fett                                         | 1/7<br>1/5<br>1/7                                                 |
| (Styl        | Bronze      | Bagenschmiere Schweinfett                                                          | 1/10 1)<br>1/12               | Gußelfen                 | auf Guß: ( eisen ober gronze                      | trocken<br>Fett, Del<br>eis. Fett, Del                               | 1/5 1/7 1/7                                                       |
| Bronze       | 9 2         | Del ober Talg<br>(Schweinfett<br>(Del                                              | 1/20 <sup>2</sup> ) 1/11 1/10 | gng                      | auf Holz                                          | trocken<br>Fett, Del<br>Seife                                        | 1/2<br>1/7<br>1/7<br>1/5                                          |
| Dei          | Rei         | " " 11<br>" " 9                                                                    |                               | Bronze                   | auf Bronze auf auf Schmieb : eisen auf Guß: eisen | trocken<br>Fett, Del<br>trocken<br>Fett, Del<br>trocken<br>Fett, Del | 1/5 1/7 1/6 1/7 1/6 1/7                                           |

1) Grune fur holg. Achfen; fur eif. Schweinfett.

2) Bei ununterbrochen erneuerter Schmiere.

3) Derjenige Winfel, beffen Tangente bem Reibungefveffigienten

aleich ift.

p Rraft jur Ueberminbung ber Reibung, r Salbmeffer ber Rolle, Welle ober bes Rabes, o Salbmeffer bes Bapfens ober ber Achfe, R Reibungefoeffigient, ce Reibungewinfel.

$$p = \frac{R \cdot \rho}{r} = \frac{tg \cdot \alpha \cdot \rho}{r} \cdot tg \cdot \alpha = R.$$

b) Unbiegfamteit ber Geile.

Steifheitetoeffigient: Bei neuen Seilen 1/2, bei gebrauch: ten 1/3, bei trodnen mehr ale bei feuchten, bei getheerten mehr ale bei trodfnen.

p Rraft zur Ueberwindung ber | p = (ds ) &. Unbiegfamfeit, d Salbftarfe bes Seiles, r Salbmeffer ber Rolle ober Belle, s Steifheite: foeffizient.

$$p = \left(\frac{ds}{r}\right) z$$

Der Biberftanb ift im geras ben Berhaliniffe jur Spannung und gur Starfe bee Seiles, im umgefehrten jum Durchmeffer ber Rollen, Bellen sc.

c) Biberftanb ber Luft.

Derfelbe machft im Berhaltniffe bes Quabrates ber Gefdwin: bigfeiten.

Wiberstanbstoeffizient: Bei einer Geschwindigfeit von 1 - 5 Schritten 12,20, bei 5 - 40 Schritten 13/20, bei 40 - 150 Schritten 14/20.

p Rraft gur Ueberwindung bes Wiberftanbes ber Luft, f Flache bes Rorpers, welche winfel: recht gegen ben Wiberftanb wirft, & Gewicht eines Rubit: fußes ber Luft, v Gefdwinbigfeit, g Befchleunigung ber Schwere (15,5 Fuß), w Biber: ftanbefoeffizient.

Begen ein fugelformiges Be= fcos:

Nach Thirour foll ein fentrecht auf die Flugbahn wirfender Wind immer die Tragweite des Geschoftes vergrößern, wie auch die Geschwindigkeiten seine. — Bei hohen Bogenwurfen wird durch eine solche Seitenwirfung das Geschoft die zum höchsten Punste der Flugbahn auf die dem Winde entgegengesette Seite gedrückt, von hier aus aber durch seine Schwerfraft dann auf die Seite des Windes gewendet.

## 166. Der Sebel.

a) Mathematifcher Debel.

p Kraft, m Abstand berfelben vom Ruhepuntte, q Laft, n Abs stand berfelben vom Ruhes puntte.

b) Materieller Bebel.

Richthebel, Gebbaum, hanbfpeiche, Budtbaum, Schubkarren, Wage, Bugwage, Gefchutrohre in ben Schilbzapfenpfannen liegenb.

p, m, q, n wie oben, Q Gewicht bes Sebels, a Abstand bes Schwerpunfts vom Ruhepunft.

Bet Gefchührohren:
P hintergewicht, Q Rohrzgewicht, a Abstand ber Bos benfriese vom Schildzapsenscentrum, x Lage bes Schwerzpunkte hinter bem Schildzapsenschum, q Druck auf bie Schildzapsenpfannen.

$$mp = nq, \ p = \frac{nq}{m}, \ m = \frac{nq}{p},$$

$$q = \frac{mp}{n}, \ n = \frac{mp}{q}.$$

 $\begin{aligned} \mathbf{p} &= \frac{\mathbf{nq} + \mathbf{aQ}}{\mathbf{m}} \; (-\text{für ben boppels} \\ &\text{armigen, } + \text{für ben einarmigen,} \\ &\mathbf{q} &= \frac{\mathbf{mp} \pm \mathbf{aQ}}{\mathbf{n}} \; (+\text{ für b. boppels} \\ &\text{armigen, } -\text{ für ben einarmigen).} \end{aligned}$ 

$$P = \frac{xq}{a+x}, \quad x = \frac{aP}{Q-P},$$

$$Q = \frac{P(a+x)}{x} = \frac{q(a-x)}{a},$$

$$q = \frac{aQ}{a+x}.$$

Bei Mörfern ift P bas Ber= bergewicht, a ber Abstand ber Munbfriefe von ben Schilb= zapfen, x bie Lage bes Schwert punttes vor ben Schilbzapfen.

Um bas hintergewicht P auf praktischem Wege zu finden, lege bas Rohr mit seinen Schlldzapfen auf 2 schneidige Unterlagen, hange an der Mündung ein fo großes Gewicht q an, die die Rohrs achfe magerecht ift, fete bie gange bes Robres ohne Traube = m. und ben Abstand ber Schildzapfenmitte von ber Bobenfriese = n. fo erhalt man P = q (m-n)

# c) Bufammengefester Bebel : p × mit ben Gebelsarmen von Seite ber Kraft = q × mit ben Gebelsarmen von Seite ber Laft.

Brudenwage. p und q wie oben

#### 167. Die Rolle.

gens.

a) Refte Rolle.

p und q wie oben, r Salbmeffer ber Rolle bie jur Mitte bes Geiles, o jener ber Bapfen, R Reibungefoeffigient, s Steif: heitstoeffizient bes Geiles, d Salbitarte Des Geiles.

Dit Reibung und Steifheit bes Geiles:

liebige Richtung.

 $p = q \left( \frac{r + \rho R}{r - \rho R} + \frac{sd}{r} \right)$ 

Done Reibung: p = q, ge:

stattet jeboch ber Rraft jebe bes

p, q, r, o, R, s, d wie oben, c Sehne bes umfpannten Bo:

b) Bewegliche Rolle (Bugrolle).

Dhne Reibung bei parallelen Seilen: p = 1/2 q; bei nicht parallelen Seilen: p = rq.

Mit Reibung :  $p = \frac{1}{2} q \left( \frac{r + \rho R}{r - \rho R} + \frac{sd}{r} \right)$ im erften Falle,

$$p = \frac{rq}{c} \left( \frac{r + \rho R}{r - \rho R} + \frac{sd}{r} \right)$$
im zweiten Falls.

### 168. Der Flaschenzug (ohne Belle).

p, r, e, R, s, d wie oben, q ! Gewicht ber Laft mit ber un: teren Flasche. n Angahl ber von ber Laft gespannten Geile, m Ungahl ber Rollen.

Dhne Reibung bei parallelen Seilen: p= q. Mit Reibung :  $p = \frac{q}{n} \left( \frac{r + \varrho R}{r - \varrho R} + \frac{sd}{r} \right)^{m}.$ 

In ber Praris genügt fur bie Reibung und Steifheit ber Scile 1/3 ber Rraft abzurechnen. Je weniger Rollen, befto größer foll ihr Durchmeffer fein.

### 169. Die Belle.

a) Liegende Belle mit Rurbel pher Rab. p, q, o, R wie oben, A gange bes Rurbelarmes ober Salb: meffer bee Rabes, r Rabins ber Welle bis gur Mitte bes Seiles, Q Gewicht ber Belle.

Ohne Reibung: 
$$p = q - \frac{r}{A}$$
.

Mit Reibung:
$$p = q - \frac{(r + \rho R) + \rho RQ}{A - \rho R}$$

b) Stehenbe Belle mit Bebelftangen : Erbwinde, Govel.

p, q, o, R, r wie vorhergebenb. A halbe Lange ber Bebel: ftange.

Ohne Reibung: 
$$p = q \cdot \frac{r}{A}$$
.

Mit Reibung:
$$p = \frac{q (r + \rho R)}{A + \rho R}$$
.

## 170. Die ichiefe Gbene: Schrotleiter, Rampe, Reil.

p Rraft, q Laft, b Anlage, h Bobe, I Bofdung, R wie oben.

Rraft parallel mit ber Bofchung.

Ohne Reibung: 
$$p = \frac{qh}{l}$$
,
mit Reibung:  $p = q \left( \frac{h + bR}{l} \right)$ .

Rraft parallel mit ber Anlage (Richtfeil).

Ohne Reibung: 
$$\mathbf{p} = \frac{\mathbf{qh}}{\mathbf{b}}$$
, mit Reibung:  $\mathbf{p} = \mathbf{q} \begin{pmatrix} \mathbf{h} + \mathbf{bR} \\ \mathbf{b} - \mathbf{bR} \end{pmatrix}$ .

## 171. Die Schraube.

a) Ohne Rurbel. p, q, R wie befannt, h Sohe eines Schraubenganges, s außerer Umfang ber Spinbel, d Starfe ber Spinbel, c Breite ber Geminbe.

Ohne Reibung: 
$$\mathbf{p} = \frac{\mathbf{qh}}{\mathbf{s}} = \frac{\mathbf{qh}}{\mathbf{d\pi}}$$
.

Mit Reibung:  $\mathbf{p} = \mathbf{q} \left( \frac{\mathbf{h}}{\mathbf{d\pi}} + \frac{\mathbf{bR}}{\frac{1}{2}} \mathbf{d} \right)$ 
 $\mathbf{b} = 2 \left( \frac{\frac{1}{4} \mathbf{d}^2 + \frac{1}{3} \mathbf{c}^2 + \frac{1}{2} \mathbf{cd}}{\mathbf{d} + \mathbf{c}} \right)$ 

b) Dit Rurbel (Richtidraube f. Dr. 72).

b) Mit Kurbel (Richtschraube f. Nr. 72).

p, q, R, h, c, b wie oben,
 1 Länge bes Kurbelarmes ober Schraubenschlüssels.

Ohne Reibung: 
$$p = \frac{qh}{2l\pi}$$

Mit Reibung:  $p = q\left(\frac{h}{2l\pi} + \frac{bR}{l}\right)$ .

Sat bie Spinbel mehrere Gewinde, fo ift h ebenfalls bem 216: ftanbe zweier Schraubengange an ein und bemfelben Gewinte gleich.

c) Ochraubenpreffe. Bei vorftebenben Bezeichnungen pon p, R, h, c, b, l, und a Drud ber Breffe. Beimboppel= armigen Sebel fubftituire 21 ftatt 1.

Ohne Reibung: 
$$q = \frac{2l\pi .p}{h}$$
.

Mit Reibung:  $q = \frac{2l\pi .p}{h + 2\pi .b .R}$ .

### 172. Das Sebzeug.

a) Dreifchentliches und vierfchentliches Weftungehebzeug.

Die Bestandtheile bes vierschenflichen Bebzeuges finb: 4 Schenfel aus Fichtenholz, welche an ihren Ropfen mittelft 1 eif. Bolgens verbunden werben, 1 Belle que bartem bolge, mit eifernen Sperrrabern und Sperrhaten, wogu fich bie Bfannen mit ihren Decteln an ben vorberen beiben Schenfeln befinben, 2 bolgerne Rurbelfreuze (Rreughafpel) mit 6 Armen, 2 Flafchen jebe mit 4 neben einander liegenden metallenen Rollen, wovon bie obere am unteren Theile noch mit einer fleinen Rolle verfeben ift, 1 bebzeugtau, 2 boppelte und 1 einfacher eif. S-Safen. Das breifchenfliche Bebzeug besteht aus ben beiben Borberfchenfeln, bem Binterfchenfel, 1 Berbindungebolgen, 3 Querriegeln jur Berbindung ber Borberfcbentel mit 6 hölzernen Borftedern, 1 Belle, bie fich in ben Lagern ber Borberichentel bewegt und an ihren Enben gum Ginfteden von Sebebaumen burchlocht ift, 1 Rlafdenguge aus 2 oberen und 1 unteren metallenen Rolle (lettere mit 1 Safen), 1 Bebzeugtaue und 2 honnelten Sichafen

| D-guttu.        |          | ż                                           |          |          | breischent-<br>liches | vierfcent-<br>liches                                             |
|-----------------|----------|---------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Schonfel        |          |                                             |          |          | "                     | 196,00                                                           |
| Dujenier        | •        | •                                           | •        | •        | 401 70                | 100,00                                                           |
| Border ayentel  | •        |                                             | •        | •        |                       |                                                                  |
| aterschenkels . |          |                                             |          |          | 168,00                |                                                                  |
| ifel am Ropfe   | •        | •                                           | •        | •        | 5,50                  | 5,40                                                             |
|                 | Schenfel | Schenfel<br>Borberschenfel<br>sterschenfels | Schenfel | Schenfel | Schenfel              | breischent- liches  Schenkel Borberschenkel tterschenkels 184,50 |

|                                            | breifchent-<br>liches | vierfcent- |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Starfe ber Schenfel (beim breischenflichen | "                     | "          |
| ber beiben vorberen)                       | 4.60                  | 3,40       |
|                                            | 3.70                  |            |
| Starte bes hinterschenfele ben             | 5,00                  |            |
| ( Lange                                    | 60,20                 | 89,00      |
| Belle   Durchmeffer in ber. Mitte          | 7,20                  | 7,20       |
| Starfe an ben Bapfen                       | 8,00                  | 8,00       |
| Entfernung ber beiben Borberfchenfel am    |                       |            |
| unteren Ende von einander                  | 86,50                 | 79,00      |
| Durchmeffer b. metallenen Rollen           | 6,11                  | 5,70       |
| Blaschen   Starte berfelben                | 2,10                  | 1,10       |
| Gewicht ber Flaschen (A)                   | 74                    | 168        |
| Cange                                      | 864,00                | 1584,00    |
| Hebzeugtau ( Starfe                        | 1,00                  | 1,00       |
| Gewicht (A)                                | 191/2                 | 36         |
| Gewicht bes Sebzeuges ohne Zugehör (8)     | 450                   | 950        |
| Daffelbe mit Zugehör und Tau (A)           | 551                   | -1170      |

p Kraft, q Gewicht ber Last mit ber unteren Flasche, r u. A wie Rr. 169, n Anzahl ber von ber Last gespannten Seile. Ohne Reibung:  $p = \frac{rq}{nA}$  alls gemein.

Für bas breischenkliche Sebsgeug ift A = 68", für bas viersichenkliche 35".

#### b) Rafemattenhebzeug (mit Solm).

Daffelbe hat ein Raberwerk mit 2 bronzenen Stirnrabern und 2 eisernen Getrieben; von bem Vorber: und hintergestelle wird jedes aus 2 Baumen gebilbet, welche mittelst zweier Riegel verbunden sind, und von welchen die beiden vorderen Baume die Trommel in sich einschließen. Der holm, welcher ausserhalb den Kasematten beim Gebrauche des hedzeuges aufgesetzt und mittelst 2 Bolzen mit dem Gestelle verbunden wirt, besteht aus 2 Wänden und 2 Riegeln; 4 eiserne Streben unterstüßen den holm. 2 Rollen steden an dem oberen Tragbolzen; unten hängt im Taue eine Rolle mit Kloben. Die Bewegung geschieht mittelst 2 eis. Kurbeln.

|                                                                                    | Borber-<br>geftell     | Sinter-<br>geftell     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Baume Range                                                                        | 102,00<br>3,50<br>5,15 | 107,90<br>3,10<br>4.25 |
| unten                                                                              | 6,00                   | 5'00                   |
| Innere Auseinanberstellung ber Bäume Bunten                                        | 5,20<br>22,90          | 5,90<br>24,40          |
| Dberer Riegel & Breite                                                             | 7,20<br>4,00<br>3,00   | 8,35<br>6,00<br>3,00   |
| Unterer Riegel & Breite                                                            | 21,15<br>5,00<br>3,00  | 24,40<br>8,00<br>5,00  |
| Streben Breite                                                                     | 30,20<br>3,00<br>3,00  | :                      |
| Trommel & Lange                                                                    | 12,70<br>6,85          | :                      |
| Wan be Länge                                                                       | 52,<br>3,<br>10        | .00                    |
| Mbstand ber Banbe vornen . ruckwarts<br>Länge ber Riegel ber vorberen ber hinteren | 6,<br>5,<br>6,         | 10<br>20<br>10<br>20   |
| Durchmeffer ber metallenen Rollen                                                  | 10,<br>16,             | 00                     |
| Eau Edinge                                                                         | 420,<br>1,<br>14       | 00<br>33               |
| Gewicht bes vollständigen ohne Holm (A) hebzeuges mit Holm (A)                     | 220<br>827             |                        |

Die zu hebende Laft tann burch 1/50 ihres Gewichtes im Gleich= gewichte erhalten werben.

#### 173. Die Winde.

#### a) Bagenwinde, Ctodwinbe.

Lange bes holz. Schaftes 28", Gewicht ber Winbe 48 — 50 %, Werhaltniß ber Araft zur Laft wie 1:60; größte zu erhebenbe Laft burch einen Mann 4200 %.

Allgemein: Die fechofache Kurbellange r multiplizirt mit einer Angahl n ihrer Umbrehungen, bivibirt burch bie herausflebenbe Lange a ber Stange,

b. i. Grn gibt für ben praftifchen

Gebrauch annähernb an, um wie viel bie Last größer sein barf als bie Kraft.

b) Grofe Juft: (Befdub.) Binde (jum Answechfeln ber Raber bei ben Beftungegefduben bei aufgelegtem Robre).

Die Windenftange hat unten einen rechtwinflig vorstehenden Fuß; bas Gehäuse ist von Eisenblech und mit einem hölzernen Untergestelle verbunden. Sobe de Gehäuses mit Untergestell 36", Gewicht der Winde 90 — 100 Pfd., Verhältniß zwischen Kraft und Laft wie 1:222; größte zu erhebende Last durch einen Mann 15540 Pfd.

#### 124. Mäberwerfe.

#### a) Bahn: und Rammraber an ber Belle.

Ohne Reibung: Die Kraft an bem ersten Rabe ist gleich ber Last an ber letten Welle multiplizirt mit bem Produkte ber Halbsmesser aller Wellen, bivibirt burch bas Produkt ber Halbsmesser aller Maber. Mit Reibung: Jur Ueberwindung ber Reibung kann die Kraft bei 1 Zahnrab und 1 Kammrad um 1/13, bei 2 Zahnrabern um 1/2, bei 3 um 1/2 und bei 4 um 1/2 vermindert werden.

#### b) Raber unb Drillinge.

Ohne Reibung: Die Kraft an bem ersten Rabe ift gleich ber Last an ber letten Welle multiplizirt mit bem Probufte aus bem Halbmesser bieser Welle in bie Jahl aller Triebstecken an ben Orillingen, bivibirt burch bas Probuft aus bem Halbmesser bes Kraftrabes in die Jahl aller ergeissenen Jähne. Ist die Last q. der Halbmesser ber Lastwelle r, die Kraft p, der Halbmesser bes Kraftrabes R, die Jahl aller Triebstecken n und jene aller Jähne N, so ist  $p = \frac{qrn}{RN}$ . Mit Reibung wie Lit. a.

#### c) Berechnung ber Umlaufe.'

Die Bahl ber Umläufe bes erften Betriebes und bes letten Rabes verhalten fich wie bas Brobuft aller Babne gum Brobufte aller Triebsteden. Die Umlaufgeit bes erften eingreifenben Betriebes verhalt fich ju berjenigen bes letten ergriffenen Rabes, wie bas Brobuft aus ben Bablen ber Triebsteden gu fenem aus ben Bablen ber Babne.

#### 175. Das Vendel.

Gefundenvendel (jum Tempiren ber Bunbrobre, Beobachten ber Bluggeiten).

g Beschleuninung ber Schwere an irgend einem Orte ber Erbe, I Lange bes Benbels für benfelben Drt.

$$l = \frac{2g}{\pi^2}, g = \frac{1}{2} \ln^2.$$

Für München ift bie Befchleunigung ber Schwere 15,57, mithin 1 = 3.16 Art. Tuß.

### 176. Die Fuhrwerke.

#### a) Raber und Achfen.

3c hoher bas Rab besto geringer bie Rraft, besto leichter bas Ueberfteigen von Sinderniffen, befto geringer bie Reibung bei gleiden Achsen; jeboch nicht zu hohe Raber, namentlich bei Gefchuten wegen ber Unbequemlichfeit beim gaben und ber Bergrößerung bes Rudlaufes nicht über 5'. Das Berhaltniß ber Rabbobe gum Ache: fchenfel foll jence von 30 : 1 nicht überfteigen. 3ft h ber Balb: meffer bee Rates, r jener tes Acheschenkele, q bie Laft und R ber Reibungefoeffizient, fo ift ber Biberftand ber Reibung an ber  $\mathfrak{Adsfc} = \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{b}}. \quad \mathbf{Rq}.$ 

#### b) Bewegung.

Bei gleichen Gefdwindigkeiten verhalten fich bie Momente ber Bewegung, ober bie gurudgelegten Raume, wie bie Rabhoben. Die Bugfraft wachft mit bem Quabrate ber Wefchwinbigfeit.

Auf magerechtem Boben: q Laft, r Salbmeffer bes Aches fchenfele, h halbe Rabhohe, p Rraft, R Reibungefoeffizient.

Wenn bie Achfe mit ber Bruft bes Pferbes gleiche Sohe hat:

 $p = \frac{Rqr}{h}$ ; wenn bie Bugftrange einen Winfel & oberhalb ber Bagerechten machen:

$$p = \frac{Rqr}{h.\cos.\beta}.$$

Aufwärts: Wenn ber Bösschungswinkel = aift, und unter ben vorstehenben Annahmen.

$$p = Rq\left(\frac{r}{h} + \sin \alpha\right), \text{ over}$$

$$p = Rq\left(\frac{r}{h \cdot \cos \beta} + \sin \alpha\right).$$

$$p = Rq\left(\frac{r}{h} - \sin \alpha\right), \text{ over}$$

$$p = Rq\left(\frac{r}{h \cdot \cos \beta} - \sin \alpha\right).$$

#### c) Sturgungemintel.

Deffen geeignetfte mittlere Größe ift 111/2°. It bas Geleis ber Rabhöhe gleich, so wirft bas Fuhrwert um, wenn ber Schwerpunft auf ber Rabhöhe liegt bei 251/2° Neigung, wenn er auf 1/4 Rabhöhe liegt bei 301/2°, wenn er auf 1/2 Rabhöhe sich bes sindet bei 451/2°.

### d) Zweiraberige Fuhrwerte.

q Gewicht bes Wagens (ohne Raber), q' Druck auf bie Rabe büchfen, q" Druck auf ben Rucken bes Pferbes, 1 Abstant ber Rabachse vom Unterstützungspunkte an ber Deichessel, a Abstand bes Schwerzunktes von ber Rabachse.

$$q' = \frac{q(l-a)}{l}, \quad q'' = \frac{qa}{l},$$

$$q = \frac{q'l}{l-a} = \frac{q''l}{a},$$

$$a = l \left(1 - \frac{q'}{q}\right) = \frac{q''l}{q}.$$

## Laftfoeffizient.

### (Rach bem Aide-Memoire d'Artillerie 1844.)

| (2000)                                                         |
|----------------------------------------------------------------|
| Auf fefter ebener Lanbftraffe, in fehr gutem Stanbe und trocen |
| Auf fester Lanbstraffe, mit einer bunnen Riesbede belegt .     |
| Auf einer gepflafterten Straffe, in fehr gutem Stanbe, fehr    |
| trocken und bie Steine gut mit einander verbunden              |
| Auf einer gepflafterten Straffe mit leichten Beleisspuren, mit |
| weichem Rothe bebeckt                                          |
| Auf febr fcblechtem Bflafter mit tiefen Geleisspuren, fart     |
| mit Roth bebeckt                                               |
| Auf gewöhnlichem, trodnem Bflafter                             |
| Auf Rflafter, mit naffem Rothe bebedt                          |

q Gewicht bes Fuhrwerkes, n Anzahl ber Pferbe, p theores tische Zugkraft eines Pferbes, p' wirkliche Zugkraft, I Lasts koeffizient.

$$p = \frac{q}{n}.$$

$$p' = l.p = \frac{l.q}{n}.$$

Ausser ben Geschüß- und Wagenproßen gehört hieher noch: Der Kasematten-Transporteur (Hebzeugwagen). Besteht aus ber in ber Mitte aufgebogenen eisernen Achse, burch welche mittelst ber aufrechtstehenden Kührung und einer Schraube mit Wendeisen der unten angebrachte Aushängring vertikal aufzund abwärts bewegt werden kann, 2 Rädern, 1 Deichsel (mit 2 eisernen Handbaben und 1 Ring), von deren Bordertheit 2 eiserne Spreitzigungen rückwärts an die Achse gehen, 2 Ringe innerhald der Räder an der Achse zum Einhängen von Jugtauen. Erhöhung der Mittelachse über die Mitte der Achsesenen Kurchassenen Köben ist Mitte der Achsessenen Boden 30,00, größte Erhöhung des Aushängringes über dem Boden 30,00, Stärfe der Schraube mit Gewinde 2,50, Länge des Gewindes 15,00, Länge des Wendeisens 39,00, Abstand der Deichselsseite won der Achsmitte .73,50, Geleisweite .41,00. Die Geberaft dieser Maschine beträgt 6000 Psb. durch 2 Mann.

e) Bierraberige Fuhrmerte.

q Gewicht bes Bagens (ohne Raber), R und r Galbmeffer ber Raber, a Entfernung ber Achfen, p und p' burch eine. Magevorrichtung angegebene Gewichte, burch welche eine Adfe fo hoch gehoben wirb, baß bie Tangente ju ben un= teren Rabumfangen bie Bin= fel w und w' mit bem Boris gonte einschließt; x Abstanb ber vertifalen Schwerbunfts: ebene pon ber beim Berfuche aufgehobenen Achfe, y Abstanb bes Schwerpunttes in biefer Chene vom Horizonte bes Auhrwerkes aufwärts.



| Au<br>Au<br>Au<br>Au<br>Au                                                                             | Last boeffizient. (Nach bem Aide-Memoire d'Artill f fester ebener Lanbstrasse, in sehr gutem S f sester Lanbstrasse, mit einer bunnen Kie f einer gepflasterten Strasse, in sehr gu rocen und ble Steine gut miteinander w f einer gepflasterten Strasse mit leichten veichem Kothe bedectt | stande<br>sbecke<br>stem Serbund<br>Geleis<br>sfpure | und t<br>belegs<br>stande<br>en<br>spurer<br>n, sta<br>t eine<br>tt. d a | t , fehr<br>1, fehr<br>1, mit<br>rf mit<br> | 1/14<br>1/67<br>1/50<br>u ein=<br>ort ist. |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| (Nach ben unter ber Leitung bes General: fanone Burst:Mi<br>lieutenants Frhen. v. Joller vorge: Kanone |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                          |                                             |                                            |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                      | nommenen bynamometrischen Fahrver-<br>juchen mit den Fuhrwerken der k. bayer.<br>Feldartillerie des Systems 1836).                                                                                                                                                                          | beim An-<br>fahren                                   | mabrend bes<br>Schrittes                                                 | beim Ans fahren                             | mathrend bes<br>Schrittes                  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                        | effeste, febr troden und staubig                                                                                                                                                                                                                                                            | 1/15                                                 | 1/36                                                                     | 1/17                                        | 1/34                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                        | feste, mit grober noch unbefahrener                                                                                                                                                                                                                                                         | 1/10                                                 | 1/15                                                                     |                                             | 1/15                                       |  |  |  |  |  |
| n.                                                                                                     | Riesaufschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,0                                                  | 1/15                                                                     | 1/0                                         | 1/16                                       |  |  |  |  |  |
| Auf ebenem Boben.                                                                                      | Gepflasterte Straffe, mit Steinen mitts<br>Elerer Größe, in gutem Stande<br>Feldweg, fester                                                                                                                                                                                                 | 1/13<br>1/11                                         | 1/30<br>1/20                                                             | :                                           | 1/25                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                        | fteiniges, feuchtes Erbreich bei einem Cinfinfen ber Näber von 1—2,5" ber Boben feucht und zähe feucht und aufgelockert burch vorsherigen anhaltenben Regen                                                                                                                                 | 1/7                                                  | 1/1 0<br>1/8                                                             | 1/7                                         | 1/1 1<br>1/7<br>1/8                        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                        | lette, bont somme belentitet .                                                                                                                                                                                                                                                              | 1/13                                                 | 1/23                                                                     | 1/13                                        | 1/25                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                        | Biese früher Brachfelb, naß und                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 1/12                                                                     |                                             | 1/14                                       |  |  |  |  |  |

|                  |                                              | 1                                                                                                                                                                                          | Theile ber Laft    |                           |                               |                          |  |  |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
|                  |                                              |                                                                                                                                                                                            | 68<br>Kan          |                           | 6Aer<br>Wurst:Mu<br>nitionswg |                          |  |  |
|                  |                                              |                                                                                                                                                                                            | beim An-<br>fahren | mathrenb bes<br>Schrittes | beim An-<br>fahren            | mabrenb bes<br>Schrittes |  |  |
| Auf ebenem Boben | trocines chen, Ein<br>4", lange<br>Sanbbober | frisch gepflügt, iteiniges aber<br>Frbreich, mit 7" tiesen Fur-<br>ischen ber Räber von 3 bis<br>3 ben Furchen hin<br>1, Ackerselb, sehr seucht, Ein-<br>1: Räber 2 — 3", längs ben<br>hin | 1/6                | 1/8                       | 1/7                           | 1/10                     |  |  |
|                  | Boschung,<br>Grate                           |                                                                                                                                                                                            |                    |                           |                               |                          |  |  |
|                  | $\frac{3-4}{5-6}$                            | fest und trocken                                                                                                                                                                           | 1/8                | 1/12                      | 1/9                           | 1/14                     |  |  |
|                  | 7                                            | gefroren                                                                                                                                                                                   |                    | 1/0                       |                               | 1/0                      |  |  |
|                  |                                              | 喜( bedeckt                                                                                                                                                                                 |                    | 1/7                       |                               | 1/8                      |  |  |
| Berg aufwärts.   | 7 — 8                                        | fest, jedoch naß und fo-                                                                                                                                                                   |                    | 1/6                       |                               | 1/6                      |  |  |
|                  | 8 — 9                                        | thig, mit ziemlich ftar-<br>fen Geleisspuren                                                                                                                                               | ٠                  | 1/5                       |                               | 1/5                      |  |  |
|                  | 4                                            | mit feinem Sanbe und<br>naffer Erbe vermengt<br>(vom Regen erweicht und<br>naß, Einfinken ber Ra-                                                                                          |                    | 1/6                       |                               | 1/5                      |  |  |
|                  | 5 — 6                                        | naß, Cinfinten ber Ra-<br>ber 1"                                                                                                                                                           |                    | 1/7                       |                               | 1/6                      |  |  |
|                  |                                              | heit                                                                                                                                                                                       |                    | 1/6                       |                               | 1/5                      |  |  |
|                  | $\frac{7^{1/2}}{11 - 12}$                    | Brachfeld, fest und ziemlich                                                                                                                                                               |                    | 1/5                       |                               | 1/4                      |  |  |
|                  |                                              | trocten                                                                                                                                                                                    |                    | 1/4                       |                               | 1/4                      |  |  |

Bur Ermittelung ber wirflich nothigen Rraft eines jeben einzelnen angefvannten Bferbes verfahre wie Lit. d angeführt ift.

Lenffamfeit, Benfungewinfel. r Salbmeffer bes Borberrabes. a Abstand bee Brognagele bin: ter ber Achemitte, h Sohe bes Berührungepunftes bes Borber: rabes mit bem Sintergestelle, b halbe Breite bes Sinterge= ftelles bafelbft, s halbe horizontale Cehne am Berührungs: puntte bes Borberrates, w Geleisweite weniger ber halben Felgenbreite, & Lenfungewinfel. B Breite bes jum Umfehren nothigen Raumes, d horizontale Entfernung beiber Achfen, b' halbe Breite und I gange bes Stangengefpanne ven ber Mitte ber Borberachfe.

cos. 
$$(\lambda + \varphi) = \frac{b}{w}$$
. cos.  $\varphi$ ,
wobei tg.  $\varphi = \frac{s-a}{w}$  und
$$s = \sqrt{h(2r-h)}.$$
Die berechneten Lenfungswinfel ber Geschütze und Fuhrwerfe ber

ber Gefchute und Suhrwerfe ber f. b. Felbartillerie f. Dr. 77, 78, ber Festungeartillerie f. Dr. 96.  $B = b' + d.\cot \lambda + a.tg. \frac{1}{2}\lambda + \frac{1}{2}\lambda$ 

Biegfamfeit ber Ruhrwerfe ber f. b. Felbartillerie (ohne Rudficht auf bie Glafticitat bes Materials).

|                                                                                                                 |                                                                            | Gel withe         | 2 2 agen           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Größte Erhebung b. Deichfel uber bie Horizontale                                                                | bei gleicher Lage<br>ber Achfen<br>bei schiefem Stanbe<br>ber Achfen       | 490               | 18°38'             |
| Größte Senkung b. Deichscl<br>unter bie Horizontale                                                             | bei gleicher Lage<br>ber Achfen<br>bei schiefem Stanbe<br>ber Achfen       | 300 —             | 12°38′             |
| Ge fonnen baher noch im geraben S<br>Graben, beren Bofdungen fchließen von Sügel, beren Ruden einen Im fchiefen | paffirt werben<br>Buge:<br>einen Winkel ein=<br>Winkel bilben von<br>Buge: | 134°47'<br>—      | 168°56′<br>167°22′ |
| Graben, beren Bofchungen fchließen von                                                                          |                                                                            | 134°47′<br>150°—′ |                    |

Ausser ben schon erwähnten Gefchuten und Bagen gehören bierher noch nachstehenbe vierraberige Fuhrwerke:

Der Kasematten=Rellwagen. Besteht aus bem Vorberund Hinterwagen mittelst eines Reibnagels verbunden, eisernen Achsen mit Achssutter, Deichsel mit 1 Jughafen für die Borzugwage, Deichselschere, 1 Reibstranz, 2 Tragbäumen mit Verbindungsriegeln, welche erstere an ihrer vorderen Stirn einen Jughasen haben, 1 Langwiede. Höhe der beschlagenen Vorderräder, welche unter dem Wagen durchgehen, 10,5", der hinterräder 12,5, ganze Höhe des Wagens 17,30, Gewicht 300 Pfb. 8 Mann verführen mit demselben auf ebenem sessen noch eine Last von 5800 Pfb.

Der Festungstransporteur und Triqueballe (in Bersbindung mit ber Batterie:Proge f. Nr. 88).

| Ausmaaße und Gewichte.                       | Trans-<br>porteur | Triques<br>balle |  |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|--|
| Lange bes großen Bebels                      | 197,00            |                  |  |
| " bes furgen Sebels                          | 98,00             |                  |  |
| " ber Langwiede                              | -                 | 144.00           |  |
| ( Länge ber Mittelachse                      | 38,35             |                  |  |
| Breite berfelben                             | 3,20              |                  |  |
| Sohe berfelben                               | 3,20              |                  |  |
| Achfe*) { Lange ber Acheschenkel             | 18,65             |                  |  |
| am Stoffe .                                  | 3,20              |                  |  |
| Durchmeffer berfelben am Cohnen .            | 2,50              |                  |  |
| Unterachsung                                 | 0,80              |                  |  |
| ( Länge                                      | 43,50             |                  |  |
| Adofutter & Breite                           | 6.00              | `                |  |
| Söhe                                         | 8,00              | -                |  |
| Durchmeffer bes beschlagenen Rabes           | 84,00             | 93,50            |  |
| Geleisweite                                  | 58,50             | 62,00            |  |
| Sohe ber Achemitte über bem Boben            | 41,00             | 46,25            |  |
| Sohe bes außerften Bunftes bes furgen Bebels | 12,00             | 00,20            |  |
| über bem Boben bei aufgeprottem Bagen        | 204.00            |                  |  |
| ( ganze Länge                                |                   | 26,70            |  |
| aluga had galdhulltanan Thallad              | _                 | 20,05            |  |
| Schraube Durchmeffer                         | _                 | 1,95             |  |
| Lange bes Rurbelfreuges                      | -                 | 53,00            |  |

<sup>\*)</sup> Der Transporteur hat eine eiferne, ber Triqueballe eine bolgerne Achfe.

|          |                                                                                                       | Trane.<br>porteur       | Trique-<br>balle    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Gewichte | ber Achse<br>bes beschlagenen Rabes<br>ber Maschine mit Schraube u. Mutter<br>bes ganzen Hinterwagens | 154<br>310<br>—<br>1362 | 403½<br>152<br>1295 |

# 177. Die hydraulische Preffe.

p bie am Enbe bes Sebels wirfenbe Kraft. L ganze Länge bes Hebels, 1 Länge besielben vom Orchpunfte bis zum Stüppunft, f Orucffäche bes fleinen Kolbens, F Drucffäche bes großen Kolbens, q Wasserbruck gegen F.

Bei vollfommener Lieberung und ohne Reibung:

$$q = p. \frac{F.L}{f.l}, p = q. \frac{f.l}{F.L}.$$

Mit ber Junahme ber Bereihaltniffe Fund L nimmt auch ber Druck zu.

# XIV. Batteriebau.

# 178. Baugerathe.

Batterieschlägel. Jum Einschlagen ber Pfähle, besteht aus Schlägel (Eschen: ober Ulmenholz) 12" hoch, 6,6" Durchmesser in ber Mitte, 5,5" an beiben Enden und an diesen mit eisernen Reisen beschlagen, dem runden Stiele, welcher durch den Schlägel geht, außerhalb besielden 33" lang und 1,3"—1,5" dic ist; wird einige Stunden vor dem Gebrauch in Wasser gelegt, wodurch das Holz aufquillt, sich die eisernen Reise sester anschließen, der Stiel an Sprödigkeit verliert und nicht so leicht bei starkem Schlagen abspringt. Gewicht 11 Pfd. 7 Loth.

Beißzange, gewöhnliche; Gewicht 1 Aft. 10 Loth.

Binbestrang, 9' lang und 0,25" bid, jum Busammenbinben ber Burftbantfreuze, Befestigen ber Schangforbpfahle an bas Lehrsbret; Gewicht 5 Loth.

Binbfaben. Ein Rnauel 80 Rlafter lang, 0,1" bidt; bient beim Tractren, jum Ausspannen an ben Profilen, beim Wiebensbreben 3c.; Gewicht 1 Pfb.

Bleiftlift ober Rothstift fur Bimmerleute, 7" lang und 0.5" ftart: Gewicht 2 Loth.

Bohrer, mittlerer teutscher; Bewicht 1 Bfb. 26 Loth.

Chlinder (Eschenholz). Die Länge ber Drahtbanber für bie Faschinen zu meffen und barnach zu burchhauen; 1' hoch, 12,8" Durchmeffer; Gewicht 27 — 28 Pfb.

Dexel (Chenderel). Beim Legen ber Bettungen, um allensfallfige Unebenheiten an ben Ripphelgern, Bohlen zc. wegzuarbeiten, gebraucht; Gewicht 2 Pfo. 25 Lth.

Dreied. Bur Bestimmung eines rechten Winkels bei kleinen Abmeffungen, als beim Legen ber Bettungen, beim Schlagen ber Faschinenbanke; 'rechtwinkelich aus 3 Latten von Kichtenholz zussammengefügt, eine Kathete 30", bie Sypothenuse 60" lang, wosdurch bie Winkeln 90°, 60° und 30° entstehen. Der Winkel von 60° bient verzüglich bei schlefen Scharten, um noch bie zuläßige Granze anzugeben. Gewicht 3 Pfb. 14 Lth.

Erbforb. Bei Erbarbeiten, wenn Schubfarren nicht zuläßig find, um die Erbe auf weitere Entfernung als ber Schauselwurf geftattet, zu verbringen. 12" im Lichten hoch, oben 10" und am Boben 8" im Lichten weit und mit 2 handhaben versehen. Faßt nicht ganz 1/2 Kubiffuß Erbe. Gewicht ungefüllt 2 Pfb. 12 Lth., mit Erbe gefüllt 50 Pfb.

Erbpritsche (Plackscheit) aus Rothbuchenholz zum Festschlagen ber Erböschungen; ein 5' langes, 1,2" bides, an bem einen Enbe stielartig zugerichtetes flaches Stud holz. Der breite Theil, wos mit geplacht wird, ist 29,5" lang u. 5,5" breit; Gewicht 5 Pfb. 10 Lift.

Erbstößel (Eschen ober Ulmenholz). Bum Feststampfen frisch aufgeworfener Erbe, besteht aus bem Stößel und Stiel. Ersterer ist eine abgefürzte achtseitige Pyramibe, 12" hoch, oben 5", unten 7" breit. Der runde Stiel (Fichtenholz) ift in die Achse der Pyzamibe eingelassen, außerhalb der Pyramibe noch 39,5" lang und an derselben 1,5" stark. Gewicht 8 Pfb. 18 Lth.

Faschinenmeffer mit Schnippe. Zum hauen und Aurichten bes Reifigs; besteht aus Meffer und heft; ersteres ift 8,8" lang, 2,9" breit und hat einen 0,3" ftarten Ruden, welcher gleich wie die Schneibe 6,5" lang gerade ist und sich zu bieser in eine sichelförmige Schnippe verläuft. Das runde heft ist aus Beißbuchenholz, und wo das Blatt aufsit mit einer eisernen Zwinge verseben. Gewicht 2 Afd.

Faschinenmesser ohne Schnippe. Bum Rasenzurichten, auch bei Reisigarbeiten bienenb, von gleicher Construction wie bas Faschinenmesser mit Schnippe, nur fehlt bie lettere. Gewicht 1 Pfb. 27 Lth.

Feile (Sägefeile). Es werben fowohl die breieckige als flache angewendet, beibe mit einem Hefte von Weißbuchenholz versehen; die erstere ist ohne Angel 7,5" lang und wiegt mit dem hefte 6 Loth, die lettere 11,5" lang und wiegt 1 Pfb.

Feilkloben mit Schränkeisen. Dient, schabhaft geworbene Sägen in guten Stand zu seinen. Der Feilkloben besteht aus 2 Baden (Ulmenholz), die an ihrem untern Ende durch ein eisernes Charnicrband verbunden und an bem oberen Ende zur Aufnahme des Sägeblattes mit Eisen beschlagen sind. Länge der Baden 14,5", Breite, 4,6, Dide 1,5; Sewicht 7 Pfb. 11 Lth. Das Schränkeisen besteht aus einer flachen, runden, 2" im Durchmesser haltenden Platte, die mit 6 verschiedenen Einschnitten zum Schränfen des Sägeblattes versehen ift; an der Platte ift ein 6" langer Borreißer angebracht; Gewicht 6 Lth.

Flachzange. Bum Anlegen ber Banber bei Faschinen, bie mit Draht gebunden werden. Das Maul ift flach und innen feilenartig gehauen; ganze Lange 7,5"; Gewicht 18 Lis.

Gießkanne. Bum Begießen bes Religs bei trockener Witzterung, besonbers ber Binde und Ankerwinden, bann bei Erdbauten und Befleibungen mit Rasen. Die Kanne hat 11,8" Höhe, 8,7" im Durchmeffer und ist mit 2 Handhaben, die eine oben, die andere an der Seite versehen; die Röhre 13,5" lang hat einen Spritzfnopf, ber aufgestedt wird. Die Gießkante saft 10'2 Maaß Wasser und wiegt ungefüllt 2 Pfb. 28 Lth., gefüllt 23 Pfb.

Sanbbeil. hat an ber innern Seitenkante ber flachen Schneibe einen Schlitz zum Ausziehen ber Nägel. Der Stiel (Efchen) ift 14" außer bem Theil, ber in bem hause fleckt, lang. Gewicht 3 Pfb. 20 Lis.

Santhammer, gewöhnlicher; Gewicht 26 Eth.

Sanbfage (fleine) ift 37,4" lang, 1,8 breit und 0,03 ftart. An bem Gestelle bennbet fich bie Spannleine (Sagefchnur) 25' lang, 0,15" ftart. Gewicht ber Sanbfage 2 Pfb. 16 Lth.

Sanb schlägel (Eschenholz). Bum Einschlagen kleiner Pfähle gebraucht, zum Faschinenbinden, Flechten der Körbe und hurden (Busammentreiben des Reisigs), besteht aus Schlägel und Stiel, erstere 6,8" hoch, in der Mitte 4", an den beiden Enden 3,8" Durchmesser; der ovalrunde Stiel geht durch den Schlägel und ist außerhalb besselben 10,5" lang. Gewicht bes Hanbschlägels 2 Pfd. 5 Lth.

Hafpel (Rothbuchenholz). Dient zum Aufwickeln ber Tracits-leine und bes Strohseiles und besteht aus 2 Kreuzen, die durch eine Achse und 4 Städichen verbunden sind. Die Achse hat außerzhald der Kreuze an der einen Seite eine Handhabe, an der andern eine Kurbel. Für die Tracirleine ist die Haspel zwischen den Kreuzen 11", für das Strohseil 14" im Lichten weit; die Städschen stehen sür erstere 6", sür letheres 8" von Mitte zu Mitte auseinander. Gewicht der Haspel für die Tracirleine 1 Psb. 7 Lth., für das Strohseil 2 Psb. 1 Lth.

Solgart. Siche S. 260.

Keil (von Eisen). Dient beim Spalten ber Holzstämme und hat die Gestalt eines breiseitigen Prismas. Kleine Seite bes Oreiecks ber Grundstäche 1,6", ber beiben andern Seiten 8" lang, das Prisma ift hoch 2,5". Gewicht 3 Pfb. 21 Lth.

Laterne (Blende). Bei Nachtbauten in ber Nähe bes Feindes gebraucht, besteht aus dem Gehäuse und dem Einsate aus weißem Spenglerblech. Ersteres 7.75" hoch, hat 4,5" im Durchmesser und ist mit einem Ausschnitte nach der Größe der Hornscheibe, am Boben mit einer Tülle zum Aussteden der Wachsserze und nebenan mit einem Luftröhrchen verselhen. Den hat das Gehäus einen Drahtbogen zum Aushängen, und an der Seite eine Handhabe, welche zugleich auch zur Ausnahme eines Reserve-Wachslichtes einzerichtet ist. Der Einsat, welcher sich im Gehäuse drehen läßt, ist mit dem Hut 11,2" hoch, 4,25" im Durchmesser und mit 2 Ausschnitten versehen, wovon der eine ossen bleibt, um zum Lichte sommen zu können, der andere aber sur die Hornschiede dient. Der Hut at über seinem Luftloche eine Kappe, damit heftiger Regen das Licht nicht auslösche. Gewicht der Blendlaterne 1 Pfd. 5 Lth.

Lochftofel und Borfclagpflod. Bum Berbereiten bes Ginfclagens ber Pfable in hartem Boben. Der Lochftofel besteht aus bem Stofel (Eifen) 27" lang, an bem einen Ende nit einer Bungen kegelfornig gestalteten Spite, bie auf 2" Lange angeskaht ift, an bem andern Inde mit einem Saufe für seinen 33" langen Stiel (Eschen), welcher am oberen Ende mit einem Rnopfe

versehen ift und im Stofel burch 2 Rägel befestigt wird. Gewicht 13 Pfb. 19 Lth. Der Borschlagpslock hat einen Schuh (Cisen), 9" lang, von außen kegelformig, als Beschlag bes 45" langen, runden, am obern Ende mit einem 2" breiten Ringe versehenen Bklockes (Ulmenholz), ber mit 2 Rägeln im Schuh befestigt ist. Ganze Länge 48"; Gewicht bes Borschlagpslockes 6 Pfb. 20 Lth.

Maaßstäbe, 2= und 6-fchuhige; erstere 1" breit und 0,4" bick, aus Weißbuchenholz gesertigt und in Schuhe, Jolle, halbe Zolle, und auf 3 Jolle von jedem Ende in Jehntele-Jolle getheilt. Die 6' langen sind 1,4" breit, 0,8" bick, aus Kichtenholz gesertiget und in Schuhe, halbe Schuhe, und der Schuh an jedem Ende noch in ganze und halbe Jolle getheilt. Der zweischuhige Maaßtab wiegt 7 Loth, der sechsschuhige 1 Pst. 5 Lth.

Nagelbohrer, gewöhnlicher; Gewicht 2 Bih.

Pickel (Krenzhaue). Bur Bearbeitung bes steinigen Bobens, bann bei sester mit Burzeln verwachsener Erbe bienend, besteht aus ber haue (Spitz: und Breitz) und bem Stiele. Länge ber gangen haue 14", ber Spithaue 6,5", ber Breithaue 5,7", lettere an ber Schneibe 3" breit; ber Stiel (Rothbuchen) 39" lang und wird in ber haue mittelft eines burch bas haus gehenden Nagels besestigt. Gewicht bes Pickels 5 Pfb. 30 Loth.

Rechen. Zum Planiren, besteht aus tem 14" langen Kamm (Eisen) mit 12 Zähnen, ber Gabel, bem Hause und bem 57" langen Stiele (Fichten), welcher mittelst eines Nagels befestigt wirb. Gewicht 4 Rfb. 15 Loth.

Schleifstein mit Gestell. Der erstere ift ein Cylinber von 18.5" Durchmesser und 3,3" hohe; durch seine Witte geht die eiserne, vierkantige 1,2" starke Achse, welche auf einer Seite um 5,5", auf der andern um 9,2" hervorsteht, wo sich die Kurbel und 5,5", auf der Auftert um 3,2" Entsernung von jeder der beiben Seitenstächen des Seteines aus, besinden sich 0,8" breite und 1,1" im Durchmesser habende Rundungen an der Achse, welche in die Anwellen zu liegen kommen. Das Gestell (Cichenholz) besteht aus dem vierseitigen Rahmen (außen 36" lang, 14" breit, innen im Lichten 27" lang und 5" breit), welcher auf 4 küßen ruht, und bessen höhe 27,8" beträgt. Unten besindet sich ein hohler an der abgestumpsten Spike essener, pyramibalisch gesormter Kasten, damit das herabssießende Wasser den Arbeiter nicht beschmuten kann. Auf der oberen Fläche des Rahmens sind in der Mitte 2

5,5" hohe und 5" breite Docken (Eichenholz), für die metallenen Anwellen 2,5" tief und 1,9" breit ausgeschnitten, und an der innern Seite mit Ruthen versehen. Ferner auf der oberen Rahmstäche 4 Leisten von 0,8" höhe angebracht, welche ein Viereck dilben, das im Lichten 30" Länge und 6,6" Breite hat, worin der obere Rasten gesetzt wird, der ebenfalls zum Schutz gegen Beschmutzung dient, aus welchem die runde Oberstäche des Steines heraussieht, und der vornen eine breite Fläche dietet, auf welche eine Gieffanne gesetzt, womit der Seilen mit dem nöthigen Wasser versehen werden fann. Der Schleissteil mit seiner eisernen Achse wiegt 70 Pfd. 25 Lth., das Gestell mit seinen beiden Kästen 85 Pfd. 7 Lth.

Schnappfarren. Bum Erbtraneport, befonbere bei Bauten in Festungen bienent, besteht aus Raften und Westell. Raften: Lange im Lichten 72", untere Breite 25", obere 27" und Tiefe 12", aus bem Boben (2 Tragbaume, 2 Riegel, 3 Bobenfdmingen, und 2 Bobenbreter baruber), ben beiben Seitenwanden (jebe 1 Seitenbret, 1 Dberbaum und 4 Seitenschwingen, welche in ben Trag: und Dberbaum verzapft finb, und worauf bas Seitenbret genagelt ift), 2 Schubern (aus bem obern und untern Quertheil, 2 barin vergapften Schwingen und bem barauf genagelten Seitenbret) beftebend. Boben: und Seitenbreter von Richtenholt, Die übrigen Theile von Ulmen: ober Efchen: auch Rothbuchenholz. Achfe, 54" lang, an bem Ditteltheile mit 2 Rundungen, um welche fich bie Charnierfloben ber Deichfel bewegen; 2 Achebanter bienen gur Aufnahme ber Achfe unter ben Tragbaumen bee Bobene; Raber, 48" Durchmeffer, 2,3" Relgen: und 2" Reifbreite, 10" Mabeulange, mit 2 Mabenringen und einer gangen eifernen Buchfe, 12 Greichen und 6 Felgen; Geleisweite 43"; Deichfel 93,5" lang, am hintern Gube 2 Deichfelarme von 26,2" Lange, beren Enben mit Charnier= floben verfeben fint, welche bie Runbungen ber Achfe umfangen; am vorbern Ende ift bie 40" lange Bugichwinge eingeschoben und burch 1 Bolgen befestiget; an letteren ift jugleich mittelft eines Charniere bie 27" lange eif. Deichfelftuse angebracht; 56" vom porbern Enbe ber Deichfel an ber linten Geite ber Berfteder mit Rettehen, burch welchen bie Deichfel, wenn fie gwifden ben beiben Winteln liegt, ihre Befestigung erhalt. Der Schnappfarren faßt 14 Rubiffuß Grbe = 11 bie 13 Bentner Gewicht und ift burch 4 Mann, 2 vorne an ber Buafdwinge, 2 binten am Raften, leicht gu bewegen. Er fann auch auf furge Strecken gum Transport von Munition. Bulverfaffern vermenbet merben. Gewicht 332 Bfb. Schneibebant mit Schneibemeffer. Bum Bufpiten ber Pfahle und Pflode, besteht aus bem Sigblatte auf 4 Füßen ruhend, bem Obertheile mit seinem Untersate, bem Schneibebanksnopse mit bem bazu gehörigen Fußtritte. Der Obertheil hat 1, ber Schneibesbanksnops 8 horizontal burchgechende Löcher, um mittelst bes hölzgernen Stecknagels letteren höher und nieberer sellen zu können; Gewicht ber Schneibebank 31 Pfb. Das Schneibemesser besteht aus ber 7" langen Klinge mit 2 Angeln, welche burch 3" lange weißbuchene hefte gehen; Gewicht 26 Lth.

Schniter f. G. 241, jeboch ohne Rlobchen und Ring am Griffe.

Schrottmeißel zum Durchhauen bes Drahtes, besteht aus bem 5,7" langen Meißel und bem 15,5" langen Stiel (Eschenholz); Gewicht 1 Pfb. 16 Lth.

Schubfarren. Ist ans bem Kasten (Nothbuchen ober Fichtenholz), bessen Seitenwände in Handhaben auslausen, und bem Rabe zusammengesett. Erstere sind mit den Handhaben 60" lang; das Rad hat 18" Durchmesser, 10 Speichen und 5 Felgen, Speichen: und Nabenzringe. Der Schubsarren faßt 1 Rubissus Erde und wird mit dieser Last zu 80—90 Pfd. durch eine Krast von 30 Pfd. geshoben. Bei angestrengter Arbeit darf man sedoch nur auf 1/8 Kusbissus Erde rechnen. Gewicht 45 Pfd.

Sentel fiche G. 248.

Setlatte, Schwage, jum Legen ber Bettungen, ber Schwellen, ber Grundwürste. Erstere (Fichtenholz) ift 18' lang, 7" breit und 1,2" bid und an beiden Enden mit handbreiten Einsschwitzen zum Anfassen versehen; Gewicht 21 Pfd. 24 Lth. Die Setwage ist ein aus der 2,2" breiten und 0,9" biden Latten (Cichenholz) zusammengesetze rechtwinkliches Dreieck, woven die äußeren Schenkel 20" Länge haben. Die Grundlinte hat in der Mitte an der untern schmalen Seitenstäche einen halbeylindersörmigen Ausschmitt, an der breiten Seitenstäche einen Einschnitt, dessen Witte die kohner der kothschund die Spite des rechten Mintels geht. Die Witte dieses Mintels hat ein Loch zur Ausunahme der Lothschung (Seite) ist 14" lang, 0,07" die und an dem untern Ende mit einer Bleifugel versehen. Gewicht der Setwage 2 Pfd. 15 Lth.

Sfarpirichaufel. Dient jnm Absteden ter Erbe und Rafens bofchungen (Sfarpiren), besteht aus ber 0,1" ftarten Schaufel, beren Blatt (Feberzeug) 10" lang, oben 9", unten 7,5" breit unb baselbst auf 0,5" von hinten fchrag zugeschitffen und vom hause mit einer Berstärfungerippe versehen ift. Damit bas haus beim Sfarpiren ber Boschungen nicht hinbere, erhält es eine Einbiegung. Der Stiel (Fichtenholz) ist 10' außer bem hause lang, am Jause 1,8", am oberen Ende 1,3" ftark und mittelft eines burch bas haus gehenden Nagels befestiget. Gewicht ber Starpirschausels befestiget.

Stechsch aufel. Jum Ausstechen fester und schwerer Erbe, zum Stechen und Abheben ber Rasenziegel bienend. Das Blatt wie bei der Starpirschausel, das haus nicht eingebogen, der Stiel (Rothbuchen) 38" außer bem hause lang und auf gleiche Weife festgehalten. Gewicht 5 Pfb. 3 Lth.

Streichstein. Dient zum Feinmachen ber Schneibe, wenn ble Werkzeuge auf bem Schleifteine geschliffen find, ist 9" lang, 1,6" breit, in ber Mitte 0,6", an den Enden 0,5" bick; Gewicht 22 Loth.

Tracirleine. Jum Abstecken ber Batterien, aus 4 Liben zu 3 Fäden gesponnen, 120' lang, 0,25" bid und gewöhnlich auf ber Haspel ausgewunden. Die beiden Enden haben Ocsen; die Längen us 30, 40 und 50 Schuhen sind durch Knoten bezeichnet, damit auch bei Racht ein rechter Winkel gebildet werden kann. Zum Schuh gegen Fäulniß ist die Tracirleine getheert. Gewicht 3 Pfd.

Burfschaufel. Zum Ausheben und Wegschaffen leser Erbe, hat ein 12" langes, oben 10,5" breites Blatt, welches unten in eine auswärts gefrümmte Spige endigt; es hat auch eine Berstärkungsrippe, welche die Stärke ber Schausel an berselben auf 0,1" erhöht. Stiel (Bichten) ist 48" außer bem Hause lang, rund, am obern Ende 1,3", am Haufe 1,8" start und ebenfalls mittelft eines Nagels seigehalten. Gewicht 4 Bfd. 7 Eth.

Burftfage. Dient insbesondere zum Durchschneiben ber Befleibungsfaschinen (Burfte), ift größer als die handsage und beren Steg muß wenigstens 12" vom Blatte auswärts gerichtet werben können. Das Sägeblatt (Feberzeug) ist 43,4" lang, 2,2" breit, 0,03" start; die Spannleine ift 36' lang und 0,15" bid; Gewicht mit Gestell sammt Spannleine 3 Pfb. 20 Lth.

Burftwurger. Bum Jusammenbruden bes Reisigs bei Anfertigung ber Faschinen, besteht aus ben 2 hebeln nub ber Kette ober bem Seile. Die hebel (Efchen) find 48" lang, oben 1,5", unten 1,8" ftart; 17,5" von unten find sie 2,7" bid, unmittelbar an letterer Stelle ift eine Wagfappe zur Aufnahme ber

Kette ober bes Seiles. Die Kette ift 48" lang und besteht aus 29 Gliedern; bas Seil ist 70" lang, 0,8" bick und erhält, nachsem es in die Wagkappen eingezogen ist, an jedem Ende eine Dese. Ist das Seil in die Wagkappen eingezogen, so sollen die Hebel 49 — 50" Auseinanderstellung im Lichten erlauben. Die Würger mit Seilen sind jenen mit Ketten vorzuziehen, da erstere das Reisig beim Würgen mehr schonen. Die beiden hebel wiegen 8 Ph. 2 Lth., die Kette 2 Ph. 3 Lth., das Seil 1 Ps. 2 Lth., mithin der Wurstwürger mit Kette 10 Ps. 5 Lth., der mit Seil 9 Ps. 4 Lth.

# 179. Zimmermannewertzeuge.

Baleifen, jum Ausstemmen ber Einlaffungen, jum Ausputen' ber Locher und Bapfen bienent; Gewicht 26 Lib.

Band: ober Pionnier: Axt, jum Bor: und Cinhauen ber runben Zimmerholger; Gewicht 5 Bib. 25 Ltf.

Baumfage, jum Jerschneiben ftarfer Golzer, Sageblatt (Febers' zeug) 48" lang, in ber Mitte 4", an beiben Enben 2,3" breit und 0,1" ftark; Gewicht 4 Pfb 10 Lth.

Breitbell, jum flachen Buhauen ber Bimmerholzer; Gewicht 4 Pfb. 18 Lth.

Geißfuß (Cifen), bient zum Festhalten ber abzuhobelnben Hölzer, 5,4" lang, 0,25" ftarf, an bem einen Enbe 0.6" breit, an bem andern in 2 Spigen endigend, welche auf ber einen Seitensstäche mit 2 barauf fenfrecht stehenben Klauen versehen find; Geswicht 10 Loth.

Holzrafpel, zum Abraspeln runder Flächen (bei Schartenblens bungen bie ausgestemmten Definungen für bas Kanonenrohr); Geswicht 1 Pfb. 3 Lth.

Klammhaken (Klammern von Eifen), jum Befestigen ber zu bearbeitenben Baume an bie Unterlagen, 12" lang, 0.9" breit unb 1,2" stark, an ten beiben Enten mit 3,4" langen Klauen verschen; Gewicht 3 Bfb. 8 Lth.

Querart, bient jum Auslochen tiefer Bergapfungen, besteht aus ber 19" langen Art und ber flachen Schneibe (1,6" breit) unb

Querfchneibe (1" breit), bem Saufe und Stiele; Gewicht 4 Bfb. 25 Lib.

Röthel (Mothstein), zum Bezeichnen ber Linien, nach welchen bie Baume behauen werben. An 1/4 Pfb. werben 3/4 Quart Basser gegossen, wobei er sich im Röthelfasse von selbst auslöst und die rothe Farbe gibt.

Rothelfaß mit Schnur und hafpel, ift von Rupfer 5,2" hoch, fonisch, oben 5", unten 6" im Durchmeffer und wiegt 1 Pfb. 24 Lih. Die Schnur ift 36' lang und 0,07" bick, und wird auf ber fleinen eisernen Hafpel aufgewunden, an bem einen Ende an bieselbe angefnüpft und 'an bem anbern mit einem messingenen Minge und ber eisernen 8,4" langen Eintauchstange versehen. Gewicht ber Schnur mit Haspel 1 Pfb. 9 Lih.

Schurfhobel, Schlichthobel; ersterer bient zum roben Abstoffen ber Breter, Boblen rc., letterer zum Ebenen; Gewicht bes ersteren 1 Pfb. 4 Lth., bes letteren 1 Pfb. 16 Lth.

Stemmeifen, jum Auslochen ber Bergapfungen, jum Ausftemmen ber Ginlaffungen; Gewicht 20 Lth.

Stich: ober Stoffart (Eisen), bient zum Anspuhen tiefer Löcher und langer Zapfen, 17,1" lang, 1,8" breit, 0,25" ftarf; am Schneibeende und an ben beiben Seiten mit einem 3,2" langen und 0,5" breiten Ballen, am andern Ende mit einer 5,6" langen und 2,1" breiten, innen hehlen eisernen Sandhabe verschen, welche mit bem langen Theil aus einem Stud ift. Gewicht 2 Pfb. 24 Lth.

Winkeleisen (Feberzeug), bient beim Abbinden ber Magazine, bebeckter Geschützftande 2c., um die Winkelrisse zu machen. Der eine Schenkel bes rechten Winkels ift 30", ber andere 16" lang, beide 1,5" breit, am rechten Winkel 0,2", an ihren Enden 0,05" ftark; Gewicht 1 Pfb. 20 Lth.

Bintelmaaß (holzerner rechter Winkel), bient jum Prufen ber zu beschlagenben Seitenflachen ber Golger. Er ift aus 2 Theisen (Cichenholz) gefertigt, jeber biefer Theile 9" lang, 1,2" breit, ber eine aber 0,3", ber anbere 0,8" bid und ber schwachere in ben farteren eingeschlist; Gewicht 7 Lth.

### 180. Baumaterialien.

Reifig, jum Anfertigen ber Fafchinen, Schangforbe, Surben und bes Flechtwerfes, foll gabe, biegfam, moglichft lang, frei von Meften und Breigen fein. Lange 6 - 16', fur Bieben, Schange forbe und Surben bas biegfamfte, aftfreiefte und hochftens 1", ju Fafchinen, Flechtwerf bie 11/2" ftarf. - Bon ben Laubholzarten werben verwendet: Beibenftrauch, mit Ausnahme ber Anachweibe, (2 - 3 Jahre alter Strauch, beffen Ruthen 1/2 - 1" Starfe haben), Birfenreifer (gabe und biegfam, jeboch nicht bie gange bee Beibenftrauches habend), Safelftrauch (wie Beibenftrauch), Bappel: und Erlenreifer (nur gu Rafchinen anwendbar, fprobe, leicht brechbare Ruthen), Giden und Buchen (nur im Mothfalle ju Faschinen verwendbar). Bon ben Rabelholgern finden Berwendung: Richten- und Tannenreifer (gabe und biegfam, ju Rorben und Fafchinen anwendbar), Riefern (nur zu Rafchinen). Bei biefen Dabelholgern entsteht jeboch nach einiger Beit ber Rachtheil, bag bie Faschinen, wenn auch noch fo fest gebunden, burch bas Abfallen ber Rabeln locter werben. Die befte Beit jum Sauen ift bei Laubholgarten ber Monat April, wo ber Saft in bie Reifer getreten ift, bie Blatter aber nicht ausgebildet find. Wieben: ober Schangforbreifig wird in Bundel ju 100 Stud jufammengelegt und mit 2 Diebenbanbern am Stamm= und Laubenbe gebunben; Reifig fur Fafchinen und flechtwert aber in Bunbel ju 1' Durchmeffer verarbeitet, mit 2 ober 3 Bunben an ben Enben und in ber Mitte verfeben und Balbfafdinen benannt. Mannschaft jum Sauen bes Reifigs: in Arbeitsabtheilungen ju 3 Mann getheilt (2 hauen bas Reifig, 1 binbet), auf 4 Abtheilungen 1 Unteroffigier. Arbeitegerath : jebe Abtheilung erhalt 3 Safchineumeffer jum Sauen bes Reifige, 3 Schniter gum Schneiben ber Bieben, 2 Sanbbeile (fur farfe Bweige), 1 Streichstein; ju 4 Abtheilungen noch 1 Solgart und 1 Sage, und fur alle Abtheilungen noch 1 Schleifftein mit Beftell. - Jeber Abtheilung ift ein bestimmter Begirf anguweifen. und find querft alle Binbe: und Anferwieben, bann bas Schangforb: und julest bas Faschinen: und Flechtwert-Reifig ju fchneiben und ju hauen. Das Reifig wird nach feiner Bermenbung haufenweise ausammengeführt und zwar Binbivieben, Unferwieben, Schangforbreifig, Fafchinen: und Flechtwerfreifig abgefonbert, und an feuchten, schattigen Orten aufbewahrt ober, wenn basselbe nicht balb verarbeitet wirb, ins Baffer gelegt. Finbet fich hiezu feine Belegen= heit, ift es fo aufzustellen, bag querft Saufen von bein Wiebenund Schangforbreifig gebiltet werben, welche mit bem Fafchinen: und Flechtwerfreifig ju umftellen fint. Gine Abtheilung von 3 Mann fann in 10 Arbeitoftunben fertigen 36 - 40 Balb: fafcbinen. 24 - 30 Gebunde Dieben, 30 - 36 Gebunde Schange forbreifia. Gin Gebund Bieben wiegt 20 - 25 Bfb., ein Gebund Anferwichen und ein Gebund Schanzforbreifig 25 - 30 Mfb .. eine Balbfafdine 50 - 60 Bfb. 2 Mann fonnen auf 2 - 300 Schritte eine Balbfafchine ohne große Unftrengung tragen, 1 Dann leicht 1 Gebund Bieben: ober Schanzforbreifig. Gin zwelfpanniger Leiterwagen labet 25 Stud Balbfafdinen ober 50 Gebund Bieben- ober Schangforbreifig, wenn er rechte und links mit aufrechtstehenben Stangen verfeben und bie Rafchinen mit Strangen an bie Leiterbaume befestiget werben. Beim Muffaben muß man bie unterfte Schichte nur bie jum halben Bagen bringen, fo, bag bie Enben binten beim Wagen noch herunter hangen; bie nadifte Schichte labet man bann bie an bie Bugmage und fo abwechfelungeweife. Auf einem großen vierfvannigen Semmagen fann man auf biefe Beife 40 - 45 Balbfafdinen ober 80 - 90 Gebund Wieben: ober Schangforbreifig verführen. Bum Auflaben find 2 Mann auf bem Bagen und 4 Mann gum Singufgeben bes Reifige nöthig.

Bieben, bie ausgefuchteften Zweige bes vorhandenen Solges, vorzüglich Weiben:Strauchwert, befonbere jenes mit gelber Rinbe, Birten=, Jungeichen= und Buchen-Reifig; auch fichtene, tannene, und fieferne Zweige zc. Man bebarf folgenbe Bieben: Binbe wieben, 5-6' lang und am Stammenbe 1/2" - 3/4" fart, erhalten an ihrem Lanbenbe eine Schlinge; Anferwieben, 7 - 9' lang, 1/2-1" am Stammenbe ftart, an beiben Enben mit Schlingen; Rothankerwieben, von gleicher Lange und Starte wie bie Bindwieben, jeboch an beiben Enben mit Schlingen, um fchabhaft geworbene Bind: und Anterwieden ju erfegen. Gerathichaften jur Anfertigung ber Wieben: Wiebenftod 7-8' lang; 4-5" ftart, rund und an feinem schwachen Ente mäßig zugespist. Auf 1/2' Abstand vom ftarfen Ente ein Loch von 1" Durchmeffer gebohrt und 1/2' tiefer ein zweites, welches fich jeboch in feiner Richtung mit bem obern freugt, gum Ginfteden ber Bieben; wird fenfrecht 2' tief eingefchlagen; Gewicht 15-18 Bfb.; einige Reile, um bie Wieben im Stode einzuspannen, 3/4' lang, am biden Enbe etwas über 1" bid und bon ba aus jugefpist; Sadftod jum Burichten ber Bieben; 1 Safdinenmeffer fur 2 Biebenbreber jum Abhauen ber ftarfen Biebenenbe; 1 Schniger per Wiebenbreber jum Bupuben ber

3meige; bei fehr ftarten Bieben noch ein 8" langer. 1" bider Rnebel, in beffen Ditte ein Binbfaben pon 1' Lange Lefestigt ift. Arbeit: Befreie bie Biebe von allen jenen Mefichen, welche nicht mit eingebreht werben, und bleiben nur am Laubenbe bie bunnen Zweige, welche mit gur Berftarfung ber Schlinge bienen. Sind bie Bieben fohr trocken, ober ift bie Witterung fehr falt, fo find bie Wieben, befondere bie von Tannenholg, noch vor bem Dreben am Reuer zu baben, bamit ber gabe Baumfaft flufig werbe, und fich gleichheitlich vertheile. Gin Dann nimmt 6 ober mehrere Bieben und halt biefe ausgebreitet in bie Flammen bes ange= machten Feuers, wendet fie mehrmals und lagt fie gleichmäßig burchwarmen; fangen bie 3weige ju fcmigen an, fpringen bie Schalen, fo find fie binlanglich gebabt. Dun ftedt man bas Stammenbe burch eines ber Locher bee Biebenflockes, gieht es burch, baff nur 6" vom Laubenbe noch aufferhalb bes Biebenftoches bleiben, augleich wird von ber entgegengefetten Seite einer ber Reile in bas loch geftedt und baburch ber 3meig festgehalten. Dreben beginnt von ber Rechten gur Linten, wobei ber 3meig ftets ftraff gehalten wirb, bis bie Ruthe aufplatt. Babrend bes Drebens geht ber Dann langfam um ben Wiebenftod, woburch fich ber nach und nach aufgebrehte 3weig um benfelben legt. Stellen, wo fleine Aeften abgeschnitten, werben ungebreht an ben Biebenftod gelegt und hierauf erft wieber mit bem Dreben fortgefahren. Das Abwickeln vom Stock gefchicht behutfam und wird bie Ruthe ftraff gehalten, indem fie fonft leicht fpringt. Die Biebe bierauf berausgenommen und nach ibrer Bermenbung am Laubenbe ober an beiben Enben mittelft bee beutschen Anotene eine Schlinge gebilbet. Schwache und gang bunne 3weige, welche man beim Rlechten ber Schang: forbe, Surben ac. gebraucht, werben ungebaht, und unter ben Sugen gebreht, inbem man auf bie Spite bee Awcigce tritt. Bei febr ftarfen Zweigen bebient man fich am Wiebenftoct bes Knebels: man fvaltet etwas bie Biebe an ihrem ftarfen Enbe, flemmt bas Enbe bes Binbfabens binein, wichelt ben übrigen Theil fest um ben Zweig, fo bag ber Knebel fcharf an ihm liegt. Alle in Bor= rath gebrehten Wieben werben ins Baffer gelegt, ober in bie Erbe vergraben; werben fie aber an trodenen und luftigen Orten auf= bewahrt, fo fommen fie vor bem Bebrauche 24 Stunden ine Baffer. Gin Arbeiter brebt in einer Stunde 12-15 Bindwieben, 10-12 Unterwieden. Bo vorzugliche Dauer (Befleibungen fur Feftunge= werte, Faschinen bafelbft in Borrath) erforbert wirb, find bie Binbeund Anferwieben burch Gifen: ober Rupferbraht ju erfeten, wenn bie großen Roften, namentlich bes lettern, nicht ein Sinberniß

werben. Fur Schartenbefleibungen haben Rafchinen mit Gifenbrabt gebunben und veranfert entfchiebene Bortheile, baber ce ale Regel gilt, wo nur immer moglich biefen bier, namentlich zu Unfern in Anwendung ju bringen. Binbebraht foll ju 1' bicken Safchinen 3' 4" lang, 0.075" ftart, Unferbraht 6-9' lang, 0.1" ftart fein: finbet fid, nicht ber lettere, fann ju Untern aud boppelter Binbe:braht Bermenbung finden. Der Draht wird por feiner Unmenbung in einem gelinden Solgfohlenfeuer (burchaus nicht in Steinfohlen) obne Rlamme leicht rothwarm gemacht, wodurch er vollfommene Biegfamfeit erhalt, wobei ber Butritt ber frifchen Luft moglichft auszufcbliegen ift, um Glubfpahn zu vermeiben. Um einen Gebund Binbebraht in bie gehörige gange ju theilen find 2 Arbeiter, an Berfzeng 1 holy. Cylinder, 1 Schrottmeifel, 1 Sandhammer, 1 Sandbeil, 1 Schnitter ober 1 Reile, 1 Magnitab und 1 Sadftod nothig. Das eine Enbe bes Drabtes wird zu einer fleinen Schlinge umgebogen, am untern Enbe bee Cylinbere ein Ragel eingeschlagen. Gin Mann fagt ben Drabtbund, ber andere fist auf einer Bant und hat ben Cylinder por fich; ber erftere gibt bas mit ber Schlinge verfebene Enbe bem lettern, biefer legt benfelben um ben Colinber und nachbem ber gange Bund abgewickelt ift, wird bie Schlinge in ben Ragel eingehangt und nun von unten nach oben burch beibe Arbeiter ber Draht fcharf, gleichmäßig und bicht gefchloffen um ben Culinber angezogen. Der eine Arbeiter halt hierauf bas obere Enbe bes Drabtes und ben Chlinder, mabrend ber andere ben Maagitab an bas untere Ende bee Drabtes fentrecht auf bie Grunbflache bes Chlinders anlegt und bie fammtlichen Enden ber Drabtringe, wo ber Draht zu burchhauen ift, mit Schniter ober Teile bezeichnet. Run ben Draht herunter genommen, auf ben Sadftoct bas Sanbbeil eingehauen und auf beffem Saufe mittelft bee Schrottmeifels und Sanbhammere an ben bezeichneten Stellen burchbauen; bie Drahtbanber hierauf ju 100 Stud mit Binbfaben gebunben. Fur bie Anter wird ber Draht gerabe gebogen, bie verlangte gange' mit bem Maafftab gemeffen, wie ber Binbebraht abgehauen und nach feinen verschiebenen Langen in gefonberte Bebunde gebracht und mit Bettel über Ungabl und gange verfeben. In 1 Stunbe fonnen 2 Arbeiter 200 Stud Binbebraht und 100 Stud Anfer: braht auf bie vorgefchriebene gange theilen. Bei ber angegebenen Starte geben vom Binbebraht 60', vom Anterbraht 37' auf 1 bayr. Bfunb.

Pfahle und Pflode. 1) Burftbantpfahle, 6 - 7' lang, rund (Stangenholg) und 3 - 4" ftarf, am bunnen Ente maßig

augefritt. Bur Anfertigung, je nach Bebarf bie Arbeiter au 2 angestellt; ber eine faat bie Balbstangen, ber anbere aftet fie voll: fommen ab und fpitt fie gu. Arbeitegeng : 1 Gage, 2 Banbbeile, 1 Maafftab (6.), 1 Rreugbod, welchen fie fich aus ben verrathigen Stangen felbit fertigen. In 1 Stunde fonnen fie 18 - 20 Stude anfertigen, aus Stammbolg jeboch nur 8 - 10. Gewicht 10 bie 12 Bfb. 2) Burft: (Fafchinen:) Pfahle (Fichten: ober Tannen: holy, die beften von Scheitholy). Bur Befestigung ber Grund: wurft 21/2', ber oberen Burite 3' lang und begenflingenartig ge= arbeitet, baf fie am Ropfe 11/2 - 21/2" breit und in ber Mitte beffelben 0.8" bie 1" ftarf find. Bei bem Bau verfentter Batterien, ober wo Bruftwehren neu befleibet werben, und feine Beranferung flatt finten tann, werben bie Bfable gu ben unterften Schichten 21/2', zu ben mittleren 3 — 31/2' und zu ben oberen Schichten 4 — 5' lang, 2 -- 21/2" am Ropfe breit und in ber Mitte befielben 1 - 11/4" ftart. Wird bas bolg im Balbe gefällt, gefägt, mit Reilen gefpalten und zu Pfahlen jugerichtet, fo find Die Arbeiter in Abtheilungen von 10 Mann zu theilen, novon 4 Solg fallen, 2 fagen, 2 fpalten und 2 bie Bfable gurichten. Berathichaften biegn: 6 Merte, 2 Sanbbeile, 1 eif. Reil, 1 Baumfage, 2 Maagitabe (6'). 3ft gemachtes Scheitholg vorhanten, fo befteben Die Abtheilungen nur aus 4 Mann, welche 2 Merte, 1 eif. Reil, 2 Sandbeile und 1 Daafftab (6') erhalten. Bei Befleibungen, welche verzugliche Genquigfeit und Cauberfeit erforbern, werben Die Bfable auf ber Schneidbanf quaerichtet, wegu noch 1 Arbeiter mit Schneibbant und Deffer gehort. Bete Arbeiter Abtheilung (au 10 ober in bem anbern Ralle ju 4 Dann) foll in 10 Arbeite: funten 1000 Rafdinenpfable anfertigen. Gin Nabelholzbaum von 1' Durchmeffer liefert 6 - 700 Stud 21/2' lange und 11/2" ftarfe Pfable; eine Rlafter Scheithols (6' hoch und breit und 3' tief) 1000 Stud. 100 Stud gewohnliche Fafchinenpfable wiegen 60 - 70 Bfb. 3) Unferpflode, 21/2' - 3' lang, mit runben Ropfen von 11/2 - 2" Ctarfe und auf 2 - 3" vom oberen Enbe bes Ropfes mit einem Rit von 11/2" - 2" gange ober Ginschnitten (Rafen) verfeben. Werben aus ben farfen Acften bes Beibenftrauches und aus allen geraben Meften ber Birfen, Buchen sc., fo wie aus Stangen von Fichten:, Tannen= und Fohrenholy gefertiget. Bom Scheitholy haben bie Rafen nicht bie gehörige Saltbarfeit, indem fie beim Ginfchlagen leicht abfpringen, wegwegen ber Gin: fcmitt nur 3/4" betragen barf. Gur Bauten von größerer Dauer find Anterpflode von Gichenholz vorzugiehen; fie werben hiezu noch

gebrannt, bag fie eine Rohlenfrufte von 0,1" Dide erhalten. Bum Burichten ber Anferpflode Abtheilungen von 4 Mann angeftellt, 2 Dann richten bie Mefte gu, befreien fie von allen Rebenaften und laffen nur in ber geborigen gange bie Rafe fteben: 2 Mann fpigen bie Bflode und ichneiben bie Ranten bes Revies fcbrag ab, um beim Ginichlagen bas Auffpalten ju verhinbern. Berfgeug: 4 Sandbeile und 2 Schniber. Gollen bie Unferpflode mit Sorgfalt gearbeitet werben, noch ein Mann mehr mit Schneibe: banf und Deffer. 4 - 5 Mann fonnen in 10 Arbeiteftunden 500 Stud Unferpflode anfertigen: 100 Stude wiegen 130 - 160 Pfund. 4) Schangforb:Pfahle; Lange und Dide richtet fich nach ber Sohe und bem Durchmeffer bes Korbes. Die Pfahle werben 8" langer ale bie Rorbhohe; fur Rorbe von 21/2 - 3' Sohe find fie 11/2", von 3-4' Sobe 2", von 4-6' Sobe 3" ftart. Dan fertigt fie aus Stangen von Rabelhole und nur im Rothfalle aus langen und ftarfen Meften anderer Solgarten; Scheitholg fann auch Berwendung finden, boch erforbert bie Bearbeitung viel Beit. Die Arbeiter werben wie fur Die Burftpfable angestellt und haben gleis ches Berfzeug. Die Mefte werben glatt meggeputt, unten find fie augufpigen und oben bie Ranten fchrage abgufdneiben. 10 Dann fertigen in 10 Stunden 7 - 800 Schangforbyfahle. Gin folder Pfahl zu 4' 8" Lange, 2" Starfe wiegt 3 — 4 Pfund, jener zu 6' 8" und 3" Starfe 7 — 8 Pfb. 5) Pfahle für Flechtwerf und hurben, wie bie Schangforbpfahle angefertiget. 6) Bettungepflode 3' lang, unten jugefpist, am Ropfe 4 - 5" fart und wenigstens an einer Seite flach zugerichtet; wie bie Burfipfahle anzufertigen; 1 Stud wiegt 6 - 7 Pfb. 7) Rafenpflode, 1' lang, 3/4" ine Gevierte ftart, aus Abfallholz gefertiget, mit bem Beile gefpalten und auf ber Schneibebant mit bem Deffer jugefpist. 2 Mann fertigen in 10 Stunben 1000 Stude; 100 Stude wiegen 10 Bfb. 8) Ausstedpflode, 1 - 11/2' lang und 11/2 - 2" bid, unten juge: fvist. aus Abfallholg. 1 Mann fertiget in 1 Stunde 50 Stude; 100 Stude wiegen 75 Bfb.

Faschinen. 1) Betleibungsfaschinen (Burfte) 12 — 20' lang und 10 — 12" start; für Belagerungsbatterien 16' (Breite ber Mersons), wodurch ber Bau befördert und ber beschwerliche Transport in ben Laufgraben erleichtert; in Festungen, außer bem feindlichen Feuer, bei langen Linien 20' lang. Murste von 12" Starte betleiben geschweinber eine Flache; bie 10" starten bedürfen jedoch weniger Reisig, indem eine bestimmte Masse Reisig zu Bursten von 10" verarbeitet um 1/2 mehr Klache betleibet, als zu 12"

ftarfen Burflen gebunden. — Rach ber Gute ber Bieben, und ber beabsichtigten Festigfeit, alle 12", 10" ober 8" ein Biebens banb; bie außersten Banber von ben Enten ber Faschine 6" ents fernt, und ftete boppelt angelegt. Die Faschinen find ein vorzug-liches Bekleitungsmittel fur alle hohen und ftellen Boschungen, bemnach für innere Bruftwehrbofchungen, Schartenbaden, Tra-verfen zc. 2) Rronungefaschinen, um bei Aussuhrung ber Sappen burch Aufpfloden auf Die Rorbe ber Bruftwehre Die nothige Sobe gu geben, 6' lang, 8" ftarf und breimal gebunden (in ber Ditte und 1' von ben Enben). Salbe Rronungefaschinen find 11/2' lang. 8" fart und gmeimal gebunden, alle nicht befondere feft. 3) Tracirfaschinen, 4-6' lang, 4-6' ftart, 2-3mal gebunden. 4) Bafferfaschinen, 2 Arten; 1te Art, Baufden genannt, 8-10' lang, 1' ftarf, werben fo eingelegt, bag bie ftarfen Enben an einer. bie Spiken an ber anbern Scite fich befinden, mit 2 - 3 Banbern perfeben, 1' von bem ftarfen Ente bas erfte, 3 - 4' bas zweite Band; bienen jur Befleibung von Bofdungen, welche bas Baffer befpult. 2te Art, Steinfaschinen, 10 - 12' lang, 1' ftart, que bem ftartften Reifig; in ihre Mitte fommen Steine, tamit fie beim Gebrauche auf ben Grund bes Baffere finten; Banberabftanb 1 - 2': bienen jur Rullung ber Baffergraben, jur Berftellung von Dammen über Morafte zc. 5) Deckfaschinen, vom ftarfften Reifia. 10 - 12' lang, 1' ftart; Banberabstanb 1'; werben auch ofter Stangen eingebunden, bas Biegen ju verhindern; finden ihre Unwendung bei Bulvermagaginen, bebedten Befcubftanben, ber bebedten Cappe. 6) Sappenbunbel, 21/2' lang, 6" ftarf, mit 2 - 3 Banbern. Bur Anfertigung macht man 6" ftarfe, 18 — 24' lange Faschinen, legt in Abstänben von 1 — 11/2' Banber und fagt fie ju Sappenbunbel ab, worauf man burch jeden einen 3' langen, 11/2" ftarfen, unten jugespisten Pfahl treibt. Werben beim Sappenbau por bie 3wifchenraume ber Rorbe gefest, um bas Durch= fallen ber Erbe ju verhindern, auch Schang: und Rollforbe bamit gefüllt, in welchem Falle fie feine Pfable erhalten.

Schlagen ber Burftbanke. Gbener Plat, ber Boben wo möglich jum Einschlagen von Pfahlen geeignet. Die Bank besteht aus halb so viel Kreuzen als die Faschine Schuhe lang ift, und ftehen bieselben von Mitte zu Mitte 2' von einander ab, ein Abstand ber bei Mangel an Burtbankpfahlen auf 3' erweitert werden kann. Bede Abtheilung von 5 Mann schlägt ihre Bank, hiezu ist an Schanzzeug und Geräthen nöthig: 1 Tracirleine (Strohseil), 1 rechts winkliches Dreied, 1 Bidel ober Stechschausel, 1 handschlägel, 1 Batteriefchlägel, 1 Lochftößel (Borschlagpstock), 1 Bohrer (1"Durchmesser), 1 Maaßtab (6'), 6 Aussteckpstöcken, 2 Lehrpstöcke zu 21/2' Länge und 21/2' Dicke, Wurstbankpfähle (16 bei 16' Känge der Würfte, 20 bei 20-schuhigen), 1 Wiedenstock, 9' Bindestränge oder Lunte per Kreuz, letztere wegen ihrer größeren Dicke vortheilhafter. Die Kreuze können jedoch auch dadurch besestigt werden, daß die Psähle, wo sie sich berühren, durchbohrt und mittelft eines streng burchsesslagenen Zapsens zusammengehalten und überdieß noch mit ein oder zwei starten Wieden gebunden werden.

Dan bezeichne burch 2 Bflode bie Frontlinie, auf welcher fammtliche Bante gefchlagen werben follen, gebe auf berfelben ben Banten einen Abftand von 15 - 20', bezeichne biefe Bunfte burch bie Lehrpflode, welche 11/2' über bie Erbe hervorfteben, errichte von biefen Buntten Sentrechte auf bie Frontlinie, gebe ihnen 16 - 20' gange, nach ber gange ber Burfte, und fchlage gleich: falls Lebroflode: nun wird rechte und linte auf bie Richtung ber Behrpflode jeber Bant 11/2' rechtwinflich abgetragen und biefe 4 Bunfte mit Ausstedpflodchen bezeichnet, um welche bie Tracirleine gespannt und fobann nach biefer bas Rechted ber Bant tracirt wirb. Die Blate fur bie Burftbanfpfable merben baburch beftimmt. baß bie ber Enbfreuge 1' von ben Edpflodien, alle übrigen 2' unter fich abftehen. Sollten weniger Rreuge gefchlagen werben, fo behalten bie Endfreuze unabanderlich ihren Abstand von 1' von ber Linie bes Lebroflodes, bie übrigen aber werben in gleichen Ab: Randen eingetheilt. Sind bie Bunfte fur bie Burftbanfpfable bezeichnet, fo wird bie Tracirleine über bie Lebroffode gespannt, welche ju biefem 3mede oben mit einer Rinne verfeben, und burch 2 Ausstedpflodden in einem Abstande von 11/2' außen von ben Lehrpfloden festgehalten. Die Burftbantpfable werben nun fo gefchlagen, bag immer 2 berfelben in ber Bohe ber Lehrpflode ein Rreug bilben, welches mit Strangen, gunten ober Dieben ges bunden wirb. 3ft ber Boben loder, muffen bie Pfahle anfange beinahe fenfrecht und bann nach und nach an bie 11/2' uber ben Boben gesvannte Leine geneigt werben. 3ft ber Boben febr feft. aus groben Ries, Steinen, fo wird mit bem lochftofel vorgefchlagen. Die Spipe jedes Pfahles muß 11/2 - 2' tief in ben Boben bringen, ber obere Theil bee Bfahles aber 21/2-3' noch ben Rreugbund über: ragen; bie Bfable jeber Seite mugen ftete ihren gleichen Abstand baben, bie Rreuge unter fich gleich laufen. Bahrend bes Banfichlagens feben 2 Mann ben Biebenftod in Die Berlangerung ber Behrpflode 15 - 20' von einem ab. Diefe mußen alle auf einer Scite in einer Richtung liegen und gleich weit von ben Lehrpflöden abstehen. Bon einer guten Bank wird verlangt: daß sammiliche Kreuze gleiche und die vorgeschriebene Gohe haben, jedes Kreuz auf gleiche Weise gebildet sei, die Pfahle sest in der Erde fleden, hinreichend über den Kreuzbund sehen, um hinlänglich Re sig fassen zu können, und daß die Kreuze sest zusammengebunden sind. In 1 Stunde können 5 Mann eine Wurstbank absteden und schlagen und den Wiedenssch

fegen.

Rertigen ber Rafdinen. Mannichaft: Bon ben 5 Dann einer Bant tragen 2 Mann bas Reifig berbei, fertigen bie Bieben : 3 Mann gehoren gum Burichten und Ginlegen bes Reifige und bierauf 2 Dann bievon gum Burgen und 1 Mann gum Anlegen ber Wiebenbanber. 1 - 3 Banfe erhalten einen Unteroffigier gur Aufficht. Schangzeug und Gerathichaften per Banf: 1 Burftwurger, 2 Rafdinenmeffer (mit Schnippe), 1 Schniber, 1 Sanbbeil 1 Burfffage, 1 Sanbichlagel, 1 Dagsftab (6'), 1 biegfame Ruthe ober ein Stud Lunte jum Deffen bes Umfanges ber Burft (bet ben 1' biden ju 371/2", bei ben 10" ftarfen ju 311/2"), 1 Stabchen in ber gange bes Abstandes ber Banber (8" - 1'), 1 Gabel aus einem bagu tauglichen Solze gefchnitten; 1 Solzblock (11/4' hoch unb 6 - 7" Durchmeffer) wird 1/2 - 2/3' tief in ber Rabe ber Burftbant in bie Erbe gegraben und auf ihm bas Reifig jugerichtet. Material: Fur jebe 20' lange und 1' bide Burft 41/2 Stud Balbfafdinen und 42 - 48 Bintewieben. Arbeit: Bon ben. 1 - 11/2" farfen 3weigen bas Lanb abgeftreift, bie erfte Schichte mit ben biden Enben auswarts in bie Bant gelegt und in ber Art , bie gange gange berfelben eingelegt, bag immer bie biden Enbenauf bie bunnen ju liegen fommen. In ber zweiten Schichte fommen bie biden Enten auf bie bunnen ber erften Schichte u. f. w. Bweige, welche fich nicht gut einbinben laffen, weggehauen, frummes Reifig mit ber Rrummung nach bem Innern ber Wurft gelegt; ift fie fehr bebeutenb, gibt man in bie concave Seite einen Schnitt mit bem Fafchinenmeffer. Bei fehr langem Reifig (15 - 18') wirb von beiben Seiten ber Bant gleichmäßig Schichtenweise eingelegt, baß bie Stammenben nach außen feben, bie Spigen ber 3weige über und in einander greifen; in die Ditte ftarte Mefte eingeschoben. Glaubt man genug Reifig eingelegt gu haben, wird gemeffen, intem man bie Rette ober bas Geil bes Burgers von unten um bas Reifig legt, bag bie furgen Enben ber Sebel auf baffelbe bruden und bas lange Enbe auf jeber Seite burch einen Mann angezogen wirb. Beim Burgen ergreift icher Arbeiter ben Bebel, welcher fich

beim Umlegen auf ber ibm entgegengesetten Seite befanb. Der Mann, ber bie Biebenbanber umzulegen hat, mißt mit ber bunnen Ruthe ben Umfang, welcher um 1" fleiner fein barf, ale bie Ruthenlange. Bum Binben murge man von einem beliebigen Enbe ber Burft anfangenb, querft wo bas 2te Band binfommt, lege eine Biebe um, inbem man bie Schleife unter ber Burft burchnimmt und oben bas ftarfe Enbe ber Biebe burchfledt, feft angieht und mit bem Sanbichlagel rund berum bas Reifig in bie runbe Form awingt; lege bie bolgerne Gabel ober bie Schleife und halte biefe mit bem linfen Ruf feft, mabrent man mit ben Sanben fortwahrenb breht. Go wie bie Biebe anfangt, fich fcnedenformig auf bie Babel an legen, lagt man biefe fonell berausziehen und mache nun mit ber hinlanglich gebrehten Biebe bas Schloß fest auf bie Schleife, worauf bas ftarfe Biebenenbe junachft bem Schloffe unter bem Banbe burch, und nachbem ber Burger langfam nachgelaffen, in bas Innere ber Burft geftedt, wo es noch von bem folgenten Banbe bei ge: boriger Lange eingebunden wirb. Sierauf bas 3te ac. Banb, que lett bie Enbbanber (6" vom Ente) boppelt angelegt; fammtliche Schlößer in gleichen und geborigen Entfernungen - mas immer gemeffen werben muß - und in einer Linie. Auf bie geborige Rundung ber Burft ift, fo wie bag alles Reifig eingebunden wirb, ju feben. Beim Unlegen ber Edbanber barf ber Burger nicht gu febr niebergebrudt werben, bamit bie Ropfe feine Rrummung er: halten. Fallen biefe ju fchmach aus, find einige mittelftarte Mefte behutfam einzuschlagen. Das über ben Lehrpflock febenbe Reifig ber Kafchinen ift fenfrecht abgufagen, inbem ber Burger bart am Enbe ber Burft angelegt wirb. Sierauf bie Burft geputt, b. b. alle porftebenben fcmachen Ruthen mit Schniker ober Rafchinen: meffer weggenommen; bie fertigen Burfte auf bie entgegengefeste Seite bes Reifigs in geraber Linie mit ber Bant gelegt, und burch 4 Mann babin getragen, um bas Rrummen ju verhuten. aut gefertigte Befleibungefaschine muß: 1) bie porschriftemaßige Bange, richtige und überall gleiche Dide und Rundung haben, und burfen feine 3meige herausfteben; 2) bicht, feft und gerabe gebunten fein; übermäßiges feftes Binten ift ebenfalls ju ver: meiben, ba bie Banber beim Berpfahlen fonft gerfpringen; 3) alle Schlöffer follen auf einer Scite in geraber Linie liegen, Die Bieben: enbe burch bie Banber burchgegogen, entweber in bas nachfte Banb eingezogen ober in bas Innere verfdurgt fein; alle ben vorges fdriebenen Abftanb haben. Dach gefchehener Bifitation ber Burfte burch ben Offizier werben bie vorfdriftemaßig gefertiaten haufens

weise zu 100 Stück freuzweise über einander aufgeschichtet, und wo möglich mit Unterlagen von Balken versehen. Eine Abtheilung von 5 Mann kann in einer Stunde, wenn die Wieden gut sind, eine Murst von 20' Länge und 1' Stärfe ansertigen. Diese wiegt 260—280 Pfd. Sollen die Würste durch Menschen transportirt werden, so rechnet man auf kurze Strecken (bis 300 Schr.) 4 Mann, auf größere 6—8 M. Geschieht der Transport auf Wagen, so kann man auf einem zweispännigen 5—6, auf einem vierspännigen 10—12 Bürste laden (auf ein Pferd 7—8 Zentner Last ges

redinet).

Burfte mit Drabt zu binben. Man theile bie Dannfchaft in Abtheilungen ju 3-4 Mann per Bant: 2 jum Bus richten, Ginlegen, Burgen, und 1 ober 2 Mann gum Unlegen ber Banber. Gerathichaften wie vorher, nur ftatt Burftgabel 2 Rlach= gangen. Abftanb ber Banber 10", beren 26 Stud fur 1' ftarfe gu 3'4", für 10" ftarfe Rafchinen ju 2' 10" gange nothig finb. Unlegen bes Magfes barf bie bunne Ruthe nur fehr wenig ubergreifen, inbem bas angelegte Drahtband ein nachheriges Ausbehnen ber Burft weniger ale bei Biebenbanbern gulagt. Bum Binben fteben 2 Mann, jeber mit einer Rlachgange fich gegenüber: ber eine nimmt bas Drahtband und leat es fo nabe als moglich an bie gemurate Stelle, fo bag fich bie Enben oben freugen; beibe umfaffen nun mit ihren Bangen bie ihnen entgegenftebenben Drahtenbe, gieben biefe fo lange fart gegen fich an, bis bas Band fich feft an bie Burft anlegt; beibe Drahtenbe hierauf 3 - 4mal von ber rechten jur linfen Sand um einander gebreht, indem fich beibe Dann Bange fammt Draht übergeben. Rach biefen Umbrehungen nimmt einer ber Arbeiter mit feiner Bange beibe Drahtenbe qu= fammen, biegt und ftedt fie in bas Reifig ein und bierauf wirb ber Burger nachgelaffen. Bei geubten Arbeitern fann bas Binben auch burch einen Dann geschehen, inbem er bas Drahtband vor bem Umlegen an einem Enbe in einer gange von 11/4" ju einem Safen aufwarte biegt. Dach bem Umlegen ergreift ber Arbeiter mit ber linten Sand ben Safen, mit ber rechten faßt er mittelft ber Rachrange bas andere Enbe bes Draftes und fchlingt es um ben Safen, bann fucht er mit Beihulfe ber linfen Sand bie beiben Enben mittelft ber Bange jum Schloffe gufammen ju breben; bas übrige Berfahren wie vorher. Berfuche haben gezeigt, bag von alten, gebrauchten, mit Draht gebundenen gafchinen bie Banber mit Ausnahme ber Schliffer, abermale verwenbet werben fonnten, wenn biefelben ausgeglüht murben; 2 folche Banber geben bann eines. Für 7 — 8 Bante brauchen 2 Arbeiter 2 Stunden, um ben Draht bei neuen Banbern auszugluhen und auf bie nothige

Lange abzuhauen.

Schangforbe. 1) Ronifche Schangforbe, 2' hoch, 14" unteren, 18" oberen Durchmeffer, bienen flatt ber Erbfacte, inbem fie mit ibren fleinern Grundflachen auf die Rrone ber Bruftwehre geftellt werben, baß fie fich mit ihren oberen Rreifen berühren, woburd unten Schieflocher fur Rlinten, Doppelhafen ac, entfteben. 2) Cappenforbe jur Ausführung ber Cappenarbeiten, 21/2' im Blechtwerfe boch und 20" außeren Durchmeffer, mit 7, 8 und 9 Bfahlen von 3' Lange: Inhalt 3.9 c', Gewicht 25 - 30 Bfb.; 7 Rorbe neben einander geben 12'. 3 Rorbe 5' gange. 3) Befleitungeforbe, 4' im Rlechtwerfe boch und 2' außeren Durchmeffer. Gruntfat ift, alle Schangforbe gur Befleibung von Erbofdungen hochftene 2mal fo hoch, ale ihren Durchmeffer zu machen; haben 7 - 9 Bfable pon 4' 8" gange und 11/2 - 2" Dicte, welche mit ben Spigen 6" und mit ben oberen Enden 2" über bas Rlechtwerf hervorfteben; Gewicht 70 - 80 Bfb. Gie erferbern im Allgemeinen bunneres Reifig, mehr Beit und geubtere Arbeiter ale bie gafdinen, find feboch jur Befleibung vortheilhafter und ber Bau ift leichter und fchneller auszuführen, baber fie fo oft es angeht, wenigftens gur Schartenbefleibung, jum Bau ber Bulverfammern, Quermalle sc. Anwendung finden. Berben Querwalle nur aus Schangforben ge-bitet, wie haufig in Morferbatterien, fo erhalten fie 6' Sobe, 3' außeren Durchmeffer; gleiche Dimenfionen, wenn fie ale Seitenwanbe von bebedten Wefchunftanben über welche Dedbalten liegen, Ber-4) Rollferbe, 7 - 8' bod, 31/2' im Durchmeffer, wendung finben. 13 -- 17 Bfable von 8' 6" Lange und 21/2 - 3" Dide, leer 250 bis 300 Bib., mit Strauch febr feft gefüllt 650 - 700 Bfb. fcwer: haben gewöhnlich Dectel; bienen ale Dectung beim Durchftechen ber Scharten, bei beren Ausbefferung im feinblichen Reuer, bei ber Sappenarbeit, wo unter beren Schut ber Cappeur fich eingrabt. bie Sappenforbe aufftellt und fullt.

Fertigen ber Befleibungsforbe. Die Mannschaft in Abtheilungen zu 3 Mann getheilt: 2 Mann zum Flechten, 1 Mann zum Gerbeischaffen und Jurichten bes Reisigs, bann zum Biedens brehen; über 3 Abtheilungen 1 Unteroffizier. Geräthschaften: 1 Batteries, 1 hanbschlägel, 1 Lochstößel (Borschlagpstock) ober Bidel, 1 handbeil, 1 Kaschinenmesser, 1 Schnifter, 1 Binbstrang, 1 Maafitab (6). 1 Lehrbret — zirkletundes Bret, bessen Durchsmesser weniger als ber bes Schanzforbes halt und bessen Be-

ripherie fo viele 2" weite und 2" tiefe, gleich weit von einander entfernte, innen abgerundete Ausschnitte enthalt, ale ber Rorb Bfable erhalt; fann auch aus mehreren Bretern, burch aufgenagelte Leiften feftgehalten, gefertigt fein. Material : 7 Bfable au 4' 8" Lange und 2" Dice, 5 Gebund Reifig à 100 Ctud Bieben. 25 - 30 Stud Binbewieben von 4 - 5' gange und 0,3 - 0,4" Dide am Stammente. Arbeit: Man lege bas Lehrbret auf einen ebenen Plat, fchlage bie Pfable 6" tief fenfrecht in bie ange= brachten Ausschnitte, fo bag bie Ropfe fammtlicher Bfable moglichft in einer borizontalen Chene liegen: nun wird bas Lehrbret vom Boben bie an bie oberen Enben ber Bfable bingufgezogen und mit einem außerhalb ber Bfahle angelegten Binbftrang feftgehalten. Bum Rlechten wird frifdes, biegfames und gerabes Reifig, von welchem bie Blatter, aber nicht bie fleinen Rebenreifer abgeftreift find, genommen. Zweige bis ju 1" Starte fonnen Bermenbung finben; in biefem Falle flechtet man nur mit einem Zweig, im erften mit 2 - 3. Dan beginnt 8" unter bem Lehrbret einen Rrang von gang bunnem Reifig, inbem ein Arbeiter 2 - 3 3weige mit ben Stammenben an bie innere Scite traenb eines Bfahles anlegt und fie etwas jufammenbrebend an ber außeren Gelte bes nadiftfolgenben, bann an ber inneren bes britten, an ber außeren Seite bee vierten Bfables fortführt; nimmt hierauf 2 - 3 andere, legt fie ebenfo 1 - 3 Bfahle rud ober vormarts bes erften Bfahles ein, und flechtet in biefer Art fort. Sind bie querft eingelegten Bweige beinahe verflochten, fo werben wie fruber neue eingelegt, und fortgefahren, bie bae Flechtwert 6" Sohe erreicht hat. Diefer Rrang erhalt nun amifchen je 2 Bfahlen ein Band auf gleiche Beife wie bei ben Safchinen und mit bem Schloß einwarts angeleat. Sierauf bas Lehrbret oben berausgenommen, ein zweiter Rrang bidit uber bem Erbboben geflochten und gebunden; nun mit ber Flechtung auf die befchriebene Beife uber bem untern Rrang fortgefahren bie 2/3 ber Sohe bee Rorbes erreicht find, worauf ber obere Rrang auf bas untere Rlechtwerk heruntergeschoben und bas Gange feft aufammengebrudt wirb. um alle vorhandenen guden gu fcbließen. Run ben Reft ber Sobe in ber Urt ausgeflochten, baß oben noch ein britter gebunbener Rrang von 6" aufgefest wirb. Die außen hangenden Zweige, welche nicht mit eingeflochten murben, abgeputt, babei bie Banber in Acht genommen; ber Rorb behutfam aus ber Erbe gehoben, bamit bie Spiten ber Pfahle nicht abbrechen. Der zweite Arbeiter ift bem erften beim Blechten behulflich, und wirb auch bas Beffechte von Beit ju Beit mit bem Sanbichlagel jufammentreiben. Gollen bie Schangforbe wie bei

Belagerungen nur fur eine furge Beit bienen und in großer Schnelle und burch wenig geubte Arbeiter geflochten werben, fo tracirt man auf einem ebenen Blat mittelft zweier Bflode und eines Binbfabens einen Rreis von 22" Durchmeffer, theilt beffen Beripherie, je nachbem bas zu verflechtenbe Strauchwerf ftarfer ober fcmacher ift, in 7, 8 ober 9 gleiche Theile, fchlagt an biefen Bunften bie Pfable 6" tief in bie Erbe, nimmt zwei Reife, von welchen ber eine 18" außeren, ber anbere 22" innern Durchmeffer hat, binbet ben fleinern in ben größern mit Bindmieben ober Drabt und befestigt fe wie Fig. 21 zeigt in ber Salfte ber Sobe ber eingeschlagenen Bfable, worauf ber obere Theil aufgeflochten und gebunten wirb. Betteres geschieht burch 3 - 4 Banter, indem bas ftarfe Ende ber Diebe 3" von oben von ber innern Seite bes Rorbes burch bas Rlechtwerf gestedt (wozu man fich eines fpiten Stud Solzes bebient) und fo weit burchgezogen wirb, bag man bie Spite beffelben oben auf bas Rlechtwerf legen fann : biefe Spite brudt man mit ber einen Sand feft, mabrend man mit ber antern bie Biebe nochs male von innen nach auffen unter ftetem Dreben burch bas Rlechtwerf gieht, fo bag babei bas farte Enbe ber Biebe auf bem Rlechtwert festgehalten wirb; hierauf 3" unterhalb berjenigen Stelle. wo man bie Biebe bie beiben Erftenmale burchgezogen, biefelbe von auffen nach innen burchgestectt, fester gezogen und mit biefem Durchiteden und Reftgieben ftete 3" tiefer und abwechfelnb von innen nach auffen und von auffen nach innen fo lange fortgefahren, bis bie Biebe völlig eingebunden ift; bas Enbe im Innern bes Rorbes burch ein Biebenband feitwarts verfchurgt. Den Rorb nun aus ber Erbe gezogen und auf bas fertige Blechtwerf gefest, bie Lehrreife herausgenommen, ben Rorb fertig geflochten, 3 - 4 Banber abermale, jeboch zwifchen jenen Pfahlen angelegt, wo unten tein Band liegt, und geputt.

Das Doppelstechten ber Körbe — im Gegensate zu ben beiben einsachen beschriebenen Arten — geschieht burch bas Einlegen ber Zweige nach Fig. 22, woburch bie, welche an ber inneren Seite ber Pfähle liegen, auch sertte uerbauernd an bieser verbleiben, so wie bie dußeren an ber äußeren Seite. Man erhält hiedurch sehr bauerhaste und leichte Körbe, braucht jedoch seineres Reisig und geübtere Arsbeiter. Der größeren Dauer wegen werden sie zwischen je 2 Pfählen gebunden. — Ein gut gesertigter Schanzforb verlangt: daß bie Pfähle äußerlich mit Reisig bedeckt sind, keine Lücken in der Flechtung zeis gen und diese so dicht sei, daß keine Erde durchfallen kann; daß ber Korb die vorgeschriebenen Dimenstonen zeige, erlinderförmig

fei, von auffen gepuht und die Schlöffer ber Banber alle nach innen liegen. Der mit ber Untersuchung beauftragte Offizier läßt die Körbe in Haufen von 100 Stück, in 10 Reihen zu 10 Stück, mit ben Spihen ber Pfähle nach oben, zusammenstellen. Eine Abtheislung von 3 Mann fertigt einen Korb auf die erst beschriebene Art einfach gesichten in 1 1/4 Stunden, auf die zweite in 1 Stunde; einen boppelt gestochtenen Korb aber in 1 3/4 Stunden. Auf sehr nahe Entfernungen kann man ben Korb rollen, auf größere Strecken werden 2 Körbe burch 3 Mann getragen, oder auch durch einen eingesteckten Faschinenpfahl ein Korb durch 1 Mann auf die Schulter genommen; mit einer zweispännigen Fuhre können 10 — 12 Körbe fortaeschaft werden.

Mantel, von ber Gestalt eines ber Lange burchschnittenen Schanzforbes, um bei furzen Geschützen bie beiben aweiten Körbe einer Scharte vor bem Bers brennen zu schützen. Ihr leichter Ersat und ber Bortheil, baß sie bie Scharte etwas verengen, ohne babei ben horizontalen Bestreichungswinkel ber Geschütze zu vermindern, macht ihre Anwensbung vortheilhaft. Ansertigung: 7 — 9 Pfähle in einem Halbskreise eingeschlagen, besten Größe sich nach bem außern Umfang eines fertigen Korbes richtet, von unten in ber Mitte an ausgessschen, die Reifer um ben Echpfahl herumgeschlagen und so vieber

jurudgegangen u. f. w.

Surben, 4' hoch, 6 - 8' lang, wonach fich auch bie gange ber Bfable richtet, bie 6 - 9" nach ber Biegfamfeit bee Reifige auseinander fichen. Angahl, Gintheilung ber Arbeiter und Berathe, mit Ausnahme bes Lehrbretes, jeboch mit Bufat einer Tracirleine, wie bei ben Schangforben. Material ju einer 4' hohen und 6' langen Surbe: 10 Ctuck Bfable von 4' 8" gange und 11/2 - 2" Dide, 5 Gebund Reifig ju 100 Wieben, 25 - 30 Stud Bind-Fertigung: Man tracirt eine gerabe Linie von 70" Lange, theilt fie in 9 gleiche Theile, fchlagt in biefe bie Bfahle 6" tief fenfrecht in bie Erbe und beginnt von ber Ditte aus oben und unten ein 6" breites Beffechte, welches zwifden je 2 Bfablen ein Band erhalt. Un ben beiben Enbpfahlen bie 3meige fo eingelegt, baß fich bie gulett eingelegten um biefelben noch herumschlingen, und noch einige Bfahle weiter rudwarte flechten laffen; hierauf bie übrige Rlechtung wie bei Schangforben bis auf 2/2 ber Bobe ber Burbe vollführt, bas obere gebundene Beffechte heruntergetrieben, weiter geflochten und bas oberfte 6" breite Geffechte abermale gebunben; alle porftebenben Enden ber 3meige, alle Schloffer ber Bänber mussen auf die eine Seite kommen, damit die andere Seite völlig glatt aussällt, welche auch nach Bollendung der Flechtung gepuht wird; hierauf die Hurbe behutsam ausgehoben. Die Ansore derungen, welche an einem guten Schanzstord gemacht wurden, gelten auch hier. Bereits schon gesormte Böschungen, welche schade haft geworden, und rasch ausgebessert werden sollen, können mit ihnen besteibet werden; sie dienen zur Ausschlagung der Magazine und der bedeckten Sappe, als Unterlagen in den Pulvere und Bombenmagazinen, in sumpsigem Terrain um den Terreplein der Batterien und den Boden der Lausgräben zu überdecken, damit die Mannschaft trocken siehe. 3 Mann können in  $1\frac{1}{2}$  Stunden eine oben beschriebene Hurde ansertigen; Gewicht 80 - 90 Pfd. Beim Transporte werden sie durch 2 Mann getragen; ein zweisspänniger Bagen ladet 10 - 12 Stücke.

Flechtwerk. Wird an der Stelle, wo es als Bekleidung bienen soll, wie die hurden gesichten, und richtet sich in Länge und Breite nach den zu bekleidenden Klächen. Siezu kann auch flarkes und minder biegsames Reisig Verwendung sinden; sehr dunnes verzägert die Arbeit unnöthiger Weise. Flechtwerk sinder in der Keldbefestigung Amwendung, höchst selten bei der Vertheidigung der Bestungen, bei den eigentlichen Angrissarbeiten nie, indem die Arzbeit durch das Einschlägen der Pfähle sehr langsam vorrückt und die Arbeiter dem feindlichen Feuer Preis gibt. Kann wegen der geringen Widerstandssähigkeit überhaupt nur bei innern Brustwehre bösschungen, Eingangsprossen, Vangangsprossen, Vangangsprossen, Vangangsprossen, Vangangsprossen, Vangangsprossen, Vangangsprossen, Vangangsprossen, Vangangsprossen, Vangangsprossen, Vangangsproßlen, Vangangasproßlen, Vanga

Nasenziegel. Erforbern als Bekleidungsmittel viele Arbeit und Zeit, erreichen nicht gleich bie nothige Festigkeit, weßhalb sie beim Angrisse seiner Plaze keine Anwendung sinden, wohl aber an Festungswerken, Felverschanzungen ze. und überall, wo man nicht unter bem seindlichen Feuer und für langere Zeit baut. Fette, etwas seuchte und kurz abgemähte Wiesen liefern den besten Rasen; der auf Sumpsboden gewachsene trocknet bald sehr zusammen und es entstehen Lücken in der Bekleidung; auf trocknem, sandigem Grunde ist er nicht fest verwurzelt und zerfällt. Die Rasenziegel haben die Form eines Parallelepipedons oder eines Keils, lettere nicht so dauerhaft und baher selten angewendet; erstere sind 1 breit, 1—11/2' lang und 4—6" bick; zum Bau der Ecken auch 11/2' lang und breit. Als Ropfrasen verwendet, wo sie auseinander gelegt werden, dienen sie zur Vekleidung boher und steiler Böschungen, da sie mit der Zeit eine arose Kestiakeit aewähren; als Deckrasen, da sie mit der Reit eine arose Kestiakeit aewähren; als Deckrasen,

mo fie mit ihrer Rlache bie Boidungen nur bebeden, muffen biefe bereits geformt fein, und ba biefe Befleibung im Anfange gar feine Festigfeit gewährt, findet fie im Felde feine Anwendung. Bum Stechen ber Rasenziegel theile man bie Mannschaft in Abtheilungen au 3 Mann (1 Mann gur Fuhrung ber Stechschaufel, 2 Mann jum Schneiben und Abschalen); Schangzeug und Berathe: 1 Stechfchaufel. 1 Sanbichlagel, 1 Boble von wenigstene 12' gange und 1' Breite (in beren Ermangelung eine Tracirleine), 4 Stud fleine Unferpflode, 1 Rnebel (2' lang und 11/2" bid), 1 Leine (24'lang). Arbeit: Die Boble auf ben Rafenboben gelegt und an ber einen langen Seite mit ben 4 Anferpflocen befeftiget, bierauf an ber anbern Seite bie icharf gefdliffene Stechfchaufel von einem Manne 6-7" tief in bie Erbe gebruckt und burch bie beiben anbern Arbeiter mittelft ber an ber Stechschaufel angebrachten Leine und bee Rnebels hart an ber Bohle fortgeführt. Auf biefe Beife macht man bie nothige Angahl paralleler Schnitte von 1 ober 11/2' Entfernung und burchichneibet biefelben burch fenfrecht barauf geführte in gleis der Art, woburch man Quabrate von 1 ober 11'2' Geitenlange ober Rechtede von 11/2' Lange und 1' Breite erhalt. Das Ab: fchalen und Ausheben ber Biegel gefchieht, inbem ber eine Dann Die Stechichaufel in ber Tiefe von 4 - 6" unter ben eingeschnittenen Rafenboden fest und bie Schaufel leitet, mabrend bie beiben anbern Arbeiter bie Rafengiegel burch furge, rafche Buge an bem Rnebel ber Leine abschalen. Die fertigen Biegel bebt ber erfte Mann beraus, legt fie auf bie Rafenfeite auf einen Blat. Erodener Rafen wird einige Stunden vor bem Beginn ber Arbeit begoßen; man fteche nicht mehr Biegel ale man unmittelbar braucht; ift jeboch ein Borrath nothwendig, fo find bie Biegel auf ebenem Boben, bochftens 4' boch ju fdichten und bei trodener Bitterung feben Abend zu begießen. Gine Abtheilung von 3 Mann fann in 12 Stunden 600 Rafenziegel ftechen. Der Transport gefchieht am beften mittelft Tragen ober Schubfarren. Erftere bon ben Arbeitern felbit gefertiget, bestehen aus 2 - 6' langen, 21/2" biden und 30" von einander entfernten Stangen, auf welchen auf 3 - 4' gange mehrere 11/2" ftarte, bei 3" von einanber abftehenbe Sproffen an= genagelt ober mit Bieben befestigt und mit Bretern ober Gurben überbedt finb. 2 Dann ichaffen 4 Rafen von 1' gange, 1' Breite, 4" Dide fort, wenn ber Rubitfuß Rafen 70 Bfund wiegt; in einem Schubfarren ebenfalls 4, wobei jedoch bie Rafen mehr in ihrer Form leiben; ein fcwaches, zweispanniges Landfuhrwerf labet bei mittelmäßig gutem Weg 30 - 40 Rafen, mit ftarfen Bjerben aber bas Doppelte. Auf bie jum Auf- und Ablaben erforberliche Mann:

fchaft muß befonbere Bebacht genommen werben.

Das Sauvimaterial für bie gefammte Befeftigungefunft. findet fich faft überall, lagt auf die leichtefte Urt, in ber furgeften Beit und mit ben geringften Roften fur bie meiften Kalle genugenbe Bauten ausführen, indem ihr leicht eine folde Starte gegeben werben fann, um ben feindlichen Befchoffen gu wiberfteben. Bezug auf bie Starte bes Bufammenhanges ihrer Theile, wonach fich die Bofdungen und Befleibungen richten, wird fie in gute, mittlere und ichlechte Erbe getheilt. Thon hat bie meifte Cohafion, lagt bie fleilften Bofchungen gu, jeboch ben Rachtheil, bei großer Ralte fehr tief ju gefrieren, woburch fich bei eintretenbem Thauwetter folde Bofdungen gang abofen; erhartet in ber Sonne, erbalt aber auch febr tiefe Sprunge; fart gestampft, lagt er Baffer nicht burchbringen. Acter: ober Gartenerbe (Dammerbe), wiberficht aut gestampft ber Bitterung und bem Seitenbrude unter allen Erbarten am beften. Bur mittleren Erbe gehoren: Behm (Betten) mit Ralt und Sand vermischte eifenhaltige Thonerbe, bat im feuchten Buftanbe wenig Bahigfeit, erweicht und gerfällt im Baffer, baber folche Bofdungen meiftene befleibet werben muffen; burch Barme trodnet er befto fcneller wieber aus, je mehr er Sand enthalt. Bur fcblechten Erbe geboren: Riefelerbe und unter beren feinfornige Gattungen Sand und Klinzerbe (Auflösung von leichtbrüchigen Theilen, Granit ac.); ber Bitterung wiberfieben fie gut, boch bebarf ber Sand beinabe bie boppelte bobe gur Unlage, beim Rling genugt bie einfache. Ries (Schotter) und Flingschutt find nur im Rothfalle fur Bruftwehren permenbbar und follen ftete mit einigen Schuh Erbe bebedt werben.

Sinsichtlich ber Bearbeitung theilt man ben Boben in leichten (lockerer Sand, mit ber Schaufel zu bearbeiten), mittleren (Acterund Gartenerbe, mit Stechschaufel und theilweiser Anwendung bes Bickels), festen (Thon: und steinige Erbe, mit Burzeln durche

machfener Boben, nur mit bem Bictel gu bearbeiten).

hinsichtlich ber Wiberstandsfähigkeit klassisitet man das Erbereich in natürliches (gewachsenes), frisch aufgeworfenes gut geskampstes, und frisch aufgeworfenes ungestampstes. Natürliches Erdreich hat 1/6 mehr Wiberstandsfähigkeit gegen Geschoffe als frisch aufgeworfenes gut gestampstes und bieses wieder 1/3 mehr als ein folches ungestampstes. Starksandiger, klinziger Boben widere steht dem Eindringen der Geschoffe mehr als Lehme, Thone oder Gartenerde. In sehr naffen Thon oder Lehm dringen die Geschoffe beinahe um die hälfte mehr ein, als in trockenen. Ueber die Aus-

fchachtung ber Erbe lehrt bie Erfahrung, bag ein Arbeiter meniaftens 16 7 Raum haben muß, bag er bie Erbe in borizontaler Richtung 12', in vertifaler 8' boch mit ter Schaufel werfen fann. Bei einer Arbeitezeit von 10 - 12 Stunden fann in leichtem Boben, worn man ben Bidel nicht bedarf, ein fleifiger Schaufler binnen einer Stunde 20 - 25, in mittlerem, wo man 3 Schauffer auf 2 Sauer rechnet, 15 - 20, in fchwerem bei 2 Schauftern auf 3 Sauern. 8 - 10 Rubiffuß Erbe ausheben, angenommen, bag ber Graben nicht tiefer als 6', bie Entfernung ber Erbaufhaufung von tiefem nur 8' betragt. Ift bie Tiefe bee Grabene 6 -- 12' ober bie Ent= fernung beefelben weiter ale 8', boch unter 30', fo wird eine Reihe Schauffer jum Ueberschaufeln angestellt, und auf größere Entfernun: gen jum Beiterschaffen ber Erbe in Erbforben, auf Entfernungen von 48' beffer mit Schubfarren, im Kalle fie anwendbar find. Der Transport mit biefen ift zweckmäßig eingerichtet, wenn alle babei angestellten Leute in ununterbrochener Thatigfeit finb. Bu biefem 3wecte theilt man bie Transportlinie in Stationen von 60' ober 25 Schritten (bergauf nach ber Steigung ift biefes Daaß ju verringern), wenn mit gleichmäßiger mittlerer Rraftanftrengung langere Beit fortgearbeitet werben foll. Man rechnet bann auf 2 Ginlaber 1 Rarrenführer und ftellt fur jebe weitere Station von 25 Schritten bei unveranberter Babl ber Ginlaber 1 Rarrenführer mehr an. Rann man Schnappfarren gebrauchen, fo ift ihre Unwendung fehr vortheilhaft, indem 4 Dann einen folden Rarren mit 14 Rubiffuß Erbe leicht bewegen fonnen, mabrend mit bem Schubfarren ein Mann jebesmal % Rubiffuß Erbe verführt, wonach 1 Mann am Schnappfarren bas Bierfache ju leiften vermag. Ueber 300 Schritte Entfernung lagt fich ber Gebrauch ber Rarren nicht ausbebnen: portheilhafter ift bereits bei noch geringerer Transportweite bie Anwendung zwedmäßig eingerichteter Ruhrwerfe.

Leistungen mit höchster Kraftanstrengung sind von Arbeitern nur eine gewisse Zeit lang zu sorbern, wonach Ablösungen erfolgen mussen. Vortheilhaft ist es alle 3 Stunden abzulösen, wozu also mindestens eine doppelte Besetzung ersorderlich ist, mit der ununtersbrochen 12—18 Stunden sortgearbeitet werden kann. Reicht die Mannschaft nicht hin, muß wenigstens für die Grabenarbeiter Abslösung angeordnet werden. Ablösungen nach mehr als breistündiger Arbeit machen Ruhepausen nöthig, welche die Arbeitszeit verlängern, was sich ausgleicht, wenn man bei jeder Ablösung neue Arbeiterehält. Die Erde nimmt ausgegraben einen größern Raum ein, wie sie als natürliche (gewachsene) hatte: bei sehen Boden um 1/6, bei mittlerem um 1/8, bei leichtem um 1/10, bei sehr lockerem um 1/15.

|           | Spel   | ina   | es    | (Se  | wie  | ty t | ber  | DC  | rid | iede | enen | 1 | Erbo | ırt | en:  |     |       |
|-----------|--------|-------|-------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|---|------|-----|------|-----|-------|
| Gewöhnl   | iche ( | Erbe  |       |      |      |      |      |     |     |      |      |   |      |     |      |     | 1,48  |
| Gartener  | be .   |       |       | •    |      |      |      |     |     |      |      |   |      |     |      |     | 1,63  |
| Fluffand  |        |       |       |      |      |      |      |     |     |      |      |   |      |     |      |     |       |
| Grober @  | Sand   | und   | ge!   | hm   |      |      |      |     |     |      |      |   |      |     |      |     | 1,92  |
| Thonerbe  |        |       |       |      |      |      |      |     |     |      |      |   |      |     |      |     | 2,00  |
| Feuchter  | San    | b .   |       |      |      |      |      |     |     |      |      |   |      |     |      |     | 2,05  |
| Sefte Eri | oe m   | it R  | iefel | ftei | ne   |      |      |     |     |      |      |   |      |     |      |     | 2,48  |
| Der       | rhei   | nisch | e S   | dub  | iffi | 18   | Re   | gen | ma  | Ter  | 3u   |   | 55,  | 1   | bane | r.  | Pfb., |
| gibt bas  | Ger    | vicht | ein   | ics  | rf   | ein  | rift | en  | RI  | bit  | fuße | ŝ | Eri  | De  | ami  | (d) | cn 81 |

und 136 baber. Pfb.

Plakage (Pladarbeit), regelmäßige und wilbe; bei ersterer wird durch Einlegen von Duecken ober Einstreuen von Samen eine spätere Berafung beabsichtigt; ift baber bei Werken von langerer Dauer und für stache Böschungen anwendbar. Die wilbe Plakage sindet in der Felbbesestigung Anwendung, da sie mit geringen Witteln in fürzester Zeit aussuberdar ift, die Böschungsstächen doch steiler gehalten werden können, als es die natürliche Anlage des Bodens juläßt und babei die erforderliche Festigkeit und Dichtigkeit gibt.

Regelmäßige Blafage: Der befte Bladboben ift gute, fdmarge Gartenerbe, bie wohl gereinigt und aufgelodert werben muß; fetter mit Behmtheilen gemengter Boben trodnet gufammen, erfchwert bas Ausschlagen ber Queden und lost fich ab. Man fcutte ben auten Boben auf einem von Steinen, Solgftuden, Burgeln zc. gereinigten Blate in größere Saufen auf, und bilbe neben bem lettern mit ben Sanben 6" hohe Regel vom Bladboben. Um einen folden Regel treten bie Arbeiter und laffen abwechfelnb bie Erbe aus einiger Sohe von ihren Schaufeln auf bie Regelfvite fallen, woburch Steine, Burgeln oc. fichtbar und auf bie Seite geschafft werben. Sat ber Regel 6" an Sohe zugenommen, fo wird ber: felbe mit ber Gieffanne fo begogen, bag fich bie Erbe in ber Sand leicht ballen läßt. Bu naß barf ber Plactboben nicht werben, ba fonft bie zu pladenbe Bofdung beim Austrodnen Riffe befommt. Der Regel wird bann auf eine folche Sohe fortgefest, bie bie Mrbeiter bie Erbe nicht mehr bequem auf feine Spite berunter fallen laffen fonnen, worauf ein neuer angefangen wirb. Bei fur langere Dauer berechneten Bauten bedient man fich jur Reinigung bes Bladbobens ber Erbfiebe und Burigitter. Die Queden follen auf fandigem Boben'gewachsen, 4"lang und nicht vertrochnet fein; wenn fie nicht gleich verbraucht werten, find fie in frifchen Boben einjufchlagen. - Bilbe Plafage: Fur biefe wird bie Bruftwehrerbe, wie sie sich sindet, ferners Stroh, Schilf, Zweige, Wurzeln zc. als Bindemittel genommen. — Auf beide Arten wird bie Erde schichten weise an der Böschungestäche aufgeführt, sestgennuft, mit Ducken, im zweiten Falle mit Stroh, Schilf, Zweigen, Wurzeln zc. belegt, so fortgefahren und mit der Anschüttung zu einem Ganzen verzeinigt.

Erbfade. Aus grober, farfer, bichter Leinwand (gewöhnlich banfene, Sadzwillich) gefertigt, mit Erbe, Canb gefüllt; nur in gang holgarmen Gegenden ale Befleibungemittel, haufiger beim Baue ber Barallelen und Sappen, Die bamit gefront werben; auch ale Blenbungen angewentet. Auf felfigem Boten ober in großer Rabe bes Reindes fonnen aus ihnen allein vollständige feste Bruftwehren in furger Beit erbaut merben, boch bat bie Beifchaffung bes bebeuten= ben Bebarfes an Gaden gewöhnlich große Schwierigfeit. Stud Beng von 26" Lange und eben fo viel Breite gibt einen Erbfack, ber mit boppelter Naht jufammengenaht wird und an bem einen Ente offen bleibt, wo auch eine angenabte Doppelftrippe von Sadband jum Bubinten angebracht ift. Größere Gade erichweren mehr ben Bau. Bu 100 Erbfaden braucht man 82 baber. Glen 5/6 breites Beug, 27 Loth 3wirn, 50 Glen Cadbant. 5 Dann naben in 5 Stunden 30 Gade und 3 Mann, von benen ber eine aufhalt, ber andere einschaufelt, ber britte gubinbet, fullen biefelben in 1 Stunde. Der gefüllte Gact ift 18" boch, bat 8" Durche meffer und enthalt etwas mehr als 1/2 Rubiffuß Erbe; ein gefüllter Sad wiegt 50 - 60 Bft., hunbert leere Cade 60 - 70 Bib.

Bollface, von Zwillich ober harenen Zeugen, mit Wolle, Kalbers haaren 2c. gefüllt und mit Bindesträngen freuzweise fest zusammenges schnürt; 8—12' lang. 3—4' im Durchmesser. Ihre Leichtigkeit macht sie vorzüglich zu Deckungen auf Schiffen, Flößen, dann zur Küllung ber Rollförbe brauchbar. Sollen sie schnell aufgehäuft, nur von 1 Mann getragen werden können, so erhalten sie nur 3' Länge und 1½' Durchmesser. Die Ersahrung hat dargethan, daß 4' bide, gut geschnürte Bolls oder Roßhaarballen undurchbringlich für Flintenstugeln sind, selbst aus größter Nähe abgeschossen.

Solz, als Breter, Bohlen, Spaltholz, rundes und beschlagenes Stammholz nur als Befleibungemittel bei Boschungen, die bem feindlichen Geschützeuerenicht ausgesetzt find (indem die abgeschofenen Sylliter ber Mannschaft gefährlich werden) und bedeutenbe Sohe und geringe Anlage haben sollen, so wie, wenn das Holz in

ber Rafie bes Bauplates vorhanden, Strauchwerf und Rafen aber mangeln.

Für ben Nothfall konnen zu Dedungen gebraucht werben : bicht auf und neben einander gesehte Kaften, Faffer (mit Erde gefüllt), gewöhnsliches Scheitholz freuzweise über und neben einander geschichtet und alle leeren Raume mit Erde, Dunger, Schutt ausgefüllt. Zedoch foll verf und brennbare Gegenstände ftets mit ein paar Schuh Erde wenigstens auf der dem Feinde zugewandten Seite übers beckt fein.

Solzer zu Bettungen. Gewöhnlich Fichten: und Tannens holz, besier Gichen: und überhaupt hwtes holz, besonders zu Ripps holzern, Stoß: und Deckbalken. Als rohes Stammholz oder als beschlagenes abgegeben, im ersten Falle durch Jimmerleute bearbeitet; jedenfalls zu untersuchen, ob das holz die richtigen Ausmaaße zustaft, die nothige Gute und Festigkeit besitzt. Bohlen und Deckbalken mussen in ihrer ganzen Länge überall gleich fart und breit, glatt, ohne Risse und Sprünge, nicht frumm, ohne viele Aeste und von reisem, möglichst trockenem Holze sein.

Bebarf an Bettungshölzern für Kanonen und Haubiten auf Belagerungs: und Felblaffeten.

|            | Anzahl                      | Länge                                                                 | Breite   | Dide                          | Gewicht<br>eines<br>Studes<br>in Bfb.  |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Stofbalfen | 1<br>3—5<br>14<br>4<br>5—52 | 8'<br>14 '8"<br>10—12'<br>5'<br>3'<br>3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ' | 6"<br>1' | Sevierte " 2-3" 2-3" ins Gev. | 88<br>90<br>60—80<br>30<br>6—7<br>11/2 |

Die Boblen follen nie unter 2" Starte haben, indem fie fich sonft burch ben Ginflug ber Witterung werfen; auch muffen alle Boblen einer Bettung gleich fart und möglichft gleich lang fein.

<sup>31</sup> Bur ben Schwalbenschweif bei ben fcwerften Ralibern (18 u. 24-pft.)

<sup>\*\*\*)</sup> Ronnen auch Latten hieju Berwenbung finben.

Bebarf an Bolgern für Morferbettungen.

|                            |   |   |   |    | Ungahl | Länge | ins Ge.<br>vierte | Gewicht<br>eines<br>Stückes in<br>Pfb. |
|----------------------------|---|---|---|----|--------|-------|-------------------|----------------------------------------|
| Ripphölzer Dectbalfen *) . |   |   |   | ٠. | 3-7    | 6-8'  | 8"                | 66—88<br>66—77                         |
| Bettungepflocke            | : | : | : | :  | 8-31   | 3'    | 4-5"              |                                        |
| Ladzengfreuzpfähle         | : | • | ٠ | •  | 4      | 31/2' | 11/2"             | 1                                      |

") Sat man teine Dechbalten von 8" ins Gevierte, fo genugt wenn 2 Geiten biefe Musmage haben, indem bie Giger bann auf bie fcmalen Geiten geftellt werben.

Bebarf an Vettungshölzern für Gribeauval: Rahm: Laffeten. | Sewicht

| Anzaht | . Lange               | Breite                                  | Dide                                                               | Sewicht<br>eines<br>Studes in<br>Pfb.                                         |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3 1    | 14'                   | 9"                                      | 8"                                                                 | 62<br>62                                                                      |
| 3      |                       | eu.                                     |                                                                    | 27, 31, 36                                                                    |
| 8      | 3'                    |                                         |                                                                    | 6-7                                                                           |
| 4      | 31/2                  | 11/2"                                   | , ,                                                                | 11/2                                                                          |
|        | 3<br>1<br>3<br>1<br>8 | 3 14'<br>1 5'<br>3 6', 7', 8'<br>1 8 3' | 3 14' 5" 6<br>1 5' 9"<br>3 6', 7', 8' 5" 6<br>1 8' 6"<br>8 3' 4-5" | 3 14' 5" ins Gev. 1 5' 9"   8" 3 6', 7', 8' 5" ins Gev. 1 8' 6" " 8 3' 4-5" " |

") Der Bahnbalten hat 13 3ahne, beren jeber 2" obere, 4" untere Breite und 2" bobe bat.

Bebarf an Bettungehölzern fur bie f. banr. Feftunge-

| Laffeten.                                               | Anzahl | Länge           | Breite | Starte | Gewicht<br>eines<br>Studes |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|--------|----------------------------|
| E (Ripphölger 1)                                        | . 2    | 45"             | 12"    | 2"     | 23 %                       |
| (Ripphölzer 1) 3ahnbohle 1) 4 Deckbohle (aus 2 Etücken) | : 1    | 48,5"           | 6"     | 2"     | 118 24£                    |
| Etuden)                                                 | 1      | 48,5"           | 21"    | 2,7"   | 35 8 4 €                   |
| (001, 121,                                              | 4      | 42"             | 12"    | 2"     | 20 ₹ 20 €                  |
| Dectbohl.,furzea)                                       | 3      | 53,75           | 15"    | 2,7"   | 30 🕱                       |
| " lange 3)                                              | . 3    | 53,75°<br>59,50 | 15"    | 2,7"   | 32 8                       |

Labzeugfreugpfahle - wie oben.

1) Die Ripphölzer und Jahnbohlen aus Eichenholz, alle Dedsbohlen aus Kichtenbolz.

2) Bon ben belben Krangen wird gewöhnlich nur einer gelegt und zwar ber kleine bei 57" Kniehohe, ber große bei 49" Kniehohe.

3) Die Bohlen haben eine Trapegform, die fleinere parallele Seite liegt gegen vorne, die beiben andern Seiten find gleich lang.

Gifentheile fur biefe Bettung und zwar fur bie Scheibe:

- 1 Bahnschiene, 42,0" lang, 4,0 breit, 0,4 starf; hat 11 Bahne, jeber 2,5" lang, 0,5 hoch und 0,3 ftarf; Gewicht 161/2 Bfb.
- 1 Reibschiene 24.5" lang, 8,0 breit, 0,15 stark, hat in ihrer Mitte eine 19.5" lange, 2,5" breite geschweiste Orffnung gur Aufnahme bes Reibnagels; Gewicht 6 Pfb.
- 2 Lochscheiben, rund, 4,6" Durchmeffer, 1,15 ftark, haben in ber Mitte eine Deffnung von 1,6" Durchmeffer zur Aufnahme ber Stollen bes Rahmenuntersates; eine wiegt 1/2 Pfb.
- 2 Querbolzen, 21,0" lang, 0,58 stark, ber Kopf 1,5 im Quabrat, 0,4 stark, verbinden bie beiben Bohlen unter sich; Gewicht eines Bolzen 2 Pfb. 6 Loth.
- 6 Berbindungsholgen 5,40" lang, 0,58 ftarf, ber Ropf 1,2 im Quadrat, wovon 2 an ben beiben Enden ber Zahnschiene einzgelassen und diese mit der Zahnbohle und den Ripphölgern verbinden und 4 die Dectbohle der Scheibe auf die Ripphölger befestigen; einer wiegt 10 Loth.
- 1 Berbindungsbolgen 2,7" lang, 0,42 ftarf, ber Ropf rund, 1,0 Durchmeffer; ift in ber Mitte ber Bahnschiene eingelaffen und verbindet biefe mit ber Bahnbohle; wiegt 6 Loth.

Für bie 2 Rrange:

- 24 Stecknägel, 6,2" lang, 0,8 start; ber Kopf rund, 1,5 Durche meffer, 0,4 start, mit einer Deffnung am unteren Ende von 1,1" Länge und 0,2 Breite zur Aufnahme ber Schließe; sie verbinden bie Bohlen mit ben Ripphölzern; einer wiegt 26 Lth.
- 12 Schließen, 12,0" lang, 1,0 breit, vorne 0,15, hinten 0,2 ftart; fie befestigen bie Stecknägel in ben Bohlen und Rippholzern; einer wiegt 22 Loth.

Anm erkung. Es ift beantragt, bie Starte ber Dedbohlen von 2 auf 3° qu erboben und an ben Enden berfelben Querbolgen burchgeben ju laffen, damit fich biefelben nicht verzieben, jeben Stednagel mit einer eigenen Schliebe zu verfeben, fo wie auch unter die Rolltaber eiferne Unterlegplatten (verschiebbar) bon 12° Lange, 7° Breite und 0,2° Dide zu legen.

Solger für Blendungen, Pulver- und Bombenmagagine und bebedte Gefchutftanbe.

Schartenblendungen, am besten aus eichenen Bohlen ju 3" Starte, 3' Lange und 1' Breite; in Ermanglung berer sichtene, tannene ober fieserne von 5" Dicke ober boppelt genommen. Latten ober Pfosten von 3 — 4" ins Gevierte start und 5 — 6' Lange, um die Blendungebohlen unter sich zu verbinden. (Siehe Mr. 185.)

Solg ju Blenbungen, um bie Bedienungsmannschaft gegen Bombben: und Granatstude ju beden: 10' lange und 6" ins Gevierte

ftarfe Balfen von Sichten= ober Tannenholg.

Für ben Bau ber Pulver: und Bombenmagazine und bebeckten Geschühstände: Balken von Fichten: und Tannenholz zu Schwellen, Rahmen, Saulen und Streben 6 — 8" ins Gevierte, zu ben Deckbalken 8 — 12"; ihre länge richtet sich nach bem Gebrauche. Kann man Cichen: ober andere harte Holzarten sich verschaffen, vorzüg: lich zu ben Deckbalken zu verwenden. Alle biese Hölzer bedürsen nur auf berjenigen Seite Bearbeitung, wo anderes Holz aussitet, ober an ben Seiten, die unmittelbar auf den Boben ausliegen. Bohlen und Breter hiezu gewöhnlich aus Fichten: ober Tannen-

hold, 11/2 - 2" ftarf, 8 - 12" breit und 15 - 20' lang.

Eisentheile. Rägel, Schrauben, Schraubenbolzen, welche sowohl bei ber Zimmerung als beim Fertigen ber Profile, Lehrbreter 2c. zur Anwendung kommen, sind: Ganze Schistnägel, O" lang, O 5 starf; halbe Schistnägel, 7" l., 0,35 st.; beibe Sorten haben einen rundem bem breiten Kopf; Leisennägel 5" l., 0,2 st.; ganze Bodennägel 4,2" l., 0,17 st.; halbe Bodennägel 3,5" l., 0,15 st.; ganze Bretznägel, 3,0" l., 0,13 st.; halbe Bretnägel 2,1" l., 0,1 st.; biefe 5 Sorten entweber mit runden, breiten, oder flachen, gescharten (dachförmigen) Köpsen; ganze Schlosnägel 1,4" l., 0,1 st.; halbe Schlosnägel 1,2" l., 0,09 st., beibe mit runden, breiten Köpsen. Die Schrauben, Schraubenbolzen zu Schartenblendungen, Magazinsthüren 2c. richten sich in ihren Ausmaasen nach ihrer besonderen Anwendung.

## 181. Grundbeftimmungen für die Theile einer Batterie.

Frontlange, bestimmt sich nach Anzahl, Gattung ber Geschüße, nach beren Entsernung von einander, ob sie über Bank ober burch Scharten seinen, biese gerade ober schief angelegt werben, ob Duerwälle und Flankenbeckungen anzubringen sind. Geschüße nie naher als 12' von Mitte zu Mitte gestellt, beim Feuern durch Scharten 18', inbem sonft bie Merlons zu schwach ausfallen; von

ber Mitte ber Flügelgeschüte bis jum Enbe ber Batterie bei Flankenbedungen 9', ohne biese 12', bei Schartenbatterien aber 17'., Duerwälle vermehren noch bie Frontlange um ihre untere Breite.

Terreplein, bestimmt sich nach Sattung und Größe ber Rastiber ber Gefchüße, nach beren Rücklauf, nach ber Lage ber Masgazine; in versenkten Batterien nach ber Erbmasse, welche zur Brustwehr nothwendig; in Risoscheitbatterien nach ber Aufftellung ber Geschüße; im Allgemeinen für Kanonens und haubishatterien wenigstens 24, für Morferbatterien 30.

Bruftwehrstarfe. Gine 24:pfb. Rugel mit 1/3 fugelschwerer Babung auf Die Entfernung ber britten Barallele vom Sanptwalle (150 Schritte) abgeschoffen, bringt in frifch aufgeworfenes, fesiges fampftes Erbreich 15' ein. bemnach ift eine Starfe von 18' obne

bie Unlagen, hinreichenb.

Bruftwehrhöhe. Gefchütz und Bebienungsmannschaft muß gegen das seindliche Feuer gedeckt sein, bestimmt sich demnach nach der höhe und Entsernung des seindlichen Standortes, der Oberssäche des Bauplates und ans der Entsernung, auf welcher man nech hinter der Brustwehr gedeckt sein soll. Ranonen: und haubitz Batterien erhalten, wenn sie mit dem seindlichen Werte auf ziemzlich gleichem Horizont stehen 7—71/2', Mörser: (Bedienungsmannsschaft sieht weiter zuruch), Bresch: und ContresBatterien (wegen größerer Nähe und Ueberhöhung der seindlichen Werke) 8—9 innere Brustwehrhöhe; die äußere wegen des Kronensalles (Ablanf des Bassers) um 8—10" weniger. Soll eine Batterie zugleich sund Snfanterie: Bertheibigung dienen, so erhält die Krone einen Kall, daß ihre Verlängerung auf den äußeren Grabenrand trifft, oder 1½—2' höchstens darüber weggeht.

Bofchungeanlagen ber Bruftwehre. Innere Anlage 3/4 ber Bruftwehrhohe, bamit bie Geschütze möglichst tief in bie Scharten greisen; sie wird flets befleibet. Die außere Bruftwehrsbeschaft bei guter Erbe 3/3, bei mittlerer bie gange hohe, bei schlechter 3/4, ber bobe ber Bruftwehre zur Anlage. und wird

in ber Regel nicht befleibet.

Berme. Bei horizontalen und erhöhten Batterien, auch bei versenkten mit Borgraben, bleibt auf bem natürlichen Gorizont vom Kus ber äußern Brustwehrböschung 3' Breite flehen; ihr Zweck ift, baß bie heradgeschossene Erbe nicht in ben Graben fällt und bas Rachfturzen anberer Erbmaffen zu verhindern, so wie zum Auskellen von Arbeitern, um die Erbe aus bem Graben in die Kasten zu bringen.

Graben. Bor ober binter ber Brufimebre, ober beibes que gleich, bienen bei ben bichte vor ober hinter ter Barallele liegenben Batterien nur bie nothige Grbe jum Bruftwehrbaue ju geben, baber fie nicht ben Grundfanen unterworfen find, welche bie Tiefe und Breite ber Graben bei anbern Berichangungen bestimmen, fonbert richten fich in ihren Ausmagen nach ber Schnelligfeit. wemit bee Ban betrieben werben foll, nach ber Ungahl ber Arbeiter, ob bie Batterie in ober außer bem feinblichen Reuer erbaut wirb, und nach ben Dimenfionen ber Bruftwehre, ben allenfalls nothigen Erbtraverfen und Rlanfenbedungen, wobei jeboch Rudficht ju nehmen ift, um wieviel bie ausgegrabene Erbe mehr Raum ale ber gemachiene Boben einnimmt ff. C. 367). Bei berigontalen und erhöhten Batterien fommt ber Graben vor bie Bruftwehre von gleicher gange wie bicfe, 6-8' tief und mit 12-18' Sohlenbreite. Diefe Dimenfionen fint jeboch nicht immer einzuhalten, bie Ticfe wegen Baffer ober Relfen. und es muß bann ber Raftor ber Breite vergrößert merben, um bie notbige Gremaffe gu erhalten. Bei verfentten Batterien bilbet fich burch bie Berfenfung (Ginfchneiben) ber Wefchutftanbe ein Graben binter ber Bruftwehre, beffen Tiefe (gewohnlich 3 - 4' unter bem natürlichen Bau borigent) fich nach ber Rnichobe ber aufzuftellenben Wefchute, nach ber Beichaffenbett bes Bobens, ber Breite bes Terrepleine richtet. Wo bas feinb= liche Reuer ober ber Mangel an Erbe ce nicht unmöglich machen, foll, um bie Arbeit ju forbern, mit bem Ginfchneiben rudwarts auch por ter Bruftwehr ein Graben ausgehoben werben, ber bie gange ber Bruftmebre erhalt. 2' tief und auf ber Coble 8' breit ift. Bei guter Erbe gibt man ben Grabenbofdungen 1/2, bei mittleret 1/2, bei fchlechter bie gange Tiefe jur Unlage. Der Bofchung bes Terrepleins (hintern Grabens) gibt man rudwarts - außer ben Abfahrten - eine Aulage von ber boppelten Tiefe, um bequem in bie Batterie geben gu fonnen; ben Abfahrten aber fur bas Weichut 8 - 12' Sohlenbreite und bie 5 - 6 fache Tiefe gur Unlage. Coff ber Borgraben als wirfliches Sinbernig wie bei Rlugel- und Rebouten-Batterien bienen, fo erhalt er eine Tiefe von minbeftene 8' und eine obere Breite von 18'; wobei man bie Grabenboidungen namentlich bie Contrescarpe fo feil macht, ale bas Erbreich gulaft. Liegt eine folche Batterie auf einem Berghange, fo erhalt bie Bra= benfeble eine mit bemfelben parallele Lage.

Rniehohe. 3m Allgemeinen bei Felbgefchuten 36 - 38", beim Batteriegefchut 42 - 49" (nach bem Kaliber und ber Laffestirung), bei hohen Rahmlaffeten 57 und 67". Bei Rifofchettscharten,

wo die Geschütze von dem Fuß der Bettung abgerückt sind, kann das Knie höher werden, je weiter man zurückgeht und je mehr Elevation man gibt. In Bezug auf den Horizont liegt das Knie unter demselben, ganz oder zum Theil über demselden. Bei versenkten Batterien kömmt dasselbe ganz oder größten Kheiles unter den Horizont, da man 3—4' einschneidet, doch können Unebenheiten des vorliegenden Terrains, das Einsehen des Feindes in die Batterie, inder wenn man bald auf Basser stößt, zwinzen, sich nicht so tiefeinzuschwieden, wo dann ein Theil des Knies über den Horizont könnnt, wenn man nicht gezwungen ist, gleich eine Horizontalbatterie zu erbauen. Bei erhöhten Batterien, oder beim Ueberbankseuern in Horizontalbatterien, erhebt sich nach Maaßgabe des Geschütztandes

auch bie Rnichohe über ben Banhorigont.

Schieficharten. Bei geraben Scharten liegen bie Mittel: 'Unien berfelben fenfrecht auf ber Flucht ber Batterie und unter fich parallel. Werben schiefe Scharten in eine Bruftwehre eingefdnitten, bag bie Mittellinie mit ber Rlucht einen fpisen Binfel bilbet, fo barf biefer nie weniger ale 60° betragen, weil fonft bie fpige Ede ju fcmach ausfallt, bie Wefchute mehr hinter als neben einander fteben, nicht genug in die Scharten reichen und ber Bau fdwieriger wirb. Innere Schartenöffnung fur Ranonen und lange Saubiten 20" (6: und 12 pffinder) bie 24"; fur furge Saubiten 30"; außere Schartenöffnung ber halben Bruftwehr= ftarke gleich, bemnach gewohnlich 9'; beibe Maage sind fents recht auf die Wittellinie der Scharte zu nehmen. Die Tiefe ber Scharten ergibt fich aus ter Differeng ber Bruftwehr: und Rnies hobe. Die Schartensoble ift bei gewohnlichen Ranonenscharten gleichlaufend mit ber Krone, damit das Pulvergas die Schartensohle utcht auswühle und noch Senkschusse möglich werden; bei Breschund Contrebatferien fallt bagegen bie Deigung oft febr betrachtlich aus. Jebenfalls muß bas Rohr flets fo hoch über ber Scharten: fohle liegen, bag ce beim Rudlaufe nicht mit bem Ropfe auf felbe Bei Saubits und Ranonen-Rifoschett-Scharten ftelat bie Schartenfohle gegen außen, fo bag beren außere Rrete etwa 1' unter ber aufern Bruftwehrfrete liegt ober mit biefer gufammenfallt. Burbe man in Rifofchetticharten bie Bettungen 6 - 8' von bem Ruß ber inneren Bruftwehrbofchung abructen, fo burfte man bei 6 - 7º Elevation nur an ber innern Bruftwehrfrete eine 1' tiefe Deffnung ausstoßen, bamit bie Gefchoffe ungehindert über felbe binmeggeben. Schartenbaden, bie mehr als 1' Sobe haben, muffen betteibet werben; an ber innern Deffnung wird bie Befleibung fent:

recht aufgeführt, bamit biefelbe möglichft flein bleibe, außen erhalten bie Baden 1/4 — 1/3 ihrer hohe zur Anlage. Bei ganzen Scharten kömmt über bie inneren Deffnungen noch eine Blendwurst, wodurch

bas Bielen nach ber Scharte erfchwert wirb.

Bettungen, feite Unterlagen, um ben Gefchuten einen ebenen, gleichformigen Stand zu geben, ber bie Richtigfeit bes Schießens beforbert und bie Bebienung erleichtert. 1) Gange Bettungen fur Ranonen und Saubigen, bestehen aus eingegrabenen unter fich parallel gelegten Ripphölgern, worüber Boblen gelegt, bie burch babinter eingefchlagene Bflode gehalten werben. Gie find magrecht gu legen, fobald bie Wefchute nach mehreren Richtungen ober mit fcmachen gabungen (Rifofchettiren) feuern muffen; wenn feboch mit ftarfen Labungen nach bestimmten Bielen (Demontiren) gefenert mirb, erhalten fie gegen rudwarts eine Steigung von 4 - 6", um ben Rudlauf zu minbern, und bas Ginführen zu erleichtern. Mittellinie ber Bettung muß in ber verlangerten Mittellinie ber Scharte liegen. Um bie Befleibung ber innern Bruftwehrbofdung beim Borbringen ber Gefchute an biefelbe burch bie Raber nicht ju befchabigen und bem Befchute an berfelben, namentlich beim Rachtichus, einen richtigen Stand ju fichern, wird bart am guß ber Bruftwehrbofdung, quer über bie Rippholger und fenfrecht auf bie Mittellinie ber Bettung ein Stogbalfen gelegt und mit Bfloden festgehalten. 2) Gange Bettungen fur Dorfer besteben aus eingegra: benen Rippholgern, moruber Dechbalten gelegt und mit Bfloden feftgehalten werben. Liegen ftete magrecht und find um bie Bruftwehrhobe ober noch weiter (bei Burfen unter 452) vom Ruß ber Bruftwebre abgerudt. Deren Mittellinie foll in ber Richtung bes ju bewerfenben Dbjeftes liegen, weghalb fie nicht eine fenfrechte Lage gegen bie Flucht ber Bruftwehre gu haben braucht. 3) Bettungen fur Gefcube auf Gribeauval'ichen Rabmlaffeten, ebenfalls aus in bie Erbe gegrabenen Ripphelgern bestehend, worüber 1 Spannriegel (mit Loch fur ben Reibnagel), mehrere Querrippen und 1 Babnbalfen befestiget finb. 4) Bettungen fur Gefchute auf baper. Festunge= laffeten, besteben aus Borbertheil (Scheibe), welcher an ben Fuß ber Bruftwehrhofdung, und bem Rrang, ber in einer folden Entfernung hinter bie Scheibe gelegt wirb, bag bie Rollraber bes Rahmens auf ben Boblen laufen und gwar, wenn bie Raber fich an ben Gabeln befinden, fie auf ben inneren, und wenn fie an ben Salbachfen fteden, auf ben außeren Boblen laufen, baber gewöhnlich nur immer bie innern ober außern Boblen in ben Rrang ju legen find, mahrend bie ubrig bleibenben ale Unterlagen unter Die Mitte bes Rahmens ober unter bie mittlere Rahmenftute benutt werben. Scheibe und Rrang wers ben magerecht gelegt, und um ber erftern eine feftere Lage ju geben, fann fie perpfablt ober rudwarts burch einen quergelegten und verpfahlten Stofbalfen unverrudbar erhalten werben. 5) Rothbettungen für leichte Gefchute, wenn nach bestimmten Bielen mit fcmachen Las bungen gefeuert wird und bas Erbreich feit ift; geben eine bebeutenbe Bolgerfparung; find magerecht in ber Art fur Ranonen und Saubigen gu legen, bag ein befchlagener Balten ober eine Boble unter jebes Rab, und 2 folde neben einander unter ben Brotftod in bie Erbe eingegraben und verpflodt werben. Balfen und Boblen muffen bie geborige gange baben, bamit bae Befdint beim Rudlauf nicht baruber binausläuft; ber Stofbalten fann auch bier Unwendung finben. Chenfo fonnen fur leichte Morfer bei fcwachen Labungen und furzer Daner bes Fenere, Mothbettungen aus 3 Boblen ber Lange nach neben einander gelegt und mit Bfloden befestigt, Unwendung finden. Den Bebarf an Solgern ac. fur bie Bettungen f. Dr. 370. 6) Gefchlagene Bettungen, vorzuglich in Festungen gur Erfvarung bes Splice angewentet, find que flein gestampften Bicgelfteinen, Rice und Lehmerbe gebilbet, erforbern jn ihrer guten Erhaltung eine beständige Rachhutfe, um bem Ginfluße ber Bitterung langer au miberfteben.

Weich unbante (Barbettes). Erhöhungen von Erbe binter ben Bruftwehren jum Ueberbantfeuern, ober um nur feichte Scharten einschneiben ju muffen, und ein großes Beftreichungefelb bei rafcher Gefchusbebienung zu erhalten. Bei Relb: und Belagerungelaffeten find bagegen Gefdute und Dannichaft bem feinblichen Reuer blos: gegeben, baber rechte und linte ber Wefchutmunbung eine Dedung von Schangforben ober Erbfaden auf ber Rrone ber Bruftwehre angubringen ift. Fur Balllaffeten ift bie Wefchutbant ber bobe ber Laffete und bes Rahmens wegen nicht fo boch aufzuschütten nothig, und in ben meiften Fallen noch eine feichte Scharte von 1' Tiefe eingeschnitten, baber bier Gefchut und Dannfchaft mehr Dedung finben. Die Unfchuttungehobe ber Bant ergibt fich, wenn man bie Rniehobe von ber innern Bruffwchrhobe abgieht, wobei jeboch bas Befchut noch fo tiefe Genfung erlauben muß, um ben ångeren Grabenrand zu bestreichen. Lange ber Banf 16—24', Breite für ein Geschüt 16 — 18' (fann bas Geschüt in der Richtung ber Diagonalen gebreht werben), bei mehreren Gefchuten nebeneinanber tonnen bie Gefchuse auf 15 - 12' von Mitte ju Mitte gerechnet, genabert werben, ba feine Scharte bie Bruftwehre fdmadt. Die Auffahrt (Rampe), wenn es nicht an Raum mangelt, erhalt 8 bis 12' Fuß Breite, wenigstens bie breifache, wo möglich bie feches

(bequem) und felbft mehrfache Anlage.

Schultermehren (Gvaulemente). Gegen bie Schuffe feinb: licher gur Geite liegenber Berte angelegte Bruftmehren von angemeffener gange, Starte und Sobe, welche fich nach ber Lage, Sobe und Entfernung ber feinblichen Berfe, gegen welche fie bie Batterie fichern follen, richten. Durfen fich jeboch weber zu flumpf- noch au fritwinflich an bie Front ber Batterie anlebnen, ba fie im erften Kalle oft gu lang ausfallen und im gweiten bie freie Bewegung in ber Batterie bemmen; gewöhnlich ftogen fie unter 1350 an Die Batterieflucht und find 16 - 20' lang, von gleicher Bruftwehrflarfe wie bie Batterie, außer bie feindlichen Schuffe fonnen fie nur fdrag und aus großer Entfernung treffen, mo biefe Starte perminbert werben fann. Die Sohe richtet nich nach ben Grund: faben bee Defilemente. Bur Dedung ven 2-3 Gefchuben genuat gewöhnlich bie Bruftwehrhobe ber Batterie. Die Bruftwehre ber Schulterwehre vereinigt fich mit jener ber angrangenben Rommunifation. Gie erhalten ebenfalle Graben (vor ober binter).

Onerwälle (Traverfen). Innerhalb bes Terrepleins erbaut, um Wefchut und Bebienung gegen bas feinbliche Kanonenfeuer von ber Seite und gegen bie berumfliegenden Stude von Granaten und Bomben gu fchugen. Ronnen fenfredt ober fchief an Die Bruft: wehre ftogen, ober auch baven abgerudt fein. Ihre Ungahl richtet fich theils nach ber Lage, ber Entfernung und ber Bobe bee feind= lichen Geschütftandes, theile nach ber in ber Batterie aufzunellenden Anrahl und Gattung ber Gefdite. Gie fint 12-14' fart. 12 - 18' lang und chen fo hoch ober noch hoher ale bie Bruftwebre; gur Berechnung bee Raumes, welchen fie auf ber Rlache bes Wefchutftantes einnehmen, find ihre Bofchungen in Unfchlag gu bringen. Dan erbaut fie aus Schangforben mit Erbe gefüllt. 6 bis 7 Reihen neben einander und auf tiefe 5-6 Reihen, ober von Erbe beren Boidungen mit Raidinen ober Rafen befleibet werben. Dienen fie nur gur Erennung neben einander ftebenber Wefchube ober gum Schut ber Mannschaft, fo genugt eine Reihe von 3 - 5 Rorben 14 6 - 7' Sohe und 3 - 4' Durchmeffer. In Ermanglung bet Schangforbe bienen Blendwerfe (Chanbeliere, Fig. 23) aus 6-7' langen, 5-6" ine Bevierte habenben Bfoften, welche in Westalt einer Wabel mit einem Bwifchenraume von 2' auf ein 7' langes Stud Schwelle negapft werben. In ben 3wifdenraum werben 1' bide Rafchinen in 2 Lagen bicht auf einander gelegt, und ift auf jebe 6' Rafdinenlange ein Gabelgeruft notbia.

Auftritte (Banquets). Dienen zur Beobachtung ber Schuffe ober in gewissen Fällen für Infanteriften. Im erstern Falle soll die obere Fläche nicht tieser als 5' unter ber innern Bruswehrkrete liegen, Breite und Länge 1½' werden. Im zweiten Falle soll die obere Fläche 4 — 4½' unter ber Bruswehrfrete liegen, 3 — 5' sein oder zwei Glieder) breit sein; die Länge richtet sich nach der Ausseinanderstellung der Geschüße und ist so einzurichten, daß das Ende der Austritisdöschung an die Bettungen stößt. Nach der Hobe der Austritisdöschung an die Austungen stößt. Nach der Hohe der Bruswehr richtet sich die Anzahl der Stusen; diese durfen nur 1' — 1½' hoch sein. Die Böschungen sind mit Faschinen oder Rasen zu bekleiden, dei den Austritten zur Beobachtung der Schüssen Kalles den Austritt in 2 Stusen gebrochen längs der ganzen Bruswehrfront sortsühren.

Berbindungsgraben (Kommunikationen), werden bei Batterien in der Barallele rūckwärts, bei Batterien vor ober hinter berfelben von einem ober beiben Riugeln aus nach berfelben gezogen. Sind diese Graben mit Geschüt und Bagen zu paffiren, haben sie 9', für Mannschaft 4' Sohlenbreite, 3' Tiefe und 1/2 bis die ganze Tiefe zur Boschungsanlage. Die gegen die Festung zur Deckung aufgewersen Bruswehre hat 4' Hohe und 4-7' Stärke.

Abzugrinnen, Wafferlocher zc. Um ben Terreplein trocken zu erhalten, hat bessen Sohle von bem Fuß der innern Bruftwehrs böschung, die Geschütsstände ausgenommen, nach der Rückseite einen geringen Fall (1/60 der Breite), und man schneidet daselbst, bes sonders bei versenten Batterien eine Ninne von 1' Tiese und 1' Breite ein, welche das Acgenwasser in das noch etwas tieser anzulegende Wasserloch ausserhalb der Batterie leitet. In der Boden sehr naß, so führt man noch Abzugerinnen, an den dazu schiestlichen Orten durch die Batterie und leitet sie durch die Bruswehre der Blanken in den Graden. Diese Borsicht ist besonders die Batterie auf Bergadhängen nicht zu unterlassen. Alle Abzugerinnen haben 6' Fall per Klaster. Nöthig erscheinende Abtritte werden hinter den Berbindungsgräben, durch deren Arusswehre gedeckt, angebracht.

Auf: und Abfahrten (Apparellen und Raftellen), die erstern für die erhöhten, die lettern für die versenkten Batterien erhalten die auf Seite 379 angegebenen Maaße. Dürfen nie in der Berklingerung einer Schuffcharte, ober sonst dem feindlichen direkten berer ausgesetzt fein, und muffen stets hinter einem Werton ober Duerwall liegen. Auf 3 Geschütze ift eine so anzulegen, daß die Gesschütze ift eine fo anzulegen, daß die Gesschütze in dernen und alle vorkommens ben Austauschungen 2c. ohne Schwierigkeiten statt sinden können.

Schartenblenbungen, jur Deckung ber Bebienungsmannsschaft gegen feindliche Flintenschuffe; muffen wegen bes öftern Erssates einsach zu sertigen und leicht zu bewegen sein, sollen die Mannschaft auch bann noch becken, wenn bas Geschüt in die Scharte gebracht ist und dursen die Geschützbebienung nicht wesentzlich erschweren. Sind bei allen Scharten: Batterien innerhalb ber feindlichen Flintenschussweite anzubringen.

Blendungen. Diese jum Schute ber Mannschaft gegen Bomben- und Granatstücke errichtet, bestehen aus einfachen an Erdsböfchungen und Mauern gesehnten Balken, welche bicht neben einander, schräge an die Brustwehre ober ten Querwall gesett werden, und boppelten, zwei einfachen oben gegen einander gelehnten Blendungen. Lettere finden in geschlossen Felbschanzen und Vorwerken ber fes fung vorzüglich ihre Amwendung. Mit ben einfachen schützt man

auch Gingange, Thuren und Renfter ac.

Bulvermagagine. Bum Schute ber Munition gegen bas feindliche Feuer und gegen ben Ginflug ber Bitterung. In ben Angriffobatterien fur 2 - 3 Gefchute ein Bulvermagagin fur ben 24ftunbigen Munitionsbedarf. Magazine, in welchen bie Sohlemunition geladen wird, muffen besonders und getrennt von ben Bulvermagazinen erbaut werben. Die gunstigste Lage ift in ber Bruftwehr ber Berbindungsgraben ober auch hinter biefen felbst. Sat die Batterie mehr ale 6 Wefchute und ift ein brittes Magagin nothig, fo-fommt es 36 - 48' hinter ben mittleren Derlon, wo man es fo viel ale moglich ju fchuten bat. Bulvermagagine ober Bulverfammern burfen nie feucht liegen, muffen 5 - 6 Bentner Bulver faffen und aufferbem ben nothigen Raum gur Berftellung ber Labungen gemahren, bombenfeft eingebectt fein, baher bie innere Spannweite hochstene 8' betragen barf; ber Gingang muß vom Feinte abliegen und ber ju ihnen führenbe Bang eine frumme ober gebrochene Richtung erhalten; find nie hinter einer Scharte angulegen, mugen ftete aber von ber porliegenben Bruftmebre gut bentlirt fein und von Gefchuten minbeftene 30' ablicaen; fur bas Abfliegen bes Regenwaffere ift burch Abgugegraben gu for= Die Magazine find entweber gezimmerte ober bloge Bulverfammern aus Changforben; lettere eignen fich vorzuglich gur Unwendung im feindlichen Feuer, bes leichtern Materialiens Transportes und ber geräuschlofen Arbeit wegen. Die Bulver: magazine in ben Festungen haben ebenfalls ben 24ftunbigen Du: nitionebebarf zu enthalten. Fehlen in ber Sauptumfaffung ge-mauerte Magazine, fo baut man nach Art ber Minen-Gallerien pon bole gezimmerte in geraber Linie ober in ber Form eines T.

Gewöhnlich kommen sie unter die ause und einspringenden Winkel aber an solche Punkte, wo sie den Batterien am nächsten und am trockensten liegen und dem feindlichen Vertikalseuer am wenigsten ausgesetzt sind; über ihnen sollen sich 6' starke Erddecken besinden. Die Eingänge werden mit Batken geblendet. In Aussenwerken, welche rücknates einen trockenen Graben und Mauerwerk zur Verkleidung haben, legt man die Magazine als einsache Blendungen an den Fuß der Kehlmauer; so wie man im Nothfalle die Magazine auch in Traversen andringen kann, wo sie jedoch so klein als thunlich werden.

Bebeckte Geschützstande. Durch einen Hohlbau (Holz) Geschütz und Bedienung gegen das feindliche Bertifalfeuer an folchen Drten zu schützen, wo Kasematten selben. Finden ihre Anwendung in Kelungen oder geschlossenen Feldenanzen, und beim Angriffe fester Plätze nur für Mörser, indem sie für diese am leichtesten berzustellen und die vortheilhafteste Deckung gewähren. Können sur 1,2 oder mehrere Geschütze erbaut werden, heißen im ersten Falle abgeschlossene, im zweiten gestuppelte Geschützssäche, im britten beschaftschlossene, im zweiten gestuppelte Geschützssäche, im britten bes

bedte Batterien.

Rafemattirte Gefchutftanbe, nur in Feftungen und ge-

in bie permanente Befestigung fallt.

Rugelgluhofen, um in ben Fallen, wo aus Batterien mit glübenben Augeln gefeuert werben foll, biefe zu glüben. Finden am haufigsten ihre Anwendung in Kuftenbatterien oder ben Seestronten fester Blabe. Für 3 Geschübe ein Dfen, und gelten hins fichtlich beren Lage die bei ben Pulvermagazinen vergetragenen Bes fimmungen.

### 182. Ausschachtung ber Erde.

Bei ber Anstellung ber Arbeiter hiezu, fo wie bei ber Arbeit felbst, gelten unter Bezug auf S. 367 noch folgende allgemeine Bestimmungen:

1) Rein Arbeiter barf ben ihm angewiesenen Stanbort und bas burch ben Abstand von ben junachst bennblichen Arbeitern andern.

2) Jeber Arbeiter muß nach berjenigen Seite Front machen,

wohin er bie Erbe werfen foll.

3) Die ausgegrabene Erbe muß auf benjenigen Plat, gelangen, wo sie angeschüttet werben soll, worauf vorzüglich bes Nachts zu feben ift, und baher die von ben Arbeitern auf die Schaufeln geswommene Erbe während bes Fortwerfens nicht verftreut und ber

Schaufel felbst babei bie gehörige Schwungfraft zum weiten Burfe beigebracht werbe, bamit bie Erbe nicht mehrmals auf bie Schaufel genommen werben muß.

4) Seber Arbeiter grabe fich zuvor in bie Tiefe ein und arbeite

bann erft nach ber Breite.

5) Muffen bort, wo bie Erbmaffe zu fehr fich anhäuft ober ber Aufwurf zu niedrig bleibt, was oft burch bie Ungleichheit bes Bausplates veranlaßt wird, die Arbeiter auf Befehl entweder etwas auseinanders oder zusammenrucken, um balbigft ein gleichförmiges: Borrucken bes ganzen Baues zu erlangen.

6) Sind burch bie Auffeler (Unteroffiziere) von Beit zu Beit bie Tiefe ber vorgenommenen Ausgrabungen und bie Sohe bes ans geschütteten Erbaufwurfes zu meffen, bamit bie Maage nicht über-

fdritten werben.

7) Muß sich ber Aufseher von bem Dasein ber ihm übergebenen Arbeiter öfters burch unbemerktes Durchzählen vergewissern und barf sich berselbe selbst mit keiner besondern Arbeit befassen, sondern ftets barauf sehen, bag Alles nach Borschrift ausgeführt werbe.

8) Sind Arbeiten beendigt und babnech Abanberungen in ber Aufstellung ber Arbeiter nothig, so melbet es ber Aufscher, bamit die unbeschäftigte Mannschaft an folde Bunkte angestellt wird, die

noch Alrbeiter beburfen.

9) Alle gebrochenen Werkzeuge laffen bie Auffeher außerhalb bes Bauplates auf einen Ort zusammenlegen, um fie beim Absgange ber Arbeiter als Beleg ber abgegangenen Stude in bas De-

pot mitnehmen ju fonnen.

10) Bei Ablofungen gur Arbeit muß bie neu antommente Dann= ichaft hierbei wo moglich mit bem nothigen Schanzzeuge verfeben anlangen, indem bei biefer Anordnung bie abgehenbe Abtheilung mit bem mitgebrachten wieber einrudt, und baber ein nicht unbebeutenber Beitgewinn entfteht, woburch bas Bufammenbringen und Biebervertheilen bes Schangzeuge erfpart und nur furge Beit eine größere Ungahl Leute bem feindlichen Reuer ausgesett wirb. 3ft aber bie lebergabe beffelben unvermeiblich, fo werben fammtliche Arbeiter ber erften Abtheilung, jeber mit feinem Schangenge auf bem entgegengefetten Enbe bes Bauplates ale von woher bie zweite Abtheilung einrudt, fcnell in gefchloffenen Gliebern gefammelt, nachgefeben ob ber Schangzeng vorhanden ift, worauf berfelbe gur Erbe gelegt, und bie abgelofte Abtheilung einruckt. Die Ablofung marfchirt hierauf auf ben verlaffenen Blat, wo ber Schangzeug fich befindet; au beffen Uebernahme; jugleich muß bie Arbeit genau übergeben merben.

11) Die Arbeiter sind schon vorher zu instruiren im Fall eines Allarms ben Arbeitsplat nicht zu verlassen. Der bauführende Offizzier hat in einem solchen Falle alles anzuwenden, um zu verhüten, daß sich seine Mannschaft nicht vereinzelt oder theilweise entsernt. It es ein Ausfall, welcher den Allarm verursachte, so läßt der Offizier die Arbeiter mit ihrem Schanzzeug versehen, in Reih und Glied treten und führt sie auf den hestimmten Plat ruckwarts. Sind aber die Arbeiter bewassnet zur Arbeit ausgerückt, dann ergreisen sie auf Besehl ihre Gewehre und legen ihren Schanzzeug dort ab, wo sie gefammelt werden.

12) Bird bei Nachtarbeiten ber Bauplat burch Leuchtballen ershellt, und fallen folche in die Nahe besselben, so mussen die Arbeiter sie möglicht schnell mit Erde überschütten, um sie auszulöschen. Schlagen Bemben und Granaten unter sie, so mussen sich die darum befindlichen Leute sogleich flach auf die Erde legen und bas Erephren bieser Boblaeschofe abwarten, sollte kein Deckungsmittel vorsehren bieser Boblaeschofe abwarten, sollte kein Deckungsmittel vorsehren

banben fein.

13) Das Ausruhen ganger Abtheilungen barf nicht gestattet werben, bas Ruhen Einzelner kann man übersehen, indem es — befonders wenn die Soldaten noch nicht gewöhnt sind, — die Körperkräfte nicht zulassen, die Schaufel ze. ununterbrochen zu

handhaben.

14) Rachbem ber Befehl zur Ginstellung ber Arbeit zegeben worden ift, zieht sich Jebermann mit seinem Schanzzeng auf ben angewiesenen Sammelplat zurust und ftellt sich bort in Reih und Glied wie beim Abmarfch zur Arbeit auf. Die Aufscher geben inbessen bie ihnen angewiesene Baufielle burch und sehen nach, ob Schanzzeng liegen geblieben, auch nicht theilweise verschüttet ift, indem eine Bernachläsigung bieser Maaßregel, besonders bei großen Massen angestellter Arbeiter, balb einen bedeutenden Berluft und selbst Mangel an Schanzzeng herbei führen könnte.

### 183. Befleibungen.

1) Faschinirung.

Die Bekleibung einer Bruftwehr mit Faschinen zerfällt in bas Legen ber Grundwurft, ben Aufbau bes Knies, ber Berbindung beffen Faschinirung mit ben Seitenwänden, ber Bekleibung ber Scharten und Merlons (Raften) und bei allen biefen in bie Berspfählung und Berankerung.

Legen ber Grundwurft. Lege biefelben in bie bezeichneten

Tracen und fteche mit ber Schaufel por benen ber Bruft, bei benen ber Flügelwande nach auffen, ihre Richtung ab, und mache in berfelben, nachbem bie Burfte binweggehoben finb, ein Grabchen von 1' Breite und 1/2' Tiefe. Dine bieß Gingraben fonnte bie Grundwurft burch ben Drud ber Erbe leicht meggebrangt merten. Erifft es fich hierbei, bag bas Terrain burch fleine Unebenheiten verhindert bie Grundwurft magerecht ju legen, fo muß man bei erhabenen Stellen tiefer graben, bei ben tiefern aber Grbe aufichutten und febr feit ftampfen. 3ft biefes Grundgrabchen mit feiner Sohle wohl magerecht gelegt, wozu man fich ter Setlatte und Setwage bebient, fo leat man bie Grundwürfte in baffelbe. überzeugt fich im Allgemeinen noch einmal von ihrer wagerechten Lage und geraden Richtung und nagelt fie fest. Ift bas Terrain febr ungleich, fo fann auch ber Fall eintreten, als Unterlage ber Grundwurfte, Rafchinenftude einlegen ju muffen, um fie horizontal gu erhalten, und reicht biefes noch nicht bin, fo legt man bie Rlucht von Mitte bes einen Raftens gum anbern ftaffelformig. Rafdinirung bes Anies 2c. Auf die Grundwurft legt man in ber Bruft und ben. Flügelwanten bie zweite Faschinenlage, fangt hiebei ftete von einem Alugel an und ftoft bie Enben ber Rafcbinen feft an einander. Die Schlöffer muffen bei Binbewieben alle nach bem Innern bes Raftens gu, bei Drahtbanbern nach auffen und bie Banber ber verschiebenen Lagen übereinanber liegen, bamit burch bas Ginfchlagen ber Bfable bie ber untern Lagen nicht gesprengt werben. Jebe Faschine ber folgenden Lage muß bei langeren Linien auf 2 Fafcbinen ber por= hergehenben liegen, b. h. überbinben, um bie nothige Reftigfeit an erhalten; nie barf eine Bufammenftogung ber Safchinen übereinander ober in eine Scharte ju liegen fommen. Man lege nie früher eine neue Lage, ale bie Grbausfüllung wenigstene bie Bobe ber gelegten erreicht hat. Die Erbe wirb an jebe Faschinenlage gwar gut angestampft, ohne jeboch bie Faschine aus ihrer Boschung gu bringen, baher mit bem Erbflogel nie gu nahe an ber Fafchine ge= arbeitet werben foll. Wo bie Flucht ber Batterie mit ben Flugel= wanden zusammentrifft, wird abwechselnd überbunden, und zwar flogt bie Grundwurft ber Alugelwand mit ihrer Stirn an bie Grundwurft ber Flucht, bei ber folgenben Lage aber bie Faschine ber Flucht mit ihrer Stirn an bie Fafchine ber Flügelwand. Um bie gehörige Bofchung gn erhalten, muß jebe folgenbe Lage Safchinen um 3" nach innen gerudt fein. Sind mit ber Grundfaschine 4 Lagen gelegt, fo wird bas Rnie bei gangen Scharten bie richtige Sohe erhalten haben und man fchreitet jum Absteden ber Scharten, wenn ber gange innere Raum ber Sode

woll festgestampfter Erbe ift. Man thut fich bei ber Rniebefleibung feicht, bie zweite und vierte Lage von ben Rlugeln mit balben Ra-Schinen ju beginnen. Bilbet bie Erace einer ju faschinirenben Bruft: wehre einen aussveingenben Binfel ABC (Fig. 24), fo legt man bie Rafchine ab an bie Linie AB, laft fie aber im Bunfte B nur an bie Linie BC anftegen, mabrent ble Fafcbine ed fo weit über B Binquereicht, bag ihr Enbe mit ber bintern Geite ber Rafdine ab in gleicher Linie abichneibet. In ber zweiten Lage bingegen rude man bic auf ab ju legende Faschine ef bis uber B binaus und ftofft bie Rafdine gh an biefe, woburch alfo in ben Schichten bie Rafchinen fich wechfelfeitig übergreifen. Der Drud ber in E unb D als Bruftwehr angefdutteten Erdmaffe fchiebt bie Rafcbinen in ben ausgehenden Binteln ber Befleibung ftete gufammen und erfpart febe befondere Beranferung berfelben. Bei einfpringenben Binfeln (Fig. 25) muffen bie Rafchinen ebenfalls wechfelfeitig in ber Gde abereinander greifen, nur bat man, nachbem fie aufgelegt finb. vor bem Aufpfahlen bie Stude ed und bf nach ber Richtung ber Binte ab und de abjufagen, bamit biefe Geen nicht über bie Bofchunge: fachen bervorfteben, wobei aber ber Sagefchnitt burch feines ber Banber gelegt werben barf, weil fonft bas Reifig bafelbft aufborftet. Da hier ber Drud ber Erbe bie Faschinen gu trennen ftrebt, fo muß burch eine befonbere Beranferung vorgeforgt werben.

Ganzer Scharten. Die beiden Faschinen ber Backen werben nach der Lage der Schartensohle, gewöhnlich gegen außen mit einem Kall parallel mit der Krone außen der Tracen gelegt; an der innern Schürtenöffnung wird die Faschinenbekleidung senkrecht aufgeführt und ftoft mit den Kopsenden gegen die Faschinen der Bruft der Kaften; an der außern Schartenöffnung dagegen erhält die Bekleidung 1/4-1/3 ihrer Höhe Anlage (gewöhnlich 1/). Ge werden 4 Lagen Baschinen von 18-20' Länge gelegt und zwar sebe zugleich mit wer betreffenden der Bruft des Kaftens. Außer dei schiefen Scharzien, soll man vermeiden mit Mürsten anzustücken. Reicht diese Länge nicht aus, wird außen mit sestgestampfter Erde ausgebaut.

Der Rikoschettscharten. Bei Kanonen-Rikoschettscharten nimmt man zur untersten Lage eine Faschine von 8', zu ben belben baraussolgenden von 16 und 18'. Bei Haubip-Aksochettscharten legt man nur 2 Lagen, zur untersten Lage ein Faschinenkud von 8', zur zweiten eine Faschine von 16'. Da die Kniehöhe größer ist, so kann die Backenbekleidung nur 2—3 Lagen erhalten. Alle Scharten-Backen, die mehr als 1' hohe haben, werden verkleidet.

Der Raften (Bruft). Auf gleiche Weise wie die Faschinirung bes Knies, ba sie nur beren Fortsetzung ift; bie innern Schartenöffnungen muffen vollkommen senfrecht aufgesührt und die Faschinen gerabe abgeschnittene Köpfe haben; die Anwendung des Senkels hierbei nicht zu unterlassen; 4 Lagen gelegt und die Verbindung mit den Flügelwänden (follen diese bekleibet werden) wie früher angegeben. Auf die vierte Lage kömmt über die innere Schartenöffnung die 6-lange Vlendwurft; der übrige Theil der Brust, der von ihrentdlößt ist, wird mit Erde auf ihre Höhe aufgefüllt. Bei Mörserbatterien werden öfters 9 Faschinenlagen gelegt und darüber noch 6" Erde.

Berpfahlung. Grundwurft, von einem Flügel beginnend, awifden bem Edband und erften Band verpfahlt, bierauf ftete ein Band überfprungen und verpfablt; bie übrigen Lagen bes Rnies, ber Scharten und ber Bruft alle britten Banber verpfahlt; bie Bfable lothrecht nach ihrer Breite in ber Ditte zweier Banber (um burch ibre Dabe bicfelben nicht ju gerreifen) an bet größten Starte ber Fafchinen eingefest, bamit fie noch burch bie nachft untere Burft in bas Erbreich geben. Durfen nicht außen an ber Betleibung fichtbar werben, find fo tief einzuschlagen, bag bie Rovfe bis 1" in bie Rafchinen verfentt find und nicht eber los ju laffen, ale bie fie feft in bie Erbe greifen, was man burch bas Gefühl beim Schlagen und bas Gebor entbedt. Bemerft man, bag eine Burft theilweife nicht in bie gehörige Flucht fommt, fo fann auch bei ber Berpfahlung noch baburch geholfen werben, bag man bei ben Rrummungen burch Entgegen= halten mit Stielen biefe bis gur gefchehenen Berpfahlung in bie Richtung gwingt. Bfable, welche beim Ginschlagen fpalten, find burch andere zu erfeten und ba wo man glaubt, bag ein Bfahl nicht bie erforberliche Festigfeit verschafft, schlägt man fogleich einen. zweiten, wo moglich langern baneben ein.

Berankerung. Stecke die Ankerwiede mit dem dicken pfeisenartigen Ende nach dem Kasten zu unter die zu verankernde Wurst, schlinge die Wiede um dieselbe, ziehe das dicke Ende durch die Schlinge und hierauf die Wetede wohl an, und spanne sie 3—6' (nach Länge der Wiede und Sohe in der Brustwehre) in den Kasten einwärts, senkrecht auf die Wurstlage, schlage auf diese Entzernung einen Ankerpslock zur Hälfte seiner Länge in der Art ein, daß seine Nase nach außen geneigt sit, ziehe die Wiede strass an, lege sie um den Pflock unter die Nase, halte sie selt, die der Psiede völlig eins getrieben ist und die Nase zut auf der Wiede aufsige, und verschürzedas Ende der Wiede. Die Verankerung beginne, wenn hinlänglich Erbe in ber Bruftmehre porhanben ift, bamit ble Bflode einen Salt baben und bie Bieben nicht hohl liegen. Bei Borigontalbatterien beginnt bie Beranferung mit bet britten, bei verfenften Batterien mit ber vierten Faschinenlage; jebe halbe Faschine erhalt 2, jebe gange wenigstene 3 Anfer: in ber Mitte und 2 gegen bie Enben. In ben Schleficharten, bei einfpringenben Binfeln und wo ber Boben wenig Galt verfpricht, werben allen 4' Anfer angelegt. Die unterften Anferpflode follen 3' von ber Rafchinirung, bie oberen fucceffive bis 6' Entfernung eingetrieben werben, bei welcher Arbeit bie Rafe ber Bflode moglichft au fconen ift. Gind bie Anter: wieben fur bie oberen Lagen qu furg, fo gibt man ber um bie Rafchine gelegten an ihrem bickern Enbe eine zweite Schlinge und perbindet fie mit ber Schlinge einer zweiten Unferwiede burch ein quer burchgestedtes Pfahlftud. Bo bie Antervflode wenia Salt periprechen, ift auf eingelegte Burftftucte zu verantern. Siezu bienen ebenfalls Unter aus zwei Bieben gufammengefest und an beiben Enben mit Schlingen perfeben und wird burch bie zweite Schlinge mittelft eines Rafchinenpfahles auf bas Burftftud verantert, wobei ber Bfahl noch binlanglich berausfeben muß, bamit bie Schlinge nicht abgleite. Fafcbinen mit Gifenbraht gebunben, fo wie Anter von Gifenbraht werben vorzugeweife bei Scharten angewenbet.

2) Mit Schangforben.

Rnie. In Transcheen, bei Horizontalbatterfen nur Morfer: batterien; bei gangen Scharten Sappenforbe wegen ihrer gerin: gern bobe vorzuglicher; nur bei Rifofchettscharten (größerer Rniebobe) auch Schangforbe portheilhaft mit und ohne Grundfafdine; im erftern Falle biefe mit ihrer halben Starte eingegraben und wie befdrieben gelegt, bie Rorbe bicht an einander gereiht und mit ihren außern Pfahlen auf bie Ditte ber Grundfafchinen gestellt. Die nothige Bofdung baburch möglich machen, bag man vor bem Seten bie inneren Bfable mit ihren Spigen weiter gurudichlagt, als bie nach außen gefehrten; hierauf bie Bfahle nicht zu tief eingetrieben, bamit bas Rlechtwert oben nicht abfpringt. bie geborige Bofdung ju ergielen, muß ben beiben außern Rorben genau bie Reigung (4 - 6") gegeben und bie anbern bier= nach eingerichtet werben. Boidungelehren (Fig. 26) erleichtern biefe Arbeit. Sind bie fammtlichen Rorbe gefest, eingerammt, verantert ober verpfahlt, fo werben fie mit Erbe gefüllt. Bleibt beim Seten ein leerer Raum, welcher fleiner ale ein Rorb ift, To wird er burch einen Sappenbunbel, ein Faschinenftud ober befonbere bagu gefertigte Faschinenbunbe ober einen fleinern aber gleich hoben Rorb verfchloffen. Größere guden von mehr ale einen

Rorb Durdmeffer werben burch 2 fdmachere Rorbe ausgefüllt. welche man' vor ber gude umlegt, an zwei einander entgegengefetten Bfablen auf Die obere und untere Rorbfeite fnebelt und Diefe Rnebel nach und nach fo gusammen breht, bag bie Rorbe eine langliche Rundung erhalten, worauf fie mit bem fcmalen Durchmeffer in bie Deffnung in gehörige Bofdung gefett und bann entinebelt mer-Rleine Augen verftopft man von innen beraus burch porgelegtes loderes Reifig. Golde Luden burfen nur zwifden 2 Rorben und nicht an ben Enben vorfommen, wo eingefette Safdinenftude zc. feinen Balt haben. Beim Seten werben bie bintern Bfable querft in bas Erbreich eingetrieben, wobei bas Flechtwert amifchen ben Bfahlfopfen etwas nieber zu bruden ift, um es bichte auf einanber au treiben, bem Durchrollen ber Erbe porgubeugen und bas 216= fpringen bee Flechtwerfes über bie Bfahlfopfe gu verbinbern. Regel bleibt auch, eher mehr als weniger Boidung ju geben, weil bie Rorbe burch bas Rullen und ben Druck ber hinten angeschütteten und eingerammten Erbe fich leicht oben porbruden und feilere Stellung annehmen. Legt man feine Grunbfafchine, fo flicht man ein Grabchen langs bem Fuß ber Bruftwehr von 11/2' obere Breite und 2 - 3" Kall aus, rammt bie untere fchiefe Rlache fest und fest bie Rorbe in bie ju nehmenbe Richtung ber Bofdung. gleiche Beife bie Seitenwante befleibet.

Gange Scharten, Bebe Badenbefleibung erhalte bae nothige Grundlager, welches wohl eingestampft und bie nothige Breite fur bie Schangforbe haben muß, fo wie ben nothigen Rall, wenn bie Schartenfohle einen folden erhalt. 8 - 10 Rorbe in jeben Baden innerhalb ber tracirten Schartenbackenlinie, bei gang eingegrabenen Grundfaschinen mit ben außern Bfabliviten auf bie Mitte ber Starte berfelben; bie innern beiben Rorbe fenfrecht, bie außerften mit 1' Un= lage gur Bofdung gefest, bie übrigen in beren Linie eingerichtet, mobet man fich fur bie Bofdungen burch Burudichlagen ber innern Bfahlfpipen hilft; bierauf bie Rorbe verantert ober verpfablt, bann mit Erbe gefüllt und biefe ichichtenweise eingestampft, mit welcher Arbeit man auch bie Erbanfchuttung ber Raften beginnt. Sat man Draht= anter, erhalten biefe ben Borgug vor Biebenanfer. Man verbinbe jeboch nie in ben Scharten 2 Schangforbe burch einen Unfer, fo wie auch feine Faschinen hier aufzupfloden find, um burch bas feinbliche Beschütfeuer nicht einen burch ben andern umgureißen ober loder ju machen, fo wie um im Stante ju fein, befchabigte, nicht mehr haltbare Rorbe fogleich auszuwechseln.

Ritofchetticharten. Rur Ranonen-Rifofchetticharten erlauben

noch eine Bekleibung mit Schanzförben, indem schon bet ihnen wegen deren geringen Tiefe die 3 Körbe sedes Backens etwas keinges graben werden müßen. Diese Körde sind auf die sertige Socke auf gleiche Kläche zu setzen und dann erst mit dem Fortschreiten bes Baues die steigende Sohle anzuschütten. Hat die Krone einen geringen Fall, was sedoch dei versenkten Rikoschetbatterien selten vorkömmt, so müßen die beiden vordern Körde nach Maaßgade desselben etwas mehr einzegraben werden, damit sie die Krone nicht überreichen und noch eine weitere Erdausschützung nothwendig würde. Wehr als 3 Körde sind nicht zu sehen nötzig; der übrige Keil ber Schartenbacken wird mit sellgestampster Erde aufgeführt.

Rifoscheitscharten fur furze Saubigen haben innen nur eine Tiefe von 2' und wurden hochstens bas Gegen von Sappenforben bie 1/2.

eingegraben werben mußten, erlauben.

Raften (Bruft: und Seitenwande). Auf eine Rafdinenbefleibung bes Rnies, fo wie auf eine Aniebefleibung mit Schangforben, fann and fur Bruft- und Seitenwante (bier in feltenen Rallen) eine Rorb= befleibung gefest werben. Rorbe von 4' haben ben Borgug, und be= ginnt ber Bau auf gleiche Beife, febalb bie Scharten ausgeftedt finb. inbem man bie gange gange ber Bruft mit Ausnahme ber inneren Schartenoffnungen mit Rorben befeht. 3ft bas Rnie eben-falls mit biefen befleibet, fo rucke man bie gange Rorbreihe um 1/4 Rorbbide (6") nach innen, ift aber bie Rniebefleibung mit Rafcbinen aufgeführt, fo find bie Rorbe fo ju feten, bag bie außerften Rorbpfable auf ber halben Dide ber Safdinen fteben. Da bie Rorbe 2' außern Durchmeffer haben, fo find fur 16' Raftenlange in ber Bruft 8 Rorbe ju feben nothig. Gollten wegen ungleicher Rertigung berfelben guden entfteben, ober ber achte Rorb nicht Blat finben, fo ift fich wie bei ber Aniebefleibung ju verhalten. 218 Regel gilt jeboch, bag ber Rebler nie Ginfluß auf bie Beite ber Scharten haben barf. Bei ben Ecffasten fann auch bie Faichinenbefleibung bee Rnice übergreifen. 3ft bas Knie mit Rorben befleibet, fo wird jeber Rorb ber obern Reihe auf zwei ber untern gefest. Die Rorbreihe ber Bruft ber Raften erhalt nur eine Bo: foungeanlage von 2-3". Bft, wie öfter bei Ritofchetticharten fur furge Saubiten nothig, auf bie Rorbreihe bes Rnies eine Fafchine aufzupfloden, um bie nothige Rnichohe ju erhalten, fo wird bie obere Rorbreihe ebenfalls mit ben außern Pfahlfpigen auf bie Mitte ber Faschine gesetzt. Sierdurch fommt bie außere Flache ber obern Korbreihe 16 — 18" ftatt 10 — 12" vom Fuß ber Bruftwehre abgeruct, was jeboch bei Ritoschettscharten feinen

Nachtheil mit sich zieht. Benn nicht befondere Verhältnisse zwingen, pflode man auf die obere Reihe ber Schanzforbe feine Faschinen auf, da wenn die Brustwehren durch das feindliche Geschützeuer abgekämmt werben, leicht die oben ausgepslodte Burft die Körbe loder machen könnte. It es jedoch nöthig, so rude man sie so auswärts, daß man sie zwischen den Körben verpfloden kann. Geswöhnlich wird auf die obere Korbreihe noch 6 — 10" Erde ausgefchüttet. Um Arbeit zu ersparen, werden häusig die Boschungen der Seitenwände nur bis zur Aniehöhe besleibet und über dieselbe die Erde der Flügelkasten in gehöriger Anlage abgeböscht.

Beranterung ober Berpfahlung. Sind bie Rorbe einge richtet, fo werben fie vor ihrer Fullung veranfert ober verpfahlt, entweber burch 2 Unfer auf 1/3 und 2/3 Bobe, inbem Unferwieben mit Schlingen auf biefen Sohen gerabe uber einander eingezogen und burch einen burchgestedten Faschinenpfahl gehalten werben. Gine zweite Art ift, wenn man bie Anter ohne Schlingen um einen Schangforbpfahl burchgieht und gegen außen verschurgt. Wirb nur ein Unter angelegt, ift berfelbe gang oben am Schangforbe angubringen; auf biefe Beife fonnen auch 2 Schangforbe oben gu= fammen veranfert werben, inbem bas Enbe um 2 fich berührente Bfable geichlungen und nach außen verschurzt wirb. Diefe er= forbern größere gange und Starfe und follen überhaupt nirgend angebracht werben, wo bie Rorbe bem Gefcutfeuer ausgefest find, indem einer ben andern umfturgen ober loder machen fonnte, auch ber Austaufch ichabhafter ichwieriger ift. Berbfahlung. Berben bie Roche nicht veranfert, fo find fie burch 5' lange und 3" ftarfe Bfable festguhalten. Die Bfable werben blegu fcbrag burch bie untere Salfte bee Rorbgeflechtes por ber Rullung in die Erbe eingetrieben, fo bag ber Ropf nur wenig über bas Alechtwert hervorragt, wodurch ber Rorb bem Drucke ber babinten angeschutteten Erbe fehr gut wiberfteht. Um fie weniger fichtbar ju maden, folagt man fie von ber Geite ein. Die Berpfahlung erforbert weniger Beit und erfüllt volltommen ibren Bwed. Rach ber Beranferung ober Berpfahlung wird bie Erbe in bie Korbe ju beren Fullung ichichtenweise eingerammt.

3) Mit hurben. Bur Bekleibung mit hurben fest man biek felben hart ancinander, gibt ihnen bie nothige Neigung und treibt bie Pfahlfpiten fest in ben Boben ein. Die rauhe Selte ber hurbe mit ihren vorstehenden starfen Reifig und Biedenenden kommt gezgen bas Erdreich gestellt und jede hurde wird mit ihrer Nebens

burbe burch wenigftens zwei ftarfe Bieben verbunben. Die Beranterung gefchieht in ber Urt, bag immer mo zwei Gurben qu-Cammenftoken, bie treffenden zwei Endpfable berfelben mit einer Anferwiche oben gufammengefchlungen werben, welche gugleich ale Berbinbungewiebe bient, ftraff angefpannt, bann auf gleiche Beife antticlft eines gewöhnlichen Anterpflodes im Erbreich bes Raftens festgehalten wirb. Ebenfo werben Unter am britten und fechsten Pfahl jeder hurbe angelegt. Erforbert bie Erdwand bas Aufsehen einer zweiten hurbenreihe, fo wirb biefelbe um einige Bolle von ber untern gegen bie Erbwand gugerudt, und fo aufaeftellt. bag ihre Bugen nicht auf jene ber untern Reihe fommen. Aufftellung und Befestigung ber obern Surbenreihe geschicht auf gleiche Art wie bei ber untern Reihe angegeben. Statt ber Beranterung fann man bie Burben auch burch eingetriebene ftarte und Tange Bfable, beren Ropfe hatenformig gearbeitet find, an bie Erb= wand befestigen, im Rothfalle felbit mit Unferpfloden. Bu biefem Enbe wird lange ber Surbenreibe 15" von jebem Surbenenbe ein Tolder Bfahl oben in bas Geficchte und fenfrecht auf baffelbe eingetrieben (Fig. 27). Ronnte je ber Kall eintreten, bas Rnie einer Schartenbatterie mit Surben ju verfleiben, fo burfen unter feiner Schartenoffnung zwei Burben gufammenftogen.

- 4) Mit Flechtwerf. Sollte bas Flechtwerf mit bem Ban ber Erdwand zugleich beginnen, fo werben von 10" zu 10" Pfable mit ber erforberlichen Reigung ber Erdwand wenigstens 6" tief eingetrieben. Diefe Bfahle muffen bie Bohe haben, bie bie Erbwand erforbert und nach berfelben eine Starfe von 11/2 - 3" und alle To eingefchlagenen Bfable in einer Rlucht liegen. Damit bie beiben außerften Bfable mehr Saltbarfeit haben, werben unten bicht neben ihnen Bfoften eingetrieben und mit ihnen verbunden, fo wie bie oberen Enten fammtlicher Bfable mit Wieben in ihrer gehörigen Lage und Abstand ju erhalten find. Die Bfable werben nun wie beim Burbenflechten, von einem Endpfahl jum andern umflochten, auf 1/3 ihrer Sohe abwechelungeweise und auf 2/3 berfelben bie übrige Balfte verantert, julett aber bie 3 oberften Beflechte von 20" - 20" mit Bieben gufammengebunben. Statt ber Beranterung Konnen auch Seftpfahle burch bas Glechtwert getrieben werben. Das Alechtwerf muß, in gleichem Maage wie bas angeschüttete und festgestampfte Erbreich fortfchreitet, aufgeführt werben.
- 5) Rafenbefleibung. Ebene und nivellire ben Boben auf 2' vor ber Grundlinie ber Berfleibungewand, fpanne bie Tracirleine

und ftelle bicht hinter berfelben von 12' gu 12' (ober von 18' gu 18') lothrecht Latten-Brofile auf (von 1/4 ber Sohe Bofchungeanlage). Lege bie erfte Reihe Rafen, bei ungleichen abwechelungeweise 2 große und 1 ober 2 fleine, erftere mit ber fcmalen Scite an bie Linie und alle mit ber Grasflache abwarts. Brufe mit ber Geklatte, ichiebe bie Leine aufwarts lange bes Profiles, um bie Richtung fur bie aweite Lage au bestimmen und rucke biefe 1" nach innen. leae bie oberen Lagen nicht eher bie Erbe genug rudwarte ange= fchuttet und festgestampft ift und fo, bag auf bie Rugen zweier fleinen Rafen ber untern Lage ftete ein großer mit feiner Ditte fomme: bie oberfte Lage wird mit ber Grasflache gegen oben gelegt. Bu ben Eden bebient man fich nur großer Rafen, bie bei einer Rechtecfform mit ihrer langen Seite abwechelungeweife nach ber einen eber anbern Band gelegt werben. Dacht bas Ect einen ichiefen Binfel, fo mußen bie Edrafen, fo wie ber an feine lange Seite angeftoffene fleine Rafen nach aleichem ichiefen Bintel jugefchnitten werben. Beber fleine Rafen wird mit 2, jeber große mit 3 Bfloden angeheftet, welche etwas nach rudwarte eingefchlagen werben. Dehr Biterftanbefabigfeit bat ber Rafenbau, wenn man bas Grunblager fenfrecht auf Die Bofchung gurichtet, basfelbe erhalt 11/2' Breite und 4" Fall gegen bie Bruftmehre, wohurch bie folgenben Reiben von felbit in einerlei Bofdungeflucht mit ber untern fommen und feine Brofile nothig find. Tehlen große Rafen, fo fann auch ber Rafenbau burchgebend mit fleinen (1' ine Bevierte) und felbft bie Erfen bavon aufgeführt werben, inbem bei letteren immer ein halber Rafen mit feiner langen Seite abwechslungeweise nach ber einen ober anbern Edwand gefett wirb. Diefer Bau hat jeboch weniger Rafenbau in falter Sahredzeit verfpricht wenig Dauer. Refligfeit.

- 6) Mittelst Plakage. Nur im höchsten Nothfalle bei Erbswänden, die nicht beschoffen werden können, wo keine Geschütze stehen und eine etwas stellere Böschung, namentlich wegen Mangel an Raum zu erzielen ist. Man wende die wilde Plakage an, nehme die Erde, reinige sie von Steinen ze., führe sie schichtenweise an der Böschungssstäche auf, flampfe sie sieh, vereinige sie mit der Brustwehr zu einem Ganzen, lege Stroh, Schilf, Zweige, Wurzeln ze. ein und setze den Bau schichtenweise auf diese Weise fort. Regelmäßige Plakage s. 368.
- 7) Mit Erbfaden. Wo man schnell bauen will und man biese in hinlanglicher Menge hat, so wie auf nacktem Felsboben. Lege sie bei Bekleibungen schichtenweise mit ben Bunben gegen

innen und bie obere Reibe über bie Fugen ber untern. Bofchungeanlage gleich 1/3 ber Bruftwehrhöhe, bas babinter angeschuttete Erbreich lagenweife feftgeftampft, ohne bie Gade ju berühren. Boidungen, welche bem feinblichen Gefcunfeuer ausgefest finb. fonnen nicht bamit befleibet werben. Um eine Bruftwehre gang aus Erbfaden ju erbauen, belegt man beren Grundflache mit fo viel bicht aneinander ftogenben Reihen, als biefe gu faffen vermag. In ber unterften Lage bie Cade fenfrecht auf bie Bruftmehrlinien, mit ben Bunben nach innen, bicht aneinander und ber noch verbleibenbe innere Raum ebenfo ausgefüllt. Die zweite Lage fobann in bie Quere über bie untere geschichtet und bie britte wie bie erfte ac.; bie außerften Reihen jeber Lage Erbface giebt man fo weit jurud, bag bie Außenflachen ber Bruftwehr bie er: forberlichen Bofdungen befommen. Bei aus= und eingehenben Binteln bringt man alle entftebenben, mit feinem vollen Gad qu perichlagenben Luden gegen bas Innere ber Bruftwehr, fullt fie mit lofer Grbe ober verftopft fie mit nicht völlig gefüllten Gaden, um biefe leichter in iete beliebige Geftalt bruden gu fonnen.

- 8) Mit Wollfaden. Jum Bruftwehrbau schichtet man fie 12 — 14' hoch und 22' breit auf, zieht fie mit an Pfloden besofilgten Stricken und Knebeln auf 7' hohe und 16 — 18' Starke ber Bruftwehre zusammen.
- 9) Berschalungen. Ift Mangel an Reisig, so fann man bei versenkten Batterien bie Geschütztände verschalen. Die Grundsaschine wird zur Sälfte in ben Sorizout eingegraben, der Bau auswärts mit Kaschinen oder Schanzlörben bekleibet aufgesührt, die Geschützstände abwärts auf 10' Breite ausgeschachtet, die Bankete zwischen benselben in gewachsener Erde stehen gelassen und erstere durch 3 Bettungsbohlen übereinander verschalt, und durch 2 Schanzford: pfähle auf jeder Seite gehalten.

### 184. Legen der Bettungen.

Das Legen ber Bettungen foll fo beginnen, baß fie noch zu gleicher Zeit mit ber Batterie fertig werben. Bevor die Bruft- wehr bis zur Knichobe aufgeführt und bekleibet, die Scharten ausgesteckt und beren Mittellinie nach rudwärts in ben Terreplein verschanger ift, fann baffelbe nicht beginnen. Diese Berlangerungen ber Richtungslinie ber Scharten muffen auf gehörige Kange von bem Buß ber Bruftwehr gerechnet, genommen sein, und geben die Mittels

Unie der Bettung, welche mit der Richtungslinie der Scharte zufammenfallen muß. hinter geraden Scharten steht die Mittellinie
der Bettung ebenfalls seutrecht auf die Flucht der Batterie, hinter
scharten scharten schief. Die Bettungen erhalten einen Fall oder
werden horizontal gelegt. Ersteres sindet bei allen Kanonen in
Bresch; und Demontir:Batterien statt, da dieselben mit starter Ladung
in bestimmter Richtung seuern, um den Rücklauf zu vermindern; letzeres ist bei allen Haubigen und in Risoschetbatterien der Fall, da hier
nur schwache Ladungen und große Clevationen angewendet werden,
der Rücklauf daher geringe ist. Ebenso werden die Mörserbettungen
wagerecht gelegt und müssen diese so weit von der Brustwehr abs
gerückt bleiben, daß weder Brustwehr noch Besselbung beschädigt
werden sonnen (gewöhnlich die Brustwehrhöhe). Auch hier muß
die Mittellinie der Bettung in der Richtung des zu bewersenden
Obsseltes liegen und liegt daher häusig nicht senkrecht auf die
Flucht der Batterie. Für Kanonen, Handisten und leichte Merfer
können serner sogenannte Nothbettungen gelegt werden. Diesemnach

gerfallen fammtliche Bettungen in folgende Gattungen:

1) Ranonenbettungen gum Demontiren (Fig. 28). Beginne bas Legen ber Bettung mit bem Abfteden eines Rechtects, biezu werben auf ber am Terreplein bezeichneten und ichon bestimmten Mittellinie vom Ruf ber Bruffwehr 15' und rechte und linfe berfelben Barallelen auf 5' Entfernung abgetragen. Diefes Rechted magerecht geebnet und eingestampft. hierauf bezeichne man burch 2 Bflode in ber Mittellinie ben Jug ber Bruftwehr und bas Enbe ber Bettung, ober beffer man frannt in biefer Richtung von bem bezeichneten Buntte am Terreplein nach bem Rug ber Bruftwehr in ber Mittellinie ber Bettung eine Leine. linte biefer Richtung werben nun auf 21/2' Entfernung parallel mit ihr zwei andere Linien tracirt, welche bemnach auf Beleisweite von einander entfernt liegen. Diefe brei Binien bezeiche nen nun bie Richtung, in welche bie 3 Rippen gelegt werben. In biefem 3mede merten Rinnen von 14'8" gange und 6" Breite in ber Art ausgehoben, bag ihre Coble gunachft ber Bruffmehr 6" tiefer unter bem Terreplein als am anbern Ente ber Bettung, bier aber bie Rippen mit ber untern Rante gerate auf bem Erbboten aufliegen. Ift ber Boben etwas weich, fo ichlagt man 6 - 8 Faschinenpfahle in bie Coble jeber ausgehobenen Bertiefung, um ben Rippen eine feste Unterlage zu geben. Diefer Fall ber Bettung, welcher ben Rudlauf ber Ranone verminbert, ibr Ginführen in Die Batterie erleichtert, ift bei 1/2 - 1/3 fugelfchwere Labung

au 3", bei 1/4 fugelichwerer Labung aber ju 2" per Rlafter, im Durchschnitt aber nur ju 6" auf bie gange Bettungelange feftgefest. Sat man bie brei Rinnen beilaufig auf biefen Fall ausgegraben und ausgestampft, fo legt man in felbe bie 3 Rippholger, baf fie bei geraben Scharten mit ihrem porbern Enbe an bie Bruftwehre anflogen. Die Große bes Falles wird nun burch ein Stud bolg von ber angeführten Angahl Bolle bezeichnet, welches vorne bichte an ber Bruftwehr auf bie Rippen aufgesett wird und burch Auflegen, ber Setlatte und Setwage bie Rinne gepruft, ob fie bie gehörige Liefe hat ober nicht. Sollte letteres ber Fall fein, so muß bie Rinne entweber tiefer ausgegraben ober Erbe eingefcuttet und eingestampft werben, bis burch wieberholtes Ginlegen ber Rippen und Auffeten ber Schlatte und Setimage lettere einfpielt. Die Rippen find genan in ber Mittellinie ber begeichneten Rinnen zu legen und vorne an ber Bruftwehre bie gehörige Rniebobe ju geben. Durch Unwendung bes Genfele fann noch fcharfer gepruft werben, ob bie mittlere Rippe genau in ber Schartenmitte liege; burch Unlegen eines Magkftabes wird man bie richtige Entfernung ber beiben anbern Rippen auf 21/2' Abstand prufen. Die Grunbflachen ber Rippen muffen überall auf ber Coble ber Grabchen aufliegen und fich auf ber Dberflache nicht nach einer Seite abneigen und alle brei mit benfelben in einer und berfelben ichiefen Gbene liegen, inbem man bie Setlatte und Setwage nach ber Quere und fenfrecht auf bie Rippen, querft auf bie brei porbern, bann auf bie brei bintern Enben berfelben auffest. Liegt bie Setlatte auf allen 3 Rippen gehörig auf und fpielt ber Sentel ber Setwage ein, fo liegen bie Rippen richtig und ce wird nun rechte und links einer jeben Rippe querft in bie fleinen leeren Raume ber Rinnen felbit, bann bie auf 6' linfe und rechte ber mittleren und auf 1' hinter fammtlichen Rippen, fo viel Erbe eingefüllt und fefts gestampft, bag bie Rippen fest in ihrer Lage baburch erhalten und bie aufgefüllte Erbe mit ihrer Dberflache einerlei fchiefe Gbene bilbet, welche ale folibe Unterlage fur bie Bettung bient. Stoffbalten mit feiner fcon bezeichneten Ditte wird bierauf fent: recht auf bie Mittellinie ber Bettung gelegt und gleichzeitig beruck-fichtigt, bag er mit Beibehaltung biefer Lage so nabe als möglich an bie innere Bofdung und magerecht ju liegen fomme. In biefer Lage wird er nun burch zwei ftarte Pflode in feinen biegu eigens eingeferbten Enben festgehalten. Das Gintreiben biefer beiben Bflode hat gleichzeitig und mit gleicher Rraftanwenbung ju gefchehen. Um fefter in bie eingeferbten Enben gu fchliegen, find vierfantige Bflode

beffer angumenben. Run werben bie Bettungebohlen gelegt. Die porberfle fommt bart an ben Stoffbalfen und ift iche folgende genan an bie porbergebente anguvaffen. Die Bettungehölzer fint im Batteriebepot ichon gehörig zuzurichten und zufammenzulegen und wird hier nur bemerkt, bag es gut ift, beren Mittellinie mit rother Rarbe ober einer fleinen Rerbe ju bezeichnen und fie vom Stoß: balfen an von 1-14 gu nummeriren. Ge barf ferner feine Boble mit ihrer Starte uber bie anbern vorfteben und find bergleichen Unebenheiten mit bem Derel wegzunehmen. Auch follen bie Bobe len von gleicher gange ju beiben Seiten ben Stoßbalfen überreichen. Ift es unmöglich, fie alle von ber gehörigen gange gu erhalten und zuzurichten, fo fommen bie furgeften nach vornen gegen ben Stofibalten, und succeffive bie langern. Sind bicfe gelegt und gut zusammengepaßt, so wird bie Bettung noch einmal vorne und rudwarts burch Aussehen ber Setzlatte und Setzwage geprüft und bann gur Berpflodung gefchritten. Diefe fann aus 2, 3 ober 4 Bfloden bestehen. 2 und 4 Bflode wendet man an, wenn bie Bohlen noch etwas über bie Rippen reichen, 3 wenn biefelben genau mit bem Enbe ber Rippen abidneiben. Rommen nur 2 Bflode gur Anwendung, wie bei gutem festen Boben und fleinern Ralibern. fo find biefe awischen und in Mitte hinter ben Rippen einzuschlagen. Berben 4 Bflode angewendet, fo find bie beiben außern gwifchen ben außern Rivven und ben Enben ber Bettung gu feben; bei 3 Bfloden fommen biefe bart an bie Enben ber Rippen, woburch biefelben in ihrer Lage fefter erhalten werben. Um hierbei bie Boblen mehr zu fpannen werben zwei in ber Mitte gegen einander, mit ben untern innern Ranten ber gangenfeite fich berührend aufgestellt und mabrent bes Ginichlagens ber Bflode mit Gewalt eingebruckt. Bei ben ichwerften Ralibern, wie ben 18: und 24:pfb., welche burch ibre große gange beim Rudlauf leicht mit bem Brotftode über bie Bettung hinaus laufen, ift es aut einen fogenannten Schwalbenfdweif anzuwenden, welcher aus 4 5' langen Bohlen befteht, bie in ber Ditte ber Bettung bicht hinter ben Bohlen gelegt und burch 2. Bflode rudwarte feftgehalten werben. Diefe Bohlen werben ferner in eine fchiefe Ebene mit einem Fall rudwarte von 6" (Starte ber Nipphölger) gelegt. Bu beiben Seiten und, wenn fein Schwalbenfchweif angelegt fich befindet, auf ber gangen hintern Lange ber Bettung wird Erbe 1' breit, auf gleiche Sohe mit ben Bohlen angeschüttet und gegen ben Terreplein abgebacht. loderem Erbreich ober fcmachen nicht bimenfionemaßigen Boblen legt man ftatt 3, 5 Rippen, wovon bie mittlere wieber in ber

Richtung ber Schartenmitte, 2 rechts und 2 fints benfelben parallel mit ihr und alle von Mitte zu Mitte auf 15" Abstand kommen. In ersterem Falle werben bie Nippen noch burch Pflöcke festges

halten (Fig. 29).

2) Ranonenbettungen gum Rifcichettiren. Diefe Bets tungen werben auf bie eben befdriebene Beife, jeboch magerecht und mit einem Abstande von ber Bruftwehr gelegt. Bu biefem Enbe find bie Rinnen fur bie Rippen fo auszuheben, bag bicfelben in ihrer gangen Starte barin verfentt werben fonnen. 3wifden ben Rippen muß bas Erbreich wohl geebnet und eingestampft werben. bag nichts über bie Dberflache ber eingelegten Rippen ftebe und bie barauf gelegten Bohlen eine fefte Unterlage in ihrer gangen Sange finden und nicht hohl liegen. Man prufe bie Lage ber Rippen nicht nur auf bie vorhergebenbe Art, fonbern auch nach ben beiben Diagonalen mit ber Setlatte und Setwage. Berfahren wird nach bem Legen ber Boblen abermale wieberholt. Da bie Sohlen ber Difoschettscharten gegen außen fteigen, auch bie Rnichohe fur Ranonen um eine Safchinenlage bebeutenber ift, fo muffen bie Gefchute weiter vom Anie gurudgestellt werben und Ranonen im Allgemeinen weiter ale Saubigen. Dieferwegen wird ber Stoßbalfen 2' von bem Rug ber innern Bruftwehrbofdung, bei geraben Scharten parallel mit berfelben abgerudt und biefem gemaß and bie Rivven gelegt. Gin größerer Abstand murbe bas Robr ju wenig in bie Scharten reichen laffen und bie Bebienung ju febr ausfegen.

3) Saubigbettungen. Diese nerben immer horizontal und wie Kanonenbettungen zum Rifoschettiren gelegt. Da die Rifosschettscharten für furze haubigen eine um 2 Faschinenlagen bebeusenbere Kniehohe erhalten, so nuffen die Geschütze ebenfalls zurückgestellt werben und kömmt ber Stoffbalten 11/2 — 2' vom Rufe ber

innern Bruftwehrbofchung abzuliegen.

4) Mörserbettungen (Fig. 30). Diese werden die Brustwehrhöße gleich von berselben abgeruckt, bemnach gewöhnlich und wenn nicht beabsichtigt wird unter 30° zu werfen, 7—8'. Nachdem die Richtungslinie in den Terreplein abgesteckt sind, so bezeichnet man durch 4 Pfähle den Plat der Bettung, gradt benfelben 6" tief aus und ebnet und stampft ihn. Gewöhnlich haben diese Bettungen 6' Breite und 7' Länge, daher von ber Wittellinie nur 3' rechts und links mit dem Maasstade abzutragen ist. Da die Bettungen eine senkrechte Stellung gegen das zu beschießende Ohjekt haben mussen, so ist eine seufrechte Lage der Mittellinie gegen die Flucht der Brust-

wehre nicht nothig. Bon ben 3 Rippen wird bie mittlere in bie Richtungelinie ber Bettung, bie beiben anbern auf 18" Abftanb (von Mitte zu Mitte) rechts und linfe parallel mit ihr gelegt und au biefem Enbe Rinnen von ber Tiefe ausgegaben, bag bie Rippen gang in bicfelben vertieft werben fonnen. Siegu find Rinnen von 8" Breite und 8" Tiefe nothig. Refte Lage ber Rippen ift fur Morferbettungen Sauptbebingung. Es muß baher wohl barauf gefeben werben, bag bie Rippen auf gewachsenen Boben aufliegen unb ift wohl zu vermeiben, bag, am wenigften unter ihrer vorberen Salfte, ju tief ausgegraben und mit lofer Erbe wieber ausgefüllt wirb, ba Stanupfen ben gewachfenen Boben nie erfest. Auch follen bie Rippen mit ihrem hintern Enbe wo moglich gegen gewachsenen Boben ftogen. Das Legen ber Rippen gefdicht wie fruher bei borigontalen Bettungen befdyrieben murbe, und ift auf eine vollfommen magrechte Lage ber brei Rippen vorzuglich ju rudfichtigen; bas Ginftampfen ber Erbe ift baber forgfältig vorzunehmen. 3ft bie richtige Lage ber Rippen genichert, fo werben bie 9-12 Dects balfen, die wohl gufammengepaft fein muffen, eine nach ber anbern in ber Art genau gelegt, bag eine vollfommen magerechte Lage ber Dberflache ber Bettung erzielt wirb. Jebe Unebenheit und vorftebenbe Rante ber Dectbalfen ift namentlich gegen ben Ructlauf mit Derel und Sobel abzuffachen. Diefe Dectbalfen mugen ferner mit ihrer Ditte in ber Dittellinie ber Bettung und fenfrecht auf biefelbe liegen und ber vorberfte mit feiner außern Rante wohl mit ben Enben ber Rippen abidineiben. Sint bie Dedbalfen genau gelegt, fo ift fich von ihrer richtigen Lage burch Auffegen ber Getmage fowohl porne ale rudwarte und in beiben Diagonalen gu überzeugen. Da biefe Dectbalten 8" ins Gevierte haben follen, fo werben fie bei biefer Starte noch 2" ben Terreplein überragen. find vorne und rudwarts burch 2, beffer burch 4 Bflode in ihrer Luge noch mehr zu befestigen und auf allen Seiten mit Erbe in einer Breite bon einem Rug anguschutten, welche fich gleichmäßig verlaufen muß, bamit bie Bettung ber Bebienung bei Racht nicht hinberlich werbe, ale auch zum beffern Abfluß bes Regenwaffere. Um bie Arbeit bee Bettungelegen zu befchleunigen, bie Trodenhaltung ber Bettung noch mehr zu beforbern, fann man bie Dectbalfen ftatt 6" nur 4" eingraben, woburch man weniger Erbe guszugraben braucht und bie Oberflache ber Bettung 4" ftatt 2" ten Terrevlein überreicht. Beibes fann aber nur auf Unfoften ber Reftigfeit ber Bettung gefcheben, welche bei tiefer verfentten Dectbalfen ungleich größer ift. Es ift ferner auch nicht unerläßliche Bebingniß, bag alle Morferbettungen berfelben Batterie in einerlei Riveau liegen. In loderem Erbreich werden statt 3 Rippen beren 5 mit einem Abstand von 16" bon Mitte zu Mitte, ober 3 Unterlagsrippen, beren jede auf 3 Pfloden ruht und seitwärts durch 8 Pflode nach Fig. 31 besestigt

ift, gelegt.

5) Rothbettungen. Können selbst mit Einschluß ber 10-pfb. Haubitzen und ber 12-pfd. Kanonen bei nicht starfen Ladungen, und in Ermanglung von Zeit und Material Anwendung sinden. Man beginnt den Kaum für die 4 Bohlen oder Balfen (f. S. 378) völlig zu ebnen, legt hierauf dieselben in die gehörige Richtung. Die Berpstöckung geschieht mit 10 Pflöcken per Bohle, einer vorne, einer rückwärts und 4 auf jeder Seite. Ift der Boden weich, so schlägt man als Unterlage sur jede Bohle 8—10 Pfähle ein. Sind die Bohlen gelegt, so stanufft man die Erde um dieselben sest. Für Steinmörser und kleine Mörser (bis zum 10-pf.) wird auf sestem Boden dieser nur völlig geebnet, in weicherem Boden aber eine Rothbettung gelegt, nachdem der Platz hiezu gut eingestampft und geebnet ist. Diese besteht aus 3 der Länge nach neben einander gelegten und verpsischten Bohlen, wozu 12 Pflöcke, 3 vorne, 3 rücks warts und 3 auf jeder Seite nöthig sind.

6) Die Bettungen fur hohe Rahmen: und Feftungelaffeten fiebe

Beftungebatterien.

7) Ladzengkreuze. Auf 3' Abstand von der rechten Seite einer jeden Bettung werden zwei Ladzeugkreuze errichtet, um daselhst den Bischer, Seter und Dammzieher aufzulegen. Diese Kreuze sind, je nach den Kalibern, bei Kanonen 6 — 9', bei Haubiten und Mörsern 2 — 3' von einander in gerader Richtung, parallel mit der Bettung zu errichten. Das vordere Kreuz ist bei Kanonen: Bettungen 3 — 4' von der Brustwehr, bei Mörsern das gleiche Maaß von dem vordern Ende der Bettung nach rückwärts zu stellen. Sedes Kreuz wird aus 2 Pfählen (f. S. 370) gebildet, die man so gegen einander geneigt ½' tief einschlägt, daß sie unten 2' auseinanderstehen und in ihrer Länge noch 1' den Kreuzungspunkt, wosselbst sie mittelst Wieden, Strickwert, Lunte oder eines vorgebohrten und eingeschlagenen Zapsens verbunden werden, überragen.

#### 185. Schartenblendungen.

1. Für Kanonen (Fig. 32). Bestehen aus 4 Bohlen, zu beiben Seiten burch ein außen aufgenageltes Lattenstüd verbunden, welche in ber Mitte ein Schiefloch mit einer Klappe haben. Uebrigens richtet sich die Breite und hohe ber Blendung nach ber Scharte

und muß fo fein, bag amifchen ihr und ber Blenbfaschine einer: feite, und ber Schartenfohte anbererfeite, fein offener leerer Raum entfteben fann; bag fie bei ber größten burch bie Scharten bebingten Seitenrichtung auf jeber Geite noch vollkommen über bie innere Schartenöffnung übergreift. Die Abmeffung bee Schiefloches richtet fich nach ber Dicke bes Gefchutfopfes; nach allen Richtungen bin= bewegt, muß er 1" Spielraum behalten. Die Stellung bee Schieffs loches richtet fich nach ber Lage bes Robre, ber Laffete und ber Schufart. Die Ranten bes Schiefloches find abgerundet und bie Rlappe, welche ebenfo fart ale bie Blendung und mit einem Griff verfeben ift, fchlieft bas Schiefloch fo, bag fie auf allen Seiten 1" überfteht. Gie laft fich um einen eifernen Bolgen breben, und wird burch einen Splint gehalten. In ber linfen Seite bes Loches ift ber leicht berauszunehmente hölzerne Ragel (Bflock) angebracht, auf welchem bie Rlappe rubt, wenn bas Schiefloch geöffnet ift; auf ber rechten Seite ift ber fefte Bflod, bamit bie Rlappe nicht gu weit rechte fallt. Auf ber bem Reinbe guftebenben Geite wird bie Blendung bunfel angestrichen. Bur Aufftellung folder Scharten find erforderlich: 2 Tragpfable (a) fur loderes Erbreich 5', fur feftes 4' lang, 3" ftarf, abgerundet und an ben Enben mit hafenformigen Musichnitten ober Borftedern verfeben, 2 Unterftusungepfable (b) etwas langer und ftarfer ale bie erften. 2 gattenfluce (c) aufammen 4" hoch und jebes etwas langer ale bie Blenbung breit, 1 gatten= ftud (d) noch etwas langer ale bie vorigen und 2 Bflode (e) am biden Ente mit einem hafenformigen Ausschnitt verfeben. Aufstellung felbst werben bei Erbauung bes Knies ober gleich nach= ber bie Tragepfable (a) im Knie befestigt. Ihre Auseinanberftellung richtet fich nach ber größten Seitenrichtung, ihre Entfernung von ber Schartensohle nach ber Blendung und ber größten Depreffion bee Robre. 3ft bas Rnie verschalt, fo merben in bie Berschalung beffelben Bocher fur bie Tragepfahle eingeschnitten. Unter biefe fommen bie 2 Unterftubungepfable (b) in ben Boben eingefchlagen: auf bie Tragepfahle bie 2 Latten (c) und auf biefe bie Blenbung, welche, bamit fie nicht in bie Batterie falle, oben burch bas Latten= ftud (d) mittelft ber 9" von ber Blendung eingeschlagenen Anter= pflode (e) gehalten wirb.

Bedarf an Hölzern: 12 lauf. Fuß 4-göll. (Unterflügungspfähle), 10 lauf. Fuß 3-göll. (Tragpfähle) Hölzer, 12 Fuß eichene Bohlen, 1' breit und 3" ftark, 11/2' fieferne Laben (Klappe), 11/2' breit und 5" ftark, 14 lauf. Fuß Latten. Diefelben Blendungen für lange

Saubiken.

2) Fur furge Saubigen (Fig. 33). 2 Stanber (a), 1 Solm (b) und 1 Mittelriegel (c) bilben ben Rahmen; bie Stanber in ben Solm, ber Mittelriegel in ben Stanbern vergapft und mit Solanageln verbunden: Solm und Mittelriegel haben einen Rala: 2 Schieblaben (d), jeber aus 1 Mittelftuct und 2 - 4" hohen Rahmen: ftuden (e) von Gichenholz bestehend; erftere haben Ruthen fur bie Rahmenftude und biefe 3/4" hohe und 2" ftarte Ruthen fur ben Rale bes Solms und Mittelriegels bee Rahmens; jeber Schieblaben ift unten mit 2 eif. Rollen verfeben, welche 1/4" aus ben Ruthen vorfteben und eine leichtere Bewegung bezwecken, zu welchem Enbe auch jeber Schieblaben mit 2 Sanbhaben (Bfloden f) verfeben ift. Ausmaage: Rahmenhohe 81/2' (11/2' eingegraben), Rahmenbreite 7', Auseinanderstellung ber Stanber 6', bes Solms und Mittelriegels 4', Lange ber Schiebelaben in ihrer vollen Starte (ohne bie Ruthen) 3'113/4", Breite eines jeben 13/4', Starte 3". Bur Aufftellung wird bie Blendung hart an ber Bruftwehr fo tief eingegraben, bag bie obere Flache bes Mittelriegels in Die verlangerte Schartenfohle und ihre Mitte in bie Schartenmitte ju liegen fommt; 11/2' von ben Enben bes Solmes auf jeber Seite 1 eiferner Saten ober Schiftnagel feft eingefchlagen, über biefelben Unfer gelegt, auf ber Rrone mit Anterpflocken befestigt, und baburch bie Blenbung bicht an bie Befleibung gezogen.

Bebarf: 33 lauf. Fuß 6:göll. Solger (fur ben Rahmen), 7 lauf. Buß eichene Bohlen, 2' breit und 3" ftart (gu ben Schiebelaben), 4 Solgnagel, 4 Pflode gu ben Sanbhaben, 4 eif. Rollen von 2"

Durchmeffer.

# 186. Bau der Batterie-Magazine.

1) Bulver: (Bomben:) Magazine (Fig. 34) find gezimmert und bestehen aus Wänden und biese aus Schwellen (a), Säulen (b), Rahmen (c), Steben (d), Binkelbanden (e Kopf: und kuße). Die Schwellen verhindern in jeder Wand das ungleiche Einsenker Stulen in ben Boden und geben diesen einen festen Stand; die Säulen in ben Boden und geben diesen einen festen Stand; die Säulen unterstügen den darüber anzubringenden Hohlbau; der Rahmen verbindet die Säulen oberwätts und vertheilt die zu tragende Last auf alle Säulen; die Streben und Fußbänder erhalten die Säulen bei einem Seitendruste in ihrer lothrechten Stellung und die Kopfbänder dienen zur mehrern linterstügung des Rahmens. Ran verbindet serner alle diese Holzstüde einer Wand durch Japsenslöcher und Japsen, wodurch jedem Verrüden derseiben aus der ihnen gegebenen sentechten oder schrägen Stellung vorgebeugt wird.

Um zwei, brei ober 4 Banbe ju einem haltbaren Gangen ju berbinben, legt man bie Grunbichwellen (g), welche unter allen Bans ben weglaufen muffen und bebectt bie Rahmen mit ben Tragern (b). wozu man bie erftern wo moglich winkelrecht unter bie Bands fchwellen, bie lettern hingegen winkelrecht über bie Rahmen legt. Beibe erhalten beinahe bie gur Salfte ibr Solzbide Ginfchnitte (Heberschneiben), worin bie auf ben Berührungspunften ebenfalls ausgeschnittenen Wanbichwellen und Rahmen mit ben Grunbichwellen und Tragern feft in einander greifen und fich meber feitwarte bruden noch auseinander ichieben laffen. Die Manbe befommen bierburch einen bleibenten parallelen und lothrechten Stand unter einander. ber am leichteften berguftellen, aber auch am festeften ift, wenn fich bie Grund: und Wanbichwellen, fo wie bie Trager und Rahmen überall winkelrecht freuzen. Die Schwellen und Rahmen vers fieht man an ben Buntten, auf welchen Saulen ju fieben fommen mit Baufenlochern. Die entweber rechtedig ober ine Quabrat ausgemeiselt werben. Die Bapfen mußen bas ihnen jugehörige Bapfenloch jedesmal in ber Lange und Breite völlig ausfüllen und bequem hineingehen; bie gange bes Bapfens aber braucht nicht gang fo groß zu fein, ale bie Tiefe bee Bapfenloches betragt. Aehnliche Bapfenlocher erhalten bie Saulen, Schwellen und Rahmen auch bort, wo Streben ober Wintelbanber angefest werben follen. Da= mit aber fammtliches Solgwerf jeber Band in einander und biefe wieber gehörlg in bie Gruntichwellen paft, fo wird auf bem Bim= merplate am Sauptbepot bas Gange von ben Bimmerleuten juge=, legt, und babei jeber Solitheil ba, mo er mit einem anbern que fammentrifft, noch befonbere burch Striche mit Rothftift, ober burch eigens baran gehauene Beichen mandmeife bezeichnet, bem Bauplate felbft alle einzelnen Solztheile, ohne fie gu ver= wechseln, auf's Schnellfte verbinben und aufftellen au fonnen. Diefe Mertmale find auf bas Sorafaltiafte zu beachten, fobalb Alles ge= borig paffen foll, besonbere wenn man bei ber Aufstellung auf feine gelernten Bimmerleute rechnen barf. Die gezimmerten Magagine werben fo tief eingefest, bag fie hinter ber Bruftwehr liegend, bon biefer gut befilirt finb. Bu biefem 3mede mirb ein Rechted von 12' Lange, 8' Breite und 6' Tiefe ausgeschachtet. Die Lange wird größer, weil in bicfelbe ber Gingang - welcher von ber Brustwehr abwarts liegen muß — kömmt. Ift biese Ausschachtung vollenbet, fo werben bie 3 Rinnen fur bie Grunbichwellen, welche ftete in bie Erbe verfenft fein muffen und 2 gu ben Banbichwellen, bie gewöhnlich nur theilweise verfenft werben, nach ber gange, Breite

und Sobe biefer Solger tracirt und ausgegraben. Bu biefer Arbeit werben fo viele Leute angestellt, als bie Ausbehnung bes Schwellen-Lagers bedingt. Doch ift es bei bergleichen Arbeiten ftete portheils baft, nicht zu viele Leute anzufiellen, weil fie fich gegenfeitig binbern. Die Tracen fammtlicher Schwellrinnen umgieht man gur fcharfen Bearangung berfelben mit ber Tracirleine. Den inneren Raum Diefer Rinnen grabt man fobann fur bie Grunbichwellen fo tief aus, ale bie Bobe berfelben und ber Reft ber Solabide ber barüber au legen: ben Banbidwellen betragt, bamit bie oberen Glachen ber lettern mach erfolgter Eintreibung in bie Ginfchnitte ber Grunbichwellen mit ber Bobenflache bes Magazins, woranf bie Bimmerung gefiellt werben foll, eine und biefelbe Cbene bilben. Ginb fammtliche Rinnen ausgegraben und beren Gohlen abgewogen und eingestampft. fo legt man querft bie 3 Geunbichwellen, beraeftalt nach ben baran gehauenen Beichen ein, bag fie ihre Ginfchnitte nach oben fehren. Gleich barauf treibt man bie Manbidwellen mit ihren Ginichnitten nach unten gerichtet, in Die Ginschnitte ber Grundfcwellen und bilbet baburch eine Art Schwellwerf (liegenben Roft), beffen Bolger nun unter einander vollig magerecht eingerichtet werben muffen, weil vorzuglich bievon bie Reftigfeit und ber größere Biber-Mand bes gangen Baues abhangt. Die Balten biefes Schwell: wertes mußen babei bicht auf einander fcbließen, bamit bort, wo fich biefe Solgflachen nicht berühren, fpater tein Ginten entfteht. Liegen biefe Schwellen irgendwo noch nicht magerecht, fo ftogt man entweber mit bem Erbftogel fo lange barauf, bie nie biefe Lage erhalten, ober legt fo viel Eretfinde unter, bis bie vorhandenen Unebenbeiten anegeglichen find und fammtliche Schwellen wintels und magerecht untereinander liegen. Bevor man bie Banbfcwellen tu bie Grundfcmellen treibt, mugen alle Ginschnitte von ber etwa barit befindlichen Erbe ac. gereinigt werben. Die Berftellung biefes Schivellwerfes geht fchnell von Statten, fobalb man bei ber Grbarbeit über beffen magerechte Abgrabung geborig gewacht bat. In ben Seitenflachen aller Schwellen füllt man alle noch vorbandenen Sohlungen mit Boben aus und rammt biefen behutfam feft, bamit bie Edwellen nicht wieber aus ihrer wagerechten Lage gebracht werben. Im fanbigem und welchem Boben fchlagt man vor Ginlegen ber Brunbichwellen 3 - 5 Stud 3 - 4" ftarfe Bfahle, beren Ropfe wintelrecht und völlig glatt abgeschnitten fein mußen mit gleich weiten Abstanben unter jeber ber genannten Schwellen. Pfabltovfe werben mit ber Getwage unter einander abgeglichen, wenn fie zuvor bie an bie Rinnfohle in ben Boben getrieben finb,

worauf man bie Schwellen, wie früher angegeben und bie wegenfeitige Lage ibrer Oberflache nochmals mit ber Semmage pruft. Durch biefe Bfahle, beren gange fich fete nach bem mehr ober minber weichen Boben richtet, bie aber allezeit einen wöllig feften Stant betommen mußen, wird bas ungleiche Ginfenfen ber barauf ge ftellten Bimmerung verhindert, weghalb fie in bergleichen Boben nie fehlen burfen. Dach Bollenbung ber Grundzimmerung ftellt man bie Saulen mit ihren Bapfen fentrecht in bie ihnen gutommenben Raufenlocher ber Schwellen. Auf gleiche Beife werben fobann auch bie Streben angefest, fledt bie Bapfen ber Ropfbanber in bie Rapfenlocher ber baen gehörigen Gaulen, und legt nun magerecht über bie fammtlichen Saulen-, Streben- und Ropfbanbergapfen ben Rahmen. Alle bis jest erwähnten Solger treibt man mit einem Bat teriefchlagel ober einer Bimmerart bicht auf: und völlig aneinanber. Sind alle Banbe lothrecht eingerichtet, fo werben bie auf bie Rahmen gehobenen Trager mit ihren Ginschnitten in bie Rahmeneinschnitte. Die fich ftete uber ben Gaulen befinden mußen, einge trieben. Durch tiefe Trager erhalten nun bie Banbe unter fich foaleich einen feften Berband und bie erforberliche Spannung, bit fie über famintliche Banbe binmegreichen, worauf erft ber eigent liche Bau ber Dede angefangen werben fann. Die Ausschalung ber Batterie-Magazine geschieht mit Bretern. Diefe Breter fonnen entweber angenggelt ober eingefalget, ober auch felbit nur amifchen bie Caulen und bie Erbwand gefchoben werben. Lagt man biege Falze in ben Gaulen ausftogen, fo erfpart man nicht nur bas Das geln, fonbern auch ben tarm. Siebei ift aber ber Dachtheil, baß bie Breter nicht paffen, fobalb bie Gaulen nicht genau im Lothe fteben und bag man bie Rahmen nicht eber auffeten fann, bie bas lette Bret eingefchoben ift. Dan verfahrt baber beffer, wenn man querft bie Schwellen, Saulen, Rahmen auffest und bie Breter augerlich zwischen Saulen und Erbwand nach und nach einlegt und bie Erbe fogleich auf biefe bobe einrammt. Berben bie Breter angenagelt, fo mugen 4 Ragel auf jebes Bretftud gerechnet werben. Auf ber vom Feinbe abgewenbeten Geite wird bie Thure ans gebracht, ju ber von ber Batterie ein gebectter Gang führt ober eine fleine Stiege. Die Fertigung ber Dede gefchieht burch Auflegen von Dedbalten, Rafchinen und Erbe. Die erftern werben winkelrecht über bie Erager gelegt, und bicht an einander angeruckt. Sie erhalten einen rechtedigen ober fogenannten hochfantigen Be fchlag, manchmal find fie aber auch in's Quabrat befchlagen; erftere wiberfteben ben Bombenaufschlagen beffer, baber man biefe fo oft

anwendet, ale ce bie Umftanbe gulaffen, b. b. man gibt bem Dedbalfen bei porbanbenem Ueberfluß an Stammholz 8 - 12" Breite und 12 - 14" Sohe. Mangelt aber baffelbe, fo trennt man bie Stamme mit ber Sage, wobei bie Balfen noch binreichenben Biberfanb leiften, wenn beren fcmale Seite 4 - 6" breit ift und ibre Sobe 12 - 14" betragt. Rerner ift bei ber Auflage ber Ded: balfen barauf zu achten, bag, wenn fie gefrummt fint, bie Bogen: feite jebergeit nach oben gefehrt wirb, woburch fie ben baraufichlagenben Rorvern nicht allein mehr Biberftand entgegenfegen, fonbern auch bem fogenannten Berfen bes Solges nicht fo fehr unterliegen. Reiner ber Dectbalfen befommt einen Ginfchnitt gur Berbinbung mit ben Tragern ober ben Rahmen, letteres wenn fie gwifden bie Trager gelegt finb, fonbern alle werben nur burch ihre eigene Schwere auf benfelben festgehalten. Dan legt 1, bei nur 8-golligem Bolge 2 Lagen freugmeife. Gut ift es, wenn man bie Dedbalfen mit zwei Bretlagen, bie über bie Balfen und unter fich ubere Rreug ju liegen fommen, belegen fann, um bas Durchlaufen ber fpater barauf ju fcuttenben Erbe ju verbinbern. Die Bretfanten fonnen hiebei fcbrag ober auch minfelrecht abgehobelt (gefaumt) fein. Die über biefe Bretfchichten fommenben 2 Lagen Dedfafchinen, welche ebenfalls winfelrecht und freugweis bicht an und über einanber ju liegen fommen, mugen aber bie an bie außerften Ranten ber Bretlagen herausgerudt werben, bamit fich über allen Bunften ber Balfen und Bretlagen Rafcbinen befinden. Die lettern erhalten burch ihre Schwere eine hinreichenbe fefte Lage auf ben Bretern und bedürfen feine weitere Befestigung burch Bfahle. Heber bie Rafchinen fommt bie Erbbede von 3 - 4' Sohe. 3ft ber Boben Toder ober fanbig, fo muß man biefer Erbbede runbum eine Ginfaffung von Erbfaden geben, wenn nicht bie gange Erbmaffe in folden Gaden aufzulegen ift. Sierburch wirb es moglich, bie erforberliche Erbftarte felbft an ben außerften Ranten ber Dede ju erlangen und bem Berabweben bes Sanbes burch Binb. ober bem Berabichwemmen burch Regen vorzubeugen. Man legt bie Erbfade hiezu fo boch fchichtenweise gur Berfleibung über einanber als bie Erbbede ftart werben foll, und gibt nur wenig Bofchungs= anlage. Um bie Erbmaffe auf bie Dede gu bringen, ift bie Unwendung ber Rarren, welche bie Arbeit fcneller ale bie Schaufeln forbern, verzugieben; allein man bebarf bagu einer befonbern Auffahrt von S la. Das Auffarren ber Erbe ift jeboch geräufchvoller ale ber Gebrauch ber Schaufel, folglich erfteres nicht anwendbar, wenn bie Arbeit unbemertt ausgeführt werben foll. Lagt fich bingegen bie gange Erbbede nicht mittelft Erbfade berfiellen, fo finb

zur Aufbringung ber Erbe Erbförbe ben Schaufeln noch vorzuziehen. Die Körbe werben von besonders bazu bestimmten Arbeitern gefüllt, und von andern an Ort und Stelle getragen. Man ordne daher die Mannschaft in Reihen, damit sie sich sowohl die gefüllten als auch die leeren Körbe zureichen können. Da eine Dede mit Erbfäden den großen Bortheil bietet, daß man bei Ausbesserungen nur neue Säde aufzulegen braucht, so dürften sie jeber andern Bededungsart vorzuziehen sein. Die Erdbecke erhält auf ihrer Krone einen Durchmesser von 15 und nach der Erdart eine Böchschungsanlage von 3 — 6 Fuß. Den Bedarf s. S. 413.

2) Bulverfammern (Fig. 35). Soll fatt einem gezimmerten Magazin eine Bulverfammer errichtet werben, fo gefchieht biefes auf folgende Urt: Dan tracirt an ber Stelle ein Quabrat von 12' Seite, grabt nach ber innern Seite beffelben ein Loch von 4' Tiefe aus und ichuttet bie Erbe nach ben Seiten ber Bruftmehre an. 3m Batteriebepot werben bie 8 Rafdinen von 7 Lange, welche gum Bau nothig finb, auf biefe gange abgeschnitten. Sierauf bilbet man mit vier berfelben als Grundfaschinen ein Quabrat und werben biegu bie Enben ber Safchinen nach Fig. 36 aufammengefloßen. bem bie Bfahle ber Fafchinen eingefchlagen find, ohne biefe einzugraben und bie Erbe guferhalb mit ihnen gleich hoch und festgestampft ift, fest man bie Rorbe auf bie Rafchinen wie ber Grundrig zeigt. In ber hintern Banb lagt man einen Rorb fehlen, um ben Gingang gu bilben. Man folagt bie Pfable ber Rorbe feft, fullt biefe mit Erbe und icuttet auf brei Seiten bie Bruftwehre an, welche fehr feft geftampft werben muß. Unterbeffen wird auf jeber Band ber Bulverfammer noch eine 7' lange Raichine aufgepflodt, theils um bie Rorbe feft unter einander zu verbinden, theile um bie nothige innere Bobe ju erhalten. Wenn auf allen Seiten bie Erbanschuttung fo hoch wie biefe Faschinen geworben und bie Erbe festgestampft ift, fo leat man eine Lage Dectbalten über bie Rafcbinen gleichlaufend mit ber porbern Band, auf biefe eine Rafdinenlage quer barüber und überwirft biefe auf 3 - 4' Sobe mit Erte. Diefe Bulverfammern fonnen auf folche Beife in ben Bruftwehren ber Rommunifationes graben angelegt werben; foll aber beren Anlage freiftebend außer ber Batterie gefchehen, fo wird gwar ber Ban auf gleiche Art ausgeführt, aber bei Absteden ein Bfahl eingeschlagen, welche bie Ditte Un biefen Pfahl ber vorbern Seite ber Bulverfammer bezeichnet. legt man ben 6-fußigen Maagstab zu beiben Seiten, fchlagt an ben Enben Pfable ein, fest auf ber begeichneten Linie fenfrecht bon jebem Bfahl nach rudwarts wieber 12' ab, und bezeichnet bie Bunfte mit Bfahlen. Außer biefem Quabrat mugen gleich bie

Bofchungsanlagen, welche die Decke der Pulverkammer erhalten foll, an ihren Eden mit Pfählen bezeichnet werden. Bon der vordern Band fest man 12' ab, damit die feindlichen Geschöße einen hinzreichenden Wiberkand sinden, für die Seitenwände sind 8' auszreichenden mit bie hintere 6'. Ift der Bau auf gleiche Beise die zur Erdanschützung vollendet, so wird diese in der Art aufzgeführt, daß sie auf allen 4 Seiten in einer Böschung mit ganzer Anlage zu der früher durch Pfähle bezeichneten Linie absällt. Bon der Kulage zu der früher durch Pfähle bezeichneten Linie absällt. Bon der Bulverkammer muß ein Gang zur Batterie sühren. Derselbe erhält auf der Sohle nur 2' Breite und eine selche Tiese, daß die von der gewonnenen Erde ausgeschütztete Brustwehr die Leute, welche nach der Pulverkammer gehen, dem Auge des Feindes entzieht. Der Gang liegt auf der Ban dieser Pulverkammer. Der Ban bieser Pulverkammern bedarf weniger Beit, ist weniger kosischie und erfordert kelne gelernten Limmerleute.

3) Sanboulvermagagine in feften Blagen (f. G. 381). 916 Minengallerien burch ben Mineur ausgearbeitet, follen im Lichten 6' boch unt gleich breit fein, beren Gingangegallerie fann ructmarte 4' im Lichten baben. Bu ticfem 3mede werben, je nachbem bie Ausschachtung vorructt, Rahmen von 6:golligen Golg auf je 3' Entfernung eingefest und mit 4' langen 2-golligen Bfoften über: bedt und ausgeschalt. Die Schwellen werben gang in bie Soble verfenft, bie Stanber fint 1" in bie Schwellen und bolme einge: Bei wenig haltbarem Erbreich find alle biefe Dimenfionen mit Ausnahme ber Seitenwanbe, bie in gewöhnlichen Rallen felbit unter 2" fein fonnen, ftarfer ju nehmen. Der Gingang ift mittelft Balten ju blenben. Um bombenfrei ju fein, mußen fie 6 - 8' Erbe über fich haben. Das in Fig. 37 bargeftellte Magazin faßt 20 - 30 Bentner Bulver und fann burch 2 Mineurs mit 6 Sanbs langern in 72 Stunden fertig werben, wozu 60 laufenbe Rlafter 6-gollige Solger und 22 Quabratflafter 2-gollige Bfoften (fur bie Seitenwanbe auch fdymachere) nothig finb. - Auf biefe Beife burch abnliche Gallerien fonnen auch bombenfreie Raume gur Aufbemabrung ber Bulvervorrathe angelegt werben und gwar in Berfen, bie bem Angriffe nicht ausgefest finb. Diefe Gallerien erhalten 6' Breite und 61/2' Sobe im Lichten, in welchen in 3 Lagen auf jebe Rlafter Lange 9 zweigentrige Raffer gelegt werben fonnen.

## 167. Ban der Augelglühöfen (f. G. 382).

1) Rugelgluhofen fur Belagerungsbatterien. Man hebe ein 6' breites, 8' langes Rechted 11/2' unter ben Bauhorizont aus, vor biefem einen Kanal 12—16' lang, vorne 3' breit, bie auf 5' Lange — 4' tief, sich bis auf 5' Breite erwelternb und in ben natürlichen Horizont auslaufend. Der Ofen, von trockener Mauer gebaut, ist 41/2', unten 5' lang, am Roste 2'10" im Lichten breit. Das Seizloch, burch 2 zusammengeschobene Augelröste gebildet, ist 24" tief, 32" breit; die Röste find 37,5" lang, 22" breit und 6" hoch. Durch eingemauerte Cisenstangen sonbert man von diesem einen 9" tiefen, unten 29" breiten Aschenberd. Auf die Roste können in 2 Reihen 50 — 18-pfd. Augeln übereinander zu-

gleich eingelegt werben. (Rach Emola.)

2) Stanbiger Rugelgluhofen. In allen Fallen, mo ftanbige Rugelglubofen angelegt werben (Ruftenbatterien, Seefronten ac.) bient ber in Fig. 38 bargeftellte \*) ale Dobell. Bur Bilbung bee Afchenherbes wird ein 62" langes und 25,6" (fur 2 Rugelichienen) breites Rechtect, 6" tief ausgegraben und mit 2 Lagen Biegelfteine ausgefüllt und nur bie Fugen ber oberen Lage Steine mit Behm überftrichen. Diefer Boben liegt in bem Borigont. 3ft ber Boben loder, fo find 11/2' lange und 3-4" ftarfe Bfable unter ben Dienwanten ale Roft und oben mit bem magerecht abgerichteten Boben gleich einzuschlagen. Auf biefen Steinboben werben bie aus Biegelfteinen und mit Lehm gemauerten Bante aufgeführt, und erhalten theile einen gangen, theile einen halben Stein jur Dide. Auf eine Bobe von 42,2" beginnt ber Ramin. Der untere Raum von 11" - 32,5" Weite ift burch bie Roftstangen in ben Fener: und Afchenraum getheilt und führen 4 Deffnungen zu bemfelben: bas Bugloch (a), bie Ginbeiboffnung (b), bie Deffnung gum Ginfeben ber Rugeln (e), unb. entgegengefest bie Deffnung gur Berauenahme ber Rugeln (d). Das Bugloch hat nur 3 Biegellagen jur Sohe und beren Beite lauft mit jener bes Dfene gleich aus. Gine Lange ber Steine gu 12,8" erlaubt bas leberwolben ber Deffnungen burch bas horizontale Legen ber Steine. Bum Berichluffe ber Deffnungen b.c. d bienen aus ftarfent Gifenblech gefertigte und mit einem Griffe verschene, vieredige Decel, ju beren beguemen Gebrauch bie Deffnungen nach außen fich etwas erweitern, wegwegen bie Steine bafelbft in ber Urt gu= gurichten fint, bag bie Dedel mit ihrem außeren Rante an ben ichief gulaufenben Falzen (ef) aufruben. Bum Reuerherd bienen 11 Ctud 1" farte, geschmiebete eiferne Rofiftangen nach Form wie Fig. 39 zeigt, welche mit ihren rechtwinflich umgebogenen Enben an ber außern Klache bes Dfengemauere aufteben und mit ihren unteren flachen Seiten in gleichen Abstanten aufliegen. 6 Stud Dachziegel find erforberlich, um bas Bemauer in gleicher Sohe mit

<sup>\*)</sup> Auf bem Schiebplate ju Attading auf fumpfigem Boben ausgeführt. Bei feftem Boben muß ber Dien mit bem gangen Afchenloch verfent werben.

ben Stangen aufzuführen und ber nachften Steinlage bie untere ebene Rlache ju verschaffen. Bur Berftellung bes Rugelglubberbes find 4 gefchmiebete eiferne Stangen (2 Lagerstangen und 2 Rugelfchienen Fig. 40) nothig. Die eine Lagerftange wird in gh und bie andere um eine Steinlage bober in ik fo aufgelegt, bag ihre untere flach jugerichtete Geite auf ben Steinen auffitt, mabrend bie eine fcmale Seite mit ber inneren Banbflache bes Diens gleich ausläuft. Auf ber obern Seite biefer Lagerstangen ruben amifchen ben bier rechtwinflich porfpringenben Stollen bei i und k bie Enben ber Rugelfchiene Im auf, woburch beibe Schienen gleich weit von ber Mitte bes Diens abstehen und in geneigter Richtung eine parallele Lage ju einander haben. Die Lange ber Schienen lagt bas gleichzeitige Gluben von 6 Stud 24:pfb. Rugeln gu, bie zwischen beiben Schienen ruben und ungeachtet ber ichiefen Lage nicht rollen fonnen, ba bie vorberfte am tiefften liegende Rugel an ben an jeter Schiene einwarts angebrachten Stollen nich anlehnt. Die Gefcungahl, Umftanbe, bestimmen bie Angabl ber Schienen und Breite bes Dfens. Bur Bermehrung bes Traquermogens tiefer bei= ben Gifentheile wird bie eiferne Tragftange q angewendet und um beren Biegen burch bie Schwere ber Rugeln im glubenben Buftanbe ju verhindern, fteben bie Steine pp gerate oberhalb ber Tragftange bis jur Berührung ber Schienen vor. Den Rugelichienen ift gwi= fchen bem Gemauer und ihren Lagerftangen ein 3wifdenraum von 0.5" belaffen, um ter Musbehnung bes Gifens und tem gleichzeitig ftattfindenden Schwinden bes Dlauerwerfs in ber Glubhige fein Sinberniß entgegen zu feben, woburch ber Dfen leicht unbrauchbar gemacht werben fonnte. Um bie Flammen gur Bermehrung ber Sibe zusammenguhalten, ift ber Ramin unten und oben verenat: boch fann burch Abnehmen ber in ber Bobe angebrachten Steine eine größere Beite wieber erzielt werben.

Bebarf zum Bau bes Dfens außer ben Eisentheilen: 335 Stud Biegelsteine, 6 Dachplatten und 1 Fuber Lehm. Letterer foll burch Beismischen von Gerstenagen und etwas Schweißiand und flarkem Kneten vorgerichtet, auch beim Baue jeder Stein, ehe er auf die mit Kelle ober ber hand ausgebreiteten Lehmschicht aufgelegt wird, zuvor geshörig benest und hierauf mit einem in sehr feucht gemachten Lehm einsgetauchten Binsel auf ber einzumauernden Seite aut bestrichen werden.

Außer ben in Ar. 161 angeführten Geräthschaften noch 1 Burfsichaufel zur herausnahme ber Ajche und 2 paar hanbschuhe fur bie welche heißen und bie Augeln einlegen und herausnehmen. 4 Mann ersbauen einen folchen Dien in 18 Stunden. Bei ganzlicher Durchbeihung bes Diens mit Fichtenholz bedarf eine 24pf. Rugel 36 Minut. zum Gluben.

#### 188. Beftimmungen über die Anzahl Arbeiter und den Bedarf an Schanzzeug und Materialien zu dem Bau der Belagerungsbatterien.

Die Anzahl ber Arbeiter wird nach ber Anzahl ber aufzustellens ben Geschüße berechnet; ift biese = n, so ift die der Kasten n-1. Für jeden Kasten ist eine Sektion Erdarbeiter, bestehend and 1 Aufseher (Unterossizier) und 15 Mann, ferner für die Bekleidung eines Kastens 4 Mann, für eine Bettung 6 Mann und für ein Magazin 6 Mann nothig. Dazu kommen noch auf jeden Kasten und 1 Mas

gagin 10 Butrager mit 1 Unteroffigier.

Bei herstellung von Kommunifationsgraben werben auf 5 Klafter Lange 15 Mann, für jebe weitere Klafter nur 2 Mann gerechnet. Nach 6 Stunden Arbeit wird ein Detachement abgeloft, wonach, ba ju einer Horizontalbatterie 36 Stunden Arbeitszeit erfordert werden, 6 Detachements nothig erscheinen. Das 1te und 2te Detachement ift von gleicher Starke, per Kaften 3 Unteroffiziere und 29 Mann, bas 3te und 4te nur 22 Mann; bas 5te Detachement 3 Unteroffiziere und 29 Mann stark, alle ohne die Mannschaft zur Bettung und Magazin; bas 6te richtet sich in seiner Starke nach ber übrig bleibenden Arbeit.

Fur eine verfentte Batterie, welche 18 Stunden Arbeitegeit erforbert, find 3 Ablöfungen nothig. Das erfte Detachement erhalt

für einen Raften folgenbe Starfe:

| Für ben Terreplein                  | 1 | Unteroffizier | 8  | Mann |
|-------------------------------------|---|---------------|----|------|
| Fur ben Graben und in bie Bruftwehr | 1 | "             | 15 | **   |
| Fur bie Befleibung                  | 1 | ~""           | 4  | #_   |
| Butrager                            | 1 | "             | 10 | "    |

Summe 4 Unteroffiziere 37 Dann

Eine besondere Abtheilung wird auch zur herstellung ber Kommunisation gebildet, wobei man ebenfalls auf 5 Klastern 15 Mann und auf jede weitere Klaster 2 Mann rechnet. Das 2te Detachement tritt nach 6 Stunden in Arbeit und ist von gleicher Starke. Das 3te Detachement vollendet die Arbeit und besteht nur aus 22 Mann. Man kann sich zur Berechnung ber ganzen Anzahl Arbeiter auch nachstehender Formeln bedienen, wenn die Veschützahl = n, die Masgazinszahl = m ift.

 Herfenste Batterie.
 Berfenste Batterie.

 Inf.:Arbeiter 22(n+1)+10m
 Inf.:Arbeiter 30(n+1)+10m

 Inf.:Arbeiter 7(n+1)+6m+6n
 Inf.:Arb. 30(n+1)+10m

 Inf.:Arb. 30(n+1)+10m
 Inf.:Arb. 30(n+1)+10m

 Inf.:Arb. 30(n+1)+16m+6n
 Inf.:Arb. 30(n+1)+16m+6n

Bei Morferbatterlen gleiche Berechnung, nur flatt auf Raften, auf Gefchutzabl.

\$\text{Orizontale.} \\ \text{Snf.:Arbeiter } \text{22n + 10m} \\ \text{Arb. } \text{3nf.:Arbeiter } \text{2n + 10m} \\ \text{Arb. } \text{3nf.:Arb. } \text{3nn + 10m} \\ \text{3nf.:Arb. } \text{7n + 6m + 6n.} \\ \text{3n \in summe } \text{3nn + 16m + 6n.} \\ \text{3n \in summe } \text{3nn + 16m + 6n.} \\ \text{3nn \in summe } \text{3nn + 16m} \\ \text{3nn \text{3nn } \text{3n

Auch fann man die Anzahl Arbeiter nach dem Kubifinhalt der zu bewegenden Erdmasse berechnen. Der Inhalt einer massit aufgeführten Brustwehr von den gewöhnlichen Ausmaaßen beträgt auf 18' Länge oder per Piece 2100 Kubiffuß Erde. Hevon den leeren Raum der Scharte zu 300 Kubiffuß, bleiben 1800 Kubiffuß Erde aus dem Graben auszuheben. Ein Arbeiter hebt aus und planirt in 6 Stunden 50 Kubiffuß Erdreich, woraus die Arbeiterzahl per Piece bei einer bestimmten Stundenzahl ebenfalls leicht zu bezeichnen ist. Die Artilleristen werden vorzugsweise zu Berkleidungsarbeiten, zum Magazindau, zum Legen der Bettungen, die übrige

Mannfchaft ju Erbarbeiten und ale Butrager vermenbet.

Die in nachstehenden Tabellen angenommene Angahl Bickeln und Schaufeln ift bas Minimum unb-auf 1 Mann 1 Stud gerechnet. Benn man fann, nimmt man bie boppelte Ungabl; bie jebesmalige Befchaffenheit bee Erbreiche wird bestimmen, in welchem Berhaltniß Bideln auf Schaufeln genommen werben follen. Berhaltniffe, bie portommen und fich hiernach grunden, find 1:4, 1:3, 1:2, 1:1; boch ift letteres felten. Ge fonnen auch Ralle vorfommen, wo bas Erbreich fo leichter Art ift, bag man es nur mit ber Schaufel aus= heben fann und gar feines Bidels bebarf. Jebe Geftion Fafchinirer erhalt 4 Erbftogel, 2 Batterie: und 2 Sanbfdlagel, 1 Sanbbeil, 1 Sage, 1 Burger, 1 Tracirleine und 1 Dagfflab (6'). 3um Legen einer Bettung find erforberlich: 1 Tracirleine, 1 Dagfftab, 1 Bleifenfel, 1 Cetlatte, 1 Getwage, 1 Sanbbeil, 1 Derel, 2 Bidel, 2 Schaufeln, 2 Erbftogel, 2 Batteriefchlagel, 1 Blenblaterne mit Licht, wenn bie Bettung in ber Dacht gelegt werben muß. Bum Bau bes Bulvermagagine erhalt jeber Arbeiter 1 Schaufel und je nachbem ber Boben 1/2 ober 1/3 ber Mannschaft Bideln, ferner bie biegu bestimmte Abtheilung 4 Erbftogel, 2 Santbeile, 2 Batterie und 2 Sanbichlagel. Bum Traciren wird gegeben: 1 Tracirleine, 2 Dreiede. 2 Maagftabe (6'), 4 Sanbichlagel, 1 Sanbbeil, 4 Bidel, 40 - 50 Ausstechpflode. Die ju wenig, nie betrachtlich ju viel an Schangzeng nehmen ift Sauptgrunbfas.

Bebarf an Baumatertalien. Faschinen. 3ft bie Be-

ver Brustwehre so viele Faschinen als Kasten und Eckkasten gebank werden und bei 16:schuhigen hiezu noch ein Stück Faschine, das in Außen so lang ist, als die doppelte Anzahl der Scharten beträgt. An Lagen rechnet man 4 für das Knie (mit Grundfaschine), 4 für die Hohe des Kastens und 1/3 — 1/2 für 1 Blendfaschine), 2007-seebatterien bekommen mit der Grundfaschine 9 Lagen; bei Rissschafterien für Kanouen erhält das Knie 5, für Haubigen 6 Lagen. Die ganzen Scharten erhalten 4 Lagen. Die Seitenwände sind in nachstehenden Tabellen als faschinirt (5 — 7 Lagen) angenommen. Für den Bau einer Pulversammers Faschinen zum Grundbau und zur Erhöhung der Wände à 7' Länge, und 10 Kaschinen a 10' Länge zur Verke nötsig. Alle diese Stücke werden seboch als ganze Kaschinen berechnet.

Schanzförbe. Sollte die Befleibung ber Raften, sowohl in ber Bruft als Scharten mit Schanzförben gefchehen, so braucht man 8 Körbe in ber Bruft, 9 in jeber Schartenbacke und ebensoviel in jeber Flügelwand. Für jebe Pulverkammer werben 15 Schanzförbe gerechnet. In nachstehenden Tabellen ift auch das Knie mit

Schangforben befleibet angenommen.

Ankerwieben. Wird bie Batterie mit Faschinen bekleibet, so vechnet man 5 Stud Auferwieben per Faschine, indem in ben höhern Lagen zwei Anker oft verbunden werben mußen, um die gehörige Lange zu erhalten; fur jeden Schanzkorb rechnet man 2 und

überbieg 1/5 gum Borrath.

Fafchinenpfahle. Bum Festnageln ber Fafchinen 10 Giud per Safchine; fur jeben Schangforb jum Festhalten ber Anter 2 und 1/5 in Borrath. - Bfable gur Berpfablung ber Schangforbe bie Ungahl ber Schangforbe und 1/5 Borrath. - Anferpflode per Anfer: wiebe einen. - Ausstechpflode 10 per Raften und 1/3 Borrath. -Magazinehölzer wie folgt berechnet: Für ein Magazin von 6' im Lichten 148 L. Tuß 6" Solger gu 5 Schwellen (8'), 2 Rahmen (8'), 6 Cauten (6'), 8 Streben (7'); 363 1. Rug 8" Solger gu 3 Eragern (9'), 28 Dectbalfen (12)' in 2 Lagen; 15 Breter (11/2" ftarf, 1' breit, 20' lang) und 4 Latten (14'1.). Rur bie Decte einer Bulvet: fammer find 10 Ctud 10' lange und 6" ftarte Solger und fur ben Bugboben, wenn er nicht mit hurben belegt wirb, 360 Breter nothig. Bettungehölger nach S. 370. Werben größere Raliber bei Demontir-Batterien gebraucht, ober ift ber Boben weich, find bie Bohlen fcwach, fo nimmt man 4 Rippen und in moraftigem Boben 5.

Tabelle über bie erforberliche Mannichaft, Schanzzeug und Baumaterialien für eine Scharten : Batterie.

| (91            | uf 3 Geschütze 1 Magazin                                                            |         | Unza    | ihl bei | Gef      | djüțe    | -        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| (**            | gerechnet.)                                                                         | 1       | 2       | 3       | 4        | 5        | 6        |
|                | Unteroffiziere ber Artillerie<br>Artilleriften                                      | 4<br>26 | 6<br>39 | 8<br>52 | 11<br>71 | 13<br>84 | 15<br>97 |
| Mannschaft     | Unteroffiziere ber zu einer<br>Infanterie horizont.<br>Arbeiter von ber Nortzeit.   | 5       | 7       | 9       | 12       | 14       | 16       |
| anni           | Infanterie ) Batterie                                                               | 54      | 76      | 98      | 130      | 152      | 174      |
| Si Si          | Unteroffiziere ber zu einer<br>Infanterie versenkt.<br>Arbeiter ber In-? Wettenkt.  | 7       | 10      | 13      | 17       | 20       | 23       |
|                | fanterie Satterie                                                                   | 70      | 100     | 130     | 170      | 200      | 230      |
|                | Bickeln, Schaufeln zu einer<br>horizontalen Batterie<br>Bickeln, Schauseln zu einer | 80      | 115     | 150     | 201      | 236      | 271      |
|                | verfenften Batteric                                                                 | 96      | 139     | 182     | 241      | 284      | 327      |
|                | Batterieschlägel                                                                    | 8       | 12      | 16      | 22       | 26       | 30       |
| -              | handschlägel                                                                        | 10      | 12      | 14      | 18       | 20       | 22       |
| E S            | Erbstößel                                                                           | 14      | 20      | 26      | 36       | 42       | 48       |
| ***            | Santbeile                                                                           | 6       | 8       | 10      | 14       | 16       | 18       |
| 5              | Sagen                                                                               | 2       | 3       | 4       | 5        | 6        | 7        |
| Schanggeng     | Würger                                                                              | 2       | 3       | 4       | 5        | 6        | 7        |
|                | fentel u. Derel (von jebem)                                                         | 1       | 2       | 3       | 4        | 5        | 6        |
| - 1            | Maafftabe (6')                                                                      | . 4     | 5       | 6       | 7        | 8        | 9        |
|                | Tracirleinen                                                                        | 3       | 4       | 5       | 6        | 7        | ′ 8      |
|                | Laternen u. Halbpfund Lich=<br>ter (von jedem)                                      | 2       | 3       | 4       | 6        | 7        | 8        |
|                | Burfte                                                                              | 40      | 56      | 72      | 88       | 104      | 120      |
| en             | Schangforbe                                                                         | 69      | 106     | 143     | 180      | 217      | 254      |
| Baumaterialien | Anferwieden für Bunbe gu                                                            | 5       | 7       | 9       | 11       | 13       | 15       |
| mat            | Anterwieben für 50 St.                                                              | 3       | 5       | 7       | 9        | 11       | 13       |
| 를              | Faschinenpfähle                                                                     | 400     | 560     | 720     | 880      | 1        | 1200     |
| क्र            | Unferpflocte für Burfte                                                             | 240     | 340     | 430     | 530      | 630      | 720      |
| _              | " " Schangforbe                                                                     | 170     | 250     | 350     | 430      | 520      | 600      |
| 280            | barf an Material für Bettungen,<br>Ragazine f. Seite 370 u. 413.                    |         |         |         |          |          |          |

Tabelle über bie erforberliche Mannicaft, Schangzeug und Baumaterialien fur eine Mörfer Batterie.

| <b>/91</b>     | (Auf 3 Gefchüte 1 Magazin                                          |     | Anzahl ter Gefchüte   |     |     |     |     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----|
| /**            | gerechnet).                                                        | 1   | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6   |
|                | 'Unteroffiziere ber Artillerie                                     | 3   | 5                     | 7   | 10  | 12  | 14  |
|                | Artilleriften                                                      | 19  | 32                    | 45  | 64  | 77  | 90  |
| Mannfchaft     | Unteroffiziere ber zu einer<br>Infanterie horizont.                | 3   | 5                     | 7   | 10  | 12  | 14  |
| anni           | fanterie Batterie                                                  | 32  | 54                    | 76  | 108 | 130 | 152 |
| 8              | Infanterie versenft.                                               | 4   | 7                     | 10  | 14  | 17  | 20  |
|                | fanterie ) Batterie                                                | 40  | 70                    | 100 | 140 | 170 | 200 |
|                | Bickeln, Schaufeln zu einer horizontglen Batterie .                | 51  | 86                    | 121 | 172 | 207 | 242 |
|                | Pickeln, Schaufeln zu einer versenkten Batterie                    | 59  | 102                   | 145 | 204 | 247 | 290 |
|                | Batterieschlägel                                                   | 6   | 10                    | 14  | 20  | 24  | 28  |
|                | Sanbichlägel                                                       | 8   | 10                    | 12  | 16  | 18  | 20  |
| Schanggeng     | Erbstößel                                                          | 10  | 16                    | 22  | 32  | 38  | 44  |
| ***            | Sandbeile                                                          | 5   | 7                     | 9   | 13  | 15  | 17  |
| Ę              | Sägen                                                              | 2   | 3                     | 4   | 5   | 6   | 7   |
| Æ              | Burger                                                             | 2   | 3                     | 4   | 5   | 6   | 7   |
| 0              | Setlatte u. Setwagen, Blei=                                        |     |                       |     | _   |     |     |
|                | fenfel u. Dexel (von jedem)                                        | 1   | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6   |
| 3              | Diaafftabe (6')                                                    | 4   | 5                     | 6   | 7   | 8   | 9   |
|                | Tracirleine                                                        | 3   | 4                     | 5   | 6   | 7   | 8   |
|                | Laternen u. Halbpfund Lich:                                        | Ů   |                       |     |     |     | 0   |
|                | ter (von jedem)                                                    | 2   | 3                     | 4   | 6   | 7   | 8   |
| 3              | Bürfte                                                             | 28  | 38                    | 48  | 58  | 68  | 78  |
|                |                                                                    | 53  | 71                    | 89  | 107 | 125 | 143 |
| =              | Schanzförbe                                                        | 00  | **                    | 00  | 101 | 120 | 140 |
| Baumaterialien | Anferwieben für Bunbe zu                                           | 4   | 5                     | 6   | 7   | 8   | 9   |
| Tā.            | Anterwieben für 50 Gt.                                             | 3   | 21/                   | 4   | 5   | 6   | 7   |
| ===            | Rörbe )                                                            | 280 | $\frac{31/_{2}}{380}$ | 480 | 580 | 680 | 780 |
| Ba             | Faschinenpfähle                                                    | 170 |                       |     |     |     |     |
| ST.            | Unterpflode für Burfte .                                           | 120 | 230                   | 290 | 350 | 410 | 470 |
|                | Ankerpflode für Schangforbe                                        | 120 | 170                   | 225 | 250 | 300 | 350 |
| 200            | barf an Material für Bettungen,  <br>Nagazine f. Seite 371 u. 413. |     |                       |     |     |     |     |

Bei Kanonen: Alfoschettbatterien vermindert sich ber Bedarf an Bursten um 1/40, an Schanzforben um 1/6, bei Haubig-Rifoschetts batterien um 1/10 und 1/6.

#### 189. Borbereltungen jum Bau der Belagerungs: Batterien.

1) Dem bauführenden Offizier muß bekannt fein: Anzahl, Kasliber und Geschüßgattung, für welche die Batterie zu erbauen ist; der Zweck der Batterie; die Beschung in beschen Bage in Beziehung auf die Parallele (in, vor oder hinter berselben), die Anlage der Batterie hinsichtlich des Horizonts (ob versenkt, hos rizontal oder erhöht); die Art der Besteidung; ob Schulterwehren, Traversen anzulegen, wie die Kommunisationen zu führen sind; die Beit des Beginns des Banes und wann derselbe vollendet sein muß; die Nummer der Batterie. Auf diese Daten entwirst der bauführerende Offizier sein Eroquis, den Bedarf an Arbeitern, Schanzzeug

und Baumaterialien.

2) Batterie: Devot. Das fur ben Bau einer Batterie erforberliche Material und Schangzeng wird aus bem Sanptbepot empfangen und anf einen Blat - Batterie:Depot - fo geordnet, wie es gum Gerantragen an ben Bampfat und jum Bau felbst am vertheilhaf-teffen ift. Man mahte ben Plat hiezu so nahe ale möglich am Bauplate, mie über 1500 Schrifte entfernt, ohne ben Reint auf: mertfam ju machen, ober feinen Schuffen ju fehr ausgefett gu 3 bie 4 Stumben bor bem Baue mugen 1 Offizier und fur iebes Gefdun 1 Unteroffizier und 20 Mann in bas Sauptvevot geben und bafelbit alle Gegenstanbe, nach einer aufgestellten Bebatfeangeige von bem bauführenben Offigier, empfangen, revibiren und bas Untaugliche nicht zur Annahme geeignete ausftogen. Ift bie Entfernung vom Batterie: jum Sauptbepot betrachtlich, fo vermehre man bie Arbeitergahl jum Berantragen ober man fchafft bie Gegenstante auf Bagen berbei. Man bezeichne auf bem Batterie: Depot-Blat bie Mitte ber Scharten 40 Schrifte von einander fo, bag biefe Linie fenfrecht auf ber Abmarfchlinie fleht. Das Material und Schangzeug wird fastenweise geordnet und gwar 5 Schritte linfs von ber bezeichneten Schartenmitte liegen mit 1 Schritt Entfernung: bie Faschinen fur bas Rnie; bie Faschinen fur bie Schartenbacten; bie Fafchinen fur bie Raften; bie Brofilfafchinen; bie Menbfaschinen und Faschinen fur bie Fußbant. Alle liegen recht: winflig auf ber Grundlinie mit ben Ropfen in einer geraben Linie. hinter ben Schartenmitten, 4 Schritte von ben Rafchinen ent:

fernt liegt bas Bettungsmaterial und zwar unten bie Bohlen, barüber bie Rippen und bie Bflode.

hinter bem linten Flügel ber Faschinen, 4 Schritte vom bemsfelben ab, liegen bie Anterpflocke und rechts bie Faschinenpfahle.

Binter bem rechten Rlugel ber Faschinen liegt auf 4 Schritte Entfernung bas Schangeng und zwar: Batterie- und Sanbichlagel liegend, mit ben Stielen nach ben Safchinen gu, Erbftoffel ftebenb. beibe in einer Reibe: Bicfel in einer Reibe. 1 Schritt von ber erften Reihe entfernt, Die Stiele nach ben Safchinen gu: Schaufeln in 3 Reihen, jebe einen Schritt von ber anbern Abstand, Die Stiele nach ben Safchinen gu; links neben ben Bideln liegen bie Sanbbeile. Sagen, Mexte; por ben Schlageln liegen bie Ausstechpflode; rechts neben ben Bideln bie Tracirleinen, und neben ben Schaufeln bie Maagstabe; hinter ber Bettung befindet fich bas ju ihr nothige Merfreug: 10 Schritte binter ber letten Schangzeugreihe und zwar auf bem Flügel, wo bas Batterie-Dagagin hinfommt, wird bas hiezu nothige Material binterlegt: werben Schangforbe biegu angewendet, fo tommen biefe in zwei Reihen, am linten Flügel berfelben bie Fafchinen; 4 Schritte vom rechten Flügel entfernt, bas biegu nothige Arbeites und Schanggeng.

Die Gefchafte mabrent bes Ginrichtens bes Depots find:

a) Es werben die Faschinenstücke zum Anie, zu ben Blendsfaschinen, zu ben Fußbanken, zu ben Magazinen nach ber vorschriftsmäßigen Länge abgeschnitten.

b) Die Anferwieden (50), Anferpflode (20) und Faschinenpfahle (25)

jum bequemern Transport in Bunbe gebunben.

c) Auf einem ebenen Plat bie Bettungebohlen auf bie unterlegten Rippen zusammengepaßt und so ausgesucht, daß die langen Seiten gut bicht an einander schließen und die Bohlen einerlei Dicke haben. Einzelne längere Bohlen werben auf die vorschriftsmäßige Länge abgefägt, zu furze zu andern Zwecken ausgestoßen; alle etwa barin befindlichen Rägel werben herausgezogen.

d) Bei Schanztörben mußen die Pflöde so weit zurudgeschlagen werben, daß die Spigen nur noch 2" vor dem Flechtwerk worstehen, weil sonst das lettere beim Seten des Korbes nicht dicht auf dem Boben aussteht, und hierauf erst die Anker

eingezogen.

Beim Transport zum Bauplat werben bie Faschinen nach S. 359, eine Bettungsrippe von 2-3 Mann, 2 Bohlen über einander von 2 Mann, 20 Auferpflode, 25 Faschinenpfahle, 50 Ankerwieben,

1 gefüllter Erbfact ober 1 Erbforb von einem Mann getragen : Rafenziegel nach S. 365 fortgeschafft; jeber Dann tragt babei noch feinen Schangzeug. Bier Schritte hinter bem Schangzeug ift im Batterie:Devot bie Aufmarichlinie ber Arbeiter; bie Rafcbinirer feben fastenweise hinter bem rechten Rlugel beffelben; linte baneben bie Grabenarbeiter und neben biefen bie Butrager; fammtliche Mannichaft in 3 Gliebern. Die Arbeiter und Butrager jum Batteriemagggin ebenfalls in brei Gliebern binter ihren Schanggeng; bie Unteroffiziere auf bem rechten Alugel ihrer Abtheilungen. ber Rafcbinirer, Grabenarbeiter und Butrager befommt eine Schaufel. bie ber letteren bienen als Borrath. Rach bem Terrain, je nach= bem es mehr ober weniger fteinigt ift, erhalt bie Galfte, ber britte ober vierte Theil Bidel. Die Faschinirer erhalten noch bie gur Grundwurft geborenben Rafchinenpfable und ben Seite 412 bezeich= neten Schangzeug eingetheilt, von welchem fic bie Erbftofiel an bie Arbeiter, welche in ben Raften fommen, übergeben; bie Unteroffiziere berfelben erhalten bas Berathe jum Abfteden. Alle anbern Rafcbinenpfable, Unferpflode, Unferwieden werben burch bie Grabenarbeiter und Butrager beigetragen. 3ft bas Schanzzeug ergriffen, fo treten bie Rafcinirer rottenweise neben bie Faschinen, nehmen biefelben auf bie Schulter und beginnen ben Darich. hierauf tommt bie Reihe an bie Grabenarbeiter, Butrager und endlich an bie Maggainearbeiter. Bum Rarich vom Batteriebepot nach bem Bauplat bilbet jeber Raften eine in fich rechts abmarfchirte Rolonne. Buerft geben bie Faschinirer ab. Dug man burch bie Laufgraben geben, fo folgen fich bie Safchinirer taftenweife, babei marfchirt ber Raften boran, nach beffen Geite bin ber Bauplat liegt; jeber Raften bleibt aber ftete in fich rechte ab= marfchirt. Grabenarbeiter, Butrager und Dagaginsarbeiter verhalten fich auf gleiche Belfe, marfchiren aber erft fo ab. baß bei threr Antunft bie Batterie abgeftectt und bie Grunbfafchine gelegt ift. Bei bem Marfche muß ftrenge auf Orbnung und möglichfte Stille gehalten werben. Rein Arbeiter barf willführlich fteben bleiben und ablegen. Ift bie Entfernung bebeutent, fo wird auf halbem Beg halt gemacht, abgelegt und bie Leute haben fich nieberzulegen und Stillschweigen zu beobachten. 40 Schritte von ber Rlucht ber Batterie rudwarts marschirt jeber Raften links auf und ba bas Da= terial nur allmablig heranfommt, fo fann es in gehöriger Orbnung hinter bem Raum, wo bie Batterie gebant werben foll, niebergelegt werben. Die Butrager - beren Schanzzeug ale Erfat bient - laffen benfelben bei ber Batterie, werben aufgestellt und gum Berantragen wieber gurudgeführt. Die Grabenarbeiter treten por bem Material jufammen und werben nach ihren Arbeiteplagen geführt; ebenfo bie

Magazinsarbeiter jur Arbeit eingetheilt.

3) Borsichtsmaaßregeln. Die ersten Batterien sind angerhalb ber Schußweite bes kleinen Gewehrs und werben während ber Ounkelheit erbaut. Alles was die Arbeit dem Feinde verrathen könnte, ist forgfältig zu vermeiben. Diese Borsicht steigert sich, je näher man an dem Feinde baut. Es darf baher Niemand Tabat rauchen, Faschinen durfen am Bauplate nicht mehr gefägt werden, und beim Einschlagen der Pfähle sind Dämpfungsmittel anzuwenden. Wird der Feind den Bau zu früh gewahr, so kannt ihn — wenn noch nicht die hinlängliche Deckung verhanden ist — durch Kartästscheneuer sehr schwierig machen, oder einen Ausfall unternehmen. Die Arbeiter sind nach Nr. 182 zu instruiren.

4) Bezeichnung ber Bauftelle. Am Tage ober in ber Abendbammerung vor ber Nacht, in welcher gebaut werden soll, wird die Mittellinie der rechten ober linken Klügelscharte durch 2 Pfähle bezeichnet, und zwar so, daß der hintere davon zugleich den Bunkt angibt, durch welchen die Flucht der Batterie gehen soll, wenn man außerhalb der Barallele baut. Wird die Batterie aben der Barallele angelegt, so schlägt man den ersten Pfahl in der Richtung der Scharte auf dem Banket derfelben ein, und den zweiten so weit ruckwarts, daß er beim Ausheben des Grabens noch stehn bleibt.

# 190. Ban einer horizontalen Demontir= oder Rifo= fchett=Batterie. (Fig. 41 u. 42.)

(36 Arbeiteftunben.)

Nach vorhergegangenen genauen Untersuchungen und Entwurf zur Erace und Durchschnitt, Bestimmung der Längen der Flügel und Rommunikationen sind alle Borbereitungen zum Beginne des Daues getrossen. Bei den Abmessungen ist sich nie ins Klein-liche zu vertren, sondern zu bebenken, daß richtige Stellung der Geschütze, Festigkeit, Dicke und Höhe der Brusswehre Hauptssache sind, Ordnung die Geschwindigkeit im Baue besordert und soschen sie möglich gedeckt und fertig zu sein, Blut erspart. Des halb stelle man so viele Arbeiter zu gleicher Zeit zum Aushub an, als sine sich zu hindern Plat haben, well dieser erst die beste Maske, dann Deckung ist. Man such immer die Faschinen bald zu legen, und forge, das nie Mangel an Material entsteht. Wie das Knie sertig ift, ebne man rückwärts für die Bettung, damit man diese entweder bei Tage, da man nicht an den Scharken arbeitet, oder mit diesen zugleich legen kann. Man benütze vorzüglich die Nacht.

1) Traciren. Das Absteden ber Batterie erfolgt burch ben baufuhrenben Offizier mit ber hiezu bestimmten Mannichaft eine Stunde vor bem Dunkelwerben nach ben in nachstehender Tabelle gegebenen Dimenstonen. Die Richtung einer Scharke ist bereits bestimmt (f. Nr. 189, 4). Hierauf mit ber Stechschafel, in steinigem Boben mit bem Pickel alle Linien ber Brustwehre und bes Grabens fehr tief traciet, die Rinne für die Grundwurst ausheben und abs wägen lassen.

Dimenfionen einer horizontalen Demontir=Batterie.

|                                                  | Fuß   | Boll |
|--------------------------------------------------|-------|------|
| Bon Mitte gu Mitte ber Scharten                  | 18    | -    |
| Man Mitte ber Wlügelicharten bis ans Unde ber    |       |      |
| Batterie (ohne Flankenbedungen)                  | 17    |      |
| Breite bes Terrepleins                           | 24-36 | -    |
| Batterie (ohne Flankenbedungen)                  |       |      |
| Boschungeanlage                                  | 26    | 2    |
| Starte ber Bruftmehre ohne biefe                 | 18    | -    |
| Innere Boschungsanlage                           | 2     | _    |
| Meußere Bofdungsanlage                           | 6     | 2    |
| Innere Sohe ber Bruftwehre                       | 7     | _    |
| Aeußere Sohe ber Bruftwehre                      | 6     | 2    |
| Rronentall                                       |       | 10   |
| Aroite her Merme                                 | 3     | -    |
| Tiefe bes Grabens                                | 8     | _    |
| Tiefe des Grabens                                | -4    | _    |
| unite Orabenotelle                               | 12    | -    |
| Obere Grabenbreite                               | 20    | -    |
| Rniehohe                                         | 3     | 6    |
| Innere Schartenweite fur Ranonen                 | 2     | -    |
| Innere Schartenweite fur Saubigen                |       | 6    |
| Aeußere Schartenweite                            | 9     | _    |
| Lange ber Bettungen ohne Schwalbenschweif        | 14    | 8    |
| Lange ber Bettungen mit Schwalbenschweif         | 18 .  | 8    |
| Breite berfelben ohne Erbanschüttungen           | 10    |      |
| Breite berfelben mit Erbanschüttungen            | 12    | _    |
| Fall ber Bettung gegen bie Bruftwehre            | -     | 6    |
| Abstand ber Labzengfreuze von ber Bettung rechts | 3     | 6    |
| Abstand berfelben vom Jug ber Bruftwehr          | 3-4   |      |
| Entfernung ber beiben Rreuze bei Ranonen von     |       |      |
| einander                                         | 6-9   | -    |
| Entfernung ber beiben Rreuge bei furgen Saubigen |       |      |
| von einander                                     | 2-3   | -    |
|                                                  |       |      |

|                                               | gus Boll |
|-----------------------------------------------|----------|
| Die obere Blache ber Auftritte liegt unter be |          |
| innern Bruftwehr-Rrete                        | . 5 -    |
| Breite berfelben                              | . 1 6    |
| Lange berfelben                               | . 1 6    |
| Sohe ber 2 Stufen                             | 1 -      |

Bei horizontalen Ritoschett:Batterien biefelben Dimenfionen mit Ausnahme ber Ritoschettscharten und Bettungen f. S. 425.

2) Unftellung ber Arbeiter. Die Grabenarbeiter werben mit 4' 3mifchenraum in Ditte ber inneren und mittleren Grabenfobllinie angestellt, arbeiten auf 6' Breite, baber auf ben Graben von 12'unterer Breite noch eine Reihe Arbeiter binter bie 3wifdenraume ber erftern fommt. Die Erbe fann vom Graben mit einem Schaufelwurfe nicht über 8 Rug Beite gebracht werben, und ift fur bie zweite Reihe, bie bie Erbe nur auf bie Berme bringt, eine britte Reibe auf biefelbe in bie 3wifchenraume ber innern Grabenreihe gu ftels ten, ebenfo find 3 Mann in bie Ditte jebes Raftens ju placiren. Die erftern graben fich ein und werfen bie Erbe in ben Raften ober auf bie Berme, bie hier ftebenbe Mannschaft bringt biefelbe möglichft weit in ben Raften, bie Mannichaft im Raften vertheilt Die Erbe nach innen. Damit bie Bofdungen bes Grabens nicht abgeftoffen werben, lagt man bie Salfte ber Bofchungeanlagen fteben, und grabt 4' tief, worauf man nur über ber Coble ausschachtet und bie beiben Erbfeile fpater absticht. Die Arbeiter find fo viel möglich gleich fo anzustellen, wie fie bie gange Ablöfung über bleiben fonnen. Alles Bechfeln macht bei Ungenbten Erflarungen nothig, wozu feine Beit ift. Mit ben Grabenarbeitern werben auch zugleich bie Arbeiter an ben Rommunifationen angestellt. biefen feten 1/3 bie Sappenforbe lange ber flucht berfelben, graben ben Erbfeil aus, welchen man gur Bilbung ber Auffahrt ausheben muß und fullen mit biefer Erbe bie Rorbe: 2/3 auf 4' Abftanb gestellt, beben aber por bem Aufwurf einen Graben aus und werfen bie Erbe vor bie Savventorbe bin.

Faschinirer und Bettungsarbeiter. Die Eintheilung ber Faschinirer geschieht kastenweise; es ist daher immer eine Brigade mehr als die Geschützahl beträgt, zu geben. Man trachte bald Deckung zu gewinnen und die Bekleidung beginnen zu können und unausgesetzt fortzusühren. Sorge ist daher zu treffen, daß nie Mangel an Maerial eintrete. Den größten Ausenthalt beim Bau macht das Zutragen desselben, daher dasselbe ununterbrochen zu geschehen hat. Sobald die Bekleidung die Kniehöhe erreicht, werden die Scharten auf der Kniebank

tracirt und bie Faschinen für die Schartenbacken und in ber Brust gelegt, die Pläte für die Bettungen durch die bazu bestimmten Arbeiter geebnet, ausgesteckt und die Bettungen nach Mr. 184 gelegt. Das Herantragen des Bettungsmaterials aus dem Batterie:Depot muß dann vollendet sein und ist hierauf um so mehr Rücksicht zu nehmen, als dieses ebenfalls Zeit und Arbeiter ersordert; denn eine ganze Kanonen: oder Haubig-Bettung auf einmal nach dem Bauplat tragen zu lassen, ersordert 32, eine Morsserttung 15, eine Nothbettung 10 Mann. Man kann hiernach die Zeit berechnen, und ist es nicht möglich nach Entserung bes Depots die zur Zeit wo die Faschinrer die Knichshe vollendet haben dieses auszusühren, so müssen Zuträger den Bettungsarbeitern zugetheilt werden.

Magazins-Arbeiter. Der Bau ber Batteriemagazine hat fogleich mit bem Ausschachten zu beginnen, wozu 6 Mann verwendet wers ben. Das Serantragen ber Hölzer hat burch die zugetheilten Zuträger ununterbrochen zu geschehen, bamit nach ber Ausschachtung fogleich die Zusammensehung ber Zimmerung vergenommen werben kann. Das Holzwerk eines gezimmerten Magazins auf einnal herantragen ersorbert 160 Mann; die bes Baumaterials für eine Ausverkammer 50 Mann, wonach bei 10 Zuträgern nach ber Entser-

nung bes Devots bie Beit zu bestimmen ift.

3) Reihenfolge und Arbeiten ber Detachements. Erfte Nacht. Erftes Detachement. Offizier mit 1 Faschinirbrigabe trascirt eine Stunde vor Anbruch ber Racht bie Batterie.

Grabenarbeiter, Arbeiter fur bie Rommunifationsgraben, Butrager, Arbeiter am Magaginban bleiben 6 Stunden in Arbeit; in

Diefer Beit follen vollenbet fein:

1) bie Bruftwehr bis jur Rniehohe und 6' Starfe;

2) Berfleibung ber Bruftwehre bis gur Aniehohe;

3) Ausschachtung tes Magazins;

4) Auffahrt und bie Kommunifation gum Theil. Zweites Detachement.

1) Die Grabenarbeiter feben bie Ausschachtung fort;

2) bie Faschinirer feten bie Befleibung fort; 3) bie Butrager tragen noch Material berbei;

4) bie Magazinarbeiter feben bas Bimmerwerf in bie Auss.

fchachtung und becten baffelbe ein;

5) bie Arbeiter innerhalb ber Kommunifationen sehen eine zweite Rorbreihe auf und zwar bis zum Anfange ber Auffahrt, von ba bis wieber zum Magazin vor machen sie eine Faschinens verkleibung, mit welcher sie sich nach bem Ansteigen ber Aufs

fahrt richten. Die Arbeiter außerhalb ber Rommunitationen

verftarfen bie Bruftwehr berfelben.

Wenn es vor Ablauf ber 6 Stunden Tag wird, hort jede Arbeit auf, die der Feind beobachten kann. Es bleiben nur an ihrer Arbeit die Grabenarbeiter, die Magazinsarbeiter und jene in ben außern Graben der Kommunifationen, wenn diese Mannschaft nicht vom Plate eingesehen wird. Alle übrigen Arbeiter erwarten ben Tag hinter ber Brustweiter.

Erfter Tag. Drittes Detachement.

- 1) Nur Grabenarbeiter im vorbern Hauptgraben. Die Aufgabe bieses Detachements besteht vorerst sich tiefer einzugraben und Erbreich auf die Berme anzuhäusen. Sobalb biese Anhäusung start und hoch genug ist, um gebeckt hinter ihr arbeiten zu können, so beginnt
- 2) bas Legen ber Bettungen burch bie hiezu bestimmte Mannichaft. Biertes Detachement:
- 1) Die Grabenarbeiter feten wie guvor bie Arbeit fort;
- 2) die Arbeiter für die Bettungen vollenden biefe; 3) die Magazinsarbeiter beendigen bas Magazin,
- 4) bie Kommunifationsarbeiter bie Auffahrten. Zweite Nacht. Fünftes Detachement.
- 1) Die Erbarbeiter werben im Graben, Berme und Raften anges gestellt, und setzen die Arbeit fort:
- 2) die Bekleibung der Bruftwehre wird fortgeset und die ber Scharten mit ber ber Bruft burch die Faschinkrer begonnen.
  Sechstes Detachement.

Bollenbet obige Arbeiten und macht die Rinnen jum Abfluß bes Baffere; feine Starke richtet nach biefen. Die Dauer ber Racht ift hier im mittleren Durchschnitte zu 10 Stunden angenommen; wenn fie nur 6 Stunden betragen follte, so wird während bes zweiten Tages die Arbeit eingestellt und zur Bollendung der Bezkleibung der Brustwehr eine britte Nacht nothwendig. Man kann auch die Anzahl der Detachements auf brei reduziren, deren jebe 12 Stunden arkeitet.

4) Aufraumen. Wenn ber Bau ber Batterie ganz beendigt ift, und bie Arbeiter zum Abmarsch hinter berselben zusammengezogen werden, so geschieht noch solgendes: Alle zum Abstecken ze. gebrauchten Pstocke werden ausgezogen und nebst den herumliegenden Materialien auf einen Ort zusammengebracht. Das noch brauchbare Material wird von dem undrauchbaren geschieden, ersteres dient zu Ausbesserungen und bleibt liegen, das letztere wird unter die Mannschaft zum Zurücktragen vertheilt. Das Schanzzeng wird nachgesehen, die Arbeiter

werben nach bem Gauptbepot jurudgeführt und bie zurudgebrachten Gegenstänbe ordnungemäßig zusammengelegt, um fie nach ihrer Zahl und Beschaffenbeit übergeben zu können.

#### 191. Bau einer verfentten Demontirs oder Ritofchetts Batterie. (Fig. 43 u. 44.)

(Arbeitegeit 18 Stunben.)

1) Art bes Einschneibens. Man fann sich mit bem Terreplein bis zur ganzen Kniehohe ober auch nur bis zu einem Theil berselben einschneiben. Im ersten Fall gewinnt man bie Erbe für ben Auswurf hinter ber abgestedten Brustwehr, im zweiten Falle aber zu gleicher Zeit burch Graben hinter und vor berselben. Die Ersfahrung hat das zweite Bersahren als vorzüglicher erwiesen, indem die Brustwehre ebenso schnell aufgeführt wird, man jedoch früher zum Legen der Bettungen könnnt, wenn man sich hinter der Brustwehre nur 28" einschneibet. Bersährt man auf diese Meise und dabei nach Seite 394, indem man die Geschüpftände nur verschalt, so erhält man den möglich schnellsten Bau.

2) Traciren. Bersentte Demontir-Batterien unterscheiben sich nur in einigen Ausmaaßen von den horizontalen, erhalten mit diesen gleiche Scharten und Bettungen. Versentte Alfoscheitbatterien haben für Kanonen 5, sur haubigen & Faschinnenlagen Kniehöhe; die innere und änßere Schartenweite sind dieselben, die Sohlensteigung ist bei Kanonen bis zu 1' unter der äußeren Brustwehrkrete, bei haubigen erhebt sich dieselbe bis zu dieser Krete. Die Bettungen sind von der Brustwehre abgerückt (f. S. 398). Beim Traciren beider wird auf gleiche Weise wie bei den Horizontalbatterien versahren; die Richtung einer Scharte- ist bekannt. Kömmt das Knie ganz unter den Horizont, werden die Mitten der Scharten vorn und ihre Weiten vorn und hinten gleich mit abgesteckt, so wie die Sohlen des vors dern und bes hintern Gradens tracirt.

| Dimenfionen.                                                  | Fuß | Boll |
|---------------------------------------------------------------|-----|------|
| Bon Mitte gu Mitte ber Scharten*)                             | 18  | -    |
| Bon ber Mitte ber Flügelscharten bis ans Enbe<br>ber Batterie | 17  | _    |
| Starte der Brustwehre am Bauhorizont ohne die Anlage          | 18  | _    |
| Anlage ber innern Bruftwehrbofchung im Bau-<br>horizont       | 1   | -    |

<sup>&</sup>quot;) Bei feichten Ritofchetticarten, bie bie Bruftwehre wenig ichmachen, tonnen bie Gefchube auch auf 15' Abftanb an einander gerudt werben.

|                                                | Fuß | Bott |
|------------------------------------------------|-----|------|
| Anlage ber außern Bruftwehrbofchung            | 4   | _    |
| Sohe ber Bruftwehr über ben Bauhorigont*)      | 4   |      |
| Sobe ber Bruftwehre unter bem Borigont         | 3   | _    |
| Sobe ber Bruftwehre über bem Gefdutftanb .     | 7   | 9    |
| Gange Anlage ber innern Bruftwehrbofchung .    | 1   | 9    |
| Breite bes hintern Grabens (Terrepleins)       | 24  | _    |
| Anlage beffen hinterer Bofchung                | 6   | -    |
| Anlage ber Seitenbofchungen beffelben          | 3   | _    |
| Breite ber Berme                               | 3   |      |
| Anlagen ber Bofdungen bes vorbern Grabens      | 2   |      |
| Sahlenhreite heffelhen                         | 8   | -    |
| Sohlenbreite beffelben                         | 12  | _    |
| Tiefe bes vorbern Grabens                      | 2   |      |
| Innere Schartenweite für Kanonen               | 2   | _    |
| Innere Schartenweite für haubigen              | 2 2 | 6    |
| Meugere Schartenweite                          | 9   | -    |
| Neugere obere Beite bei Demontirscharten       | 11  | _    |
| Rnichohe bei Demontirscharten                  | 3   | 6    |
|                                                | 4   |      |
| Kniehohe bei Kanonen-Rifoschettscharten        | 9   |      |
| Steigung beren Cohle gegen außen               | 2 4 | 10   |
| Rniehohe ber Rifoschettscharten fur Saubiten . | 2   | 2    |
| Steigung beren Sohle gegen außen               |     | _    |
| Der Stofbalfen fteht vom Fuß ber innern Bruft- |     |      |
| wehrbofdung gum Rifoschettiren ab, bei Kanonen | 2   |      |
| und Saubigen **)                               | 14  | 0    |
| Lange ber Rifoschettbettungen                  |     | 8    |
| Lange berfelben mit ber Erbanlage              | 15  | 8    |
| Breite                                         | 10  | _    |
| Breite mit ber Erbanlage                       | 12  | _    |

Die Dimenfionen ber Demontirbettungen, ber Auftritte zc. wie G. 420.

<sup>3)</sup> Anstellung ber Arbeiter. Werben bie Geschütztanbe nur verschalt, kann bie Bekleibung sogleich beginnen, indem in der Flucht, ben Seitenwänden und Schartenbacken die Grundwurfte gang einz gegraben werben, baher Grabchen von 1' Tiefe und Breite zu fertigen sind und bie Faschinirer gleich in Arbeit treten. In biesem

<sup>\*)</sup> Der Krone gibt man gewöhnlich feinen Kall, ober nur einen geringen. \*\*) Gin welteres Burudftellen murbe bie Mannichaft mehr ausfeben.

Ralle fucht man bann auch im bintern Graben bie Befchutftanbe möglichft fonell auszuschachten, um jum Bettungelegen ju fommen: mahrend im porbern Graben bie Arbeiter nach G. 421 angestellt merben. Birb jeboch bie Befleibung vom fuß ber Bruftwehre aufgeführt, fo ift ber Schub Erbe ber innern Bofdungeanlage im Bauborizont noch wegguarbeiten und bie Ausschachtung bes bintern Grabens burd 2 Reiben Arbeiter auf 4' 3wifdenraum gestellt. beren zweite in ben Bwifdenraumen ber erften und 6' bavon abftebt, angufangen, und ju beachten, fich möglichft ichnell fo tief einzufchneiben, bag bie Befleibung balb beginnen fann. Jeber Arbeiter grabt fich im hintern Graben auf 160' bie gur Tiefe von 28 bis 36" ein und wirft bie Erbe in bie Bruftwehre.

4) Reihenfolge und Arbeiten ber Detachemente.

Erfte Racht. Erftes Detachement. Die Batterie burch bie Faschinirer tracirt, bie Scharten ausgestedt, bie Ausschachtung bes Terrepleine lange ber Flucht ber Batterie und bee vorbern Grabene ohne bie Unlagen begonnen; bie Magazinsarbeiter gum Ausschachten beffelben, bie Rommunifationsarbeiter alle innen angestellt und eine gewöhnliche Sabbe bier ausgeführt.

Bweites Detachement. Die Ausschachtung bes vorbern Grabens fortgefest, bie bes hintern auf bie Rniehohe gebracht, bie Betleibung begonnen, bei ben Dagaginen und Rommunifationsgraben fortaes fahren. Es ift wohl zu trachten und felbft burch ausgesuchte Dannfchaft, fo wie burch Berftarfungen bie Ausschachtung bes porbern Grabens por Anbruch bes Tages zu vollenben, ba biefe Arbeit bann nicht mehr fortgefest werben fonnte.

Drittes Detachement. Die Bettungen gelegt, bie Ausschachtung bes Terrepleins, bie Magazine, Rommunifattonsgraben vollenbet; follte noch eine Arbeit bleiben, ift nach ber Große berfelben ein

fleines Detachement ju verwenben.

Das Aufraumen nach vollendetem Bau f. G. 423.

## 192. Bau der Mörferbatterien. (Fig. 45 u. 46.)

(Arbeitegeit 18 - 36 Stunben.)

Diefe weichen in ihrem Bau nur in folgenben Bunften von ben Ranonen= und Saubigbatterien ab:

1) Wird bie Batterie verfenft, was gewöhnlich ber Fall ift, fo ift bei bem Bau ber Bruftwehr nur auf Bobe, Starte unb Bestigfeit und weniger auf eine regelmäßige Form gu feben.

- 2) Die Bruftwehrhohe muß minbeftens 7' (8 Faschinenlagen), beffer 8' (9 Faschinenlagen) betragen.
- 3) Starte und übrige Ausmaage bleiben, aber bie Rrone erhalt nur einen geringen Fall ober wird auch gang horizontal erbaut.
- 4) Da die Brustwehre burch keine Scharten unterbrochen, auch nur über den Bauhorizont oder gar nicht in ihrer Brust versfleibet zu werden braucht, so kann eine versenkte Morserbatterie stets in derselben Zeit wie eine versenkte Misosserbatterie (18 Stunden) erbaut werden. Damit die Faschinen bei Beskleidungen mit denselben gut überdinden, muß die Lte, 4te, 6te und 8te Lage in der Brust mit einer halben ansangen und endigen. Bei Horizontalbatterien beginnt die Berankerung dei guter Erde mit der 4ten Lage, und wird dies und die 6te und 8te Lage verankert. Die Bekleidung wird bei versenkten Morserdatterien nur vom Bauhorizont aufgeführt und das Banket läuft längs der Brustwehr und wird in 2 Stussen abgestochen. Will mansschied bauen, bekleidet man die Brustwehr einer versenkten Mörserbatterie nur mit einer Reihe Schanzförbe, welche man auf 1 2' vom innern Rande des Terrevoleins sett.
- 5) Das Einschneiben beträgt wie gewöhnlich 3'; ber Terreplein erhalt gegen rudwarts einen Fall und Rinnen zum Ablauf bes Waffers (Seite 380).

6) Bwischen zwei Mörsern werben Traversen nach S. 379 angelegt.
7) Die Bettungen kommen auf ganze Brustwehrhohe Abstand an biefelbe, bennach unter 45° Burswinkel auf 7 — 8', unter 30°

Burfwinfel find fie 11' abguruden.

8) Der Abstand ber Mitten zweier Morferstande beträgt 16 bis 18'; letteres beffer, bamit ber Raum bie Anlage von kleinen Eraverfen erlaubt.

9) Die Anlage ber Magazine geschicht wie früher, boch wird noch zum Bombenfüllen ein eignes Depot ober Magazin seitwärts ber Batterie angelegt, wo es weniger bem feinblichen Bertifalfeuer ausgesett ift.

Fur bie Ausführung bes Baues gelten bie in Mr. 190 unb 191

| · · · · ·                                                                                                                                                                      | Morferbatterie         |             |                            | -      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                | Horizontale.           |             | Berfentte                  |        |
| ,                                                                                                                                                                              | Fuß                    | Bou         | - Buß                      | Boll   |
| Sohe ber Bruftwehre über ben<br>Gefchühftanb<br>Sohe ber Bruftwehre über ben<br>Bauhorizont                                                                                    | 7-8                    | _           | 7—8<br>4—5                 | _<br>_ |
| Starke der Brustwehre ohne die<br>Anlagen                                                                                                                                      | 18                     | -           | 18                         | _      |
| wehrböschung                                                                                                                                                                   | 2                      | 4           | 2                          | 4      |
| fcung am Bauhorizont                                                                                                                                                           |                        |             | 1                          | 6      |
| böfchung<br>Breite bes Terrepleins<br>Tiefe bes Einschneibens                                                                                                                  | 7-8<br>30<br>-         | =           | 4—5<br>30<br>3             | =      |
| Unlage der hintern Böschung des<br>Terrepleins<br>Anlage der Seitenböschungen<br>Breite der Berme<br>Sohlenbreite<br>Biefe<br>Böschungsanlagen<br>Breite der Fußbank längs der | -<br>3<br>18<br>8<br>4 |             | 6<br>3<br>3<br>8<br>2<br>2 | 11111  |
| Bruftwehr mit Stufe und Anslagen                                                                                                                                               | _<br>_<br>_<br>1       | -<br>-<br>6 | 5<br>2<br>2<br>-           | 6      |
| Die Bettung liegt von bem Fuß<br>ber Brustwehre ab, unter bem<br>Burswinkel von 45°<br>Unter bem Burswinkel von 30°<br>Länge<br>Breite ber Bettung                             | 7—8<br>11<br>7<br>6    |             | 7—8<br>11<br>7<br>6        | =      |

### 193. Erhöhte Batterien.

Sie fint fo viel ale möglich ju vermeiben, ba fie eine ju große Erbmaffe und baher viel Beit ju ihrer Unlage nothig haben. für ben Geschütstand erforberliche Anschüttung muß fo lang ale bie Batterie felbft und fo breit fein, ale ce bie Starte ber Brufimebre mit ihren Unlagen und bie gange ber Bettung erforbern. Bofdungsanlage biefer Aufschuttung richtet fich auf allen 4 Seiten nach ber Erbart und wird wenigftens ber Sobe berfelben gleich genommen. Diefe Sohe wird burch bie Lage bee Biele, ober bie Beichaffenheit bes vorliegenben Terrains bebingt, muß binreichen. um bem Reinbe bas Ginfeben in bie Batterie unmoglich gu machen, augleich aber bem Gefchute freie Wirfung geftatten. ichungen ber Alugelmanbe werben befleibet, bie bintere Boichung ber Unschuttung wird theile gur mehreren Reftigfeit, theile gur Gr= leichterung bes Sinauffommens möglichft flach gemacht. Gine ober mehrere Auffahrten von 8' Breite und einer Anlage von 3-5-facher Sobe muffen erbaut werben, um bie Gefchute auf ihren Blat bringen gu fonnen. Die Erbe gur Anschuttung wirb aus einem Graben genommen, welchen man hinter ober neben ber Batterie an einem fchicklichen Plate ausgrabt. In bemfelben und zwar an ber ber Batterie junachst liegenben Seite werben auch bie Batteriemagazine gebaut.

Bau. Die Anschüttung bilbet bie Grundlage, auf welche bie Batterie gleich einer Horizontalbatterie erbaut wird. Wenn ber Bau in dieser Beziehung zwar in keinem Punkte abweicht, so ift er boch nicht in berselben Zeit auf bieser Anschüttung ber Hohe wegen, in welche die Erbe gebracht werden muß, auszuführen mögelich. Die Erbe zur Brustwehr wird aus einem vor ber Anschüttung angelegten Graben genommen, und richtet sich auch die Gattung bes Schanzzeugs vorzüglich nach ber Hohe ber Anschüttung. Es werden baber Schubkarren und Erdforbe in größerer Zahl nöthig

erfcheinen.

## 194. Batterien in einer Parallele angelegt.

Wenn eine Batterie mit ber Parallele zugleich angelegt wirb, so findet keine Aenderung im Bau berfelben statt; foll jedoch die Anslage ber Batterie in einer schon fertigen, gewöhnlichen Parallele vorgenommen werden, so treten nur folgende Abanberungen im Bau ein:

1) Berfentte Batterien. Man geht vom Fuße bes Bantets in

ber Parallele so weit zurud, als für bie Brustwehrstärfe nothwenbig ift, legt hier die Grundsaschine und führt nun den ganzen Bau in der Brust wie bei Horizontalbatterien auf. Der in den Scharten worstehende Theil der Laufgrabenbrustwehr wird weggearbeitet. Die Auftritte und Fußbanke werden angeschüttet, die Flügel von den Ecken der Batterie bis zur Laufgraben-Brustwehr faschiniet.

2. Horizontale ober erhöhte Batterien. Rur unter gang be-fondern Umftanden fonnte ber Fall eintreten, bag man in ber Parallele eine horizontale ober gar erhöhte Batterie anlegt. es gescheben, fo ift bee bebeutenben Erbbebaris wegen guch por ber Batterie ein Graben auszuheben, wenn es nicht bie Beschaffenheit bes Bobens, bas feinbliche Teuer zc. unmöglich machen. Buerft fchaffe man fo viel Erbe von hinten in bie Barallele, als gur Ausfüllung berfelben ober gur Erhöhung bes Gefchutftanbes nothwendig ift. Dann wird bie Grundfaschine ber Bruft in folder Entfernung von ber Bruftwehr bes Laufgrabens gelegt, bag biefe bie nothige Starfe erhalt. Da erftere mehr ale 10' Starte bat, fo wirb man 7' von ber untern Linie ber Laufgrabenbruftwehr mit ber Grundfaschine abbleiben. Die Flügel von ben Gden ber Batterie werben ebenfalls faschinirt. Mit biefem Bau fahrt man bie jur Dobe bee Rnice fort. Dann wird bie Weite ber Scharten hinten bezeichnet, und ber Theil ber Laufgrabenbruftwehr, welcher etwa in bie Scharten trifft, ausgestochen.

# 195. Ban der Batterien auf ichwierigem Terrain.

1) Auf weichem Boben. Ist ber Boben weich und trifft man schon auf 11/2' Tiefe unter bem Bauhorizont auf Masser, so vers größert man nicht nur die Breite des vordern Grabens im Vershältniß zu seiner geringeren Tiefe, sondern zieht auch hinter der Batterie, wenigstens 24' von der innern Brustwehrböschung 21/2' tiefe Graben, aus denen auch die Erde in Erdsörden zur Brustwehre getragen wird. Siedurch erhält man nicht nur die nöthige Erde, sondern leitet auch das Wasser von den Geschüpftänden ab. Die Faschintrung der Böschungen muß ferner größere als gewöhnliche Anlage erhalten, da die Erde morastig ist und schlecht zusammenshält; die Berankerung geschieht auf in die Kasten eingelegte Fasschinner; oft muß man auch die äußere Böschung ihrer bestern Dauer wegen, saschinten. Sinsichtlich der Betungen verhält man sich wie angegeben, auch können auf zuerst eingeschlagene Pfähle besondere Grundswellen oder ein Rahmen gelegt werden. Die Magazine

burfen nicht verfenft angelegt, ber Terreplein muß oft mit hurben

belegt werben f. G. 364.

2) Auf fumpfigem Boben. Borerft ein fefter Grundbau berauftellen und biefer nothigen Kalles burch einen Damm in Bers binbung mit bem feften Erbboben gebracht, fowohl fur bie Arbeiter ale auch fur bas Wefchut und bie Berbeifchaffung ber Baumaterialien. Der Grundbau richtet fich in feiner gange nach ber Batterie, in feiner Breite nach ber Bruftwebr, ben Gefchutftanben und außerbem noch, bag fur bie Arbeiter am Ranbe um bie Bruftwehre eine Der Damm erhalt wenigstene 8' obere Breite, um Berme bleibe. bie Gefchute barüber fahren ju tonnen. Die Batteriemagagine werben wo moglich auf festem Boben erbaut; ift jeboch ju biefem bie Entfernung ju groß, tommen fie auf ben Grundbau binter einen Merlon, ber bann erhöht und bei Edmerlone auch verlangert merben fann. Unbebeutenber Sumpf fann vielleicht burch Abzugegraben etwas entwaffert werben und ber Grundbau wird bann am Ranbe von Kafchinen aufgeführt, mabrend man ben innern Raum mit Erbe und Schutt ausfüllt. 3ft biefes nicht möglich, fo ftellt man ben Grundbau burch Bafferfaschinen ber, bie man bicht neben einanber hinlegt, und am Ranbe verantert, worauf bann bie zweite Lage queruber gelegt, festgepfählt und baburch bie erfte hinunter gebruckt wird und fo abwechelungeweise fortgefahren, bie ber Grundbau bie Bobe erlangt, bag feine Dberflache auch beim bochften Bafferftanbe trocken bleibt. Auf bie oberfte Lage 1' hoch Erbe geschüttet und festgestampft. Der Bau bes Dammes wird auf gleiche Weise aufgeführt. Auf ben Grundbau ber Batterie hierauf bie Bruftwehr von Erbfaden. von berbeigetragener Erbe mit gewöhnlicher Befleibung ober von Schangforben erbaut, welche mit Unfermieben an hiezu eingefchlagenen Bfablen und mit Erbfacen ausgefüllt werben fonnen. Diefe Rorbe find ferner noch auf ben Grundban gur Berbinbung mit bemfelben festaupfahlen.

3) Auf fehr fteinigem Boben foll bie Faschinenbekleibung bie Bruftwehr überreichen, um bas hereinfliegen ber Steine zu vershindern. In biesem Boben und auch in Sanbboben ift es nöthig bie Bruftwehren fehr bick anzulegen, ber Bekleibung ftarte Boschun-

gen gu geben und fie fehr feft gu verantern.

4) Auf Felsboben mit einer geringen Erbschichte. Erlaubt bie Erbschichte bis man auf Felsboben trifft, ein Einschneiben, so nimmt man zu biesem Mittel seine Juflucht, um in ber hohe ber Batterie zu ersparen; ift sie nur so ftark, um bas Legen ber Grundwurst zu erlauben, so wird ber Bau wie gewöhnlich aufgeführt, nur werden

in beiben Fallen bie Graben flacher und bie Erbe in Rorben, wo

man fie am nachften finbet, herangetragen.

5) Auf nacktem Feleboben. Man führe die Brustwehre von Erbfacen auf; fann man ben Bettungen keinen halt geben, so suche man die Geschütztände, wenn der Boden sonst eben genug ist, abzusachen und wird keine Bettung gelegt. Ift jedoch auf diese Beise kein ebener guter Stand der Geschütz zu erzielen, so werden Rahmen nach der Größe der Bettung gestreckt, durch Unterlagen und Erde festgestellt, und auf diesen die Rippen für die Bettung eingelassen.

## 196, Bau ber Batterien auf befdyranttem Terrain.

1) Auf Bergabhangen. Sangt von bem Bofdungswinfel bes Abhanges, ber Richtung ber Schartenmitten aegen benfelben. bem 3med ber Batterie und nothigen Seitenbedungen ab. wöhnlich taftenweise ftujenformig lange bes Abhanges fortgeführt und findet hier bie Befleibung mit Fafdinen richtigere Anwendung ale bie mit Rorben. Bu biefem 3wede fchneibet man fich faftenweife ein, vermeibet es, bie Bruft ber Batteric auf ben bochften Buntt ber Abbachung ju legen, bleibt bamit weiter jurud an ber vom Feinde abwarts gefehrten Seite bes Abhanges, weil man mit bem Bau fchneller ju Enbe fommt, und frubere Deckung gewinnt. Die Rniehobe fann baber felbft gu 4' angenommen werben, namentlich wenn bas feinbliche Wert nicht niebriger liegt. 3ft biefes nicht ber Fall, muß bie Schartenfohle vertieft, ober bas Rnie geringere Sobe erhalten und bie Bruft um eine Safdinenlage erhobt Die Gefchutftanbmitten haben gewöhnlichen Abstand, boch mugen bie Bofdungeanlagen ber Stufen bingu gerechnet werben. Die Seitenbofchungen ber Raften werben fafchinirt. Die Beranterung muß fehr fart fein, namentlich in bem unteren Theil ber Raften in ber Gite nach ber tiefer liegenben Scharte gu. Der obere Theil aller Mittelfasten wird mit fo langen Bfloden verantert, bamit biefe in ben gewachfenen Boben greifen. Berme und bor: berer Graben bleiben weg. Die Batteriemagagine fommen an ichidliche Plate feitwarts ber Batterie ober hinter Merlone, wo fie am beften gebedt find und bie Batterie leicht mit Munition gu verfeben ift. Um bas Gefchut in bie Batterie ju verbringen, ift ein 8' breiter Beg auf ber am beften geeigneten Richtung einaus fdineiben.

2) Sageformige (en erémaillère) und gebrochene Batterien. Ift ber Plat fur ben Terreplein febr befchrantt, wie auf fcmalen Bergs

ruden, Dammen u. f. w., burchfcneiben biefe bie Schuftinie ber Batterie nicht fenfrecht und mare man ju fchiefen Scharten geamungen, welche einen fleinern Bintel ale 60° nothig machen murben, fo bricht man bie Batterie in fageformige Linien, inbem man immer 1 ober 2 Biecen fenfrecht auf bas an beichiefenbe Dbieft fest und fie unter einander burch Bruftwehren verbinbet. Muf Bergruden wird bie Gestalt und Lage berfelben, auf Dammen beren Richtung und Breite, bie Abmeffungen ber Theile ber Batterie bestimmen. Muf einem Damme ift es portheilbaft, wenn bas Bes fcut noch auf bemfelben fteben fann, weghalb auch bie notbige Breite burch Unschüttungen oft erreicht wirb. Je fpiger ber Bintel ift, welchen ber Damm mit ber Schuflinie macht, befto weiter mußen bie Scharten aus einander gelegt werben. Diefe Batterien burfen nicht ber gange nach enfilirt ober einzelne Befchute von ber Seite beschoffen werben fonnen. Auf Dammen eignen fich Schangforbe ober Erbfade am beften jum Ban ber Bruftwehren. Die Rrummungen eines Bergrudens, einer Erbzunge, eines Dammes fonnen auch nach beren Contouren ju gebrochenen Batterien gwingen. inbem man bie Alucht ber Batterie bricht, Die einzelnen Gefchunftanbe portheilhaft fent und burch Berbindungebruftwehren gufammenbanat.

3) Unterbaute Batterien. Würde eine Batterie an einem Orte nöthig, bessen Breite faum für die Brustwehre hinreicht, so könnte in seltenen Fallen, wenn ber Terreplein nicht burch einen Faschinensbau, ober burch über einander gesetzte und gefüllte Schanzförbe hersunkellen ilt, es burch einen Unterbau von Holz, bestehend aus ftarken Saulen, Rahmen, Streben und Riegeln, welcher oben mit Bohlen, Faschinen und Erde belegt wurde, geschehen. Ift fein Seitenwegsfür das Geschüß vorhanden, mußte eine ftark gestütte Auffahrt ans

gelegt werben.

#### 197. Bau ber Batterien im feindlichen Rleingewehrfener.

Mus man im feinblichen Mustetenfener hauen, so best man ben Bau burch die fliegende ober förmliche Sappe parallel mit der fünftigen Brustwehre und 5—6' von deren Berme entsernt. Ran bricht mit der Sappe auf beiden Seiten der Batterie zugleich aus, hängt sie an die Anfangspunkte der Seitenstanken au, so daß zulett beide Sappen vor der Batterie zusammenstoffen. Unter deren Schut beginnt man das Auswersen der Brustwehre und sobald die ersten Arbeiter fich tief genug einzigstaden haben, entsernen sie die Dedungstörbe der Sappe und erweitern diese, bis die Brustwehre hinreichende

Erbe erhalt. Bum Schut ber Arbeiter auf ber Bruftwehre wirb ibr außerer Umfang bann mit 1 - 2 Reiben gegen einwarts fchief gebrudte Cappenforbe befest, tiefe mit Erbe gefüllt und eine obere Reihe folder Rorbe auf biefe gestellt, welche mit 4 - 5' langen Rafchinen ausgestopft finb. In biefer Linie Cappentorbe lagt man in jebem Merlon, wenn ber Graben vorne ift, eine Deffnung, bas mit bie Grabenarbeiter bie Erbe burch biefe Lucken auf Die Bruftwebr ju werfen im Stanbe find. Die vorbere Banb ber Bruft: wehre muß vor Allem aufgeschuttet fein, ehe man bie Befleibungeforbe ber Bruft gu feten anfangt. Die Scharten werben bes Rachte burchgestochen und geöffnet, nachbem bie Bruftwehre vollenbet ift. Bu biefem Enbe wird ein Schangforb, aus ber Bruftbefleibung ge= nommen, Die Schartenmitte burch einen Bfahl a (Fig. 47) auf bem Rnie und einen Bfabl b im Terreplein bezeichnet und ein mit Rafcbinen gefüllter Rollforb mit ber Ditte quer über bie Scharte gelegt. Dan beginnt foviel Erbe weggnarbeiten, bag ein Arbeiter in bie Scharte fteigen und ben nothigen Raum fur einen Schangforb in ber Schartenwand ausgraben fann. Sat bie Deffnung bie gehörige Beite, fo wird ein Rorb bicht an ben ber Bruft in bie Richtung ber Schartenbacke gefest und verpfablt. 31" (bei 18' Bruftwehrstärfe und 9' außere Schartenweite) von a wird in ber verlangerten Mittellinie ein Pfahl c gefchlagen und neben biefen 2 Bfable dd, welche 1' auseinander und gleichweit von c abfteben, und burch Unlegen von geraben gatten an bie Bunfte e bie Richtung ber Schartenbacken gegeben. Bei anberer Bruftwehrftarfe und außerer Schartenweite anbern fich bie angegebenen Dimenfionen. Grlaubt es ber Raum, ftellt man fur jebe Band einen Arbeiter jum Gegen ber Rorbe an und fpater einige, um bie Erbe, welche nicht gur Rullung ber Rorbe bient auf bie Merlone gu fchaffen. 3ft bie Scharte bie jur Salfte burchftochen, wirb ber Rollforb feitwarts gefcoben und ein zweiter neben ihn gelegt; um fie leichter ju bewegen, werben Stricke angebunden und fie mit Sappenhaken vorwarts gestoffen, feitwarte aber mittelft Bebbaumen, bie eine fefte Unterlage befommen, bewegt. Gin Erbfeil von 2' bleibt vorne in ber Scharte fteben, ber mittelft Erbfruden binquegestoffen wirb. Fur ben Bau biefer Batterien haben gur Befleibung Rorbe ftete ben Borgug, welche ju berpfahlen find. Schartenblenbungen muffen aufgeftellt werben. (S. Seite 400.)

#### 198. Bau der Contre: und Brefch:Batterien. (Fig. 48 n. 49.)

Schwieriger als ber Bau ber erften Belagerungsbatterien, ift ber Bau ber zweiten, ber Contres und Breschbatterien, ba fie im

feinblichen Rleingewehrfeuer und in febr beidranften Raumen erbaut werben muffen und vielfaltige Sinberniffe barbieten. Man legt fie in, por ober hinter bie Rronung bes gebectten Beges und gwar in. wenn es moglich ift aus ihnen ben Rug ber Mauern, in welche Brefche gelegt werben foll, noch in ber gehörigen Tiefe gu faffen; bor, wenn Diefes nicht möglich ift (fchmale und tiefe vorliegende Graben, breite gebecte Bege 20.); binter, im Ralle man einen bochliegenben Bunft portheilhaft bagu benuten fann, um bie Dlauer tief genug gu faffen. Birb bie Batterie in ben gebectten Weg vorgelegt, fo muß bieß mit einer befonderen Cappe gefchehen. Benn ferner bie Rronung mit bem gebecten Weg nicht parallel läuft, ober weiter ale 18 bis hochftene 20' bavon abbleibt, fo muß man biefen Rebler burch eine neue Sappe ober bie vorhergehenbe gur Anlage ber Batterie verbeffern. Um leichteften ift ber Bau ber Batterie in ber Rronung mit geraben Scharten auszuführen. Diefe Batterien find verfentte und ba fie in ber größten Schnelligfeit angelegt werben mugen, fo genugt bei ben Brefchbatterien, welche nicht wie bie Contrebatterien von ben Flanken bireftes Gefchutfeuer gu befurchten haben, eine Bruftwehrftarfe von 10 - 12' gegen bie ichragen Schufe und bie Bomben. Die vorgefundene Bruftwehre ber Rronung (9' Starte) wird nicht erhöht, indem fie burch bie rudwarts angefeste größere Starte fcon eine großere innere Sohe erhalt. Sollten fcraa eingufchneibenbe Schieficharten bas Abtragen ber ichon borhandenen Sappentraverfen erforbern, fo burfen biefe nicht fruher weggeriffen ober fcmaler gemacht werben, ale bis eine anbere baneben ober im zweiten Kall auf ber entgegengefehten Seite ebenfo viel ange-

| Dimensionen.                                                                                             | Contrebatt.                | Brefdbatt.                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Obere Brufiwehrstärfe                                                                                    | Fuß<br>16<br>7             | 8uβ<br>10—12<br>7*)          |
| ohne Querwall<br>Mit Querwall<br>Stärke ber Querwälle mit Anlagen<br>Stärke ber Schulterwehr mit Anlagen | 14<br>28<br>14<br>18<br>18 | 14<br>28<br>14<br>18<br>1**) |

<sup>&</sup>quot;) Wenn die Breichbatterie in ben gebedten Weg gelegt werben muß, fo ift, ba bie Batterie niedriger gegen bas feinbliche Wert und naber an basfelbe zu liegen kommt, anch die Bruftwehre zu erhöhen notbig.

3ft tein Kanonenfeuer von ber Seite gu befurchten, tonnen biefe Maage verringert werben.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Contrebatt. | Brefchbatt. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| and the second s | Fuß         | Sus         |
| Rniehohe im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3           | 3           |
| Innere Schartenweite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2*)         | 2*)         |
| Mengere Schartenweite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7           | 5-6         |
| Geringfte Breite bes Terrepleins (Grabens)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26          | 26          |
| Geringfte Liefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3           | 3           |
| Sange )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 182/3       | 182/3       |
| Breite ber Bettung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10          | 10          |
| Fall )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1/2         | 1/2         |

<sup>\*)</sup> Beffer auf 20" ju verringern.

Der Abmarich aus bem Batterie-Devot geschieht von fammtlichen Arbeitern gleichzeitig und wenigstens von ber britten Barallele an burch bie Sappen bis jum Bauplas. Die Baumaterialien werben rechte und linke bee Bauplages auf ben bintern Rand bee Rronungegrabene gelegt. Bier werben bie Arbeiter angestellt und bie Erbe von ba'gegen ben vorbern Rant geworfen und ber Grabenraum bet Contrebatterien bie auf 7 - 8' von ber Rronungebruftwehr bas mit ausgefüllt. Dann fest man bei Contrebatterien 8-9' von ber Rronungebruftwehr, bei Brefchatterien lange bem Rronungebanfet bie Rorbe fur bas Rnie bicht an einander und in eine Linie rechtwinflich auf bie fcon am Lag bezeichneten Schartenmitten, wenn bie Rincit buburch nicht gu fehr bon ber parallelen Lage mit ber Kronungebruftwebr abweicht. Duffen gur untern Rorbreibe ber großern Sobe ber Butterle fcon Schangforbe flatt Sappenforbe genommen werben, fo wieb ber Schangtorb unter jeber Scharte 1' tief eingegraben und bierauf alle Rorbe verpfahlt, gefüllt und bann ber noch übrige Raum awifden biefen und ber Kronungebruftwehr angeschüttet. Dabei muß bie Grbe, fo tange bie Gefahr nicht ju groß wirb, festgestampft werbem Rach Bollendung bes Knies bringt man bie Rollforbe auf bie Bruftwehr ber Rronung und fullt nun bie Raften mit Erbe. bie Richtung ber Schartenbaden bienen wieber bie Latten, wobei ble Richtpfable von ber innern Schartenöffnung 41" abgeftellt werben. (Siehe S. 434.) 3ft es möglich, bie Richtung ber nach ber Refinna ju liegenben Schartenbade fo anguordnen, bag von ben feinblichen Schuten auf ber Courtine nicht hingefeuert werben fann. jo ergibt fich bie Richtung ber anbern Schartenbade nach ber ans genommenen Schartenweite von felbft. Die barf bie Berlangerung ber Schartenmitte in eine im gebedten Weg liegenbe Traverfe fallen. Bei Contrebatterien fteigt ober fallt bie Schartenfohle, bag bas Stel bequem befcoffen werben tann; erftere fcuten mehr gegen therlegenes Feuer, baber man bie Schartenfoble gegen fafemattirte

Rlanten nach bem Schlufftein ber Mauerfcharten richtet, gegen uns bebectte hohe ober niebere Flanten birefte gegen bie feinblichen Befcute. Bei Brefdbatterien erhalten bie Schartenfohlen nach porne einen folden Rall, bag man bie Ruttermauer bes Berfes, in welche man Breiche legen will, auf 1/2 ber Sohe über ber Grabenfohle, bei naffen Graben über bem Bafferfviegel faffen fann. Siebei ift eber mehr ale weniger zu nehmen, ba man leichter auffullt. Die Rorbe für bie Bruft ber Raften werben mit 1/4 bes Rorbburdymeffere nach innen geructt und zugleich mit ihnen 3 - 4 Rorbe in bie Scharten gefest, verpfahlt und gefüllt. Das vollige Gintreiben ber Bfable hat erft bann zu geschehen, wenn bie Erbe in ben Derlone auf halbe Rorbhobe angeschüttet und wo moglich feft ift. Die übrigen Rorbe gum Musfegen ber Scharten (bei Contrebatterien erhalt febe Schartenbacke 7, bei Brefchbatterien 5 Rorbe) nimmt man aus ber Laufgrabenbruftwehr und vollenbet bie Schartenbefleibung unter bem Schute ber Rollforbe und burd Sinabstoffen bes vorbern Erbfeils nach G. 434. Die innere Schartenweite, welche ber Wefahr wegen auf 20" vermindert werben fann, ift mit 3 Blenbungefafdinen überbedt, um Gefchut und bas Innere ber Batterle mehr gu fichern, fo wie Schartenblendungen (f. S. 400) gegen bas Rleingewehrfener aufgestellt werben. Die aus bem Graben gewonnene Erbe wird nad und nach acgen bie Bruftwehre gearbeitet, auf bie Raften ge= fchafft und mit Erbfruden vertheilt. Um ber Bruftwehre bie nothige Sohe gu geben, werben Erbfacte auf bie Rrone gelegt, ober 2 Fafchinen und über biefe eine britte mit fcbraa eingefchlagenen Bfab= len befestigt. Die Bettungen fint nach Art wie in Demontir= Batterien zu legen. Die Berftarfung ber Querwalle geht am fchnellften vor fich, wenn langs berfelben auf jeber Seite 14 Schangforbe 10' von einander und auf tiefe 2 Reihen Rorbe mit 8' 916= ftant gefest werben. Die bintere Bofdung, welche weniger Teftigfeit nothig bat, fann burch bie and ber Scharte gewonnenen Cappenforbe ober burch Safdinenflucke fteiler gehalten merben. Die nach ber Batterie liegende Ceite ber Coulterwehr ift auf bie feftgefette Bobe und Ctarfe auf aleiche Beife mit Rorben gu befleiben. 3ft bie untere Korbreihe bereite gur Salfte gefest, wird bie obere fo= gleich begonnen. Damit bie Lente mehr ftebend gebeiten fonnen. ift beint Bau ber Schultermehr bie Unmenbung ber Rellforbe gir empfehlen. Bergugiehen ift es, Duermalle und Schultermehr bor bem Beginn ter Batterie zu erbauen. Dug biefes jeboch gleiche geitig mit ber Batterie gefcheben, fo werben bie Rorbe ber Schulter= wehr vor jenen ber Bruft ber Batterle gefest. Bum Schute bet

Bebienung gegen Granat: und Bombenftucke und Steine werben Blenbungehölzer an ben von ber Festung abgewendeten Geiten ber Duerwalle ober Schulterwehr gefest. In ber Beit, mahrend bie Artillerie bie Scharten ausgrabt, bie Bettungen legt, erbauen bie Bimmerleute mit bulfe ber Sappeure bie Breich-Batteriemagagine (f. unten), wenn man nicht ber Schnelligfeit wegen vorzieht, Die Munition und Bunbungen in Bulverfaffern in Die Duerwalle ober an fonft geeigneten Stellen bes Laufgrabens magerecht einzugraben und burch irgend eine Bebeckung gegen Daffe und berumfliegenbes Reuer gu fcuten. Die Gingangegraben gu ben Brefch=Batterie= Magaginen find 3' breit, 2' tief, haben 11/2' Bofchung und ihre Soble fenft fich vom Magazin abwarts. Die Auftritte leat man ferner am besten in bie Gefen an ben Querwall ober bie Schulter: wehr, wo fie burch 2 - 3 2' lange Faschinenstude gebilbet werben und ale Stufen ju bem Abfate auf ber untern Rorbreihe bienen. Die Raftellen gur Gefchubaufführung find 6' breit und 14' lana eingeschnitten. - Legt man bie Brefchbatterie in ben gebedten Beg, fo bleibt man mit ben Rorben ber bebedten Cappe 15' von ber Contrefcarpen-Mauer parallel mit berfelben in einer Bange von Batteriebreite ab. In biefem Fall fonnte co auch gefchehen, baß um bie in Brefche gu legenbe Mauer tief genug faffen gn fonnen, bie Befleibungemauer oben fogar ein wenig burchbrochen werben mußte, wonach fich bann ber Coblenfall ber Scharten richtet. Um bas Befchut einfahren gu fonnen, muß eine überbectte Durchfahrt in ben gebedten Weg hergestellt werben.

Brefcbatterie : Magagin (Fig. 50). Gind tie Stellen au biefen Magaginen ben Sappeure angewiefen, fo legt man 5 12' lange 6:gollige, unten mit Ausschnitten versebene Balfen (be) auf ben Bauborigont fenfrecht auf bie Richtung bes Dagagins mit 4' 3wifdenraum, grabt ben vorbern Bang (a) 4' tief und 3-4' breit aus und wirft bie Erbe hinter c uber bas Enbe ber Balfen, untergrabt nun bie gelegten Balfen auf 4' Tiefe (d) und wirft bie Erbe nach e, ober rudt bie Balfen bis über ihre untern Ausschnitte wenn möglich in ben Gang. Rady Maagaabe biefer Ausschachtung. ober wenn bie Balten in ben Gang vorgerudt wurden fogleich, legt man bie Schwellen f vollig magrecht und fenfrecht unter bie Musfconitte ber Balfen (bc), fest unter jeben Balfen lothrecht eine Caule (g) in bie in ben Schwellen gehanenen Bapfenlocher, bedt uber biefe bas an feiner nach unten gefehrten Geite mit 5 Bapfens lochern verfebene Rahmenftud, und treibt ce auf bie Bapfen ber Saulen ein. Die nach oben jugemanbte Geite biefes Rahmen=

ftudes ift mit Rammfaffen und Rammen verfeben, in bie nun bie Musichnitte ber Balfen paffen. 3ft biefes Solawerf gufacftellt, wirb bie Ausschachtung bis auf 41/2' Breite von ben Gaulen gegen innen fortgefest. 3ft ber Raum unter bem Geruft völlig frei, wirb bie lange Schwelle (h) lange ber hintern Erdwand ebenfalle magerecht gelegt, bie furgen Schwellen (i) angefest, in ber Mitte bie Schwelle (k) eingelegt und unter bie beiben außern und ben mittleren Balten 3 Saulen auf bie bintere Schwelle gefent, Die aber etwas langer als bie vorbern fein muffen, weil auf ihnen fein Rahmenftuck aufgefest wird, baber biefe 3 Balfen an biefen Stellen mit Bapfenlochern verfeben werben. Sierauf wird 1 Lage Dechbalfen, eine Lage Breter und 2 Reihen übere Rreug gerichtete Decffaschinen aufgelegt und 5-6' Erbe aufgeschüttet. Die bintere Band wird mit Surben ausgesett: quer über bie beiben langen Schwellen fommt eine Dielung von Bretern: Die vorbere Band erhalt eine Breterverfleibung und gu ben Gingangen bleiben 2 Deffnungen von 3' Breite, welche mit Borfenthuren ju verfeben und gu blenben finb.

## 199. Festungsbatterien.

In Festungen kömmt ber Artillerie zu: bie Bekleibung ber Geschüthkande, bas Einschneiben ber Scharten, ber Bau ber Geschüthkanke, Traversen und Rudwehren, bas Legen ber Bettungen, theilweise

bie Berftellung von Rommunifationen fur bas Befchut zc.

Bekleidungen. Diese sind außer Feindesgefahr am bauerhaftesten von Rasenziegel, dann von Faschinen (vorzugsweise mit Draht gebunden), Schanzsoven und werden nach Rr. 183, jedoch mit großer Sorgsalt, unter Aufstellung von lethrechten Lattenprofilen (auf 12 — 18' Abstand) und Anwendung von Setslatte, Setwage und Senkel aufgeführt. Der Bau mit Nasen muß nach seiner Bollendung absearpirt werden.

Auch mittelft regelmäßiger Plackarbeit können Böschungen schon beschehender Brustwehren bekleibet werden. Ju diesem Ende gräbt man von der Brustwehrenad 2' vom Fuse berselben (Fig. 51) und dann in der Art flusenstemig ab, daß jede Stuse auf ½½ Breite 1' höhe bekömmt. Die Stusen erhalten einen kleinen Kall gegen die Brustwehr. Herauf Lattemprosile (wenigstens ¾ der höhe zur Anlage) ausgestellt, längs der Brustwehr G" hoch Plackboden (S. 368) angesschüttet, daß er die Böschungslatte noch um ½½ überreiche und senten gestampft, und damit sich derselbe im seuchten Zustande nicht an iden Erdfößel anhängt, zuvor etwas trockene Erde ausgeworsen. Auf diese Lueckenwurzeln reihenweise mit 1" Zwischenraum so tiese Eage Queckenwurzeln reihenweise mit 1" Zwischenraum so tiese eingelegt, daß ihre äußersten Enden nicht siber die Erdwand

berausfteben; hierauf wieder 6" Blactboben aufgeschüttet, Queden aufaeleat, fo fortaefahren, und endlich abfcarpirt. Es ift jeboch amedmaniger. Duedenmurgeln pon 18" gange nach bem Scorpiren erft einzustopfen, indem ein Mann mit einem Erbbobrer 3" tiefe Soder in Reihen von 3" Bwifchenraum und 2 - 3" Abstand, von unten beginnent, ausbohrt, wobei bie Bocher ber verschiebenen Reihen fchachbretformig ju legen find, ein zweiter Mann bie Duecken mit einer Gabel in ber Ditte faßt und einftogt, und ein britter mit ber Schere fie auf 1" über ber Bofdungeflache abidneibet, worauf lettere mit Baffer begoffen wirb, was oftere ju wieberholen ift, fo wie bergleichen Bauten nicht in ichlechter Sabredgeit vorzunehmen find. 3 Mann befleiben auf biefe Art 2 Duabratflafter in 2 Jagarbeiten & 8 Stunden. - Luftziegel: Auch mit biefen fonnen Gefcutfiante aufbefleibet werben und gwar ohne Binbemittel, ober mit Mortel ober Lehm mit gehachtem Strob permifcht. Bei bergleichen Berfleibungen zeigten fich jeboch bie oberften gagen burch bas in bie Bruftwehrfrone eingebrungene Baffer balb erweicht, ba=

ber fie feine große Dauer verfprechen.

Einschneiben ber Scharten. Da bie Scharten in bie fertige Bruftwehre eingeschnitten werben, ift beren Direttion auf biefer, ober binten auf bem Ballgange auszufteden. Die innere Beite ift 2', bie außere auf 18' von ber Rlucht ber Batterie 9', auf 6' - 41/3', auf 12' - 62/3', wonach bie Scharten von innen auch ausgeftoffen werben fonnen, inbem man nach außen fucceffive bie Erbe ausgrabt und im feinblichen Reuer vorne eine Daste fteben lagt. Die Entfernung ber Scharten beträgt von Ditte gu Mitte 18 - 24', weil fie haufig fchiefe Richtung gegen bie Flucht erhalten muffen. In biefem Ralle werben ofter Sporen gur Berftarfung ber Merlone angebant, nie aber ift bie Bruftmehre burch Einschneiben auf einer Geite ju schwachen. Der Schartensohle wird nicht mehr Senfung gegeben, als es bie Schuftlinie forbert. Die Tiefe ber Scharten richtet fich nach ber Bruftwehr: und Rniehohe. Scharten fur Gefchute auf hohen Rahmlaffeten werben nach bem Aufführen bes Geschützes und furg vor Beginn bes Fenere erft eingefchnitten. Fur Gribeauvallaffeten fcneibet man feichte Scharten von 1' Tiefe unter ber innern Bruftwehrfrete ein und fchuttet auf ben Ballgang eine niebere Gefchusbant (15" bei 71/2' Bruftwehrhohe) auf, bie mit ihrer Dberflache 5' 3" unter ber Schartenfohle liegen muß. Die innere Schartenweite betraat 2', bie außere muß 150 ju beiben Seiten gu fanfiren erlauben (auf 6' Sohlenlange 5' Beite). Diefe Schartenbacken fonnen auch mit einer Safchine ober mit Ras fen befleibet fein. Die Mitten biefer Scharten burfen auf 12-15 an einander gerückt werden. Die baherische Festungelassete erlaubt Aufstellungen zu 28", 38", 43", 49", 57" und 67" Knicholse. Die beiben ersten dienen hauptsächlich für Kasematten, die 3 übrigen auf dem Walle. Nach dem Zwecke richtet sich die Ausstellung mit ober ohne Anschüttung und das Einschneiden der Scharten.

Gefdubbante (Barbettes), entweber in ben ausspringenben Minfeln ober lange ben Linien bes Ballganges aufgefduttet. Die in bie Spiten fommenten werben gewöhnlich von folder Große angelegt, baß auf jebe Geite 2 Gefchute Blat finten, fest aber nur 3 barauf, woven 1 in ben Binfel felbft. Bei fehr fpitigen Binteln ftumpft man biefelben auf 6' Breite ab und fcuttet fie mit Erbe aus. 3ft bie Große ber Unichuttung, fo wie bie Lage ber Auffahrten festgefest, bie fich bei hoblen Baftionen gewöhnlich nur parallel mit ber Bruftwehr führen laffen, fo wird Clarfe und Sobe ber Bruftwehre unterfucht; mangelt ibr bie nothige Ctarfe, fo ift fie nach rudwarte zu verftarfen. Rur bie Sobe ber Bruftwehre merten tie in ber Rabe befindlichen Buntte, auf benen ber Feind fich feftfeten fann, wohl in Berudfichtigung gezogen. Ift bie Bruftwehrverftarfung, bie Bant nebft Auffahrt abgeftedt, fo bemerft man bie Sobe ter Bruftwehre und ter Bant burch einges folagene Ctangen, beren Roufe fo meit über bie Dberflache bes Ballganges bervorfichen, ale ihre Sobe betragen foll. Raume werben bierauf mit Erbe ausgefüllt, bie man binter bem Balle an hiezu geeigneten Orten grabt (wo fich feine Bege ober gu anderem Behufe fefte Stellen befinden burfen) und mittelft Schubfarren sc. jum Bauplage bringt, wobei gur Erleichterung bes Transportes und gur Erhaltung ber Auffahrten tiefe Wege mit Bretern belegt werben. In vollen Baftionen wird bie Erbe mo thunlich binter ber Bant weggenommen. Bei felfigem und fumpfi= gem Boben ac. erforbert bie benothigte Erbe einen forgfaltigen Ueberfchlag, weil fie alebann oft nur burch Abichalen berjenigen Stellen bes Ballganges gufammen zu bringen ift, auf welche in ber Folge fein Wefchut zu fteben fommt. Reicht biefes nicht aus, erbaut man bie Weichutbanf von bicht neben einanter aufgeftellten und mit Coutt gefüllten Coangforben ober man errichtet auf bem Ballgange eine Bimmerung von flarfen Schwellen, Caulen, Streben, Rahmen und Dectbalten. Die in beiben Fallen angufetenbe Auffahrt ift entweder von Erbe ober Bimmerholg. Diefe gezim: merten Wefchutbante fonnen vor Groffnung bee feinblichen Artilleriefenere wohl Dienfte thun, und erhalten nur eine Lage Dectbalfen. Sollen fie jeboch auch nach ber Gröffnung bes feindlichen Artilleriefeuers bienen, überlegt man fie mit 2 Reihen Dectbalfen übers Rreug und wirft 11/2 - 2' Erbe barauf. Die Dechalten burfen

nicht zu lang fein, um nothigen Falles nur furge Stude ber Bantfoble aufreifen und ausbeffern ju burfen. Gie muffen wenigftens 10" Sohe und 8" Starfe haben, bie Gaulen, Rahmen und Trager 10 - 12". Streben und Schwellen fonnen etwas fchmacher fein. Die Spannnng barf nicht über 8' betragen. Gind biefe Bimmerungen nicht bem feinblichen Wurffeuer ausgesett, fonnen fie fcmacher werben. Auf bie Dechbalten werben bie Rippen und barauf bie Bohlen ber Bettungen befestigt. - Auger ber innern Bruftwehr= bofdung (bei Erbbanfen von ber Sobe ber Bant, bei gegimmerten vom Ballgange aus), werben auch wo nothig bie Ceitenboidungen ber Bant und Auffahrten befleibet. Der Rrone gibt man bie nothige Abbachung, bamit bie Befchute bie gehörige Genfung ju nehmen vermiogen, ber Bantfohle gegen ruchwarts einen fleinen Rall jum Ablauf bes Regenwaffers. In ben ausspringenben Binfeln gibt man ben Wefchutbanten gern bie Breite ber verlangerten anlie: genben Face, weil in biefer Breite feine Scharten eingeschnitten werben follen, bamit feindliche Rugeln, welche burch bie Scharten fliegen, nicht bie Racen ber Lange nach enfiliren. Die Ronftruftion ber Gefcugbante fenfrecht an Linien geigt Fig. 52, ichief an bie= felben gefett Fig. 53, in ausspringenben Binfeln Fig. 54. Siebei find bie Maake nach Smola wie folat :

|                                          | ab       | ac       | mu  | mo       | ef<br>gh | fg | qr       | pq       |
|------------------------------------------|----------|----------|-----|----------|----------|----|----------|----------|
| Für Feldgeschüt .<br>Für Batterlegeschüt | 12<br>16 | 18<br>24 | 6 8 | 12<br>16 | 6 8      | 10 | 18<br>24 | 13<br>15 |

Gefchutbante fur b. Weftungelaffeten mit ober ohne Rabmen f. S. 445.

Traversen. In seiten Bläten am häufigsten von Erbe, oben wenigstens 8 — 10' start mit Anlagen, wenn sie nicht bekleibet werben, von 2/3 bis die ganze Sohe an ber gegen ben ausspringenden Winfel gesehrten Seite, von 1/2 der Sohe auf ber entgegenzgesetzen Seite, bemnach 18 — 20' untere Breite, so hoch wie die Brustwehre ober selbst den Brustwehrfamm noch 11/2' hoch überragend, oben herizontal und so lang, das hinter ihnen vom Wallgang noch 7 — 8' zum Vorbeisahren bleibt. 10' hinter einer Traverse entfernt ist Geschüft und Bedienung gegen Risoschetschüffenoch gesichert. Ihre Auseinanderstellung ift 36'. Auf Collateralwersen, wo die Scharten oft sehr schieft sommen, fann man die Traversen bebenfalls gegen die Richtung der Brustwehr schief andauen. Zwiesichen die Mörser ober auf den Klanken und der Courtine erbaut man Traversen zum Schut der Mannichaft nach S. 379. Die

Gefdütbante an ben Facen werben, sobald bie Geschütze von ihnen zurückgezogen werben muffen, in Traversen verwandelt, indem man eine Reihe Schanzforbe hinten darauf ftellt, die übrige Erde und bie ber Auffahrt bis zur gehörigen Dicke hinauswirft. In ben Bastionswinkeln wird die Geschützbank auf jeder Seite so mit Schanzskörben umstellt und mit Erde ausgeworfen und bildet die erste Travberge für jede Face.

Rudwehren (Barabos) sind namentlich an ben Flanken, beren baranstoffende Face rikoschettirt wird, unentbehrlich, jedoch wegen Mangel an Raum außer in vollen Bastionen, beschwerlich anzubringen; am besten aus Schangtörben und anzubanen; aus Holz ber Splitter wegen nicht rathsam, indem die Rikoschetfugel noch 1-schubige Balken gerplittert; in Erde bringt fie 4 — 7' ein.

Bettungen. 1) Fur Gefcute auf Felb: ober Belagerungs: laffeten nach Dr. 184. Mur bie in ben ausspringenben Winfeln, wenn ein Wefchut nach mehreren Richtungen fenern foll, werben wie Fig. 55 u. 56 geigt eigens gugerichtet und ber Form und Große bes benannten Winfels angepaßt. Diefe Bettungen (Flanfirbettungen) find magerecht und hinter jebem Stoßbalten wenigstens 14', ge= wöhnlich 18 - 20' lang. Bur Bestimmung ihrer Form und Große legt man querft auf jebe ber 2 ober 3 Richtungelinien fenfrecht einen Stofbalfen und nach ber Ravitallinie bes Binfels eine Rippe (Rapitalrippe) von 18 - 20' Lange. Auf bem bintern Ente biefer Rippe errichtet man nach jeber Seite eine Senfrechte 3', 4', 5' lang ober noch größer, je nach ber Große bes Binfele. Bon bem außeren Bunfte einer jeben biefer Genfrechten gieht man eine Linie nach bem Fuge ber Bruftwehr auf 1 - 11/2' vom Ente bee Ctog: balfens, legt nun auf 1' einwarts von jeber Seitenwand gleich= laufend mit ihr eine Rippe (Seitenrippe) und gwifden biefer und ber Ravitalrippe noch 2 andere und awar wie bie Fig. 55 und 56 zeigen, fo erhalt man eine facherartig gebilbete Grundlage, welche in ber Art mit Bohlen überlegt wird, bag man anfange hinter ieben Stofibalten parallel mit ihm Bohle an Bohle legt, Die lettern 2 - 6 aber jebesmal fenfrecht auf bie Ravitale fommen. Diefe Boblen muffen wie erfichtlich aufgenagelt werben. 2) Bettungen für Gribeauval-Rabm-Baffeten. Den Bebarf an Bolgern fur biefe Bettungen f. G. 371. Der Spannriegel ift von jebem Ente auf 5" Lange 5" tief eingefchnitten; in feiner Mitte geht burch feine gange Sobe ein Loch von 1.7" Durchmeffer fur ten Reibnagel, welches oben mit einer Platte beschlagen ift. Die 3 Querrippen find an ihren Enden eingeferbt. Bum Legen biefer Bettung wird Die Richtungelinie fenfrecht auf Die Bruftwehrflucht genommen, biers auf ber Spannriegel 2' von ber Bruftmehre entfernt fo eingegraben. baß feine Oberfläche 5' 3" unter ber Bruftwehrfrone ober Schars tenfohle fich befinde, bas Reibnagelloch in ber Mittellinte und er feiner Lange nach fentrecht auf Diefer liege. Nun bas mittlere Mipphola an bie Mitte bes Spannriegele angefest und fents recht auf biefen in bie Mittellinie eingerichtet, bie beiben außern Ripphölger aber parallel mit biefem und mit ihren verbern Enben auf bie eingeschnittenen Lager bes Spannrlegele; nun alle 3 Ripp= holger in ber Art eingegraben, bag fie vornen wie ber Spannriegel im Niveau ber Wefchutbanf liegen, nach rudwarts aber 5" anfteigen. Nach biefem Unfteigen muß ber Spaunriegel 1/4" Fall nach vorne erhalten. Zwischen ben Rippen und außerhalb ber beiben außern wird mit Erbe in ber Art aufgefüllt und festgestampft, bag biefelbe mit ben obern Rlachen ber Rippen einerlei Chene bilbet. Muf biefe 3 Ripphölzer merben nun bie Querrippen fenfrecht mit ihrer Mitte auf bie Mittellinie in ber Art aufgelegt, bag bie verbere mit 8" Bwifdenraum binter bem Spannriegel, Die mittlere Querrippe beim 16: u. 24:Bfb. mit 2'8", beim 8: u. 12:Bft. mit 2'1" Abftanb binter ber vorbern, bie hintere aber beim 16: u. 24:Bfo. mit 5'6", beim 8: und 12:Bfo. mit 4'6" Abftant binter ber mittleren liege; jebe Querrippe burch 2 Bflode an ihren eingeferbten Enben festgehalten. Birb ber Rabmen auf bie Bettung gelegt, fo muß ber Spannriegel beffelben genan über ben ber Bettung fommen, burch beibe Riegel geht ber Reibnagel, um welchen ber Rahmen auf ber Bettung bis 15° rechts und links brehbar ift, bis ber Stofriegel, ber 8" von ber Bruftwehr absteht, an biefelbe ftoft. Der verbere Riegel bes Rahmens muß auf ber mittleren Querrippe gufliegen, bas Enbe bes Rabmens mit bem bintern Riegel noch 1' ble bintere Quer: rippe nach rudnarte überreichen. Will man bem Rahmen eine noch folibere Unterlage verschaffen, fo fann man auch bie 3mifden= raume ber Querrippen bis zu beren Oberflache mit Erbe ausfüllen und ausstampfen, ebenfo ben Raum binter ber letten Querrippe; ber Raum vor ber vortern Querrippe aber bis gur Bruftmehr bleibt frei. Um ben Sebbaumen unter ber Laufriune gur Geitenbewegung bes Rabmens einen Stukpunft zu verschaffen, fann gunachft binter ben Rabmen unter bem Bleche ber Laufrinne ber Babnbalfen eter in beffen Ermanglung nur eine Boble unterlegt werben. - In ausspringen= ben Winfeln fann man fogenannte Flanfirbettungen fur Bribeauval-Rahm: Laffeten nach Fig. 57 legen. Siegu ware außer ben Ripp= holgern 1 Spannriegel von 5' gange und 8-9" Starfe, eine vorbere Duerrippe von 6' 6" Lange, 2 mittlere von 4' Lange, 2 bintere von 6' Lange, alle 5-rollig, und 18 Bflode nothig. 3) Bettungen

fur bie f. b. Festungelaffete. a) Bum Feuern über Banf und burch Scharten auf bem Balle (Fig. 58). Man ftede bie Richtunge: (Mittel:) Linie ber Bettung fenfrecht auf bie Flucht ber Batterie rudwarts in ben Terreplein ab, ebne ben Blat auf 12' Lange und Breite, grabe bie Scheibe in ber Art ein, bag biefelbe gang verfeaft, beren Dberfläche im Terreplein und bie gefdweifte Deffnung ber Reibichiene mit ihrer Mitte gur Aufnahme bes Reibnagels in ber Mittellinie ber Bettung, fenfrecht gegen bie Bruftwehr und 26" in concaver Richtung bavon abftebe. Der Rrang, ber nach Fig. 59 aufammengefest wirb, fomunt mit feiner Mitte fentrecht fo auf bie Mittellinie ber Bettung, bag er mit bem vorbern Rand feiner Mittel= boble 8'-9'3" von ber Mitte ber gefdweiften Definung abfiche, wobei ebenfalle bie 3 Nippholier in ber Art eingegraben werben, bag biefelben gang verfenft und bie Dectboblen mit ihrer Dberflache in bem Terreplein liegen. Steden bie Rollraber in ben Gabeln, wird ber fleine, an ben Salbachfen ber große Rrang gelegt; bei 67" Rnies hohe beibe. Um bei 49" Rniebobe über Bant an feuern, wirb auf Infanterie-Banfethohe eine Gefdutbant von 16' gange und 16' Breite angefcuttet: beim Reuern burch Scharten bei biefer Rniebobe eine 35" (3 Fafdinenlagen) tiefe Scharte ausgeschnitten; bei ber Aufftellung von 57" Rnichohe eine gleiche Wefchugbant von 27" Sohe angeschuttet, ober eine gleich tiefe Scharte (2 Safchinen) einge= fchnitten, bei 67" eine Unichuttung von 17" ober eine feichte Scharte von biefer Tiefe ausgestoffen. Das Legen ber Bettung geschieht burd 8 Mann in 11/4 Stunde. In leichten Boben, wo bie Scheibe feine fefte Lage burch bloges Gingraben ber Ripphölger erhalt, wirb biefelbe verpfloctt. Den festeften Stand erhalt jeboch biefelbe, wenn man rudwarts auf bie Rippen noch eine gewöhnliche Bettungeboble mit ihrer Mitte in bie Dittellinie ber Bettung und bicht babinter einen Stofbalfen legt, welchen man auf gleiche Beife magerecht ftredt und burch 2 Bflode in beffen Ginferbungen festhalt. 3ft ber Boben febr feblecht ift auch ber Rrang mit 6 Bfloden per Rippe fefter ju legen. b) Bei ber 10-pfb. furgen Saubige und auch bei Anwendung großer Glevationen bei andern Ralibern, wo ftatt bes Rahmens 2 Leithalfen übereinander angewendet werden, ift bie Bettung nach Fig. 60 ju legen. Siegu find nothig : 1 Scheibe, 1 ges wöhnliche halbe Bettungebohle, 1 Stofbalfen, 1 Sintertheil (2 Rrange) und ben bem Rrang einer zweiten Bettung 3 große und 1 fleine Dectboble und 2 Ripphölzer. Gine folche Bettung wird burch 10 Mann in 21/2 Stunden gelegt. c) In Rafematten. Bei Anwendung des Leitbalkens. Fig. 61. Die Scheibe (Vordertheil) wird bei 28" Kniehohe fo an den Fuß der Brustmauer in die Rasemattensohle

gelegt, daß die Reibnagelmitte 22,32" (= 2' bayr.) von demfelben abstehe. Dieselbe besieht aus 2 Bohlen mittelft 2 Bolgen mit Muttern und Lechscheiben vereinigt, auf denen vorne eine Zahnschtene mittelst 4 Holgschrauben, rückwärts eine aus 2 Theilen zussammengesetze obere Keibschiene mittelst 48 Rägeln befestigt ist, in deren vorderem Theile die concav gegen die Brustmauer ausgesschweiste Dessung für den Reibnagel sich besindet, die unten mitziesst der untern Reibschiene gegen Beschädigungen gesichert und mit 21 Rägeln befestigt ist. Die ganze Scheibe hat 6' Länge, 2,67" Breite und 3.2" Stärfe.

Bei Anwendung des Nahmens (Fig. 62, 63 n. 64). Die Scheibe ist gleichfalls aus 2 Bohlen zusammengesett und enthält die Reibenagelöffnung und die begenförmig gefrümmte Jahnschiene (3.8" breit bei 36° und 40° Bestreichungswinkel mit 10, bei 52° mit 18 Jähenen). An den Kunkten, wo die Laufschwellen ausliegen, ist sie mit 2 fleinern und 2 größern Eisenhalten belegt. Sie liegt in der Kasemattensohle wagerecht so, das dei 36° die Reibnagelmitte 24", bei 40° — 28,74" und bei 52° — 32,02" von der Stirnmauer absteht. Der Wittelpunkt der Schartenverengung ist der Mittelpunkt sie Rabsen der Reibnagelöffnung und der Zahnschiene.

|                    |       |        |    |  |   |       |     |         | @erabe | Smarten | Schart. |
|--------------------|-------|--------|----|--|---|-------|-----|---------|--------|---------|---------|
| Bestreich          | unast | vinfel |    |  |   |       |     |         | 360    | 520     | 300     |
| Länge              | 1.    |        |    |  |   |       |     |         | 80,00" | 96,00"  | 76,46"  |
| Breite !           | ber   | Schei  | ве |  |   |       |     |         | 38,00  | 44,00   | 42,05   |
| Stärfe 1           |       |        |    |  |   |       |     |         | 3,20   | 3,20    | 3,20    |
| Navius f           | ifthe |        |    |  | ٠ |       |     |         | 42,73  | 50,75   | 51,61   |
| Ravius f<br>mit Ni |       |        |    |  |   | elo [ | nui | ng<br>· | -      | -       | 49,70   |

Die Bettungen sind in Breter- ober Cftrichboben, Stöckelpflaster, Steinplatten ober Rollpflaster gelegt und ber Kranz in Stein- und Estrichboben von Stein auf 91/4' von der Mitte der Reibnagelsöffnung. — hinter frei stehenden Mauern werden Scheibe mit Reibnagelöffnung und Jahne in Steine gearbeitet. Der Radius der Reibnagelöffnung hiezu von der Mitte der Schattenverengung aus bei einem Bestreichungswinfel von 40° ift 43,58".

Geschlagene Bettungen (f. S. 378), werben in 2 — 3" hohen Schichten auf die Geschützbank ober ben Wallgang aufgeführt, gleichmäßig vertheilt, hinlanglich befruchtet und fest und eben eins gestampft, wobei bie geneigte ober magerechte Lage, welche bie

Bettung erhalten foll, zu berücksichtigen und öfters mit Setzlatie und Setzwage zu untersuchen ist. In bas Gemenge können auch Eisenschlacken ober Hammerschlag kommen. — Bei allen Wallbatterien werben bie Ladzeugkreuze in Mitte zweier Geschütztande und bie Auftritte wo nöthig wie bei'den Belagerungsbatterien angebracht.

Sanbpulvermagagine (f. C. 381 und 408). Auger ben angeführten Magazinen fann auch Mauerwerf beim Ginbau ge= gimmerter Santmagagine Unwendung finden, um benfelben großere Dauer und Schutz gegen Maffe zu fichern. Gin foldes Magggin unter bem Ballgang geigt Fig. 65. Die Ständer (Saulen) find auf große Werfiteine gefett und unter fich abnivellirt: auf biefe Unterlagen und nach bem gangen Umfang ber Sauptichwellen mit gebrannten Biegelsteinen ein Funbament von 11/2' Breite und 3" Sobe gelegt und ber Erbboten in gleichem Niveau mit bem= felben aufgefüllt und festgestampft. Sierauf bie Schwellen in ber Art gelegt, bag bas Manerwerk überall mit 2" über bie in= nere und mit 8" über bie außere Seitenflache bee Schwellenfran= ges versteht. Das gezimmerte Dlagazin wird wie gewöhnlich aufgestellt und verfchalt und gleichzeitig mit ber Berfchalung außerhalb und rings um biefelbe eine 3" ftarfe Band aufgemauert, wobei bie Biegel mit ihrer langen femalen Ceite auf bem Fundament und fofort auf einander aufzuliegen fommen. Auf biefe Beife findet bie Berfchalung mit 2", Die Steinverfleibung mit 3" auf ber außern 8" breiten Fundamentwand hinlangliches Aufruhen. Die Dechbalfen find fo lange ju machen, bag fie mit ber Berfchalung abschneiben und bie Mauerverfleibung bart an bie Balfen= bede anliegt und wird bis gu beren Dberflache vollende aufgemauert. Das Erbreich bis zu biefer Sobe aufgefüllt und festgestampft. Auf Dieje Dede wird ein 9" bobes Dach von 3 Steinlagen aufgefest. welches um 2" bie Geitenmauer überreicht, ju oberft ein recht= winklich laufenber 12' langer Rucken, von welchem fich bie Dachs flachen mit 3" Fall abbofchen, gelegt. Auf biefen fommt ein 1" ftarfer Uebergug von Cimentmortel. Das Magagin muß man mehrere Tage austrochnen laffen, was auch bei Aufführung bes Fundaments und ber Seitenmauern nicht geguberfeben ift. Gine 5" hohe Schichte von angefeuchteten und Geschlagenen Letten und mehrere Fuß hoch Erbe bis jum Terreplein vollenben ben Da= gazinbau.

Bebeckte Geschütsftanbe. (Siehe S. 382) Fig. 66. 1) Abgeschloffener Kanonenstanb. Man tracire an bem angewiesenen Blat ein Nechteck von 19' Länge und 15' Breite; babei kann, follte ber Stand zu hoch kommen, bie vorliegende Brustwehr zu nieder

ober bas Werf ftart eingesehen fein, ein ober einige Ruft ausgeichachtet werben. Dann magrecht abgegraben, bie Grunbichwellen (a) gelegt, bie Lagerichwellen (b), bie Stanber, untern und obern Buge eingesett, bie Ropfichwellen aufgelegt. Sierauf bie Dede burch Auflegen ber Dedbalten, Breter unb 2 Lagen Dedfaschinen, bie nach ber Lange 15'9", bie nach ber Breite 15' lang eingebeckt. von ber außeren Seite ber vorberen Stanber 4' fenfrecht in bie Bruftwehre abacftedt und biefe beiben Buntte burch eine gerabe Linie verbunden, fo baf fich mit ber vorbern Seite bes Stanbes ein Rechtect bilbet, beffen lange Seite 14' (außere Lange bes Ras nonenstandes) und beffen furge Geite 4' beträgt; biefes Rechted auf 63/4' unter ber Bruftwehrfrete ausgeschachtet, um bie Auflagfcwellen und bie Stirnhölzer (c) fur bie Scharte legen zu fonnen. Die ausgehobene Erbe ift fur bie 3' hohe Erbeintedung bes Stanbes zu verwenden, auf bie obere Fafchinenlage gu merfen und fofte guftampfen; ju gleicher Beit ift in ben Stand Erbe einzuführen und mit biefer bis zur obern Rante ber Lagerschwellen auszufullen und festaustampfen. Die Scharte wird hierauf ausgestedt und bas Erbreich ausgehoben, bie Scharte mit Schangforben befleibet, gur Seiten= bedung bes Ranonenstanbes große Schangforbe aufgestellt und ge= fullt, Die Stirnhölzer mit Erbe eingebeckt, Die Rorbe in ben Scharten gefüllt, bie Bettung in ben Stand gelegt und bie obere Ginbedung nollenbet.

Bebarf zu einem bebectten Ranonenftanb an Solgern :

|                    |    |     |    |    |     |      |    | Länge    | Breite | Dide |
|--------------------|----|-----|----|----|-----|------|----|----------|--------|------|
| 3 Grundfchwellen   |    |     |    | ٠  |     |      |    | 15'      | 12"    | 12"  |
| 2 Lagerschwellen   |    |     |    |    |     |      |    | 19'      | 12"    | 12"  |
| 2 Ropfichwellen .  |    |     |    |    |     |      |    | 16'      | 12"    | 12"  |
| 6 Stänber          |    |     |    |    |     |      |    | 6' 11"   | 12"    | 12"  |
| 6 2 Büge           |    |     |    |    |     |      |    | 6'       | 8"     | 84   |
| 0.3                | ٠  | ۰   | •  | •  | *   | •    | •  | 4' 3"    | 8"     | 8"   |
| 5 Deckbalfen .     |    |     |    |    |     |      |    | 15'      | 15"    | 12"  |
| 7 Deuballen .      | •  | •   | ٠  |    | ٠   | ٠    | •  | 15'      | 12"    | 12"  |
| 3 Auflagschwellen  | fü | r b | ie | St | irn | hola | er |          |        |      |
| ber Scharte .      |    |     |    |    |     |      |    | 4'       | 12"    | 12"  |
| 2)                 |    |     |    |    |     |      |    | 14'      | 15"    | 12"  |
| 2                  |    |     |    |    |     |      |    | 6'2"6"   | 15"    | 12"  |
| 2 Stirnhölzer . 22 |    |     |    |    |     |      |    | 6'       | 15"    | 12"  |
| 2                  |    |     |    |    |     |      |    | 5.9.9.11 | 15"    | 12"  |
| 2)                 |    |     |    |    |     |      |    | 5'8"     | 15"    | 12"  |

2) Gefuppelter Mörferftand (Fig. 67). Man bleibe mit ber porbern Linie bes Gefchutftanbes 101/2' pon ber Bruftmehrfrete ab. giebe mit ihr eine Barallele, gebe bem Gefchutftanb 28' Breite, errichte an ben Endpunften nach rudwarts Senfrechte von 29' gange in ben Terreplein, bezeichne bie Mittellinie im Gefchutftanbe, tracire biefe Linien, grabe bie Erbe nach ber Linic abedef que, mobei bie Soble ber Ausschachtung 11'6" unter bie Bruffwehrfrete gu liegen fommt; biefes Tieferlegen fonnte man auch auf 10' verringern, wobei noch immer ber Stand burch bie porliegende Bruftwehre Deckung ges nug fante. Auch bie Tiefe bee Dorferstantes wurte mit 11 ftatt 15' genugen. Die 3 Grundichwellen (g) werben in ber Art gelegt, baß Die porbere 101/2' von ber Bruftwehrfrete gleichlaufend mit ihr ab= bleibe, bie zweite und britte varallel mit biefer mit einem 3wifchens raum von 6' fich befinden. Diefe find 8" tief magerecht eingu= graben, bamit ihre Dberfläche 11'2" unter ber Bruftwehrfrete liege. Auf bie Grunbichwellen fommen bie 3 Lagerschwellen (h) nach ber Tiefe bes Gefchutftanbes, fo bag bie mittlere in bie Dittellinie, bie beiben außern auf bie Enten ber Grunbichwellen gu liegen fommen, und 4" über biefe eingeschnitten finb. 9 Caulen werben in ben Bunften i aufgestellt, 3 Ropfichwellen liegen mit ben Grunbichwellen parallel barüber, 30 Buge ftuben biefelben, 21 Dechbalfen (bie 3 außern mit 6", bie innern mit 3" 3wifdenraum), beffer 25 Dede balfen (bie außern 4 und mittleren 7 an einander, Die über ben Geschütftanten mit 2" 3wischenraum) überbeden bie Bimmerung, 1 Lage Breter, 2 Lagen Faschinen übere Rreug und bie Erbbede von 3'7", welche allein bie Rrete ber Bruftwehr überreicht, vollenben bie Ginbedung. Bur vorbern Dedung bient ber Borfopf (k) aus Stirn: holgern. Die Morferstante ju 6' Breite bleiben bievon frei, in ber Mitte fommen 7 Stirnhölzer bichte an einander geruckt auf eine 7' lange Auffegichwelle, an ben beiben Enben bes gefuppelten Morferstandes 4 Stirnhölzer auf 4' langen Auflegschwellen. Gut ift es, bie Stirnhölger oben am hirnholg mit aufgenagelten ober beffer eingelaffenen Bohlen zu verbinden. Die Seiten werben burch 2 Reihen 51/2' hohe, mit Erbe gefüllte Rorbe. 5 in ber bintern 4 in ber vorbern, gebedt, alle von 4' Durchmeffer, auf welche Fafchinen fommen. Die Rrone bes gangen Baues erhalt eine Lange von 291/2', 2 Abfahrten führen zu ben Geschützftanten, welche unten auf 2' Sobe verschalt find. Die Bettungen werben wie ge= wöhnlich aus Rippen und Dectbalfen gelegt. Bei Burfwinkeln über 45° 3. B. bei 60° fann man bie Bettungen auf bas Niveau ber

Brumbfchwellen (1' tiefer als gewöhnlich) legen ober biefelbe über bie Sanlen hinans vorruden.

| Bebarf:                           | · Lange | Breite ! | Dide |
|-----------------------------------|---------|----------|------|
| 3 Grundschwellen                  | 28'     | 12"      | 12"  |
| 3 Lagerschwellen                  | 23'     | 12"      | 12"  |
| 3 Ropfichwellen (Pfetten)         | 27'     | 12"      | 12"  |
| 9 Saulen                          | 6' 10"  | 12"      | 12"  |
| 42)                               | 4' 11"  | 84       | 8".  |
| 12 30 Büge                        | 5'8"    | 8"       | .8"  |
| . 6                               | 4'2"    | .8"      | 842  |
| 5)                                | 19'2"   | 12"      | 15"  |
| 4 25 Dectbalten, worunter 9 Bund: | 16' 9"  | 12"      | 15"  |
| 6 balfen (15=zöllige)             | 16-9"   | 12"      | 12"  |
| 10)                               | 18' 11" | 12"      | 12"  |
| 15 Stirnhölger                    | 10'     | 12"      | 42"  |
|                                   | 7'      | 12"      | 12"  |
| 2 Auflegfchwellen                 | 4'      | 12"      | 124. |

<sup>19</sup> Grundfteine, wenn bie Grundfchwellen unter ben Saulen unter= mauert werben;

Ein gekuppelter Mörserstand kann in 60 Stunden mit 40 Mann, nach ber Material Gerbeischaffung mit 30 Mann (Artillerte und Benie) vollendet werden.

Anmertung: Diefer getuppelte Morferftand und ber abgefchloffene Ranonenftanb find bie in ganbau erbauten.

#### 200. Rüftenbatterien.

Sind gewöhnlich von Mauerwerf und permanent angelegt, tonnen jedoch auch paffagere erbaut werden und bienen folgende Bestimmungen:

1) Muffen fo boch angelegt fein, baß fie ben Göllern ber von feinblichen Schiffen abgeschoffenen Rugeln entzogen fint, ohne felbft ein zu bohrenbes Feuer zu erhalten, bemnach 40 — 60

<sup>20</sup> Dedbohlen, 2-göllige, ober Breter;

<sup>46</sup> Berfchalungeboblen, 3-göllige;

<sup>7</sup> Unfchlagleiften;

<sup>18</sup> Schangforbe (51/2' hoch, 4' Durchmeffer);

<sup>75</sup> Burfte à 20' Lange.

Fuß ober noch höher, bei größerer Entfernung ber feindlichen

Schiffe, über bem Meercespiegel liegen.

2) Fallt ber Sang gegen bie Rufte fauft, auf welcher bie Rugeln hinaufgollen fonnten, muß er in 2 ober mehrere herizontale Abfate abgestochen werben.

(3) Um ein weites Bestreichungefelb zu gewinnen, feuern bie Ge-, fchute über 5' hohe Bruftwehren über Bant. Diefe Bruft-

wehren erhalten große Starfe.

4) Die Brust ist am zweckmäßigsten von Erbe gebaut, in welcher sich oben auf 21/2' feine Steine fikten. Das beste Bekleibungsmaterial ist Rasen, bann Faschinen; zwingt jeboch ber Mangel an biesen Bekleibungsmitteln zu Stein ober trockener Mauer, so führe man bieselbe inwendig nur 3' hoch und 21/2' bief auf.

5) Oft ift man gegen ben Wellenschlag gezwungen, bie Bruftwehre vorne gang zu befleiben, welches oben am besten burch Biegeln

geschieht.

6) Der Abstand ber Befchute beträgt 20', bamit bie Rahmen bei

großen Seitenrichtungen Blat haben.

7) Jum Schutz gegen gelandete Ermppen ist die Batterie ein in sich abgeschlössenes Ganze, in bessen Innern sich die nöthigen Räume für die Besahung, den Schiesbedarf, die Lebensmittel und den Wasservorrath in Cisternen sinden mussen. In die Anlage nur passagere, sind sie ebenfalls durch Wall und Graben oder Pallisaden in gehöriger Räumlichkeit gegen Ueberfall zu umschließen.

8) Bum Schiefen mit glubenten Rugeln find Defen nach Dr. 187, 2.

angelegt.

## XV. feldbefestigungen.

#### 201. Ginrichtung der Bruftwehren.

Feldbefestigungen werden für kleine und große Bosten, zur Berzstärfung ber Stellungen von Truppen-Corps ober Deckung einer Landesstrecke angelegt und follen ben Berthelbiger gegen bas Feuer und ben Angriff mit blanken Waffen eines überlegenen Feindes schüßen. Die Brustwehren muffen baher bem feinblichen Geschüße

feuer miberfteben, unfer Feuer begunftigen und burch ihre Unlage basfelbe auf alle Buntte bringen, ferner burch noch angulegenbe Sinderniffe ben Feind langere Beit im wirtfamften Schuß ju verweilen gwingen. Gie muffen endlich in furgefter Beit, mit ben geringfien Gulfemitteln zu erbauen fein, und entfprechen biefen Unforberungen Die einfachften Unlagen, Die furgeften Linien bei ftarfem Brofile und größtem ju umfchliegenben Raum jum Lagern und gur Bewegung ber Truppen. Die Bruftwehren find aus Erbe anges fcuttet, welche man aus bem porliegenben Graben erhalt, ber felbit wieber ein Binberniß ber feinblichen Unnaherung wirb. außere Bruftwehrbofchung erhalt gange Unlage, bie innere muß befleitet und fo fteil als möglich gehalten werden (1/6 ber Bobe Anlage), bag bie Infanterie, um uber bie Bruftwehre weggufeuern, naber herantreten fann. Diefe befett in 2 Gliebern gur Erzielung eines möglichft ftarfen Teuere bie Bruftwehre, wogu man noch 1/6 - 1/3 berfelben in Referve halt, fo bag man auf jeben Auf ber Fenerlinie einen Mann rechnet, welches aber bei langen Linien viele Mannichaft erforbert, fo bag man in vielen Gallen bie Bruftwehre nur mit einer Linie befegen fann, wogu man noch eine angemeffene Referve halt. Much bei gefchloffenen Schangen mangelt baufig ber nothige Raum gum Lagern ber Truppen. Rach biefen (1 ober 2 Linien) richtet fich bie Breite bes Bantete, welches an ber innern Seite ber Bruftwehre herumlauft, und mit feiner Dber= flache 4 - 41/2' unter ber innern Bruftwehrfrete (Feuerlinie), ber Unfchlagebobe bee Infanteriften gleich, liegt. Deffen Sobe bestimmt fich nach ber Sohe ber Bruftwehr, bie in ebenem Terrain, ohne qu erwartenbes feinbliches Artilleriefeuer qu 6', gegen feinbliches Ar= tilleriefeuer ju 71/2' angenommen wirb, indem burch letteres bie Bruftwehren leicht abgefammt werben. Gind jeboch bominirente Bunfte im Bereiche bes feinblichen Feuers um unfere Stellungen, fo muffen bie Bruftwehren folde Sohe erhalten, bie bas Innere ber Berfchangung ber Ginficht bes Feinbes entzieht. Dieg geschieht burch bas vertifale Defilement, mahrend bas horizontale Defis lement unfere Linien burch ihre Lage ben feindlichen Enfilirfcuffen entgieht. Die Starfe ber Bruftwehre muß gegen Infanteriefeuer nur 4-6', gegen Artilleriefener aber 10-12' betragen. Die Rrone ber Bruftmehre erhalt einen folden Fall, baf bie Gduffe ber Infanterie ben außeren Grabenrand mohl beftreichen fonnen. Steht man bober ale ber Weind fich ringeum anfzuftellen vermag. fo fann man fich hinter ber Bruftwehr einschneiben, um bie notbige Erbe und Sobe fur biefelbe gu gewinnen; ber verbere Graben fallt

bann weg. - Der gewöhnlich vor ber Bruftwehre angulegenbe Gras ben muß, um ein Sinbernigmittel ber Unnaberung bee Reinbes gu fein, eine folde Tiefe und eine fo fteil ale moglich gehaltene Contre= fcarpe erhalten, um ben Feind gu gwingen langere Beit unter unferem heftigsten Reuer ju verweilen. Man gibt gewöhnlich ber Contrefcarpe bie halbe Tiefe gur Anlage, ber Escarpe aber gange Anlage, weil bie Bruftwebre barauf brudt, auch fie feinblichen Schuffen noch ausgefest ift. Damit bie von ber Bruftwehre berabgefchoffene Erbe nicht in ben Graben fallt, lagt man bie 2' breite Berme amifchen bem Ruß ber außern Bruftmehrboichung und ber Gecarpe fteben. Gine Grabentiefe von 10 - 12' und eine Cohlenbreite beffelben bon 2 - 3' ift nothig, bamit ber Graben wirfliches Sinbernig werbe: im Allgemeinen richten fich jeboch beffen Abmeffungen noch nach ben Dimensionen ber Bruftwehr, weil biefe ben Erbbebarf bes ftimmt, wobei auf ben Unterfcbied bes Erbinhalts awifchen ge= wachfenem und aufgeworfenem Boben ju rudfichtigen ift (f. C. 367).

#### 202. Hindernismittel.

ì

Außer bem Graben fonnen noch folgende Mittel ben Feind in bem wirksamen Gewehrfeuer aufhalten, welche ferner gebraucht werben, unbestrichene Raume bamit zu sichern, ben 3wischenraum von Schanze zu Schanze ober bie Kehle offener Werke zu schließen:

- 1) Bergraben, innerhalb bes wirksamen Gewehrkeuers und gewöhnlich so nahe gelegt, daß man feine Escarpe nach der Richtung der Schullinie abstechen kann, um ihn zu beschieben; die ausgegrabene Erde wird vor der Contrescarpe glacisförmig angeschüttet. Da der Feind auf der Anschüttung Einsicht in die Schanze gewinnt, so muß die Brustwehre hiernach erhöht, wodurch deppette Bermehrung der Arbeit hervorgerusen wird, ohne gleichen Nußen zu gewähren.
- 2) Pallisaben, in gewöhnlichen Fallen 8—10' lang, 5—7" bick, oben zugespiht, rund ober gespalten, sind 3—4' ties und 4—6" aneinander zu sehen, mit Steinen zu verkeilen. Sie werden nahe an der Contrescarpe in den Graben ober im Borgraben (gegen, Ueberfälle) geseht; ersordern viel Material und hat der Feind Nachericht, daß Pallisaden im Graben sind, so werden die Sturmkolonnen mit Kaschinen versehen, um den Graben vor den Pallisaden stellensweise auszufüllen. Ju Tamboure und zum Schließen der Schanzen aber sind die Pallisaden 10—11' lang, 6—8" bist und erhalten 3" Abstand; zwischen zweien rückwärts kömmt eine dunne 9½' lange

ungespiste Pallisabe 6' über ben Boben herausstehend. Zur Berthelbigung mit Kleingewehrseuer legt man bahinter Bankete und hebt 3' vor ben Pallisaben einen kleinen Graben aus, dessen Erbe mit möglichst steller Böschung gegen ben Aambour festgestampst wird, ober man stellt eine schiefe Relhe dunner I langer Pallisaben, welche 4' in die Erde kommen, davor auf. Können im Allgenden, welche 4' in die Erde kommen, davor auf. Können im Allgenden, bie Pallisaben nicht wenigstens 2' eingegraben werden, so nagelt man Latten auf 5 — 6' Höhe, manchmal noch unten (3" ins Gewierte haltend) an.

- 3) Sturmpfahle, 8-9' lange, 4-6" bicke Pallifaben, bie 3' tief in die Erde mit der Spike gesenkt auf 3" Zwischenraum auf eine Unterlagschwelle gelegt werden, und rückwärts eine Latte aufgenagelt erhalten; die Erde über ihnen ift sehr sest ju stampsen. Dürsen bem gindlichen Geschüftseuer nicht ausgesetzt und vom Erzben aus nicht zu erreichen sein. Sest man sie schräg an die Contrescarpe, durch ein Glacis gedeckt, so kommen sie mit den Spiken auswarts.
- 4) Kleine Pfahle. In biesem lettern Falle werden vor ben Sturmpfahlen in die Grabensohle 3 4' lange, 2" bide, beibersseits zugespitte Pfahle mittelft eines burchlöcherten Holgstückes und Schlägels eingeschlagen ober erft nach bem Ginschlagen zugespitt. Können auch vor bem Graben Anwendung finden und werden auf. 1 6 solcher Pfahle gesett.
- 5) Spanische Reiter. Bestehen aus bem 9 12' langen Baume, 6, 8 12" im Quabrat ober Achtect biet, ben 5 9' langen, 2" biden hölzernen Febern, welche 1' von einander burch, ben Baum gesteckt werben, so daß sich eine zweite Reihe mit ber ersten freuzt. Bei Eingängen sind sie auch als Dreh- ober Schlagsbaum anwendbar. Mehrere können mittelst Ketten und Saken zussammen verbunden werden. Man seht sie in Gräben, besonders auf felstzem Grind, beblent sich ihrer zum Schließen der Eingänge und Kehlen.
- 6) Bolfs gruben, runte ober vieredige Löcher, 5 6' tief, 6 8' oben weit, in 3 4 ober mehreren Reihen schachbretsförmig auf 3 4' aus einander, 10 20 Schrifte vor ben. Graben ober zwischen ben Schanzen angelegt, sind unten spig und erhalten baselbit einen oben zugespitzten flarfen Pfahl, welcher etwa. 2' über bie Sohle ber Grube heraussteht. Auch Grabensohlen konnen bamit versehen werben, wenn beren Sohlenbreite bie Anlage

- erlaubt. Die aus ihnen gewonnene Erbe wird auf ben Zwischenräumen aufgeschüttet. Die Wolfsgruben haben ben Nachtheil, daß feindliche Tiraisleurs sich darin fessischen fonnen. Soll bieses erschwert werben, so dürfen sie innerhalb der Tragweite des Kleingewehrs nur 2' oberen, 1' unteren Durchmesser und 2' Tiefe haben und sind wenigstens in 7 Reihen schachbretsornig hinter einander zu legen.
- 7) Berhaue. Bur Anlage eines natürlichen Berhaues werben bie Stamme im Balbe, nach beren Richtung bin fich bers felbe gieht, auf ber Kallfeite 2 - 3' von unten und auf ber ents gegengefetten Seite 1/2' hoher eingehauen, jebedmal fo tief, bag ber Banm beim Umfallen noch am Stocke bangen bleibt; bie fleineren Mefte find auszuhauen, bie größeren zuzuspiten. Gewöhnlich muffen gu einem bichten Berhau von 15 - 20 Schritte Breite bie Baume bis auf 2 - 300 Schritte gefchlagen, herbeigeschleppt und über einander gestürzt werben. Der geschleppte (fünftliche) Berhau entfteht, wenn man bie Baume alle erft jur Stelle fchleppen muß und wird bei Auswahl aus fdmachern Baumen aufgeführt. In biefem Kalle muffen bie Stamme eingegraben und festgepflockt werben. Im Bereich bes Rleingewehrfeuers foll ber Berhau nicht 3' Sohe überfteigen, weil fonft bas vorliegende Terrain masfirt wirb. Die nas turlichen Berhaue werben an Balbfanmen und in Balbungen angelegt; mit bem gefchleppten Berhau foliegt man bie Zwifchenraume abgefonberter Schangen.
- 8) Fußangeln, Gisen, von beren 4 Spigen immer eine in bie Sohe steht, man mag fie werfen wie man will, konnen, wo sie sich in ben alten Vorrathen sinben, vor bem Graben andgestreut, in Furthen und Engwege geworsen werben. Da sie kostspielig sind, werben sie nicht mehr mitgesuhrt.
- 9) Eggen (eiferne), bie man verkehrt in 2 3 Reihen bicht neben einander fest und jebe mit 6 hafenpflocken am Boben bez festigt und statt ber Fußangeln anwendet.
- 10) Breter mit eifernen Rägeln, beren auf 60 300 von 5" Länge erforberlich find und welche alle 6' am Boben angepflöckt werben, bienen zu gleichen Zwecken wie Fußangeln und Eggen.
- 11) Versumpfungen. Morastige Bobenstrecken, tief liegenbe Biesen können burch hemmung bes Abstusses naher Bache ober Abszugsgraben ober auf sehmigen Boben mittelst Verdämmungen oben Ginbammungen von Quellen versumpft werben. Diese Strecken burchzieht man ferner mit Graben von 6' Breite und Tiese.

- 12) Unftauungen. Durch Anlage eines Staubammes fann man fliegenbem Baffer ofter bie nothige Liefe von 6' geben, um militarifches hinderniß zu werben, ohne baß es aus ben Ufern tritt.
- 13) Ueberichwemmungen. Chenfalls burch Anlage von Staubammen erzeugt, wobei bas Baner bie Ufer überfteigt und ben ums liegenben Boben überichwemmt. Duffen an ben tiefften Stellen wenigstene 5 - 6' Baffertiefe haben, baher fie nur in Chenen ober fumpfigen Thalern angubringen finb. Bei ftarfem Gefalle, wie im Bebirge, ware man gur Unlage vieler Staubamme gezwungen, bie babei gegen Gugregen bebeutenbe Starfe erhalten mußten. Staubamm wird in furgefter Linie von einem Rande bes Ueberfcwemmungefeffele jum andern geführt, ohne auf bie Richtung bes Baches Rudficht zu nehmen, feine Sobe ift 5 - 6' großer ale bas Befall, bie obere Ctarte und tie obere Bofdung ber Sohe gleich, bie untere Bofdung toppelt fo groß. Im Sante burfen bie Bofdungen noch größer angenommen werben. Bum Baue nimmt man am beften Erbe, jum Grund vermischt mit Steinen, in Ermangelung ber Erbe Fafdinen, Dunger ze., führt ben Damm von beiben Geiten gegen bie Mitte auf und ftampft ihn feft. Bei mehreren Dammen werben fie pon oben berab gefchloffen. Dan baut lieber einen hoheren als mehrere fleine Damme. Gin Damm von 9' Sohe hat 5 Quabratflafter Durch: fchnitt, von 12' - 9 Duabratflafter, von 18' - 20 Duabratflafter, von 24' - 36 Duabratflafter. Gine ichartenahnliche Dammöffnung feitwarts bes Bettes und von wenigstens boppelter Breite beffelben, mit Rafchinen verfleibet ober verfchalt und 1' tiefer ale ber Spiegel bes gestauten Daffere, gibt ben gehörigen Abfluß bem gufliegenben Baffer, wenn bie Ueberschwemmung bie beabsichtigte Sohe bereits erreicht hat. 2 Biloten gu beiben Geiten gefest, bienen ben Abfluß nach Willfur zu hemmen, wenn man fie mit behauenen Balfen aussett. Begen Beschütfeuer find bie Damme burch Borlage einer ftarfen Schange ju fichern.

Flabberminen. Liegen 5—10' tief, 8—10 Schritte vor bem Graben, ber Brunnen wird  $2\frac{1}{2}$ ' im Quadrate ausgeschachtet und unten seitwärts noch die Kammer für den Bulverkasten nach der Größe besselben. Dieser richtet sich nach der Kadung und diese nach der kürzesten Widerstandslinie. In diese 5', beträgt die Lasdung 12 Bfb., bei 6'—20 Pfd., bei 7'—34 Pfd., bei 8'—50 Pfd., bei 9'—72 Pfd. und bei 10'—100 Pfd. Die  $\frac{1}{2}$ —1" Durchmesser habende Jündwurst liegt in einer Leitrinne von 2 — 3" im Lichten aus Bretern (können auch

Brunnenröhren Berwendung finden) zusammengesett, am besten 2—3' in die Erte eingegraben und nach dem Innern oder den Graben geleitet. Man legt gewöhnlich 2—3, lettere in Kleeblattsform vor die ausspringenden Binkel der Berke. Die Jündung muß in dem Augenblick erfolgen, wenn der bichteste Haufe bed Feindes sich über derfelben besindet. Auf Wirkung ist weniger zu rechnen, als auf den Schrecken, den sie beinahe immer verbreiten.

Erbwurfe. Sind ben Fladberminen vorzuziehen; über ihre Anlage f. Rapitel Schiegen und Werfen.

# 203. Ginrichtung der Schanzen zur Gefchützvertheis digung.

- 1) Durch Scharten. Die Anichohe beträgt 3', die innere Schartenweite 2', die außere ist ber halben Brustwehrstärfe gleich, die Schartenschle erhält einen Fall parallel mit der Arene; das Insanterie:Banket wird unter der Scharte 6' ausgeschuitten; die Schartenbacken sind bekleibet, am besten mit Körben. Bei schiefen Scharten ist es gut, die Brustwehre durch einen Anfah (Spern) zu verstärfen. Die Schartenmitten liegen bei mehreren Geschüßen 18' auseinander, eine Entfernung die höchstens auf 14' vermiudert werz ben kann. Keine Scharte barf so nahe dem ausspringenden Binkel liegen, daß durch sie anstossende Seite vom Feinde enslirt werz ben könnte. Das Feuern durch Scharten wendet man überall an, wo sich der Feind in bestimmten Richtungen nähern muß, da Gesschüß und Bedienung bester gedectt sind.
- 2) Ueber Banf. Die anzuschüttende Geschützbanf erhalt 18' Lange und 18 20' Breite, bie Auffahrt 8' Breite, 3 5:fache Anlage. Die Oberfläche ber Banf bestehe and bem festesten Boben, liege 3' unter ber innern Krete; ausspringende Winkel werden absgestumpft. Geschütz und Bedienung sind weniger gedeckt als hinter Scharten, boch bes größeren Bestreichungsfeldes wegen, namentlich in ben ausspringenden Winkeln, schuttet man baselbst fast immer Geschützbanfe an.

### 204. In der Rehle offene Schanzen.

1) Einfache Fleschen, aus 2 Facen im ausspringenden Winfel zusammengeset, zeigen vor bemselben, ba ber Anschlag senfrecht auf die Facen angenommen werden muß, einen unbestrichenen Raum, ber um so größer ift, je kleiner ber Winkel wird. 2) Abgestumpfte Fleschen, bei welchen in die Richtung ber Kapitale Fener gebracht wird und ber unbestrichene Raum (Wintel) in zwei halb so große zerlegt ist.

3) Lunetten, Gleschen mit 2 Flanfen, um Feuer nach ben

Seiten gu bringen.

Bei allen biefen Schangen liegt ber Raum unter ber Schußlinie unbestrichen und heißt tobter Binkel. Der unbestrichene Binkel liegt bemnach im Grundriß, ber tobte Binkel im Profil.

4) Gefchulterte Fleschen, um ben unbestrichenen und tobten Bintel theilweise wenigstens aufzuheben; erfordern zur Deckung der Flanken wieder Bruftwehren bafelbit angesetzt.

#### 205. Geschloffene Schangen.

- 1) Rebouten, geschlossene Schanzen ohne Seitenvertheibigung, aus geraden Linien zusammengesett. Mit der Jahl der Umsangsseiten wird der innere Naum vergrößert, aber auch das Keuer zerstreut; daher man sie gewöhnlich nur im Biers oder Künsech anlegt, wenn nicht die Dertlichseit ihre Gestalt bekingt. Der innere Naum soll der Besahung, der Anzahl der Geschüße ze. entsprechen. Es kömmt daher darauf an, ob die Feuerlinie mit 1 oder 2 Gliedern besetzt ist. Letztere Anzahl Mannschaft ersordert gewöhnlich größern Lagerraum als der innere Raum der geschlossenen Schanzen darbietet; daher für diese gewöhnlich, nur auf einen Schritt Feuerlinie ein Mann gerechnet werden kann. Ein Geschüß bedars 14—184 Brustwehrlänge und 200—2500 Naum; der Raum zum Lagern ist für 1 Mann 150, in Erdhütten oder Zelten 200, für ein Pferd
- 600. 3ft U ber Umfang, fo ift ber innere Raum  $R = \frac{U^2}{16}$ . Die

Geschütze kommen in die Winkel auf Banke. Der Eingang ift für Geschütz unten 6' breit und wird innen durch eine Traverse ges beckt und ba diese von Erbe gewöhnlich, zu viel Raum wegnehmen würde, kann sie auch aus einer doppelten Reibe Pallisaden bestehen und überdieß noch der Eingang mit spanischen Reitern ze. gesschlossen werden. Für Mannschaft allein reicht eine 3' breite Laufe brücke auf die Brustwehre gelegt aus.

2) Sternschangen, geschlossene Schangen mit aus und eins springenden Winkeln in Sternsorm, konnen verschieden konftrulet werben. Sind fie auf ein Bieled burch gleichseitige Dreiede kon-

struirt, ober in Mitte ber Seiten eines Wierecks mit  $\frac{1}{3}$  Seitenlänge als gleichseitige Orciecke angesetzt, so ist ber Flankenwinkel 120° und baher zur wirksamen Flankenvertheibigung zu flumpf. Im ersten  $\Pi^2$ 

Falle ift  $R=rac{U^2}{28}$ , im zweiten Falle  $R=rac{U^2}{21,3}$ ; bie innern Näume

find baher kleiner, als bei ben Rebouten. Konstruirt man sie eine warts eines Bleleckes, so verliert man mehr als 1/3 au Raum, wenn bie Senfrechte auch nur 1/6 ber Seite ift. Jur bestern Seitensbeftreichung lassen sich bann in Mitte ber Fronten Vorfprunge auch in Reban- ober Bastionsform ansehen, in beren ausspringenben Winkeln bie Geschüte auf Banke gestellt sind.

#### 206. Berichangungelinien.

ij

id a

Eine gange Fronte bedt man mit zusammenhangenben, ober mit einer Rette einzelner Schangen.

- 1) Bufammenhangenbe Linien. Flankenwinkel 900, beffer 100°; bie ausspringenden Winfel mindeftens 60°; bie Defenslinien 300 Schritte gur Bertheitigung burch Rleingewehrfeuer, ba man Gefcute wegen bes Streuens ber Rartatichen nicht wohl gur Graben= bestreichung bei geringem Profil gebrauchen fann, wonach sich bie Lange ber Fronten richtet. Die Tiefe ber Linien foll nicht zu viel Raum einnehmen. Die einfachsten find gerade Linien mit anges festen Reband ober in Bangenform; biefe letteren nehmen aber gu viel Tiefe ein und macht man bie Rlankenwintel ftumpfer, fo ift bie Seitenvertheibigung ju fdrag. Auf befchranttem Terrain, lange Abhängen, fann man auch fägeformige Linien anlegen, wovon bie Langenseiten (360') bas Bierfache ber Flanfen (90') betragen. Berben von Diftang ju Diftang (1000 Schritte) Bollwerte fur Befchut: aufstellungen von 100 Schritte Reble angelegt, fo gewinnen folche Linien an Starte. Um beften find Linien in Bollwertsform beftrichen; fie find jetoch von bedeutendem Umfang und je mehr ihre Rlanfen an Große gunehmen, befto mehr machft berfelbe und verengen fich bie Rehlen. Man gebe ber Cenfrechten nur 1/6 - 1/5 ber Front; breche bie Courtine nach ten Defenslinien. Bei allen tiefen Linien fint hinreichent viele und breite Gingange, gehörig burch Traverfen, Rebans, Schulterwehren gefichert und guruckgelegt, angubringen.
- 2) Abgesonberte Schanzen. Große Nebeuten ober mit, Ballifaben geschloffene Reband, nie in ber Kehle offene Werke, am besten zwei Linien Redouten (Fig. 68) ober in bie zweite Linie Bankbatterten und Schulterwehren für Reiterei gelegt.

#### 207. Brückenschangen.

Muffen bie Bruden vor bem feinblichen Gefchützeur sichern, groß genug fein, hinlängliche Wiberstandsfähigkeit besitzen, viele Eingänge haben und wo möglich von ber andern Uferseite untersstützt sein. Nach ihrer Wichtigkeit und Größe richtet sich auch ihre Anlage. Nahe an die Brude legt man Schulterwehren für Infanterie und Kavallerie, oder bester und Kavallerie, oder bester Lastage zu hemmen. Die Schanzen muffen in den Fluß hinein bis 6' Wassertiese mit Pallissaden verlängert werden. Am diesseitigen Ufer legt man Flankiebatterien an, namentlich auch gegen die muthmaßlichen Plätze, wo das feindliche Geschütz auffahren wird.

# XVI. Handhabung der Geschütze, Suhrwerke und Maschinen.

208. Bedienungsmannschaft der Gefchüte.

| ,                | Rom.                                                                                 | Rano. | Summe       |             |               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|---------------|
|                  | Relt: 3Her                                                                           |       |             | 8           | 7 8           |
|                  | Felt: 6Wer                                                                           |       |             | 10          | 10            |
| Ranonen          | Belagerungs (6Aer<br>auf öftreich 12Aer<br>Laffeten 24Aer, langer                    |       |             | 5 7 7       | 5<br>5<br>7   |
|                  | Festungs   auf bayer. Laff<br>jeben Kalibers<br>auf Gribcauval-L<br>ten, jeben Kaltb | affe: |             | 5           | 4             |
|                  | Felds (7Ber leichte lang<br>7Ber schwere lan<br>7Ber furze                           | ige . | 2<br>2<br>2 | 7<br>8<br>8 | 9<br>10<br>10 |
| <b>S</b> aubigen | Belagerungs, auf oftr. Laffeter<br>ben Ralibers<br>Stoller furge u. I<br>25 ger " "  |       | 1<br>2<br>2 | 4<br>2<br>3 | 5<br>4<br>5   |

|          | Raliber.        | Bem.<br>barbiere | Kano-<br>niere | Summe       |
|----------|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| Mörfer=  | Domben: { 10%er | 1 1              | 2 4            | 3<br>5<br>5 |
| mentier> | Steins          | 1                | 4              | 2           |

Bebienung burch weniger Mannschaft auf furze Zeit. Bei ben Felbfanonen: 6Aer burch 3 Mann, und zwar Rr. 1 rechts versieht alle Funktionen ber rechtsstehenden, Nr. 2 und 3 links versehen fene ber linksstehenden Nummern; 12Aer burch 4 Mannt Rr. 1 und 3 rechts und Nr. 2 und 3 links verrichten für die auf den gleichen Seiten bestimmten Nummern die Funktionen. — Bei den Feldhaubigen: 7Aer leichte lange durch 3 Mann, und zwar Rr. 1 rechts und Nr. 2 und 3 links wie bei der far Kanone; 7Aer schwere lange durch 4 Mann, wie bei der 12Aer Kanone; 7Aer schwere lange durch 4 Mann, wie bei der 12Aer Kanone; bei der furze durch 4 Mann, wie bei der Jaur Hann. Bei den sammtlichen Festungskannen und Haubigen durch 2 Mann. Beiden Mörsern: Cöhorn: und 10Aer durch 1, die übrigen durch 2 Mann.

#### 209. Die bei der Sandhabung vorkommenden Seilwerksknoten.

Einfacher Knoten siehe Fig. 69. — Deutscher Knoten, um bas Ende eines Taues an einen Gegenstand zu besestigen, ber in die Höhe gezogen werden soll (Fig. 70). — Weberknoten (Fig. 71), Fischerknoten (Fig. 72) zur Berbindung zweier Seile an ihren Inden. — Geraber Knoten, zur Bereinigung zweier Seile in ihrer Mitte (Fig. 73). — Einfacher Feuerwerksknoten (Fig. 75), zum Zubinden von Gegenständen und Beseilne eines Taues an einen Pflos ober Baum. — Galeerenknoten (Fig. 76), um ap ein Seil mehrere Gebel oder Hebbaume zu besestigen, wenn an dem felben durch Menschrete gebold werden verden foll.

#### 210. Gin: und Auslegen der Gefchütrohre.

#### a) Der Felbkanonenrohre.

Einlegen bes Rohrs: 7-10 Mann. - Das Rohr mit feinen Delphinen abwarts legen, bie abgeprogte Laffete mit ihrer Stirn gegen bie Munbung in ber Berlangerung bes Rohrs heran

bringen, por bem Ropfe bee Robres eine 12" tiefe Grube graben und bie Schildzapfenpfannentectel abnehmen; 1 Richthebel in bie Mundung und 1 zweiten quer unter benfelben fteden, bas Robr erbeben, 1 britten Richthebel unter bie Delphinen fcbieben, bas Robr nieberlaffen und bie beiben erften Richthebel entfernen; bas Schlerbtau in feiner Mitte an bie Traube mittelft eines Reuerwerfebunbes befestigen, 1 Richthebel quer unter bie Tranbe mit einbinden und bas Tau gegen bie Laffete ju anspannen; bas Bobenfluck etwas erheben, 1 Richthebel quer barunter fchieben, ben Ropf bes Rohrs in bie Grube bringen, und bas Rohr mit vereinten Rraften aufftellen; bie 3 Richthebel entfernen, 2 bavon in bie Richtringe fteden. Die Laffete auf 12" an bas Rohr beranbringen, bie beiben Raber von rudwarts hemmen, ben Brotitod erheben, bas Rohr auf bie Laffete nieberlaffen, wobei es an ben Delphinen birigirt wird, bie Schilbzapfen in ihre Bfannen ichieben, Die Bfannenbedel auflegen. ben Brouftod nieberlaffen und bas Schlepptau losmachen. - Auslegen bes Robrs: Die Schildzapfenpfannenbedel abnehmen, Die Raber von rudwarts bemmen, bie Richtschraube in bie Sobe fcbrauben, auf 12" von ber Laffetenftirn eine 12" tiefe Grube graben, bas Schlepptau chenfo, wie vorher erwähnt an bie Traube befestigen (ber Richthebel bleibt weg) und über bie Dunbung hinaus anfpannen; ben Brotftod erheben, mit 2 Richthebeln binter ben Schilbzapfen einlegen, bie letteren aus ihren Bfannen fchieben, ben Ropf bee Robre in bie Grube einfinfen laffen und burch Bieben an bem Taue bas Rohr gur Grbe werfen; ben Propftod nieber: laffen, bie Pfannenbedel einmachen und bas Schlepptau losbinten. - Beim Gin: und Auslegen bes 6Wer Robrs fallt bas Ausgraben ber Grube meg, und bie Raber merben von vorne gehemmt.

b) Der Relbhaubisrohre.

Die langen Wer Rohre auf gleiche Weise wie Lit. a. — 7Eer furzes Rohr. Einlegen: 10 Mann. Die Lassets 3—4 Schritte seitwarts bes Rohrs bringen, bas zunächst stekende Rab abziehen, die Achse auf den Boden lassen und das andere Rad vor- und rückwarts hemmen; das Schlepptau in seiner Mitte an die Delphinen mittelst eines einsachen beutschen Knotens befestigen und 1 Richthebel einbinden, 1 zweiten Richthebel in die Mündung steden, dieselbe etwas heben, 1 britten unter das Mundstüd und dann den aus der Mündung genommenen unter die Kranbe einsschieden; hierauf gemeinschaftlich das Rohr emporheben, zur Lassetragen, die Hebel am Boden- und Mundstüde auf die Lassetwandstüden, den Hebel an ben Delphinen herausziehen, in die Mündung füßen, den Hebel an den Delphinen herausziehen, in die Mündung

steden, und bas Rohr in bas Pfannenlager gleiten lassen; die Pfannenbeckel schließen, bas Tau losmachen, durch heben an bem in der Mührung stedenden Hebel, Eingreisen zweier anderer hebel unter der Lassetenwand und Anhalten ber Leute am andern Nade bas freie Achsende ausheben und bas Nad ansteden. — Auslegen: Aufgleiche Weise wie bei den Feldfandnen, jedoch wird das Schlepptau nur zweisach ohne Knoten um die Traube geschlungen und die Näder werden gesemmt.

Hat man Sebbaume, so kann man mit 8 — 10 Mann bas Rohr ber 3 und 6Ker Feldkanonen, so wie der leichten langen Wer Haubigen ebenso wie jenes der kurzen 7Ker Haubigen burch Anstellen der Leute auf die in Nr. 212 Lit. a angeführte Weise (zum Tragen der leichten Kanonen: und Haubigrohre) ganz frei

bom Boben auf bie Laffete beben.

c) Der Batterierobre. a) Dit bem breifchenflichen Teftungohebzeuge (für Robre fleinern Ralibere). Aufftellung bes Sebzeuges: 8 Mann, 5 Sebbaume, 2 Santichlagel. - Die beiten auf ten Boten geleaten Borberfchenfel mit ben 3 Querriegeln und ber Belle vers binben, bie Roufe tiefer Schenfel mittelft bes Bolgens vereinigen und an benfelben bie 2 oberen Rollen anfteden, bie 2 Borbers ichenfel unweit ber Ropie erfanen und beben, ben Ropi bes Sinterichenfele gwifden jene ber Borberichentel einflecken, bas gange Debzeug burch Rachichieben an ben Santhaben bes hinterschenkels fo welt in die Sohe bringen, bag ber Abftand bes Sinterschenkels von febem ber Borberschenkel gleich jenem ber letteren unter fich ift, (namlich 8' 4,3"; auf weichem Boben holzerne Unterlagen anwenden); 1 Mann hinauffteigen und ben Bolgen burch alle 3 Schenfel fteden; bas eine Tauende an bie Welle burch einen einfachen Knoten links von unten befestigen, bas andere über bie obere linfe Rolle von außen, bann burch bie untere und hierauf über bie obere rechte von innen gieben und festhalten, endlich bas Tau auf bie Welle winden. Ginlegen bee Rohres: Das lofe Tauende an bic junadit liegende Delphine mittelft eines beutschen Knotens binben, ben Safen ber unteren Rolle in bie andere Delphine einhangen und in bie Munbung einen Sebbaum fleden, um bas Rohr zu birigiren; bie Belle burch abwechselnbes Ansteden von jebesmal 2 Bebbaumen umbrehen und bas Rohr aufziehen; bie Laffete ober ben Blockmagen burch bie Mannschaft unter bas Robr führen und letteres berab: laffen; Safen aushangen und bas Tauente lesmachen. - Bei ben eifernen Ranonenrohren, welche feine Delphinen haben, find por und hinter ben Schildzapfen 2 Retten (an beren einem Ende ein Hafen, an bem andern 3 Ninge besindlich find, um ihre kange nach den Kalibern verändern zu können) um bas Nohr zu schlagen und mit bem Tauende und Hafen in Berbindung zu sehen. — Austegen: Das lose Tauende und ben Haken mit den Delphinen oder Ketten verbinden, 1 Hebel in die Mündung stecken, das Nohr aufziehen, kasset eder Blockwagen heraussuhren, Unterlagen bereit legen, das Nohr auf bieselben herablassen und Tauende so wie haken losmachen. — Das Zerlegen des Hebzeuges geschieht dem

Aufstellen entgegengefest.

8) Mit bem vierfchenflichen Festungehebzeuge (für Robre größeren Ralibere). Aufftellung bes Bebzeuges: 14 Mann, 2 Sebbaume, 2 Sanbichlagel. - Die Ropfe ber Sintere fcentel gwifchen jene ber Borberfchenfel, und gwifchen erftere beibe ben einfachen S. Safen ichieben; fammtliche burch ben Stedbolgen mit einander verbinden. Die Belle in die Pfannen legen und bie Ropfe 4 - 5 Auf in bie Sobe ftellen, um bie obere Rlafche einaubangen und bas Tau einzuziehen; hierbei eines ber Ente querft nber bie unter ber oberen Rlafche angebrachte fleine Rolle gieben, bann beibe Ente gu gleich langen Theilen ansvannen, über bie mittleren 2 Rollen ber unteren Rlafche, bann über bie mittleren 2 Rollen ber oberen Flasche von oben nach vorne, hierauf über bie außeren 2 Rollen ber unteren und über bie außeren 2 Rollen ber oberen Flafche gieben und bie beiben Enden abermale anfpannen. Mun bas Bebzeug vollente fo weit erheben, bie bie 4 Schenfel ein Quabrat bilben, beffen Seite ohngefahr 7' beträgt; bie Spreit= Range ber beiben Borberfchenfel fperren und bie Rreughafpeln aus flecken, bie Tauenben in bie Welle einhafen, bie Taue von beiben Seiten gegen bie Mitte aufwinden und gleichmäßig anfpannen. Ginlegen: Die untere Flasche fo weit herablaffen, bag bie beiben eingebrachten S-Safen in die Delphinen ober bie angelegte Rette ff. beim breifchenfl. Sebzeug) eingehangt werben fonnen, bas Robr aufziehen, Laffete ober Blodwagen unter bas Bebzeug führen, 1 Bebbaum in bie Muntung fleden und bas Rohr fo berablaffen, baß es mit feinen Schilbrabfen in ben Bfannen ber Laffete ober mit feinem Bobenfinde auf bie vorbere Achfe bes Blodwagens gu liegen fommt. - Auslegen: In umgefehrter Drbnung; übrigens wie beim breischenfl. Bebgeng.

7) Mit bem Rasemattenhebzeuge mit Holm. Aufftellung bes Hebzeugs: 8 Mann, 2 hebbaume, 2 hanbschlägel, 1 Delftafchchen. — Den holm mit ben beiben Rollen, indem man ben Tragbolzen burchsteckt, versehen, bie Streben befestigen, bas Tau burch bie untere Rolle, hierauf über die oberen 2 Rollen ziehen, mit seinen Enden an die Haken der Trommel besestigen und auswinden, nachdem das Gebzeug so weit in die Hohe gebracht ift, daß der Holm wagerecht sieht und die Entsernung zwischen Borders und hintergestell O' beträgt; die Kurdeln ansieden und die 2 S-Hasten einhängen, das Räderwerf mit Del einschmieren. — Ein- und Auslegen wie bei den Festungshebzeugen; kann durch 4 Mann an den Kurdeln in 4 — 6 Minuten ausgeführt werden.

d) Mit bem Kasemattenhebzeug ohne Holm. Aufstellung bes hebzeugs: 6 Mann und die vorhergehend ausgeführten Ersorbernisse. — Die Gestelle durch den Tragbolzen, an welchen die 2 oberen Rollen gesteckt sind, mit einander verbinden; im liebrigen so versahren wie bei der Aufstellung mit Holm; die Auseinanderstellung beträgt 7½. — Ein= und Auslegen wie

vorhergehenb.

ε) Dhne Sebzeug. Erfte Art (fur lange Robre). forberniffe: 12 - 20 Dann, 1 Gefchutwinde, 2 ftarte bolgerne Unterlagen. 1 bolgerner Salbenlinder. 2 Rippenhölger ju Lange. 2 holgerne Bflode, 6 Sebbaume, 2 Taue, 1 Batteriefchlagel. Auslegen: Beibe Raber vor: und rudwarte fperren, Die Richt= fchraube einschrauben, bie 2 Unterlagen in bas Marfcblager ber Laffete unter bas Bobenfluck bringen, mit 2 Bebbaumen unten gegen ben Schleifriegel halten, mit ber angefesten Winde am langen Welbe bas Rohr fo weit heben, bag ber Salbenlinber, mit feiner Schnitts flache gegen bas Rohr gewenbet, in bas Schilbzapfenlager unter bem Robre burchaestedt werben fann; 1 Sebbaum in bie Munbung fteden und bas Robe burch Unlegen von Sebbaumen auf bem Cylinder fo weit breben, daß es quer über bie Laffete und mit ben Schildzapfen zwischen ben Pfoften liegt; hierauf 2 Rippenholzer awischen bie Streben ber Laffete fo legen, bag fie nach rudwarts eine fchiefe Chene bilben, biefe auf ber Erbe verpfloden, bie Taue um bas Rohr fchlingen und letteres über bie Rippenholger berablaffen. - Beitaufmanb: 20 - 30 Minuten. - Ginlegen: 3n entgegengefester Orbnung. - Beitaufwand: 15 - 20 Minuten.

3weite Art (für furze Rohre). Erforberniffe: 10 — 18 Mann, 2 hölzerne Balzen, 2 Rippenhölzer, 2 hölzerne Pflode, 4 Gebbaume, 2 Saue, 1 Batteriefchlagel. — Auslegen: Beibe Raber fperren, die Richtschraube einschrauben, 2 Rippenhölzer auf die Streben ber Laffete legen, das Rohr mittelft ber hebbaume aus den Schildzapfenpfannen heben und gerade ruchwärts auf 2 Balzen über die Rippenhölzer herabrollen; dabei daffelbe mittelft zweier

un die Delphinen befestigten Taue halten und burch in die Dins bung und Delphinen gestedte hebbaume birigiren. — Beitaufwand: 8-10 Minuten. — Einlegen: Auf entgegengesehte

Beife in ber namlichen Beit.

2) Ginlegen ber Robre vom Darich: in bas Schiefe Tager und umgefehrt, bei aufgeprottem Befdute. Ers forberniffe: 8 - 12 Mann, 6 Bebbaume, 1 Balge, 1 Salbe chlinder, 1 Zau. - Ansführung: Alle 4 Raber bemmen (bei ben Belagerungegefduten bie Schilbzaufenpfannenbedel abnehmen). in bie Dunbung einen Sebbaum fteden, bas Bobenflud aufbeben Thei ben Belggerungslaffeten bie Richtmaschine mit Richtfeil perfeben) und bie Balte fo weit als moglich pormarts unterfchieben. bierauf ben Ropf erheben und ben Salbeplinder ine Darfchlager bringen, bas Zau an bie Delphinen und wo biefe feblen an ben Ropf befestigen, bas Rohr burch Angieben und Rachareifen mit Sebbaumen am Bobenftucte und an ben Schilbrapfen pormarts Schieben bis es fich ins Schieflager fenft. (Bei ben leichteren Robren ift ber Gebranch eines Taues überfluffig). Beim Burude bringen in bas Marichlager entferne man bas Robr burch Erbeben bes Bobenflucts (inbem man mit Sebbaumen nutergreift) und bes Ropfes (inbem man 1 Sebbaum in bie Dunbung fledt unb 1 ans bern freueweis barunter bringt) ans bem Schieflager, und fcbiebe es burch Angleben mittelft bes an ber Traube ober ben Delphinen Befeftigten Taues und burch Dachbulfe mit Bebbaumen rudmarts. -Beitaufwanb: 5-6 Minuten.

Daffelbe bei abgeprottem Geschütze. Erforberniffe: Die nämlichen wie vorhergehend und noch einen zweiten halberhinder. — Ausführung: Die Lasseteuräber hemmen, 1 hebedamm in die Mändung steden und 1 quer darunter anlegen, den Kopf hoch heben, halbeylinder in Marsche und Schieflager einschieben, das Rohr nieberlassen, Bodenstüd erheben und so weit als möglich vorwärts die Walze barunter steden; dierauf wie vorherzschend das Rohr vors oder zurückbetagen, den Halbeylinder aus dem Schieße oder Marschlager ziehen und das Rohr in dasselbe einseufen lassen. 3 eitauswand: 7 – 8 Minuten.

7) Einlegen ber Rohre vom Blodwagen ine Schiefe lager ber Laffete. Erforbernisse: 8 — 12 Mann, 6 Gelebaue, 2 Waten, 1 halbeylinder, 1 Tan, 2 Rippenhölger. — Musführung: Geschüß abproben und mit dem Schlefflegel so weit ale möglich unter die hinterachse des Blodwagens schleschen; fammtliche Raber hemmen, 1 halbeylinder ine Schlefflager und 2

Rippenhölzer von bemfelben aus auf den hintertheil des Blodswagens parallel anlegen; 1 hebbaum in die Mündung bringen, 1 anderen quer unter benfelben stecken, den Kopf erheben und 1 Balze unterschieben; 1 zweite Balze unter das Bodenstück bringen, das Tau an den Delphinen oder Kopf besestigen und dei Rachhülse mittelst der hebbaume und Vorlegen der Balzen das Rohr mit seinen Schilbzapsen oberhalb des Schießlagers verbringen; die Balzen, Rippenhölzer und den Jalbeylinder herausziehen und das Rohr in sein Lager einsenken lassen. Das Austegen des Rohrs von der Lasset auf den Blockwagen geschieht in entgegengesehter Ordnung.

9) Ginlegen ber Robre von einer gaffete in bie ans bere. Erforberniffe: 8 - 12 Mann, 6 Sebbaume, 2 Balgen, 2 Salbeblinder, 2 Rippenhölger, 1 Tan, Binbeftrice. - Unsführung: eine Laffete auf:, bie antere abproben, ben Schleifriegel ber abgeprokten Laffete fo weit als moglich unter bie Achfe ber anbern Laffete verbringen, fammtliche Raber bemmen, einen ber Salbe eplinder bei ber aufgeprogten Laffete in bas Darich:, ben anberen bei ber abgeprotten Laffete in bas Schieflager fchieben, auf beibe Salbeplinter 2 parallel laufente Rippenhölzer legen, amifchen biefe und bas Rohr 2 Malgen unterbringen, und weiters fo verfahren wie beim Ginlegen bes Robrs vom Blockwagen aus. - Bei furgen Robren 1 Sebbaum mit feiner Ditte an bie Traube und mit feinen Enben an bie Relgen ber Raber fo befestigen, baf fich ber Bund gegen eine ber Greichen ftust, und foraun, nachbem Salbenlinder, Rippenhölger und Balgen eingelegt und die hemmfeile bei ben mit bem Rohre verbunbenen Rabern weggenommen find, biefe Raber gegen bie anbere Laffete umbreben u. f. m.

d) Der Mörferrohre.

a) Mit bem Transporteur. Einlegen: Die Laffete bes
rett fiellen, das am Transporteur hängende Rohr über bieselbe vers
bringen, 1 hebbaum in die Mündung stecken, den langen Sebel bet
Festhalten mittelst Taue in die Jöhe und das Rohr in die Pfans,
nen einsenken lassen, Tragkette aushängen, den langen hebel durch
angespreitzte hebbäume unterstützen, Tau losmachen — Auslegen:
Langen hebel in die höhe bringen und entgegengeset versahren.

6) Mit bem hebzeugwagen. Eintegen: Die Laffete bereit legen, bas am Hebzeugwagen hängende Rohr barüber eins führen, 1 hebbaum in die Mündung fleden, das Rohr herab und mit seinen Schildzapfen in die Pfannen einlassen, Traghaken und Tau entfernen und den Wagen wegführen. Bei Mörfern großen Kalibers sind zu beiben Seiten langs ber Laffetenwände Nippens

holzer und vor biefelben Auffahrtfeile zu legen, auf welche ber Gebzeugwagen geschoben werden muß, damit bas Rohr in die nothige Sohe gebracht wird, um es in die Schildzapfenpfannen einlassen zu können. Auslegen: Durch bas entgegengesette Bersahren.

7) Ohne Anwendung von Maschinen. Einlegen: 8—10 Mann, 4 hebbaume, 1 Tau. Das Rohr auf seine Münsdung stellen, indem das Tau so weit als möglich hinter den Schildsapfen um das Rohr geschlungen, daran angezogen und durch Zunter die Schildzapfen gesteckte Hebbaume nachgeholsen wird, webei, wenn das Rohr etwas gehoben, noch mit einem britten hebbaum unter dem Rohre anzuhalten ist. (Beim 25Ver und 10Ver Mörser sällt die Anwendung des Taues weg.) Herauf die Lasset mit ihrer Stirn an das mit dem Jündloche abgewendete Rohr bringen, die Richtschwebe herausnehmen, 2 hebbaume unter die Schildzapfen seinstellen, daß sie mit ihren unteren Enden auf den Lassetenwähden an den vorderen Kanten des Japsenlagers sich anstüßen, und dann die Schildzapfen durch Erheben der Hebbaume in ihr Lager gleiten lassen.

#### 211. Auf= und Abführen der Feftungegefchüte.

a) Muf bem Balle.

a) Bei 67" Rniehohe. Fig. 77. (Ueber Banf ober burch Schieß: fcarten von 1 Rafcbinenlage). - Dannichaft: 6Ber Ranone 8 Mann (boppelte Gefdusbebienung). 122er und 18der Ranone, fo wie 10Mer lange Saubige und 24Mer furge Ranone 12 Mann, (breifache Bebienung). Die 24Mer lange Ranone, fo wie 10Mer furge als auch 25Ber lange und furge Saubige werben nie in Diefe hohlliegenbe Aufftellung bes Rahmens gebracht, fonbern in einem folchen Falle auf eine 35" hohe Gefchutbant wie bei 49" Rniehohe gestellt (fiebe S. 470). - Erforberniffe: Auger bem was Rr. 155 u. 157 erwähnt ift, noch einen hintern Rahmens anterfat, ber baburch gebilbet wirb, bag man auf 2 holgerne Stode chen von 30" gange, 7" Sobe und 9" Breite amei Dectbohlen befeftigt. (In Ermanglung biefes Unterfates fann man fich auch einer auf ihre fchmale Seite gelegten mittleren Rahmenftuge bes bienen). - Borbereitungen: Das Bettunglegen auf bie auf 6. 445 angeführte Beife, wobei bie Bettungefcheibe rudwarts burch eine Bettungebohle und Stofbalten ju verfichern ift. vorbere Rahmenunterfat fommt auf bie Bettungescheibe, unb.

auf benfelben eine nach ihrer. Breite in ber Mitte burchlochte und auf bie fcmale Ceite gestellte mittlere Rahmenftune. Siers auf ben Rahmen mit befestigtem Erhöhungebalfen, abgenommenen Rollrabern und beren Gabeln mittelft 2 Traghebel fo auf bie Bettung heben, ober mit ben großen Blodrabern aufführen, baf ber Rungriegel auf ber am porberen Rahmenunterfate liegenben mittleren Rahmenftute und ber Sinterriegel auf bem Boben gufs rubt: burch Rungriegel, mittlere Rahmenftute, vorberen Unterfat und Bettungeicheibe ben Reibnagel fteden\*); ben Rahmen rudwarts erheben und bie Rahmenachse mit ben angestecten großen Blode rabern vor ben erften Mittelrlegel unterschieben: Rabmen wieber nieberlaffen, Anhaltstollen und Anhaltfeile entfernen und bie Auffahrifeile in Berlangerung ter Rahmichwellen anlegen; Bebarf biezu 8 Dann. - 3ft ber Ballgang nicht breit genug, um bas Wefchut von rudwarts aufzuführen, fo ift ber Rahmen nach Ers forberniß feitwarte gu fdmenten; baffelbe fann, bei ber Entfernung bes Reibnagels zu 26" von ber Bruftwehre, felbit fo weit gefcheben, bag bie Rahmidwellen mit ber Bruftwehre parallel fteben. - Auf= führen: Das auf ten Speichenrabern fich befindliche Befchut abs proben, Richtschraube in bie Sobe furbeln, Die Brobschere fo an ben Durchzugbalfen fteden, bag beren hinteres Enbe aufwarts ftebt (beim 68er unnothig); bas Befchut burd Ginlegen eines Debbaumes auf jeber Seite in bie Rabfreichen und Erheben bes Schleifriegels (inbem man burch bie Bebringe bes Durchaugs balfens und unter bie Brobschere 2 Tragbebel flect) uber bie Auffahrtfeile auf ben Rahmen bis an bie vorberen Stoffchienen verbringen (babei mit bem Sperrfeile hinter bem einen Rabe nachfahren); ben Rabmen mit ben 2 unter ben Sinterriegel und Rahmenleitbalfen angelegten Tragbebeln erheben, bie Rahmenachfe mit ben großen Blockrabern hinter ben erften Mittelriegel gurude bringen und bafelbft befestigen, bie Rollraber mit ihren Gabeln ans fteden, ben hinteren Rahmenunterfat gwifchen bie Rollraber und ben Bettungefrang ichieben, unter bie Rollraber bie Unterleaplatten verbringen, bie Auffahrtfeile binter bie an ber Rahmenachse fich bes findlichen Blodraber einschieben, bie Propfchere abnehmen, ben Ans haltstollen und bie Unhaltfeile anfteden und ale hintere Rahmenfluge unter bas Enbe bes Leitbalfens ein Stud Solg von 33" Sobe und 8" Starte unterftellen. - Bugleich zu beiben Seiten bes Rahmens an ber Bruftwehre 1' hohe Auftritte aus Rafen fur bie

<sup>\*)</sup> Fur biefe bobe Aufftellung besteben langere Reibnagel als bie ges wöhnlichen, namlich ju 34,5%.

Bebienmasmannichaft errichten. - Beitaufwand gum Aufführen: 10 - 12 Minuten. - In Ermanglung einer Brotichere flede man einen bebbaum mit feinem ftarfen Ente in Berlangerung bes Durchaugbalfens burch ben Brothfettenring und ichiebe unter bem bunnen Ente bicfes Sebbaumes einen zweiten quer burd. - Rann mon bas Gefdut aufgeprost fo weit auf ben Rahmen verbringen, bie bie Brograber an ben Auffahrtfeilen anfteben, fo wird bie Arbeit febr erleichtert. - Abführen auf bie entgegengefeste Beife: Die Rabmenachfe losmachen, por ben erften Mittelriegel fchieben und bie Auffahrtfeile in Berlangerung ber Rahmidwellen anlegen: bei fdmalen Ballgangen bas Gefdut mit bem Rabmen guver feits marte fdwenfen. - Goll bas Befdut fogleich mit ber Brote fert: geführt werben, bann lettere mit abgewenbeter Deichfel nabe an Die Auffahrtfeile verbringen und bas Gefdut aufgeprott vollenbs abführen.

8) Bei 57" Aniehohe. Fig. 78. (leber Banf ober burch Chief: fcarten von 2 Lagen Fafdinen.) Dannicaft: Die bei 67" Knies hobe. Erforderniffe f. Rr. 155 u. 157. - Borbereitungen: Das Bettunglegen f. G. 445. Den verberen Rahmenunterfat auf bie Bettungescheibe legen; ben Rahmen mit befestigtem Gra bobungebalten, abgenommenen Rollrabern und beren Gabeln mittelft 2 Traghebel fo auf die Bettung verbringen, bag ber Rungriegel auf bem porbern Rahmenunterfate und ber Sinterriegel auf bem Boben aufliegt: ben Reibnagel burd Rungriegel, Rahmenunterfat und Bettungefcheibe fteden: Anhaltstollen und Anhaltfeile berauenehmen und bie Auffahrtfeile in Berlangerung ber Rahmidmellen anlegen; Bebarf 8 Mann. - Aufführen: Bie bei 67" Rniehohe, nur bleibt ber hintere Rahmenunterfat unter ben Rollrabern meg und wird unter ben zweiten Mittelriegel eine mittlere Rahmenftuse (unter welche man bei fchlechtem Boben eine Dectboble legt) ges fcoben; bie hintere Rahmenftute fommt unter bas hintere Ente bes Leitbalfene. Beitaufwant: (bas Auflegen bes Rahmens mitbegriffen) bis jur Bereitschaft jum Feuern, mit geubter Danns fcaft: bei ber 6Mer Ranone 7, bei ber 12Mer und 18Mer Ras none 8, bei ben langen 10Aer Saubiten 6 Minuten. - Abfuh: ren: Auf entgegengefette Beife; bei ju fchmalen Ballgangen bas Befdut mit bem Rahmen guvor feitwarte fchwenten. bei ber Anichohe ju 67" wegen ber Aufstellung ber 24Wer langen Ranonen, 10der furgen, fo wie 25der langen und furgen SaubiBen angeführt ift, gilt auch hier.

Schießscharten von 3 Faschinenlagen). Mannschaft, wie bei ber Ausstellung zu 57" Kniehöhe. — Erfordernisse s. Nr. 155 n. 157. — Borbereitungen: Dicselben wie bei 57" Knieshöhe, nur bleibt ber Nahmenuntersaf weg; Bettunglegen siehe S. 445. — Aufführen: Das Geschün mit den Speichensrädern auf gleiche Weise auf ben Rahmen verbringen wie bei 57" Kniehöhe, nur ist hier bas Anstecken der Prohischere nicht nötsig; die Rollräder werden an die am hinterriegel des Rahmens besindlichen Halbachsen gesteckt, die mittlere Rahmenstüge bleibt weg. — Zeitauswand: 6Ker Kanone 6, 12Ker und 18Ker Kanone 7, 10Ker handigen 5, 24Ker Kanonen und 25Ker handigen 8 Minuten. — Abführen: Auf entgegengesetze Weise bei dem Zeitauswande von 4 Minuten.

Bei 43" Kniehohe. Diese Ausstellung findet ausnahmsweise nur dann statt, wenn man unter höhern Elevationen seuern will, als die übrigen Ausstellungen mit den Speichenradern gestatten, und zwar mit oder ohne Kasemattenleitbalsen. In ersterem Falle wird der gewöhnliche Kasemattenleitbalsen noch mit einem zweiten unterlegten eben so starten Balsen, vornen mittelst des durchgesteckten Reibnagels und außerdem durch 3 Schraubenbolzen verbunden und bann das Geschüß mit den Speichenradern ausgestührt. Als Unterslage tient eine ganze Bettung (Nr. 184), oder die 10Ver Haubitzbettung (S. 445), aus den Theilen der für die bahr. Festungslasseten

bestimmten Bettung hergerichtet.

b) In ben Rafematten.

Bei 38"Anichöhe, Fig. 80. Manufchaft u. Rahmenlegen wie bei 49" Knichöhe, letteres jedoch ohne Erhöhungsbalken; die Bettungscheibe ift in die Sohle befestigt. (Siehe S. 446.) — Erfordernisse fiehe Rr. 156 und 157. — Aufz und Absführen: Auf gleiche Weise wie bei 49" Kniehöhe, jedoch ist das Geschütz auf den größeren Blockrädern besindlich und durch Einsteken der Kasemattenbebel in beren Durchlochungen zu bewegen.

Bei 28" Anichohe. Fig. 81. Mannschaft: Einfache Geschützbebienung. — Erfordernisse niehe Ar. 156 und 157. — Borbereitungen: Den Kasemattenleitbalten mittelst bes Reibnagels
an die in die Kasemattensohle gelegte Bettungsscheibe (S. 445) besestigen; an der Stirn des Durchzugbalkens der Lasset besinden fich
die Fristionsrollen — Aufführen: Das auf den steinen Blockabern
ruhende Geschütz bei Anwendung der Trag- und Kasemattenhebel so
weit eindringen, daß die Fristionsrollen an dem vorderen Steckholzen
des Leitbalkens anstehen, den Rücklausseil anlegen und für unver-

anberliche Richtungen ben Befestigungsbohrer einsteden. Geschieht bas Aufführen von ber Seite, bann ben Leitbalfen erft nach ber Auffellung bes Geschützes einlegen. — Zeitaufwanb 4 Misnuten. — Bei beengtem Raume und großem Rücklaufe bes Gesschützes lege man bie beiben Auffahrtfeile hinter bie Naber —

c) Wechfeln der Rader bei den Aufstellungen ber Jeftunges Ranonen und Saubigen fur die verschiedenen Kniehohen.

Erfte Art. Mannichaft: 7 bis 10 M. Erforberiffe: 1 Buchtbaum (12' lang, vornen 5" breit und 3" bid, hinten 3" fart), 1 hölgerner Salbenlinber. - Ausführung: Das Ge= fchut bis an bie Anhaltfeile gurudbringen (wenn es auf bem Rahmen fleht), 1 ober 2 mittlere Rahmenflugen vor ben Rabern quer über ben Rabmen legen, biefelben an beiben Enben unterfluten. barauf ben Salbeplinder und über biefen gegen bas Ente ber Achie bes zu wechselnben Rabes (bei ben b. Westungelaffeten unter ber Stirn bes Bfoftene) ben Buchtbaum unterfteden, biefes Rab mittelft Druden auf bas freie Ente bes Buchtbaumes beben, abzieben und bas neue anfteden. Siernach ebenjo bei bem anbern Rabe verfabren, bann ben Sperrfeil berausgieben und bas Beidun vormarts laufen laffen. Werben fleinere Raber angestedt, bann find biefelben auvor auf bie mit ihren fcbiefen Rlachen nach rudwarts gefehrten Auffahrtfeile berabzulaffen; babei ift eines berfelben mit bem Gperre feil zu bemmen, bann bas Gefchut gurudgufahren, und nach Entfernung ber Auffahrtfeile wieber porgubringen. Beim Dechfeln Fleinerer Raber gegen bobere ift nach bem Aufheben auf einer . Seite unter bas niebere Rab ber Auffahrtfeil ju fchieben, bierauf auf ber anbern bas größere Rab ju medifeln und erft bann bas erfte niebere Rab abzugiehen und bas größere angufteden. - Beit= aufwand 6 - 8 Minuten. - 3meite Art. Erforderniffe: 5 Mann, 1 Befchutwinde, 2 Geile. - Ausführung: Das Rohr mit ber Laffete mittelft ber Seile fo verbinben, bag erfteres nicht que ben Schildzapfenpfannen weichen fann, Die Befchutwinte vor ber Achfe aufrichten, mit ber Windenstange an bas lange Welb an: feben, bas Gefchut aufheben, beibe Raber zugleich abnehmen und bie anbern ansteden; babei mit ben Bebbaumen gu beiben Geiten ber gaffeten anhalten und mit einem anderen ben angelegten Bund aureiteln.

An Laffeten ohne Rohr. Mannschaft: 4 Mann. — Erforderniffe: 1 Traghebel ober 2 Buchtbaume. — Aussführung: Den Traghebel unter bie Achse nach einer Seite ber

Laffete fo nahe als möglich an einem ber Raber burchsteden und aufs heben, biefes abziehen, bas neue Rab ansteden und an bem anbern Rabe ebenfo verfahren. Ober: burch 2 freuzweis untergesteckte Buchtbaume in die Hohe heben.

#### 212. Translocirung der Rohre, Laffeten und Rahmen.

a) Muf furge Streden burch Menfchen.

. Leichte Ranonen: und Saubibrobre tragen, indem man 1 Sebbaum in bie Dunbung ftectt. 1 anberen freugweis barunter anbintet und noch 2 Sebbaume unter bie Traube und bie Schilb: japfen befestiget. 10 Dann tragen auf biefe Beife bas Rebr ber 6Ber Relbfanone und ber 7Ber leichten langen Saubite. Schwere Ranonen: und Saubigrobre, bei feftem Boben auf. Schleifen ober Schrotleitern, ober bei meichem Boben auf Unters lagen von Band: ober Rippenholzern und Balgen fortgieben. (Bei langen Robren 10 Mann, 2 Sebbaume, 1 Tau, 4 Balgen). - Dors ferrobre (leichte) auf ihre Dunbung ftellen, 2 Beb: oter Bucht= baume unter bie Schildzapfen und unter biefe abermale 2 folche Baume anlegen, und burch Unitellen ber Leute an ben Enten ber Baume tragen. - Relb: und Belagerungelaffeten mit ihren Broben burch Anwendung ber Galeere, ober ohne biefelben, inbem man bei Felblaffeten die beiden Richthebel einftedt und ben Brotftod hebt, bei Belagerungelaffeten ben Bropftoct auf einen Schubfarren befestigt, an bemfelben gieht und burch Dannichaft mit Tauen nachs helfen lagt. - Babr. Reftungslaffeten mit ihren Brogen burch bie Galcere (mit aufgelegtem Robre bei ber 6: u. 128er 20, bei ber 18: u. 248er 28 Dann), ober ohne Broke, indem man bie Brokichere befeftis get, Tragbebel burch bie Bebringe flectt, Taue um bie Armbolgen giebt und Gurten in bie Safenicheiben ber Raber einbanat. - Reftunges rahmen burd Uniteden ber Rahmenachse mit ben Blodrabern an bem zweiten Mittelriegel und Befestigen ber Rollraber mit ihren Gabeln, ober burch Uniteden ter Rahmenachie mit ten Blod: ober Speichenrabern an ben erften Mittelriegel und Berbindung mit ber Brobe ober Laffete burch Ginhangen in ben Brothafen ober Stirnhaten; hierbei werben fammtliche Bettungotheile auf ben Rahmen gebunden und bie mittlere Rabmenftute (welche burchbohrt ift) fo wie ber Rahmenunterfat mittelft bes turchgestectten Reibnagels an ben Rungriegel befestigt. - Bei furgen Benbungen wird ber Rab: men von ber Laffete abgeprost und fur fich getrennt gefahren, ober burch fcmale Baffagen auf eine feiner Schwellen aufrecht geftellt und getragen. — Gribe auvallaffeten burch Ginhangen von Tauen in die hafen ber Schmierscheiben, so wie in die Avancies und Retirithaken, und Fahren auf ben 3 Rabern. — Rahmen bazu burch Tragen von Leuten auf beren Schultern. — Morfertaffeten werben burch Ansteden von Blods ober Rollrabern an die Armsbolgen gefahren, ober auf Balzen, Schleisen ober Schrotleitern fortaeschoben.

b) Auf größere Streden burch Befpannung.

Ranonen: und Saubitrobre auf Schleifen ober Schrots feitern. - Beichte Robre mittelft ber Broben ober eines Borbergeftelle: Brotfaften abheben, am Robre bie Delrbinen nach oben richten, bie Brote fo uber bas Rohr verbringen, bag bie Dunbung nach ber Deichfel fieht und bie Raber hemmen; bas Schlepptan in 2 ungleiche Theile (wovon einer 6' langer ale ber anbere ift) biegen, an biefem Buge mittelft eines Reuerwertfnotens an ben Brobnagel befestigen, ben langeren Theil mit bem Ringe nach vornen linfe von ber Deichfel, ben furgeren nach rudwarte über ben Brobichemel gieben und bie Deichfel abwarte bruden; einen Gebel in bie Munbung fteden, ben Kopf erheben und eine Anterlage unterschieben; bas lange Felb an bie Deichsel befestigen, bas angespannte Tau nach rudwarts umwideln und ben Tauring aber ben Brognagel fchieben; hierauf bie Deichfel erheben, gleichs falls bas Bobenflud mit ber Brote verbinben und ben Prottaften wieber auffenen. - Rurge Robre (Relbiechepfunter und furge 7Ber) leat man auf ben Brotrabmen, binbet fie an und befeftiget ben Brogfaften rudwarte mittelft Stricen. 3ft letterer belaben, fo wird bas Bobenftud bes Robre gegen bie Deichfel qugefebrt.

Schwere Kanonen: und Haubiprohre. Erfte Art, mittelst bes Block: ober Rollwagens: 12 — 20 Mann, 2 Streben, 2 Taue, 6 hebbanne, 1 Batterieschlägel, Pflock und Anterlagen. — Auflaben: Sammtliche Raber hemmen, die Streben seitwarts ober ruchwärts anlegen und verpflocken, die Taue um Bobenstück und Kopf bes Rohres schlingen (seberzeit mit ber Mündung nach ruchwärts), die Unterlagen am Magen bereit legen, endlich daß Rohr durch Ziehen an den Tauen und Nachstelsen mit den hebbanmen von der Seite hinaufrollen oder von ruchwärts hinaufschieden; in letterem Falle kann bie Arbeit, wenn man dabei vorsichtig verfährt, durch Unterlegen von Malzen sehr erleichtert werden. — Gestattet der Raum nicht die Anvendung der Pferde, wie 3. B. in Kasematten oder Laufgräben, so kann der Transport auf dem Rollwagen auch durch die Mannschaft geschehen.

(Beim langen 24Aer Rohre 3 Mann mit Juggurten auf jeder Seite in die an der Stirn der Tragdaume des Rollwagens sich des sindlichen Jughaken eingehängt, 1 Mann dirigirt die Ocichsel, 1 Mann hilft mit einem Hebbaume nach.) — Zweite Art mittelst des Hebzengwagens: Das Rohr mit dem Jündleche aufwarts legen, den Wagens: Das Rohr mit dem Jündleche aufwarts legen, den Wagen darüber so einsühren, daß der Ropf gegen die Ocichsel gekehrt ist und sich die Schraube oberhalb der Ociphinen besindet; die Ocichsel niederbrücken, die Schraube herablassen, den Traghaken durch den Anshängring und die beiden Ociphinen steken, 1 Hebbaum in die Mündung bringen, das Rohe ausziehen, und um das lange Keld und die Ocichsel ein Tau schlingen. — Bei den eisernen Kanonenrohren sind die in Nr. 210, c, aangeführten Ketten zu gebrauchen.

Mörferohre. Erste Art, mittelst bes Transportenrs: Liegt bas Rohr nicht in seiner Lassete, so lege man es mit dem Zündsloche answärts. Beseisige am Ende bes langen Hebels des Transporteurs ein Seil mit 2 Enden, stelle biesen Hebel durch Andrucken am furzen Hebel hoch, ziehe die Tragsette burch die Delphine oder den Hensell und zwischen 2 Jähnen des kurch die Delphine oder den Hensell und zwischen 2 Jähnen des kurch habe seinigemal durch, habe sie ein, ziehe den langen Hebel an den Seilen nieder und verdinde ihn mit der Broche; zur Vermeidung des Schwankens lege man das Seil um das Nohr und ziehe es nach vornen durch

bie Ringe bee langen Bebele.

Zweite Art, mittelst bes hebzeugwagens: Das Nohr, wenn es nicht in seiner Lassete liegen sollte, mit bem Jünbloche auswarts legen, ben Wagen so über basselbe führen, bas die Mündung von der Deichsel abgewendet ist und sich die Schraube etwas vor der Delphine besinde; dann die Schraube herablassen, den Traghaken mit seinem gebogenen Ende in den Aushängring und mit seinem gestreckten durch die Delphine so einstecken, daß sich letzterer an das Rohr fückt, 1 Gebbaum in die Mündung bringen und das Nohr ausziehen; ein um den Ropf des Nohres geschlungenes und auf beiden Seiten angebnndenes Tau verhindert das Schwanken des Rohres.

Kanonen: und Saubiglaffeten: Aufgeprost; bei ben Batterielaffeten die Rohre im Schießlager belaffen; Gribeauvals laffeten burch Ansteden bes Proprahmens mit der Prope verbinden. — Festungsrahmen und Mörferlaffeten auf gleiche Beise wie in Lit. a angeführt ist.

c) Muf Unhöhen ober hochgelegene Wallgange.

Mit Menfchenhanden: Die Bofchung gurichten, auf Trepe pen Bohlen legen, Gefchuge abproben, mit ber Munbung voraus,

Bohlen unter die Raber schieben, 2 Tane anhängen, an benfelben ziehen und hebbaume anlegen; bei schwerem Geschüte und fteiler Boschung 50 — 60 Mann, bei leichtem 8 — 40 Mann; von Zeit zu Zeit, anhalten, die Raber sperren und zugleich angreisen. — Mit ber Erd winde: Dieselbe feststellen, Prohftod voraus wenden und durch hebbaume nachhelfen. — Mittelft einer Rolle: Diese an einen eingeschlagenen Pfahl hängen, Prohftod voraus, am losen Ende des Taues mittelst einer Erdwinde, Pferde ober Menschwer siehen, und mit Sebbaumen nachhelsen.

d) Muf Gebande ober in Ball. Schieffcharten aus bem Graben. .. Mit bem Bebgenge (a haubans) : Rohre, Laffeten und Rabs men einzeln binaufrieben. - 20 Mann, bavon 6 im Graben. -Stelle bie beiben Borbericbentel ober bas Borbergeftell mit ber Belle ober Erommel, nachbem man ftarte Bohlen untergelegt. 2 Bebgengtaue in ihrer Ditte an ben Ropf bes Bebgenges mittelft eines Reuerwerkfnotens befestiget und ben Flaschenzug angehangt hat, in ber Art auf, bag ber Ropf über bas Gebaube ober bie Schieficharte binausragt und balte babei bie 4 3meige ber am Ropfe befestigten Taue fest an; fcblage unterbeffen 4 Schritte rude marte und eben fo viel rechts und linke feitwarte 2, und 3 Schritte meiter gurud andere 2 Bfable, von ber Laft abgewendet ein, und bes festige bie 4 Taugweige mittelft eines Schlepptaufnotens an biefe Bfable. Babrent biefer Beit bas Robr im Graben gurecht richten, bann bie untere Rlafche bee Bebreuges berablaffen, bie 8: Safen in bie Delphinen einhangen und bas Rohr aufziehen: biebei wie S. 463 bis 465 verfahren. - 3ft bie Schieficharte gu fcmal, um bae Bebgeng aufftellen ju fonnen, fo ift uber biefelbe eine Brude aus ftarten und befestigten Boblen gu legen und auf biefelbe bas Bebzeug gu errichten. - Bei gaffeten und Rabmen fpanne man nach beren Lange Bebzeugtaue aus, und hange baran nahe am Schwerpuntte bie untere Flasche ein. - Bei ben Reftungelaffeten bienen bie ans gebrachten Armbolgen und Tauringe jum Befeftigen ber Taue.

e) In Rafemattenfchieficharten aus bem Graben.

Lege 2 ftarfe Balfen ober 2 Schenkel eines Gebzeuges über bie Schieficharte hinaus, befestige beren hinteres Ende gut, hange außen ben Rlaschenzug an (indem man bet Balfen beren Köpfe mehrsach mit Seilen umwickelt), lasse das lofe Tauende unten über eine Zugrolle lausen und ziehe bas Rohr ober fonstige Laft mittelft einer aufgestellten Erdwinde burch Menschenkräfte, ober ohne Erdswinde durch Anspannen von Pferden auf.

### 218. Sandhabung befvannter Gefchüte und Magen ain befondern Rallen. 25 - 10 2 2.4 254 2750 124 1 . 11.5 . 11.5 . 1.5

a) Waffiren follechter Bege.

Dan verfchaffe fich fur jeben folgenben Tag von ben gu paffirenben fcwierigen Stellen Renntnig, und ortne ben Marid fo an. bag man folche Stellen ju einer angemeffenen Beit erreicht. Bermente bie Mannschaft und felbft Landleute mit Seilwert. Schaus feln, Bideln. Sebbaumen. Merten und Rafdinenbundeln verfeben, um ben Weg auszubeffern ober bie Bugfrafte zu vermehren; halte mehr Abftand gwifden ben Fuhrwerten und wenn es nothwendia tft. perdopple bie Bespannung, babei jeboch eher 3 - 4 Bferbe neben einander. - 3ft ber Beg lang, theile bie Rolonne in mehrere einzelne Abtheilungen, wovon bie nachftfolgenbe vor bem Sine berniffe halt und futtert bis ber Weg wieber bergeftellt ift, mabrend bie porausgehenbe jenfeite baffelbe thut, bie bie andere nachfolgen Beiche Stellen ausfüllen, ober fabre fchnell burch biefelben und nehme fur febes Fahrzeng ein anderes Beleis. Reden gebliebenen Rubrwerten Mannichaft und Bespannung aufammenhelfen, wenn nothig bie Bagen entlaben, por bie Raber Boblen legen ober Steine eingraben, und mabrent bas Rab fich bebt. and von rudwarte Boblen ober Steine fcnell unterfchieben. Bei umgeworfenen Fuhrwerten bie Bferbe queffannen, und wo moglich ben Borbermagen trennen, bei ben Relbgefchuten bie Schilbzapfenpfannenbedel verfichern, Labzeng, Rubleimer abnehmen und bie Tranbe an bie Laffete binben : bei ben Reftungegeschuten bas Robr liegen laffen und bie Laffete barüber weggieben. In bem unten liegenben Rabe ein Boch graben, um bie Rabe bicfes Rabes ein Zan fcblingen, baffelbe oben über bie beiben Raber gieben, anfvannen, und burch Angiehen an ben Tauenben und Anlegen ber Bebel und Sanbe an bem untern Rabe bas Gefchut aufrichten, wobei ber Brotftod gehörig burch 1 ober 2 Mann gelentt werben muß; Ba gen find borber ju entleeren. - Bei ganglich umgeworfenen Gefcuten fclinge man bas Tau oberhalb um bie Dabe besienigen Rabes, auf welches bas Gefchut aufgerichtet werben foll und bie anzuwenbenbe Rraft fich befindet, flede es gwifden ben 2 unterften Speichen und ebenfo an bem anberen Rabe burch, giebe es von oben über bie Felgen ber beiben Raber, und verfahre wie vorhers gehend; ift bie Laft ju groß, fo wende man bie Befpannung an, indem man bie Tauende an bie Prope befestigt; hat man einige Safchinen ober Reifig, Rafen zc. bei ber Sand, fo lege man bies felben unter bas überfchlagenbe Rab. - Bei Batterielaffeten, fo wie bei Feldgeschüten mit furzen Rohren (besonders in Engnissen) fperre man die beiden Raber, erhebe den Propstock, besestige Taue an demselben, drehe ihn um die Achse von oben herum, und lasse ihn sachte auf ber andern Seite nieder, wobei 2 Mann entgegen kommen, und darnach das Rohr wie bekannt aufgelegt wirt. — Stürzt ein Pferd, so mache man vor Allem seine Zugstränge und Aufhaltette los, befreie es von aller Berwicklung im Geschirre und such es dann zum Aufstehen zu bringen.

b) Berg auf: und abmarts.

Schräge ans und hinauffahren, und ift Borfpann nöthig, ein Wagen nach bem andern abgesondert; von Strecke zu Strecke halten, Steine unter die Raber legen und ruhen; bei fehr fteilen und lausgen Böschungen bas Fuhrwerf zerlegen und die Theile einzeln transportiren. — Abwärts ben Rabschuh anlegen, schräge ans und hinabsahren, bei steilen Böschungen zwischen den Fuhrwerfen 50 Schritte Abstand nehmen; gut mit den Stangempferben aufhalten und ble übrigen Pferbe aufer Wirffamkeit laffen.

c) Durch Graben und über Sügel.

Graben mit weichen Randern bei geringer Tiefe gerabe, bei 30° Bojchung und angemessener Breite schief durchsahren, bei fleisleren Boschungen mit bem Schlerptau; bel scharfen Randern biez selben abstechen; bei ben Aufrwerken bes Feldspitems von 1836 bas Abbrechen ber Deichsel und bes Proknagels verhindern, daher schon mit ber Prohe schief und bes Proknagels verhindern, daher schon mit ber Prohe schief an dem dieseitigen Rande ansahren, deim Einsahren die Mittels und Borreitpserde außer Birkung sehen und erst dann wieder in den Jug treten lassen, wenn die Borders aller den jenseitigen Rand überschieften haben. — Auf sehr unsehenem und wellensörmig durchschieften Boben, kann man dasdaurch den Fuhrwerken mehr Biegsamkeit geben und das Schlagen der Deichsel vermindern, daß man den hinteren Deichselsechagel heransnimmt.

d) Durch Gemäffer.

Deren Tiefe und Grund untersuchen, ob das Masser nicht in die Munitionstästen eindringen kann; erstere soll für die Propen des Systems 1836 und für die Munitionswägen weniger als 3' betragen; bei größerer Tiese und weichem Grunde, wenn es die Unistände erlauben, die Prophästen abheben, so wie die hinterwagenkästen entleeren, Ladzeug, Schanzzeug ze. abnehmen, und die Theile für sich auf Schiffen oder Flößen überführen. — Ränder abstechen, die Pierbe ficher sicherkantlicher führen und jeden Ausenthalt vermeiben. — Bei beträchtlicher

Tiefe eines Fluses, wo die Pferde schwimmen muffen, im Falle es möglich ift, einen Theil der Maunschaft auf den Pferden, Rahnen oder Flößen übersetzen; ein hinlänglich flarkes und langes Tau an die Achse des Borderwagens besetzigen, die Deichselspitz an dieses Tau die inden, ben schickfichten lebergangspunkt auswählen, jenseits eine Erdwinde, Rolle z. anbringen und die Fuhrwerke durch die Mannschaft ober das Anspannen von Pserden hinüberziehen; durch Anhängen von leeren Fässern faun man sich die Arbeit sehr erleichtern. Hat man gute Schiffe oder Kähne in der Nähe, so ist das Uebersahren auf denselben vorzuziehen; die Mannschaft, Juhrwerfe und Geräthe einschiffen (f. Transport zu Wasser), die Pserde abschirren und nebenher schwimmen lassen; oder man baue sich aus vorhandenen Schiffen, Flößen, Böcken ze. eine oder mehrere Brücken.

e) lieber Gis und glatten Boben.

Die Sufeisen schärfen, Sand ober Erbe ftreuen, bei abschüffigen und gefrornen Stellen ben Eissteg mit bem Rabschuhe verbinden und anlegen (Seite 255); schwache Eisbecken mit Wasser beschütten und gefrieren laffen. Die Fuhrwerke mit großen Abftanten einzeln überfahren, Fuhrsoldaten absihen und die Pferbe ruhig und vorssichtig jedoch nicht zu langsam führen. Bei zweiselhafter haltbarskeit, die Fuhrwerke zerlegen und auf Schleifen, Schrotleitern 2c. transportiren.

f) Heber ichlechte Bruden.

- Martin Carle Co.

Einzeln und langfam barüber fahren, Fuhrselbaten absien und bie Pferbe führen, bei einem eintretenden starten Schwanken in ber Mitte halt machen; Stügen und Spreigen andringen, nach der Länge farke Bäume und darauf leichte Querhölzer legen. — Bei gerbrochenen Bruden such man die Verbindung durch lieberlegen von Baumen, Balten ober Bohlen und Belegen mit Faschinen herz zustellen.

g) Durch enge Sohlwege und auf Dammen.

Mache in Holtwegen ben Achsen freien Durchgang und erhöhe an den zu engen Stellen den Boden, vermeibe das Ansahren und Abbrechen der Achsen, so wie jeden Ausenthalt. — Auf Dammen sahre langsam und sicher, und hüte sich vor Umwersen. — Bei einem Umfehr en spanne die Borreit: und Mittelpferde aus, prohe ab, fahre die Prohe zurück, wende die Lassele sur sich, prohe wieder auf und spanne die Pferde an. Oder (bei sehr beengtem Raume) spanne sammtliche Berde aus, bringe die Verreit: und Mittelpserde mit der Vorzugwage zurück, hänge letztere in den Kühloder Trankeimerhaken ein, spanne die Pserde an und fahre rückwärts heraus, wobei 1 Mann bie Deichfel lentt. - Defigleichen in ben

Lanfgraben mit bem Rollmagen, Bebzeugwagen ac.

Siehe ferner noch bas übrige in biefem Rapitel Angeführte; aber bas auf ben Eransporten noch zu Beobachtenbe bient Rap. XVIII.

## 214. Sandhabung ber Feldgeschütrohre auf baber. Festungelaffeten.

Sollen Felbgeschützrohre in ben Festungen zur Flankenvertheibis gung ober Grabenbestreichung auf Festungslasseten gelegt werben, um bei größeren Kniehöhen ober über Bauf seuern zu können, so kömmt das öker Felbkanonenrohr und das lange leichte Ther Hansbistrohr auf die öker, das 12ker Felbkanonenrohr und das lange schwere Ther Hansbistrohr auf die 12ker Festungslassete. Ueber die Schildzapsen wird eine eiserne Wichse von der erforderlichen Stärke gebracht, der Naum zwischen den Angusscheiben und den Lassetenwänden mit eisernen Beilagpfannen, welche mit Pfannensbesteln versehen und zleich einem Achsbande an den Stirnriegel anzulegen sind, ausgefüllt, und an die Hinterseite des Stirnriegels ein bewegliches Richtbret besettiget, welches auf der Richtschweibern größerer Depressionen ein hölzerner Keil in Nuthen eingeschoben werden kann. Dieses Richtste ist

für die 68er Festungslaffete lang 42", breit 8", start 2,5", " 128er " " 46", " 8", " 2,5".

Bur Anbringung bee Richtbretce fint unter ben beiben Querbolgen burch ben Stirnriegel 2 Richtmafchinenbolgen mit Muttern ju führen, beren Ropfe auf Beilagplatten ruben, welche in ben Stirnriegel eingelaffen finb; bas Richtbret felbft erhalt an feinem vorberen Enbe 2 Charnierfloben, welche mittelft Dieten befestiget find und burch 2 Schraubenbolgen mit ben Richtmaschinenbolgen verbunden werben, oben und unten eine eingelaffene Streifplatte, ju beiben Seiten eine Befchlagschiene, und an feinen beiben Enben einen Quernietbolgen. Die untere Rlache ift nach ber gange ber Streifplatte mit zwei Ruthen zur Aufnahme bes Reils verfeben, bis auf welche an ber linfen Seite bes Richtbretes eine Durchlochung angebracht ift, um ben Reil mittelft eines Borftedere feftftellen gu tonnen. Der Reil felbft hat einen flumpfen von einem rechten wenig abweichenben Binfel und ift an feiner größern Geite 8" lang; feine Sobe betragt 3" und feine Breite 6". Er ift unten und zu beiben Geiten mit Gifenblech befchlagen; bie Geitenschienen überragen oben ben Reil etwas, um bamit in bie Ruthen bes Richtbretes eingeschoben werben ju fonnen, und ift biefer hervorftebenbe

Theil ber linfen Seitenfchiene viermal burchlocht; ber Borfteder befindet nich auf biefer Seite mittelft eines Rettchens an ben Reil befestigt und quer burch ben Reil geht ein Dietholgen. Diefer Reil ift an feinem fumpfen Mintel mit 1" abgerundet und bat ftete eine folde Stellung zu erhalten, bag er mit biefer Abrundung auf ber Richtschraubenvlatte aufrubt; an feiner binteren Geite erhalt er eine eiferne Sandhabe. - Bum Anlegen und Abnehmen bes Richtbretes int ber Ropf bes Robres burch Ginfteden eines Sebels in die Mundung niederzudrucken und bient ein abgebogener Gabel= ichlunel, um bie Muttern ber beiben Schraubenbolgen an ber Chars niere angieben und losmachen gu fonnen; bei jenen Laffeten, an welchen fich 2 Richtschraubenmuttern befinden, ift bann bie Richts fchraube in bie hintere Mutter einzuseten; gum Anlegen ber Beilaapfannen ift ein frang. Schraubenschluffel nothig. -- Das Auf- und Abführen geschieht auf bie in Dr. 211 angegebene Beife. burch biefe Borrichtung bei ben verschiebenen Aufftellungen in einer Reftung fich ergebenben Elevatione: und Depreffionebereiche find

folgende: Größte guläßige Größte gulagige Depref-Derref-Clevation @levation Mufftellungen fien1) Mufftellungen fion 1) mit mit | obne mit | obne mit Reil Reil 7 50 11 40 10 20 14 10 -12 40 10 40 Gpf. Ran. 6pfb. Ran. 12pf. Ran. 6 50 10 10 -12 28 12pfb. Ran. 4 20 7 30 -14 -7pf. 1. la. 7pfb. I. Iq. 10 50 14 45 9 30 8 30 12 24 Saub. -11 20 Saub. 7pfd. fcm. 7pf. fam. la. Saub. -10 30 8 20 12 lg. Sanb. 5 40 9 40 -12 308 20 12 10 6pf. Ran. 15 20 19 30 - 6 30 -11 40 Spfb. Ran. 11 50 15 30 12pf. Ran. 7 20 12pfb. Ran. 4 30 8 --13 50 70f. l. lg. Saub. [chw. Saub. 16 20 20 -4 20 8 50 12 40 -12 -7pf. fam. lg. Saub. Ig. Saub. 13 -16 30 9 30 -12 30 1) Ungenommen, baf bie Richtschraube mit ihrem Bewinde 15" aus ber Mutter 6pf. Ran. 12pf Ran. berausftebt. 2) Sier liegt bas Robr icon 7pf. 1. 1g. bei ber hervorftebenb. Sobe b. Richtider. 24 -28 - + 3 50 Banb. pon 14,5" an bem Stirnriegel ber laffete 7pf. fdm. an. 3) Gigentlich fleinfte guläßige Gleb. Ig. Saub. 21 10 24 50 + Die Aufstellungen gu 57" u. 67" Rnie. bobe finben feine Unwenbung.

Das furze 7:pfb. Saubihrohr fann gleichfalls in ber 6:pfb. Beftungslaffete, bei angebrachten Beilagpfannen mit Dedeln, Answendung finden; es barf jedoch die Ladung nicht 20 Loth übersfleigen. Sierzu wird fein Richtfret angebracht, sondern eine zweite Richtschraube mit Mutter auf 24.5" Entfernung vor jener fur das 6:pfb. Rohr bestimmten in das Nichtpolster eingesett.

# 215. Sandhabung der Feftungsgeschüte zur Erzielung außergewöhnlicher Glevationen und Depressionen.

Aur portommenbe außergewöhnlich große Elevationen mable man bie Aufftellung bes Gefdjutes ju 43" Rniehohe (f. G. 471). Der baburch erhaltenbe Glevationebereich ift in Tabelle Rr. 96 ans gegeben. - Um ben Festungegeschuten einen außergewöhnlichen Depreffionebereich zu verschaffen, bebient man fich auch fur bie Batteriefanonen und Saubigen gleicher Richtbreter wie Seite 480 angegeben ift. Die Ausmage jener fur 6: und 12:pfb. Reftunge: laffeten find bort ermabnt; bie Lange bee Richtbretes fur bie 18-pro. Laffete ift 47,0"; Breite, Starfe und Richtfeil find bie namlichen. Den hierburch erhaltenben Depreffionebereich bei ben verschiebenen Aufstellungen gibt Tabelle Dr. 96 an. Bei ber Anwendung farter Depreffionen ift barauf zu achten, daß bie Richtschraube nie über 15" aus ihrer Mutter bervorftehe. Berhinbert nicht bas Unfteben bes Robres an bem Stirnriegel bas weitere Deprimiren, fo fann man bei bem Bobenftanbe ber Richtschraube von 15" fur noch großere Depreffionen unter bas Bobenfriesenband nach jebem Schuffe ein holgernes Rlotchen unterlegen.

### 216. Serftellungearbeiten.

a) Gine im Bunbloche bes Gefchugrohres abgebrochene Reibe able te. ju entfernen.

Rann das steden gebliebene Stud nicht mittelft einer Jange gepackt werden, gieße bei metallenen Rohren verdunnte Schweselssäure in das Jundloch, welche das darin sich besindliche Eisenstud ohne Nachtheil für das Jundloch gänzlich zersett. — Bei eisennen Rohren, welche von der Schweselfäure angegriffen würden, fülle das Jündloch von unten mit Harz oder Wachs aus, bestreiche den Boben der Seele mit einem Delstriß (Leinölstriß, Royallach), lasse von außen stüßigiges Harz oder Wachs in die leeren Raume zwischen dem stedenden Stücke und der Jündlochwand, reinige den oberen Theil des Jündloches von dem Harze, bringe ein fupfernes

Röhrchen, bas äußerlich mit einer Mischung aus Graphit und Del bestrichen ist, bis auf ben steden gebliebenen Gegenstand ein, gieße Schwefelsaure in bieses Röhrchen, schiebe baffelbe von Zeit zu Zeit nach und wasche, wenn ber Gegenstand entfernt ist, bas Junbloch schnell stark mit frischem Wasser aus. — hat das eiserne Rohre einen kupfernen Jünbkern, so versahre man wie bei metallenen Rohren, unterlasse jedoch nicht die Vorsicht, das Jünbloch von innenher mit harz ober Wachs zu verstopfen und ben Boden ber Seele, wie vorher gesagt ist, mit Delfirnis zu bestreichen. —

b) Gang vernagelte Gefchügrohre brauchbar gu machen.

hat ber eingeschlagene Nagel keine Einkerbungen ober Gewinde, und zeigt sich im Innern ber Seele kein hinderniß, so versuche man ihn durch Anwendung von Schiespulver zu entfernen oder wenigstens so weit zu heben, daß er mit einer Jange gepackt werden kann. Führe hiezu die gewöhnliche kadung ein, setze einen tüchtigen Pfropf aus altem Seilwerf mittelst eines Hebaumes darauf, leite durch die Mündung ein Stück Stuppine die auf die Pulverladung, löfe bei knyfernen Jündkernen die Wand des Jündloches um den Kopf des Nagels etwas ab, gieße Schwefelfaure ein, und entzünde nach einigen Stunden die Ladung, so kann der Nagel herausgeschossen werden; wird hiebet das Jündloch beschäbigt, oder ist der Nagel bei wiederholtem Bersahren nicht herauszubringen, so ist ein neuer Jündkern einzusesen.

c) Mus: und Ginlegen eiferner Achfen.

Un Laffeten: 6 - 12 Mann, 1 Schraubenfchluffel, 1 Sanb= beil, 1 Delffaiche, 2-4 Sebbaume. - Das Robr ausgelegt. Raber abgezogen (bei Felblaffeten Rubleimer und Bifcher ausbangen). Laffete umgewendet. Achebanber abgenommen. Achfe berausgeschlagen und bie neue eingesest und wohl befestiget. -An Broben: Erforberniffe wie vorbergebend und noch 1 Bas Die Deichsel fo boch gestellt, bag ber Brobichemel. bas Reibicheit ober bie Reibichiene am Boben aufficht, bann bie Bagenwinde pornen ale Stute angelegt und bie Brote etwas geboben, beibe Raber qualcich abgezogen und bie Achfe ausges wechselt. - Un Sintermagen: Die Borberraber gehemmt, uns ter jeben Tragbaum eine Bagenwinde anfeben, ben Sintertheil, wobei 2 Mann mit Sebbaumen gegenhalten, aufheben und übrigens wie vorhergebend verfahren. Schwer belabene Bagen find zu ents Bei ben Burft- und Linien-Munitionemagen ift bie Spannfette mit ihrem Schneller in ben Schlepptauring einzumachen.

d) Erfegen eines Rabes.

An Laffeten bei anfgeprobten Relbgefduben: 7 bis 9 Mann. - Die Brobraber bemmen, bie Bfannenbedel aut foliefen, bie Richtschraube in Die Sobe furbeln, 1 Richthebel in Die Dinbung und einen zweiten quer barunter fleden, ichief aufbeben. bas Rab abrieben und bas anbere anfleden; bas fleden bleibenbe Rab ift 1/2' tief einzugraben, ober burch angestellte Leute anzuhalten. Ift bie Laffete abgeprost, fo ift ber Brotitod gegen ein Burudaleiten zu fichern, übrigens auf gleiche Beife; ober: eines ber Brotrader abeichen und an Die Stirn ber Laffete ftellen. 1 Richtbebel auf ber Aufenseite bes abzunehmenben Rabes quer unter bie Rab anlegen, biefes Rab aufheben, bas Brograd unter bas lange Relb ober bie Laffetenftirn ftellen, bie Raber wechfeln, bas Befchut aurudichieben, bas Brograd ergreifen und wieber an bie Broke Reden. - Un Raffeten bei abgeprotten Batterieges fouten: 7-10 Dlann, 2 Sebbaume, 1 Befchut; ober Bagen: winbe. - Dit ber Winbe fo nabe ale möglich an bem abgugiebenben Rate an ber Achfe aufheben und mit Sebbaumen auf ber entgegengesetten Seite gegenhalten; bann verfahren wie vor= bergebend gefagt ift. Rur Die Reftungegefchute berbachte baffelbe Berfahren, wie beim Wechseln ber Raber (G. 472). - Un Bro= ben: 4 Mann; auf ber Seite bes abzunehmenben Rabes bie Brote an bem Brogriegel und ber Sinterzugmage erheben, und bas Abgieben und Ansteden bes Rabes vollfuhren. - Un Sintermagen: Die Borberraber hemmen, im übrigen auf abnliche Beife wie bei ben Batteriegeschuten, inbem bie Binbe an bie Sinterachse angelegt wirb.

e) Unlegen eines Ochleppbaumes.

An Laffeten: Ginen 9—10' langen und 6" ftarken Baum mit einem Ende an die äußere Seite der Lassetenwand unmittelbar vor dem Mittelriegel und ohngefähr in seiner Mitte an den Achseschenkel so mittelst Stricken andinden, daß er an der Stoßschelbe der Achse ansteht und der Achsechenkel auf ihm ruht. Jur besseren Bicherung ist vor dem oberen Bunde ein starker Nagel einzuschlagen und über den zweiten Bund noch einer um die Mittelachse an die innere Lassetenwand zu legen. — Damit der Schleppbaum Geleise halte, ist es gut, vor dem Mittelriegel auf die Lassetenwände einen Hebe oder anderen Baum zu legen, denselben an diesen Riegel zw binden und das odere Ende des Schleppbaumes auf ihn zu stützen und zu besestigen; um das Abgleiten des Schleppbaumes daselbst zu verdindern, verbinde man ihn dann durch einen besonderen Bund

mit ber gaffetenwand. Der Schleppbaum foll im Aufange bie Achfe etwas hoher als bas Rab tragen. Gind bie Brog: und Laffeten= raber einerlei (wie bei ben Reftungegeschuten), fo giebe man ein Rab ber Brobe ab, ftede es an bie Laffetenachse und lege an bie Brote ben Schleppbaum. - Un Burftmunitionshinter: magen : Die an ben Laffeten, inbem bas obere Ente bes Schlepps baumes mit einem um ben Traabaum und Mittelriegel bes Geftelles gezogenen Taue angebunben wirb. - Un ginienmunitiones hintermagen: Auf gleiche Beife, wogu ber Sperrfettenhafen auf ber linten Seite bee Dagene benutt wirb; bricht baber bas rechte hinterrad, fo wirb bas linte Rab rechts angestedt und ber Schleppbaum an ber linten Seite angelegt. - Auf gleiche Beife bei ben Felbichmieben, Ruftmagen, Gifenmunitionemagen ze. - An Reftungerahmen befestige ben Schleppbaum am zweiten Mittelricgel. - Un Broken und Borbermagen: Bor ber Achfe auf bie Deichfelfcheerarme einen Tragbaum binben, an benfelben einen 7. langen Schleppbaum anlegen und ebenfo befestigen wie bei ben Laffeten.

### D Inftanbfegung fchabhafter Raber und Deichfeln.

Bei einer gebrochenn Felge ben schabhaften Theil bes Rabes auswärts brehen, ben Rabschuh anlegen und langsam fahren, ober burch bas Aulegen eines Taues ober einer Kette an dem äußeren Ende ber nach unten stehenden Speiche und Befestigen an den Rabschuhhaken ober an einen Theil des Fahrzeuges, das Umdrehen des Rades verschindern. — An eine gebrochene Speiche hölzerne Schlenen auslegen und mit Seilwerf umwickeln, oder eine Nothspeiche anwenden und die damit in Berührung stehende Felge mit Stricken an die Nach sestiechen am äußern Ende zusammen knebeln. — Bei abgebrochener Diebeln die zwei nächsten Speichen am äußern Ende zusammen knebeln. — Bei abgebrochener Deichselschere zurücksühren und 3 Pferde neben einander spannen. — An gespaltene Theile sind weiche Felgens oder Speichenbänder mit 1 oder 2 Stiften anzulegen.

### g) Bufammenfepen eines geriffenen Taues.

Daffelbe geschieht mittelft des Meber- oder Fischerknotens (Ar. 209). Soll jedoch das Tau beim Gebrauche über eine Rolle gezogen werben, so sehe die Enden folgendermassen zusammen: Man unterdinde
jedes Tau auf 1½ bis 2' vom Ende und löse die Lihen bis dahin
auf; stosse die Unterbindungen möglichst nahe aneinander und vertheile die Lihen so, daß sich von einem Taue immer eine zwischen

zwei bes anderen Taues befinde; ftede die lofen Liben bes einen Taues in der Art nach der Länge durch die festen des andern Taues (wobei man sich eines Lösers oder Pfriemens bedient), daß sie die Tauwindungen freuzen; damit sich das Tau in seiner Stärke versgleicht, sind die Liben durch Abschneiben von Fäben allmählig zu verdunnen.

### XVII. Schiefen, Werfen, Wirkung.

Anmertung ju allen nachfolgenben Cchief: und Burftafeln.

Die angegebenen Schufweiten und Entfernungen find nach Schritten au 2% Artill .. Ruß (5 Schritte = 12 Ruß, f. Geite 1) bis zum erften Aufschlage auf magerechtem Boben bei unbeweglichem Biele gerechnet. - Der angumenbente Auffat bis gu 5" ift fur bie Relbaefchute ber fefte, barüber aber, fo wie bei Clevationen in Gras ben ic., und fur alle Batteriegeschute und Dorfer ber Geite 247 angeführte meffingene Gefcungquabrant; bie Auffabscalen find nach bem Artilleriemaage eingetheilt. - Die fur bie f. bapr. Reftunge: Ranonen und Sanbigen gur Erreichung ber beabfichtigten Tragweiten au mahlenben Aufftellungen gibt bie Tabelle Dr. 96 an. - (M) be-Beidnet in ben Schieß: und Burftafeln bie Richtung über Detall (Bifir und Rorn); (M - nA) bie Angahl Arme (n) bes Richt: fchraubentreuges, (jebesmal ju 1/4 Umbrehung ber Richtschraube gerechnet), welche am Leibe bee Richtenben vorbei beweat werben muß. um bie Richtschraube auf bie nothige Sobe, nachbem guper über Metall gerichtet worben ift, noch herauszubreben. - Bei allen Rifoschettafeln ift vorausgesett, bag ber ju beschießenbe Ballgang horizontal fei, und bie innere Bruftwehrhohe 8' über bem Ballgange betrage. - Das Bulver ift ju ber vorgeschriebenen Gute und Starte (f. Dr. 43) angenommen. - Die Entgundung ber Labungen geschieht bei fammtlichen Beschuten, mit Ausnahme ber Cobornmorfer, mittelft ber Reibzunbrohrden. - Bei beweglichem Biele nach ber Seite ift auf bie Spite ber feindlichen Truppe ober anch bor biefelbe an richten, je nach ber Schnelligfeit beren Bewegung; bei in ber Schuflinie beweglichem Biele ift ber erfte Auffolag naber ober entfernter angutragen, je nachbem fich ber Reind bor: ober rudwarts bewegt.

### 217. Schieftafel für die Feldkanonen mit Rugeln.

| Ent.    | 3Her  | 6Øcr    |       | 128   | er | f      | All Collins                             |
|---------|-------|---------|-------|-------|----|--------|-----------------------------------------|
| fernung | Auff. | Aufi.   | Glev. | Auff. | G  | lev.   | Die Rohre find                          |
| 200     | 0.09  | M — 4A  |       |       |    | 11     | bann verglichen,<br>wenn nach vorgenoms |
| 300     |       | M - 3A  | 0 21  | M-5A  |    |        | mener Richtung über                     |
| 400     |       | M - 2A  | 0 32  | M-4A  | 0  | 27     | Metall (M) bei ber                      |
| 500     | M     | M - 1A  | 0 42  | M-3A  | 0  | 32     | 6pf. Ran. 41/3 Arme                     |
| 600     | 0,30" | M-1/2 A | 0 52  | M-2A  | 0  | 42     | b. Richtschraube rud:                   |
| 700     | 0,60  | M       | 1 1   | M-1A  | 0  | 50     | warts (M -41/3A),                       |
| 800     | 0,90  | 0,20"   | 1 14  | M     | 1  |        | und bei ber 12:pfb.                     |
| 900     | 1,00  | 0,45    | 1 27  | 0,30" | 1  | 14     | Ranone 5 Arme rud:                      |
| 1000    | 1,25  | 0,70    | 1 41  | 0,60  | 1  | <br>27 | warts (M — 5A) be-                      |
| 1100    | 1,50  | 0.95    | 1 '56 |       | 1  | 40     | Rernfchuß ift bei ber                   |
| 1200    | 1,75  | 1,20    | 2 14  | 1,20  |    | 54     |                                         |
| 1300    | 2,00  | 1,60    | 2 32  |       | 2  | 7      | bei ber 6:pfb. 200,                     |
| 1400    | 2,50  | 2,00    | 2 51  | 1.80  | 2  | 21     | bei ber 12:pfb. 300                     |
| 1500    | 3,00  | 2,40    | 3 14  | 2,20  | 2  | 38     | Schritte; ber Bifir:                    |
| 1600    | 1     | 2,80    | 3 41  | 1     | 2  | 56     | fcuß bei ber 3pfd.                      |
| 1700    | 415   | 3,30    | 4 9   | 1     |    | 16     |                                         |
| 1800    | 1417  | 3,80    | 4 39  | 1 '   | 3  | 37     | 6pfb. 700, bei ber<br>12:pfb. 800 Schr. |

Auf alle jene Entfernungen, wogu ber Auffat nicht mehr ausreicht, ift anzunehmen, baß jeder vorwarts gedrehte Arm ber Richtschraube 0,25" Auffat mehr bewirfe. Bei einem Einfallwinkel von
7—8° bleibt bie Augel liegen. Die Auslausweiten siehe Rollsschießen.

Die Labungen find bie festgesetten Felblabungen (G. 218), bie Rugeln auf Spiegeln gefest und mit ber Labung verbunden.

Das Aufflechen ber Patrone mit ber Raumnabel findet nur bet Senticouffen flatt, wenn babei fein Borfchlag auf bicfelbe gegeben werben fann, welche Bemerkung für alle Felbgeschütze gultig ift.

218. Schieß- und Wurftafel für die leichte lange 7-pfd. Saubise mit Granaten.

|             | Labung in Lothen. |       |       |         |         |                    |  |  |  |
|-------------|-------------------|-------|-------|---------|---------|--------------------|--|--|--|
| Entfernung] | 12                | 2     |       | 20      | 40      |                    |  |  |  |
|             | Glev.             | Aufs. | Clev. | Aufs.   | Glev.   | Auff.              |  |  |  |
| 200         | ° ′               | 0,60  | 0 4   | M-1/2 A | 0 1     | 7                  |  |  |  |
| 300         | 2 12              | 1,70  | 0 59  | 0,45"   | 0 3     | $M = \frac{3}{4}A$ |  |  |  |
| 400         | 3 24              | 2,90  | 1 42  | 1,20    | 0 29    | M                  |  |  |  |
| 500         | 4 45              | 4,15  | 2 26  | 1,90    | 0 53    | 0,35"              |  |  |  |
| 600         | 6 6               | 5,40  | 3 10  | 2,60    | 1 19    | 0.80               |  |  |  |
| 700         | 7 31              | 6,80  | 3 56  | 3,35    | 1 49    | 1,30               |  |  |  |
| 800         | 8 54              | 8,15  | 4 45  | 4,15    | 2 20    | 1.80               |  |  |  |
| 900         | 10 14             | -     | 5 35  |         | 2 53    |                    |  |  |  |
| 1000        | 11 38             |       | 6 28  | 5,80    | 3 28    | 2,90               |  |  |  |
| 1100        | 13 13             |       | 7 20  | 6,65    | 4 6     | 3,50               |  |  |  |
| 1200        | 14 52             |       | 8 15  | 7.55    | 4 42    | 4,10               |  |  |  |
| 1300        | 16 55             | _     | 9 9   | 8,45    | 5 19    | 4,70               |  |  |  |
| 1400        | 19 —              | -     | 10 8  | /       | 5 59    | 5,30               |  |  |  |
| 1500        |                   |       | 11 10 | - 11    | 6 37    | 5,95               |  |  |  |
| 1600        |                   |       | 12 17 |         | 7 16    | 6,55               |  |  |  |
| 1700        |                   | -     | 13 24 | -       | 7 59    | 7,25               |  |  |  |
| 1800        |                   |       | 14 31 | _       | 8 44    | 8,00               |  |  |  |
| 1900        |                   | -     | 15 38 | _       | 9 33    | _                  |  |  |  |
| 2000        |                   |       | 16 46 | _       | 10 24   |                    |  |  |  |
| 2100        |                   | -     | 17 55 |         | 11 16   | -                  |  |  |  |
| 2200        |                   | _     | 19 1  | _       | 12 13   |                    |  |  |  |
| 2300        |                   | _     | _     |         | 13 14   |                    |  |  |  |
| 2400        |                   |       | -     | _       | . 14 22 |                    |  |  |  |
| 2500        |                   |       | -     | _       | 15 36   | _                  |  |  |  |
| 2600        |                   | _     |       |         | 16 51   | _                  |  |  |  |
| 2700        |                   | _     | -     | _       | 18 10   | _                  |  |  |  |

Die hier angeführten Entfernungen find bis zum erften Aufschlage genommen. (Die Auslausmeiten siehe Rollichie fen). Die Granaten find auf Spiegel gefest, aber nicht mit ben Labungen verbunben; lehtere ift in ein wollenes Sachden gefüllt. Die Granaten bleiben auf weichem Boben beim ersten Aufschlage liegen: mit 12 Loth Labung bei 13° Clevation, mit 20 Loth bei 11° Clev., mit 40 Loth bei 9° Clev. Die Labung von 40 Loth ift zur Schonung ber Laffete nur in befonbern Fallen zu Granaten zu verweinben. Die Clevationen über 13° werben bis 19° bei umgelegter Richtschraube gegeben. Die Granaten sind gepolt und werben mit bem leichten Bole oberhalb ber Seclenachse mit ber Batrone zusgleich einzesübet.

219. Schieß: und Wurftafel für die schwere lange Tpfd. Hanbige mit Granaten.

| Entfernung | 15    | 2     |       | 20      | 48    |         |  |
|------------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|--|
|            | Clev. | Auff. | Clev. | Auff.   | Glev. | Auff.   |  |
| 200        | 1 19  | 1,30  | 0 4   | M-1/2 A | 0 /   |         |  |
| 300        | 2 23  | 2,55  | 0 57  | 0,85"   |       | M-1/2 A |  |
| 400        | 3 30  | 3,85  | 1 39  | 1,70    | 0 14  | M       |  |
| 500        | 4 43  | 5,20  | 2 19  | 2,50    | 0 33  | 0,40    |  |
| 600        | 6 5   | 6,75  | 2 58  | 3,25    | 0 51  | 0,75    |  |
| 700        | 7 36  | 8,50  | 3 42  |         | 1 9   | 1,10    |  |
| 800        | 9 6   | 0,00  | 4 27  |         | 1 30  | 1,50    |  |
| 900        | 10 36 | _     | 5 13  |         | 1 51  | 1,95    |  |
| 1000       | 12 8  |       | 5 59  | -       | 2 16  |         |  |
| 1100       | 13 42 | _     | 6 47  |         | 2 42  | 2.95    |  |
| 1200       | 15 19 | _     | 7 36  |         | 3 10  | 3,50    |  |
| 1300       | 17 —  | _     | 8 29  | - 0,00  | 3 43  | 4,10    |  |
| 1400       | 18 52 |       | 9 26  | _       | 4 17  | 4,75    |  |
| 1500       | - 02  | _     | 10 30 | _       | 4 54  | 5,40    |  |
| 1600       |       | _     | 11 40 |         | 5 34  | 6,15    |  |
| 1700       |       |       | 12 54 |         | 6 13  | 6,90    |  |
| 1800       | _     |       | 14 12 |         | 6 54  |         |  |
| 1900       | - 1   | -     | 15 33 |         | 7 37  | _       |  |
| 2000       | - 1   | -     | 16 45 |         | 8 20  | _       |  |
| 2100       |       | -     | 18 6  | )       | 9 5   | _       |  |
| 2200       | _     | -     | -     | _ /     | 9 52  | _       |  |
| 2300       | _     | 1     | -     |         | 10 41 | -       |  |
| 2400       | _     | -     | _     | -       | 11 32 | . —     |  |
| 2500       |       |       |       | -       | 12 23 | _       |  |
| 2600       | -     | _     | _     | _       | 13 16 | _       |  |
| 2700       |       |       | _     | -       | 14 10 | -       |  |
| 2800       | /     |       | -     | -       | 15 6  | _       |  |
| 2900       | - 1   |       | -     | -       | 16 —  | _       |  |
| 3000       |       | -+ [  |       | -       | 16 57 |         |  |
| 3100       | _     | -     | -     | -       | 17 53 | _       |  |
| 3200       | -     |       | -     | _       | 18 48 | _       |  |
| 3300       | _     |       |       |         | 19 45 | -       |  |
| 3400       |       |       | -     | _       | 20 44 |         |  |

Diese Entsernungen sind bis zum ersten Ansschlage genommen. (Die Auslausweiten siehe Rollschießen). Die Granaten sind auf Spiegel gesetzt und nicht mit den Ladungen verdunden, welch' letztere in wollenen Sachen sich besinden. Die Granaten bleiben auf weichem Boden beim ersten Ausschlage liegen: mit 12 Loth Ladung bei 13° Clevation, mit 20 Loth bei 11° Clev., mit 48 Loth bei 9° Clev. Die Ladung zu 12 Loth ist wegen der leicht eintretenden Möglichseit eines Berladens nur im äußersten Falle anzuwenden. Die Elevationen über 15° werden bei umgelegter Richtschraube gegeben. Die Granaten sind gepolt und werden mit dem leichten Bole oberhalb der Seelenachse mit der Batrone zugleich eingesührt.

220. Schieß: und Wurftafel fur die turge 7:pfb. Sanbige mit Granaten.

| E          |          | 10    |               | -  | -   | 1 00          |     |    |
|------------|----------|-------|---------------|----|-----|---------------|-----|----|
| Entfernung | 1        | 12    |               | 20 |     | _ 28          |     |    |
| S)         | Auff.    | Glev. | Muff.   Glev. |    |     | Muff.   Glev. |     |    |
| 400        | ,"       | 1 9   | ,"            | 0  | 4   | 0,20          | 0   | 21 |
| 100        | 0,70     |       | 0,00          | 0  | 31  |               | 0   | 49 |
| 200        | 1,40     | 2 24  | -,            | 1  | 8   | 0,50          | 0   |    |
| 300        | 2,20     | 3 45  |               | 1  | 53  | 0,80          | . 1 | 22 |
| 400        | 3,00     | 5 10  | -,            | 2  | 41  | 1,10          | 1   | 58 |
| 500        |          | 6 38  | -,            | 3  | 33  | 1,50          | 2   | 36 |
| 600        | 4,90     | 8 10  |               | 4  | 31  | 1,90          | 3   | 15 |
| 700        |          |       |               | 5  | 35  | 2,30          | 3   | 59 |
| 800        | 6,60     |       | -,            | 6  | 42  | 2,70          | 4   | 42 |
| 900        | 7,70     | 13 28 | 4,50          | 7  | 47  | 3,10          | 5   | 27 |
| 1000       | -        | _     | 5,10          | 8  | 52  | 3,60          | 6   | 13 |
| 1100       | 1 —      | 6 11  | 5,80          | 10 | _   | 4,10          | . 7 | 4  |
| 1200       | <b>—</b> |       | 6,40          | 11 | 12  | 4,50          | 7   | 52 |
| 1300       | 1 —      | 1 1   | 7,10          | 12 | 27  | 5,00          | 8   | 45 |
| 1400       | _        | _     | 7,90          | 13 | 44  | 5,60          | 9   | 44 |
| 500        |          | ,     | 8,60          | 15 | 3   | 6,20          | 10  | 48 |
| 1600       | -        | _     | _             | 16 | 21  | 6,80          | 11  | 55 |
| 1700       | _        | -     | -             | 17 | 44  | 7,50          | 13  | 5  |
| 1800       | -        |       | -             | 19 | 12  | 8,20          | 14  | 16 |
| 1900       | -        | 1     |               | 20 | 42  | 8,90          | 15  | 34 |
| 2000       |          | 12.3  | - 1           | _  | -   |               | 16  | 52 |
| 2100       | _        | 1 1   | - 1           | -  |     |               | 18  | 11 |
| 2200       | -        | 1 1   | _             | _  | -11 | ****          | 19  | 32 |
| 2300       | _        | _     | _             |    | - 1 | _             | 20  | 54 |

Die Auslaufweiten fiebe Rollichiefen. Die Granaten find ge= polt, aber nicht auf Spiegeln genagelt unb auch nicht mit ber Labung verbunben; fie bleiben auf weichem Boben im erften Auf= liegen: fdlage 12 Both Labung bei 12º Glev.; mit 20 8th. zwifden 10 und 120, mit 28 8th. bei 100; auf hartem Boben all= gemein zwifden 15 und 16°. Die Gras naten u. bie Labungen (in wollenen Gadden) werben mit ber banb eingeführt; Bunbrobe in und ber leichte Bol oberhalb bie Geelen= achfe gerichtet.

0.00 }

221. Schieftafel für die Feldgeschüte mit Rartatichen.

|     |      | Ranone | n_      |                  | r Haub     |       |                                |
|-----|------|--------|---------|------------------|------------|-------|--------------------------------|
| 32  | r    | 6Aer   | 12Wer   | lange<br>leichte | lange fow. | furze |                                |
|     |      |        | Auffat  |                  |            |       |                                |
| _   | .    |        | _       | _                | _          | M     | ain<br>olle<br>Iler            |
| M-  | 3A 1 | M-4A   | M - 5A  | _                | _          | 0,25" | 2010                           |
| M   |      | M-4A   | M - 5A  | M                | M          | 0,50  | Nie Pie                        |
| 0,3 | 0" 1 | M-4A   | M - 5A  | 0,50"            | 0,50"      | 0,75  |                                |
| 1,0 | 0 1  | M-2A   | M-21/2A | 1,00             | 1,00       | 1,00  | rag<br>unb                     |
| l – |      | M      | M       | 1,50             | 1,50       | 1,50  | (44 E                          |
|     |      | -      | 0,25"   |                  | 2,00       |       | 6                              |
| I - |      | _      | 0,50    | -                |            | -     | Wenn<br>nftig if<br>itwirh     |
| -   | . 1  |        | 1,00    | -                |            |       | 19.5                           |
| M   | []   | M-2A   | M-21/2A | -                |            | _     | 1.53                           |
| 1,0 |      |        | M - 1A  | 0.50"            | 0.50"      | 0.75" | स इंडिंट                       |
| 1,5 | 0    | 0,30"  | 0,10"   | 1,00             | 1,00       | 1,00  | 600                            |
| _   |      | 1,20   | 0,90    | 1,50             | 1,50       | 1,50  | Wenn 1<br>ain un<br>ft u. kein |
| -   |      | _      | 1,80    | 1,75             | 1,75       |       | String.                        |

Die Labungen find bie gewöhnlichen Felblabungen (G. 219) in wollenen Sackden, und bei ber 3= und 6:pfb. Kanene mit ber Kartatfchenbuchse verbunden. — Die Füllungen ber Buchsen fiehe G. 217.

### 222. Schieftafel für die Feldgeschütze mit dem Rollfcuffe.

|                         | duit.                                            | Aufjah                                                                                                       | Ifter Auf-<br>fchlag                                                                             | ganze<br>Auslauf-<br>weite<br>britten                                                                    | iig fich er-<br>bei ber<br>th, bei ber<br>en 28 Veth<br>umgen ber<br>n:<br>1400@chr.<br>1300@chr.<br>1400@chr.<br>1400@chr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.pfb. haubigen Ranonen | Cpfb.  12pfb.  lange leichte lange schwere furze | M—4 ½ A<br>M — 2A<br>M — 5A<br>M—2 ½ A<br>M — 3¼ A<br>M — 3¼ A<br>M — 1½ A<br>M — 1½ A<br>7.00°<br>M — 0,55° | 200<br>400<br>700<br>300<br>600<br>800<br>300<br>400<br>1500<br>300<br>400<br>1700<br>200<br>300 | 1600<br>bis<br>1800<br>1200<br>bis<br>1600<br>1600<br>1600<br>1800<br>bis<br>2500<br>1400<br>bis<br>1800 | Bei horizoutalem eder bei gleichmäßig<br>bebenbem ober fentenbem felten Boben.<br>Kannonen bie gewöbliche Kelchlung,<br>Imagen fedren Zapb., Haubige 40 golf,<br>langen fedren Zapb., Haubige 40 golf,<br>Langen fedren 48 golf, bei der furzen<br>gabung. Bei der fürbigen einer Robun<br>7.47b. Gaufem für die Willenfreiten:<br>(I. Leicher-Mistell Elex. 1000—14<br>(Ing., v. M. bis 12° Elex. 1000—14<br>(Ing., v. M. bis 19° Elex. 1000—14 |

| Die Robre fint | 1100<br>1200<br>1300<br>1400<br>1500<br>1500<br>1500<br>2000         | 100000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ent-<br>fernung      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                | 5,50<br>6,60                                                         | M - 3½A<br>M - 3¼A<br>M - 1½A<br>M - 1½A<br>0.15<br>0.50<br>1,40<br>1,40<br>1,40<br>1,40<br>1,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | metall.              |
|                | 550<br>550<br>550<br>550<br>550<br>550<br>550<br>550<br>550<br>550   | M — 3A<br>M — 2½A<br>M — 2A<br>M — 1A<br>0.30°<br>0.70<br>1,30<br>1,70<br>1,70<br>2,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | u. eif.              |
|                | 2,10<br>2,10<br>3,10<br>4,10<br>5,10<br>6,60                         | MRH - 3A<br>MRH - 21/2A<br>0,107<br>0,30<br>0,50<br>0,50<br>1,30<br>1,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | metall.<br>3 Pfb.    |
|                | 2,50<br>3,00<br>4,00<br>6,20<br>6,20<br>6,20                         | M — 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> A<br>M — 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> A<br>M — 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> A<br>0.20°<br>0.30<br>0.80<br>1,10<br>1,60<br>2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | metaff.              |
|                | 3.50<br>3.50<br>5.00<br>5.00<br>5.80                                 | MM - 2½A<br>0.30°<br>0.60°<br>0.50°<br>1.50°<br>1.50°<br>2.00°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | u. eif.              |
|                | 0.30<br>0.30<br>1.40<br>1.20<br>2.24<br>3.50<br>5.50                 | M — 10A<br>M — 91/2A<br>M — 9A<br>M — 8A<br>M — 6A<br>M — 41/2A<br>M — 11/2A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | metall.<br>41/2 Pfb. |
|                | 0.50<br>1.00<br>1.50<br>2.00<br>2.50<br>3.70<br>5.70                 | M — 9/2 M — 9/2 M — 9/2 M — 9/2 M — 8/2 M — 7/2 M — 7/2 M — 7/2 M — 1/2 M — 1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | metall.              |
|                | 0,80<br>1,30<br>2,30<br>3,50<br>6,20                                 | M-9'/2A<br>M-8'/2A<br>M-7'/2A<br>M-6'/2A<br>M-5/A<br>M-5/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | u. eif.              |
|                | 0.50<br>1,00<br>1,50<br>2,50<br>2,50<br>3,00<br>3,00<br>3,20<br>4,20 | M — 10A<br>M — 10A<br>M — 10A<br>M — 7½<br>M — 7½<br>M — 1½<br>M — | fanger               |
|                | 1,60<br>2,00<br>2,40<br>2,40<br>3,50<br>4,80<br>5,30                 | M — 4A<br>M — 3/2A<br>M — 2/2A<br>M — 1/2A<br>M — 1/2A<br>0.30<br>0.50<br>0.50<br>1,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mit Kug.             |
|                | 1,80<br>2,30<br>2,30<br>3,50<br>4,70<br>4,70<br>5,40<br>5,20<br>8,50 | M — 4A<br>M — 4A<br>M — 2/2A<br>M — 1/2A<br>M — 1/2A<br>0.20"<br>0.50<br>1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mit 7pfb.            |
|                | 8.60<br>8.60<br>1 1 1 1 8.60                                         | M - 3A<br>M - 2A<br>0.30<br>1.50<br>1.50<br>2.70<br>2.70<br>3.30<br>3.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Granat               |

Die Schuffe von 200 — 800 Schritte find jum Demontiren, jene über 800 jum Enfiliren bestimmt. Die Augel-Labungen befinden fich in papiernen Gulfen, die Augeln ohne Spiegeln und nicht mit ben Labungen verbunden, werden jedoch zugeleich einzesührt; die Granatenladungen in wollenen Sachhen mit Spiegeln, die Granaten auf Spiegeln ohne mit den Labungen vereinigt zu werden. Bei der Nichtung unter 1° Elev. ift auf die Augel oder Granate ein heuvorschlag zu setzen, welcher mit dem Geschofe und ber Labung zugleich einzeführt, die Batrone alebann aufgestochen und die Raumnadel so lange stecken gelasien, bis bas Jündröhrden zum Abseuern eingesetzt wird. Die zur Basis gelegten Bersuche geschahen durch Schiefscharten. Das Aufstechen der Patronen findet bei allen Batteriegeschützen fatt.

|      | Die Auslaufweiten find:<br>beim G-Bfbr. 12-Bftr. |                     |                     |                     |                     |                     | 24-Bfbr.            |                     |
|------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| mit  | 11/4 Pft.                                        | 3. Pft.             | 21/2 Bfb.           | 2370.               | 41/2 Bft.           | 31/4 Pfb.           | 3 Pfb.              | (langen)<br>6 Pfb.  |
| Sár. | 1600<br>bis<br>2400                              | 2100<br>bis<br>3000 | 2000<br>bis<br>3000 | 1900<br>bis<br>2900 | 2200<br>bis<br>3100 | 2400<br>bis<br>3200 | 2000<br>bis<br>3100 | 2200<br>bis<br>3300 |

# 224. Schieftafel zum Fenern mit glühenden Rugeln aus der f. b. langen 24-pfd. Kanone.

| Entfernung   | acung                   |               |                                                                   |
|--------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| entitining   | 4 Pfd.   5              | Pfb.          |                                                                   |
|              | M — 8A M-<br>M-6½ A M-  | 7.00          | Die Pulverladung in boppelte<br>Papierhulfen verbringen, auf bie- |
| 600          | M = 5A M - M - 31/2 A M | -61/2A        |                                                                   |
|              | M - 2A M-               | -31/2A        | mente als die Rugel im Rohre zu rollen aufhört und Dampf aus-     |
| 1000         | 0,40"                   | M             | ftromt, bas vorher gerichtet geme=                                |
| 1100<br>1200 |                         | 0,50"<br>1,00 | fene Geschüt abfeuern. Sollte bie Lage bes Rohres in feiner Rich: |
|              |                         | - 1           | tung bas Rollen ber Rugel nicht                                   |

erlauben, so ist nach geschehener Richtung vor bem Einfuhren ber Rugel die Richtschraube um eine beliebige Anzahl Umgange hinein zu kurbeln, und bann, sobald die Rugel ausut, wieder eben so weit herauszubrehen. Rugelglühöfen s. Nr. 187. Eine 24-pfdr. Rugel behnt sich beim Nothglühen um 0,12" aus. In Feldschmieden kann eine solche Rugel in 11/2 Stunden glühend gemacht werden.

# Schieftafel file bie t. b. Batteriefanonen mit Rartatfcen.

| Di<br>nissen<br>anzun<br>Bobe<br>gleich<br>nabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100<br>200<br>300<br>400<br>500<br>600<br>700<br>800                                                                                                                                                               | Entfernung                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| e mit klein<br>bei ben 6<br>venben; bi<br>n. Bei be<br>mit Labur<br>fo lange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M-4A<br>M-3A<br>M-2A<br>M-2A<br>0,40"<br>0,80<br>1,20<br>2,00                                                                                                                                                      | für be<br>12-Mfbr.   18.<br>à 3 Nfb.   à 4!                                 |
| e größeren e größeren er Nichtung ig und Büd flecken zu geschahen b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M-11A<br>M-10A<br>M-9A<br>M-7A<br>M-7A<br>M-5A<br>M-3A<br>M-1A<br>M-1A                                                                                                                                             | für den Angriff<br>12-Wfbr.   18-Pfbr.<br>à 3 Pfb.   à 4½ Pfb.              |
| Die mit fleinern Kugeln gefüllten sind nur a<br>nissen bei ben 6- und 12-Pfündern nicht über inissen bei ben 6- und 12-Pfündern nicht über anzuwenden; die größeren Kugeln auf größere Boben. Bei ber Nichtung unter M ist ein Hgleich mit Ladung und Buchse einzusühren kom gleich mit Ladung ibecken zu lassen ist, bis das nabel so lange stecken zu lassen ist, bis das Schießversuche geschafen durch Schießscharten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M-12A<br>M-12A<br>M-11A<br>M-10A<br>M-8A<br>M-6A<br>M-4A<br>M-2A<br>M-2A<br>M-2A                                                                                                                                   | langer<br>24.Pibr.<br>à 6 Pib.                                              |
| nb nur auf<br>tht über 60<br>größere E<br>ift ein Heu<br>hren kömmt<br>bis bas !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M—4A<br>M—2A<br>M—0,40"<br>1,00<br>1,80<br>2,60                                                                                                                                                                    | 6.Pfbr.                                                                     |
| Die mit kleinern Augeln gefüllten sund nahere Entfernungen, und unt niffen bei ben 62 und 12-Pfündern nicht über 600, bei ben 18- und 24-Pfündern nicht über 600, bei ben 18- und 24-Pfündern anzuwenden; bie größern Augelt auf größere Entfernungen, auf mehr Nahe j Boden. Bei ber Nichtung unter M ift ein heuverschlag auf die Kartalischof gleich mit Ladung und Büchse einzuführen konnet, wobei die Patrone sogleich ar nabel so lange steden zu lassen ist, bis das Jündröhrchen eingeseht wird. Schießversuche geschlesversuche geschlesversuche geschlessen durch Schießschlen.                                                                                                                                | M—4A<br>M—2A<br>M—0,40"<br>0,80<br>1,20<br>1,80<br>2,60                                                                                                                                                            | für bie Vertheitigung<br>12-Afbr.   18-Afbr.<br>  a 21/2 Pfb.   a 32/4 Pfb. |
| fernungen,<br>18= und 24<br>auf mehr<br>uf die Kart<br>Patrone so<br>n eingefetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M-12A<br>M-10A<br>M-8A<br>M-6A<br>M-4A<br>M-2A<br>M-2A<br>M-2A                                                                                                                                                     | 18.Pfbr.<br>à 3% Pfbr.                                                      |
| und unter Pffündern Naffenbüchle jedo<br>ätsche jedo<br>gleich ansu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M—5A<br>M—4A<br>M—3A<br>M—21/2A<br>M—1A<br>M—1A<br>M 0,60"                                                                                                                                                         | furger<br>24-Pfbr.<br>à 3 Pfb.                                              |
| Die mit kleinern Kugeln gestüllten sind nur auf nähere Entfernungen, und unter den gunftigsten Berhalts Die mit kleinern Kugeln gestüllten eich, bei den 18- und 24-Pfündern nicht über 700 Schritte nisten bei den größeren Kugeln auf größere Entfernungen, auf mehr Nähe jedoch nur bei ungünstigenn Boden. Bei der Nichtung unter M ist ein Heuverschlag auf die Kartalischendüchse zu sehen, welcher Beich mit Ladung under Buchsen siehen gleich mit Ladung und bie Naum-gleich mit Ladung und Buchse einzususchlagen fommt, wobei die Patrone sozieich ansulieden und die Naumsgleich einzuschlagen ist, bis das Jündröhrchen einzeseht wird. Die zu Grunde gelegten Schlesversuche geschähen durch Schlessfraten. | Verstehende Tafel gilt sewohl für metaliene als eil. Kanenen. Die Ladungen sind in papterne Hilfen geschräft und werben mit ben Kartaffdenbichsen gesteln gesteln die Kallungen ber Buchsen find S. 217 angegeben. |                                                                             |

226. Schieß: und Wurftafel für die lange 10:pfd. Saubite mit Granaten und Kartätichen.

| Bur        |       | ı    |       | Mit Kar-<br>tatichen |       |        |           |
|------------|-------|------|-------|----------------------|-------|--------|-----------|
| Entfernung | 1     | Pfb. |       |                      | Pfo.  |        | 21/2 Bir. |
| nt         | _     | bung |       | Muff.                | abung | Labung |           |
| 9          | Auff. | 61   | Glev. |                      | 61    | ev.    | Auffat    |
|            | "     | 0    | ,     | "                    | 0     | ,      | "         |
| 200        | 1,5   | 1    | -     | 0,8                  | -     | 30     | M         |
| 300        | 1,9   | 1    | 15    | 1.0                  | _     | 37     | 0,6       |
| 400        | 2,5   | 1    | 30    | 1,3                  |       | 45     | 1,0       |
| 500        | 3,2   | 2    | -     | 1,7                  | 1     | -      | 1,5       |
| 600        | 4,0   | 2    | 30    | 2,2                  | 1     | 15     | 2,0       |
| 700        | 4,8   | 3    | -     | 2,7                  | 1     | 45     |           |
| 800        | 5,5   | 3    | 30    | 3,2                  | 2     | -      | -         |
| 900        | 6,5   | 4    | -     | 3,8                  | 2     | 15     |           |
| 1000       | 7,1   | 4    | 30    | 4,4                  | 2     | 45     |           |
|            |       |      |       |                      | 1     | _      |           |
| 1100       | 7,9   | 5    |       | 4,9                  | 3     | -      |           |
| 1200       | 8,8   | 5    | 30    | 5,6                  | 3     | 30     |           |
| 1300       | -     | 6    |       | 6,2                  | 3     | 45     | -         |
| 1400       |       | 6    | 30    | 6,8                  | 4     | 15     | _         |
| 1500       |       | 7    | 15    | 7,5                  | 4     | 45     | -         |
| 1600       | _     | 7    | 45    | 8,1                  | 5     | -      | _         |
| 1700       | _     | 8    | 15    | 8,9                  | 5     | 30     | -         |
| 1800       |       | 9    | -     | -                    | 6     | -      | _         |
| 1900       | -1    | 9    | 45    | _                    | 6     | 15     | -         |
| 2000       | _     | 10   | 30    |                      | 6     | 45     | _         |
| -          |       |      |       |                      |       | -      |           |
| 2100       | _     | 11   | 15    | _                    | 7     | 30     | _ !       |
| 2200       | _     | 12   | 15    | -                    | 8     | _      |           |
| 2300       |       | 13   | 30    |                      | 8     | 30     |           |
| 2400       | ( —   | 14   | 30    | _                    | 9     | 15     | _         |
| 2500       | _     | _    | - 1   | _                    | 10    | -      |           |
| 2600       |       | _    | - 1   | _                    | 10    | 45     |           |
| 2700       | _     | _    | - 1   | -                    | 11    | 30     | _         |
| 2800       |       | _    | _     | _                    | 12    | 15     | _         |
| 2900       | (     | -    | -     | _                    | 13    |        |           |
| 3000       | -     | -    | -     | -                    | 14    | -      | -         |
| 7,000      |       |      |       |                      |       |        |           |

Benn bas Terrain bas Göllen ber Karztäfichenkugeln begünstiget, können auf die nämelichen Entfernungen und bei den nämlichen Auffähen auch die Ladungen von 1 und 2 Pfd. für Kartätschenschafte in merewendet werden. Die Kartätschenbüchseist micht ver Ladung nicht verbunden. Füllung ber Büchse f. S. 217.

Die Granaten find acvolt und werben mit bem leichten Bole ober= halb ber Geelenachie eingeführt. Gie find auf Spicaeln genagelt und mit ber Labung, welche fich in wollenen Sadden befindet, nicht verbunten: bas Gin= führen gefchieht von bei= ben gleichzeitig. Auf weichem Boben bleiben bie Granaten mit 1 Bfb. Labung bei 123, mit 2 Bfo. Labung ichon bei 8º Glev. liegen. Berfuche fanden burch Schiegicharten ftatt. Die Auslaufweiten find bei 1 Bfb. 1000 — 1400, bei 2 Bfb. 2100-2300 Schritte.

Bei hohen Clevationen zum Laben bas Bobenftud bes Rohrs burch Eingreifen von hebbaumen und Unterlegen eines hölzernen Stöckhens so weit heben, daß die Seitenrichtung ohne Schwierigfeit gegeben werben fann; hiernach bas Bobenftuck wieber niederlaffen und die Höhenrichtung vornehmen.

227. Schieß: und Burftafel für die furze 10-pfd. (Batterie:) Haubige mit Grauaten u. Rartatfchen.

| 1mg        |       |              | Mit C | Granaten |       |                           | 1   | Mit Rar- |
|------------|-------|--------------|-------|----------|-------|---------------------------|-----|----------|
| Entfernung | 24    | Roth<br>bung |       | b 4 Loth |       | 1 Pfund 16 Both<br>Labung |     |          |
| ŧ          |       |              |       |          |       |                           |     |          |
| 8          | Aufī. | Glev.        | Auff. | Clev.    | Auff. | GI                        | ev. | Auff.    |
|            | 11    | 0 1          | "     | 0,       | 11    | 0                         | ,   | "        |
| 100        | 0,5   | - 54         | 0,3   | - 35     |       |                           | 29  | M        |
| 200        | 1,0   | 1 39         | 0,6   | 1 -      | 0,0   | -                         | 48  | M        |
| 300        | 1,5   | 2 32         | 0,9   | 1 29     |       | 1                         | 9   | 0,1      |
| 400        | 2,1   | 3 32         | 1,3   | 2 4      | 2/0   | 1                         | 38  | 0,4      |
| 500        | 2,8   | 4 37         | 1,7   | 2 46     | 1,3   | 2                         | 10  | 0,9      |
| 600        | 3,5   | 5 44         | 2,1   | 3 29     | 1,6   | 2                         | 44  | 1,6      |
| 700        | 4,2   | 6 53         | 2,6   | 4 15     | 2,0   | 3                         | 19  |          |
| 800        | 4,9   | 8 4          | 3,1   | 5 3      | 2,4   | 3                         | 56  | -0       |
| 900        | 5,7   | 9 17         | 3,6   | 5 59     |       | 14                        | 35  | - ()     |
| 1000       | 6,5   | 10 33        | 4,1   | 6 44     | 3,2   | 5                         | 15  | _ 8      |
| 1100       | 7,3   | 11 48        | 4.7   | 7 37     |       | 5                         | 57  | - "      |
| 1200       | _     | 13 7         | 5,3   | 8 33     |       | 6                         | 42  | _ 1/-    |
| 1300       | _     | 14 25        | 5,9   | 9 30     |       | 7                         | 28  | -01      |
| 1400       | -     | _            | 6,5   | 10 31    |       | 8                         | 15  |          |
| 1500       | -     | _            | 7,1   | 11 34    |       | 9                         | 5   | _        |
| 1600       | _     | -            | 7,7   | 12 39    |       | 9                         | 56  | -        |
| 1700       |       | _            | _     | 13 4     |       | 10                        | 51  |          |
| 1800       | _     | _            | _     | 14 56    | 7,3   | 11                        | 49  | -        |
| 1900       | -     | -            | _     |          | 7,9   | 12                        | 52  | _        |
| 2000       | _     | 1 -          |       | 17 2     | 3 -   | 113                       | 58  | _        |
| 2100       | _     | -            | _     | -        | _     | 15                        | 9   | _        |
| 2200       | _     | _            | _     | -        | I -   | 16                        | 25  |          |
| 2300       | -     | _            | _     | -        | _     | 17                        | 44  | _        |
| 2400       | -     | -            | _     | -        | -     | 19                        | 3   |          |
|            |       | 1            |       | 1        | 1     | 1                         |     |          |

Die Geschofe sind nicht mit ber Labung verbunden. Lettere wird mit ber Sand eingeführt, fogleich aufgestochen und bie Raums

nabel steden gelassen. Hinsichtlich ber gepolten Granaten gilt basfelbe, wie Nr. 226; sie bleiben auf weichem Boben liegen mit
24 Loth Labung bei 14° Clev., mit 1 Pfb. 4 Lth. bei 15°, mit
1 Pfb. 16 Lth. bei 16°. Die ganzen Austaufweiten sind bei
24 Loth Labung 1200 — 1500, bei 1 Pfb. 4 Lth. 1400 — 1800,
bei 1 Pfb. 16 Lth. 1600 — 2100 Schritte. Beim Feuern unter
hohen Clevationen bas Bobenstück zum Laben und zur Seitens
richtung erheben und ein entsprechendes Holzkschen unterlegen.

### 228. Schieß: und Wurftafel für die kurze und lange 25:pf. Haubige mit Granaten, Augeln und Kartätschen.

(Aus ben Refultaten ber Berfuche auf bem Schiefplate gu Attaching 1845.)

|           |        | 1       | Rurze .   | haubițe  | 1 1       | I       |      | e Haubit           |                    |
|-----------|--------|---------|-----------|----------|-----------|---------|------|--------------------|--------------------|
|           | Labung |         |           | mit Gr   | anaten '  |         |      | mit Rug.           | mitRar-<br>tatfden |
| 123       | Pal    | 1 23fb. | 11/2 Pfb. | 2 3fb.   | 2½ Ph.    | [4 Pfb. | 6Ah. | 7 Pfb.             | 6 Pfb.             |
|           | 12.    | 115     |           | ifter Au | schlag in | Schrit  | ten  |                    | Schritte ,         |
| 4         | M      | 90      | 130       | 150      | 160       | 230     | 270  | -                  | 175.81             |
|           | 1/4    | -       | -         |          |           |         | -    |                    | 400                |
| 1         | 1/2    | 1-      | -         | _        | =         | -       |      | 1                  | 600                |
|           | 1      |         | -         |          |           | -       |      | 530                | 800                |
| en        | 11/2   |         |           |          |           | -       |      | 650                | 1000               |
| Graben    | 2      | 190     | 250       | 310      | 440       | 750     | 1000 | 850                |                    |
|           | 2 3    | -       |           |          | -         | 1/1_1   | 1    | 1150               | 10.05              |
| 5         | 4      | 300     | 450       | 580      | 700       | 1300    | 1500 | 1370               | 1                  |
|           | 6      | 430     | 650       | 850      | 950       | 1650    | 1900 | 6= und             | 32-loth.           |
| Elebation | 8      | 560     | 800       | 1100     | 1300      | 2000    | 2250 | Rugeln             | in ber             |
| pa        | 10     | 680     | 1000      | 1250     | 1500      | 2350    | 2600 | Buchfe             | (fiehe             |
| 3         | 12     | 800     | 1120      | 1470     | 1780      | 2550    | 2900 | G. 21              | 7); bie=           |
| -         | 14     | 900     | 1260      | 1630     | 1900      | 2800    | 3100 |                    | ift nicht          |
|           | 16     | 1000    | 1450      | 1800     | 2150      | 3050    | 3360 | mit be             | e Labung           |
|           | 18     | 1080    | 1570      | 1950     | 2250      |         |      | perbuni            | den, aber          |
| 19        | 20     | 1150    | 1700      | 2100     | 2400      | -       | -    | gugleid<br>führen. |                    |

Die Granaten find gepolt und mit bem leichten Pole oberhalb ber Seelenachse einzuführen. Sie befinden fich auf Spiegeln, find nicht mit ber Ladung verbunden, werden aber gleichzeitig eingeführt. Auf weichem Boben bleiben fie schon zwischen 10° und 12°, auffestem zwischen 15° und 16° Elev. beim ersten Aufschlage liegen. Die Schießversuche hatten burch Schießscharten flatt.

Bum Laben bas Rohr am Bobenflud erheben, Golgtiothen auf bie Richtschraubenplatte unterlegen und jum Richten, wie bei ber langen 10-pfb. haubige verfahren, ble Raumnabel einsteden, und bis zum Einsehen bes Jundröhrenen stecken laffen. Beim Ginführen ber Granate ben Tragring anwenden, baher 1 Mann mehr zur Bestenung bestimmt ift.

### 229. Chieftafel jum Brefchelegen.

| 1                        | 1   |      | @ntfernung | in Schritten |
|--------------------------|-----|------|------------|--------------|
| Geschütgattung.          | Par | ung  | 100        | 200          |
|                          | Ph. | Lth. | 211        | iffat        |
| 6:pfb. metall. Ranone .  | 1   | 24   | M 8A       | M 6A         |
| 12-10.                   | . 3 | 8    | M-10A      | M - 8A       |
| 18:pfb. " "              | 5   | -    |            | M - 93/4A    |
| 24:pfb. lange Ranone     | 7   |      | - / -      | M-101/4A     |
| 25:pfb. lange & Granaten | 4   | _    | M-11A      | M-10A        |
| Saubige mit & Rugeln .   | 7   | -    | M-113/4A   | M-103/4A     |
|                          |     |      |            | 1            |
|                          |     | l .  | 1          | 1            |

bier ift vorausgesett, bag fich bie Brefchbatterie mit bem in Brefche gu legenden Berte auf gleichem Borigonte befindet.

Bei ber Richtung unter M einen Borfchlag auf bas Gefchoß feben.

Bei der 25-pfd. Haubite jum Einführen ber Granaten den Aragring gebrauchen und übrigens dasselbe beobachten, was Nr. 228 angeführt ist. Die zu Grunde gelegten Schießversuche fanden durch Schießscharten statt. Nach den Versuchen zu Met 1834 rifosschießich arten statt. Nach den Versuchen zu Met 1834 rifosschießenauer, wenn der Einfallwintel 24° beträgt; es ist demnach bei bieser Ladung nur dann ein wirksames Brescheschießen anzusnehmen, wenn dieser Minkel 30 — 35° ist. Unter Verhältnissen, wo dieser Minkel kleiner (25—30°) wird, kann nur die ½ kugelsschwere Ladung von versprechender Wirkung sein.

230. Wurftafel für Bombenmörfer bei 45° Glevation.

| Burf-    | 60.  | Pfbr.  | <b>1</b> 30,  | Pfbr. | 25    | Pfdr. | <b>■</b> 10-p | fbr.*)     |
|----------|------|--------|---------------|-------|-------|-------|---------------|------------|
| meite in |      |        |               | 2     | abung |       |               |            |
| Schritt. | Pfb. | l Lth. | Pib.          | Lth.  | Pfd.  | Lth.  | Afb.          | l Lth.     |
| 200      |      | 20     | 177           |       | 41    | 12    | 11=8          | 6          |
| 300      | -    | 26     |               |       |       | 161/2 |               | 81/2       |
| 400      | 1    |        | -             | 20    |       | 19    | _             | 10         |
| 500      | 1    | 5 9    | -             | 23    | -     | 221/2 | -             | 111/2      |
| 600      | 1    | 9      | -             | 26    |       | 25    | -             | 13         |
| 700      | 1    | 13     | -             | 28    | _     | 271/2 | =             | 141/2      |
| 800      | 1    | 18     | -             | 31    | -     | 30    | -             | 151/2      |
| 900      | 1    | 22     | 1             | 2 5   | 1     | _     |               | 17         |
| 1000     | 1    | 26     | 1             | 5     | 1     | 21/2  | -             | 18         |
| 1100     | 1    | 30     | 1             | 8     | 1     | 41/2  |               | 191/2      |
| 1200     | 2    | . 2    | 1             | 12    | 1 1   | 7     |               | 20         |
| 1300     | 2    | 6      | 1             | 16    | 1     | 9     | -             | 21         |
| 1400     | 2    | 10     | 1             | 20    | 1     | 11    |               | 22         |
| 1500     | 2    | 14     | 1             | 24    | 1     | 13    | _             | 23         |
| 1600     | 2    | 17     | 1             | 28    | 1     | 15    | -             | 24         |
| 1700     | 2    | 21     | 2             | _     | 1     | 171/2 | -             | 25         |
| 1800     | 2    | 25     | 2             | 4     | 1     | 20    | -             | 26         |
| 1900     | 2    | 30     | 2             | 8     | 1     | 221/2 |               | 100        |
| 2000     | 3    | 2      | 2             | 12    | 1     | 25    | 1 11          | 1500       |
| 2100     | 3    | 8      | 2             | 16    | 1     | 28    | O. A.         | 1992       |
| 2200     | 3    | 14     | 2             | 20    | 1     | 31    | 0             |            |
| 2300     | 3    | 20     | 2             | 24    | 2     | - 3   | 77            |            |
| 2400     | 3    | 26     | 2             | 28    | 2     | 8     | *) Mit 8      | er 10-pfb. |
| 2500     | 4    | _      | 3             |       | 2     | 13    |               | e, welche  |
| 2600     | 4    | 6      | 2 2 2 3 3 3 3 | 4     |       |       | mittelft      | ber Bange  |
| 2700     | 4    | 12     | 3             | 9     | - 1   |       | eingefüß      | rt wirb.   |
| 2800     | 4    | 18     | -             |       |       |       |               |            |
| 2900     | 4    | 26     |               | 1     |       |       |               |            |
| 3000     | 5    | 2      |               |       |       | 1     |               |            |

Die Labung fommt lose in die Rammer. Die Bomben werben nur bei bem 30-pfb. Mörser, welcher eine chlinderische Rammer hat, verfeilt. Die Elevation von 45° darf ohne besondere Beftimmung nicht geandert werden. Bei ben größten Bursweiten gibt eine Bermehrung ober Berminderung in der Elevation von 5° keinen erheblichen Unterschied. Die Seitenrichtung geschieht mittelst ber, über bie vor unbhinter ber Mitte ber Bettung eingeschlagenen 2 Richtpsossen. (S. 249), gezogenen seibenen Schnur, indem von 2 an lettere mit ihren Feberkluppen eingehängten Senkeln (S. 248) ber vordere auf bem Bistreinschnitte ber Mundfriese, ber hintere im Mittel bes Jundslochs einzuspielen hat.

281. Wurftafel für Bombenmörfer bei 30° Glevation.

| Burf-    | 60.2 | 3fbr. | 25-7 | lfbr. | 10-9 | Bfbr. |
|----------|------|-------|------|-------|------|-------|
| weite in |      |       | Lab  | ung   | 16   |       |
| Schritt. | Pfd. | Lth.  | Ph.  | Lth.  | Afb. | Leth. |
| 200      | _    | - 6   | -    | 18    |      | 8     |
| 300      | 1    |       | -    | 20    |      | 101/2 |
| 400      | 1    | 6     |      | 23    |      | 121/2 |
| 500      | 1.   | 12    | V    | 27    | -    | 141/2 |
| 600      | 1    | 16    |      | 31    |      | 16    |
| 700      | 1    | 21    | 1    | 4     | -    | 171/2 |
| 800      | 1    | 26    | -    | _     | -    | _     |

Hier gelten biefelben Bemerfungen wie fie in ber vorhergehenden Tasbelle angeführt find.

Die Elevation von 30° findet nur in sols chen källen Anwendung, wo man tieses Eindringen der Bombe vermeis ben will.

282. Wurftafel für Bombenmörfer bei 60° Glevation.

| Burf-    | 60.2   | Ifor. | 25-9 | 3fdr. | 10-9 | Bfor.  |
|----------|--------|-------|------|-------|------|--------|
| meite in |        |       | Lat  | ung   | 1    |        |
| Schritt. | Pfv. 1 | Lth.  | Pid. | Leth. | Pfb. | l Lth. |
| 300      | _      | 30    |      | 19    | 2    | 9      |
| 400      | 1      | 5     | 14   | 22    |      | 11     |
| 500      | 1      | 10    |      | 25    | -    | 121/2  |
| 600      | 1      | 15    | 175  | 28    |      | 14     |
| 700      | 1      | 19    | -    | 31    | -    | 17     |
| 800      | 1      | 23    | - 1  | 2     | 1-0  | -      |
| 900      | 1      | 28    | 1    | 4     | 1    | -      |

Hier gelten biefelben Bemerfungen, welche in Dr. 230 angeführt finb.

Die Elevation von 60° findet ihre Anwens dung, wenn das Durchs schlagen von Eindeckungen beabsichtiget wird.

23. Burftafel für ben Cohorumorfer.

| Burfw.                          | Labung               | Wurfw.                          | Labung                           | Wurfm.                          | Labung                     |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|                                 | Lth.                 | Schritte                        | Lth.                             | Schritte                        | Lth.                       |
| 100<br>150<br>200<br>250<br>300 | 26/8<br>33/8<br>37/8 | 350<br>400<br>450<br>500<br>550 | 5 3/8<br>5 5/8<br>6 1/8<br>6 4/8 | 600<br>650<br>700<br>750<br>800 | 6½<br>7½<br>7½<br>7½<br>8½ |

Ueber 800 Schritte Entferz nung follen bie Cohornmorfer nicht angewendet werden, weil die Granaten bei nur einigers maffen weichem Boben schon mit 61/8 Loth Ladung so tief eindringen, daß ein großer Theil ihrer Wirfung verloren geht. Die Entzündung der Ladung geschieht mittelft Stuppinen.

284. Wurftafel für Lenchtfugeln unter 450 Glevation.

| 2.2               | 60-pft. | Morf. | 130-419 | .Morf:         | 25-pfb   | Mirf.          | 110-pfb | .Drorf.    | 2 lake - 122                                        |
|-------------------|---------|-------|---------|----------------|----------|----------------|---------|------------|-----------------------------------------------------|
| Burfw.            | 37. 3   |       | 42142   | 28ab           | ung      | 2 7 7 7 7      |         | 122113     | Die Labung                                          |
| ₩.5               | Pfd.    | Lth.  | Pfd.    | l Lth.         | Pfb.     | Lth.           | Pfb.    | Leth.      | fommt lofe in                                       |
| 500<br>600<br>700 | 1<br>1  | 6     | 1.1.1   | 23<br>25<br>28 | <u> </u> | 22<br>24<br>26 | 14      | .18.<br>20 | bas Zünbloch<br>in bie Seelen =<br>achse, bie Stup= |

feuerung werben beransgelegt, und bie Benchtfugeln mit Deblyulver eingevubert. Bei einer angebrachten Berbammung mittelft Rafenfpiegeln von 4 bis 6" Sobe und Bunbung mit 2 Reuern fann auch eine größere Labung, und zwar fur 60-Bfbr. 1 Bfb. 12 Lib., fur 30-Bfor. 1 Bfo., fur 25-Bfor. 28 &th. und fur 10-Bfor. 22 2th. angewenbet werben und bie Burfweiten vergrößern fich nabe um 100 Schritte. Dine Unwendung eines Rafenfpiegels barf feine Bermehrung ber Labung ftatt finben, weil bie Leuchifugeln bann nicht im Stande find, ben Stof ber Labung auszuhalten. Die Bohen: und Seitenrichtung (bei Tag vornehmen) gefchieht ebenfo wie beim Berfen mit Bomben; ift biefelbe bergeftellt, fo ift fur bie Seitenrichtung auf die Bettung lange einer ber Laffettenwande eine Latte zu nageln. Die Sohenrichtung wird burch ein bezeichnetes Maag an ber Richtichraube genommen, bei bem 30:pfb. Bomben: morfer aber ift über ble ebene Glache ber Schilbzapfen mit weißer Rreibe ein geraber Strich gu gieben und berfelbe uber bie Band ber Morferlaffete berab ju verlangern.

935. Wurftafel für Steine aus bem 60-pfb. Steine welle morfer, plagt as merlegebund? all and allegebund

The modrodio Linia

| "Horfer.    | Bei    | 600 Eleva | tion area |
|-------------|--------|-----------|-----------|
| Entfern.    | Labung | Stre      | uung 1    |
| Schritt.    | in     | Langen-   | Breiten-  |
| المه و أواد | Roth   | in Sd     | ritten    |
| 70          | 6      | 34        | 21        |
| 1100        | -8     | 38 4      | . 23      |
| in:130      | :10    | 48        | 28        |
| 07 160      | 12     | 61 ::     | 36        |
| 200         | 141/2  | 81        | 50        |
| 220         | 161/2  | 109       | 68        |
| 250         | 19     | 161       | 99        |

Die Steine mittelst Körben (G. 234) ober ohne Körbe Anwendung finden und gilt letteres jest als Regel. Das Gefammtgewicht der Steine ift in diesem Falle 90 Pfl., die einzelnen Steine haben 1 ble 2½ Pfund Gewicht. Dieselben sollen möglicht rund fein und haben dei Auswahl Rieselstein wegen ihrer größern hate den Borzaug. Gebipteact f. Seite 234.

Bur Labung werben bie Steine schichtenweise auf ben hebsplegel eingelegt und um bas gegenseitige Berschlagen zu verhüten, ausgesbeutelte Rafenstüde, reine, burchgeworfene Gartenerbe zc. bazwischen gebracht.

### 286. Burftafel für besondere Fenerwerkskörper.

|                  | L 25             | .E.            |              |       | Lat            | ung      |       |        |
|------------------|------------------|----------------|--------------|-------|----------------|----------|-------|--------|
| Feuerwerfefürper | Title Po         | . =            |              | Bombe | nmörfe         | r        | Stein | mdrfer |
| Deatement        | Britte<br>Entfer | Elevat<br>Grab | 30:1<br>Bfb. | ofd.  | \$60.1<br>Bfb. | oft.     | Pie.  | Lth.   |
| Sturmfäcke       | \$ 250<br>300    | 30             | <u>-</u>     | 28    | 1              | 18<br>24 | _     |        |
| 000 - 4.4.1      | 100              | 34             |              |       | -              | -        | -     | 10     |
| Wachtelwürfe .   | 150<br>200       | 34             | =            | _     | _              | =        | _     | 18     |

Die Labungen tommen lofc in bie Rammer, hierauf ber Debfplegel (Dr. 118 e). Fur bie Sturmfade ift berfelbe nach ber Ronftruftion bes Muges bes Morfere geformt, und find 3 Locher burch: gebohrt. Aus bem 30:pfb. Morfer werben 3, aus bem 60:pfb. Bombens, fo wie Steinmorfer aber 5 Sturmfacte jugleich geworfen. Die Bunbrohrpflafter werben abgenommen, lange Stuppinen mit jenen ber Bunbrohte verbunten und burch bie Locher bee Bebipiegele in bie Dorfertammer geftedt, bann obenauf mit Dehlpulver eingepubert. Bei ben Bachtelwurfen bie unten am Gebiviegel (Dr. 118, e) burchgehenben Stubpinen gleichfalle in bie Morferfammer einbringen. Die Richtung gefchieht wie beim Bomben-werfen. Bet einer großeren Clevalion als 34° fur Wachtelmurfe bringen bie Granaten ju tief in ben Boben ein und erftiden, bei Sturmfadwurfen über 30° Glevation gerfchtagen bie Sturmfade leicht beim Auffallen und werben unwirtfam. Mit größeren Babungen ale hier angeführt, werben bei Bachtelmurfen bie Gras naten burch ihr Aneinanberftogen leicht gerfchellt. Aus freier Sanb fann ein Bulverfact auf 25 - 30, eine Sanbaranate auf 40 - 50 Schritte gefdlenbert werben.

Restungslaffeten 23T. Ritofchettafel für bie f. b. metallenen Batteriefanonen auf mit Rugeln.

|          | Beb.                       | 33                                                          |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
|          | Muff.                      | = 11118                                                     |
| langer   | 1 20 8th.                  | 7,00 5 9                                                    |
| 24-Bfbr. | A 16 Reb.<br>Auff.   Efev. | 3,40 3 7<br>6,00 4 25<br>- 8 22                             |
|          | 12 gth.<br>Auff.   Elev.   | 7,10 4°54<br>6°39<br>— 6                                    |
|          | 1 20 gth.                  | £1 £ £6,00<br>                                              |
| fbr.     | à 16 2th.<br>Auff. 1Efer.  | 7,15 5 8                                                    |
| 18-T     | 1 12 2th.                  | 4,05 3 34<br>6,75 4 57<br>- 7 30                            |
|          | a 8 eth.<br>Auff. lElev.   | 1111                                                        |
| 12.Bibr. | A 8 geb.                   | 6,35 4 11<br>8,35 4 11<br>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 826      | Entf.                      | 20220                                                       |

Die Labung wirb in papiernen Gulfen (mit beim fogleich aufgestochen und bie Raumnabel so lange cht ift. Die zu Grunde gelegten Bersuche geschahen Borflebende Labelle gilt nur gegen ein Werk größter Längenausbehnung ohne Traversen, beffen Ers ung über die Rikoschetbatterie 12 Juß beträgt. Die Ladung wird in papiernen Gulfen (mit dem abwarts liegend eingefuhrt, gut angebruckt, fgelaffen, bis bas Gefchut in bie Scharte gebencht Bunde abmarts liegend eingeführt, gu Schieficharten.

288. Nitoschettafel für die 24-pfd. Belagerungstanone (öftr. Ronftruftion und auf öftr. Laffeten) mit Angeln.

| Befdaffenheit                                                | 1 - E                                    | -    | -     |      |       | -    | -     | -    | ofdet |      | -     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| bes zu                                                       | atfernun<br>Merfes<br>Schritten          | 1    | 2′    | 2    |       | 3    | 6'    | 4    | 8,    | 6    | )'    |
| befchießenben<br>Wertes                                      | Entfernung<br>bes Merfes ti<br>Schritten | gab. | Elev. | Lab. | Elev. | Pab. | Glew. | gab. | Elev. | gab. | Elev. |
|                                                              | 31. 19                                   | Lth. | Gr.   | eth. | Gr.   | Lth. | Ør.   | Lth. | Gr.   | Beb. | (Gr   |
| ober<br>ober<br>mit                                          | 400                                      | 11   | 12    | 11   | 13    | 11   | 14    | 11   | 15    | 11   | 16    |
| er 20 Klafter<br>ge ohne, ober<br>mehrkänge mit<br>Traversen | 500                                      | 13   | 12    | 13   | 13    | 12   | 14    | 12   | 15    | 12   | 16    |
| r 20 Kl<br>ze ohne,<br>nehrkänge<br>Traverfen                | 600                                      | 15   | 12    | 15   | 13    | 14   | 14    | 14   | 15.   | 14   | 16    |
| 20 K<br>ohne,<br>hrean<br>averfe                             | 700                                      | 17   | 12    | 17   | 13    | 16   | 14    | 16   | 15    | 15   | 16    |
| on 2 5 2                                                     | 800                                      | 19   | 12    | 19   | 13    | 18   | 14    | 18   | 15    | 16   | 16    |
| 中島田田                                                         | 900                                      | 20   | 12    | 20   | 13    | 19   | 14    | 19   | 15    | 18   | 16    |
| unter<br>Länge<br>bei me                                     | 1000                                     | 23   | 12    | 22   | 13    | 21   | 14    | 20   | 15    | 19   | 16    |
| Tra:                                                         | 400                                      | 14   | 8     | 14   | 9     | 14   | 10    | 14   | 11    | 14   | 12    |
| म्बर्स                                                       | 500                                      | 17   | 8     | 17   | 9     | 16   | 10    | 16   | 11    | 16   | 12    |
| 800 01                                                       | 600                                      | 20   | 8     | 20   | 9     | 19   | 10    | 19   | 11    | 18   | 12    |
| olyne<br>verfen                                              | 700                                      | 22   | 8     | 22   | 9     | 21   | 10    | 20   | 11    | 19   | 12    |
| 2                                                            | 800                                      | 24   | 8     | 23   | 9     | 23   | 10    | 22   | 11    | 20   | 12    |
| bid<br>nge                                                   | 900                                      | 27   | 8     | 26   | 9     | 24   | 10    | 23   | 11    | 23   | 12    |
| 20 bis<br>Lánge                                              | 1000                                     | 29   | 8     | 27   | 9     | 26   | 10    | 25   | 11    | 24   | 12    |
| after<br>Tra:                                                | 400                                      | 26   | 4     | 24   | 5     | 23   | 6     | 22   | 7     | 22   | 8     |
| Klaffer<br>1e Tra:<br>11                                     | 500                                      | 31   | 4     | 26   | 5     | 26   | 6     | 25   | 7     | 24   | 8     |
| 2 2 2                                                        | 600                                      | 34   | 4     | 30   | 5     | 29   | 6     | 28   | 7     | 25   | 8     |
| 30 K<br>ohne<br>verfen                                       | 700                                      | 40   | 4     | 35   | -5    | 33   | 6     | 30   | 7     | 28   | 8     |
| 63 2                                                         | 800                                      | -    | -     | 36   | 5     | 35   | 6     | 32.  | 7     | 30   | 8     |
| über<br>Länge                                                | 900                                      | -    | -     | -    |       | 37   | 6     | 35   | 7     | 33   | 8     |
| über<br>Läng                                                 | 1000                                     | -    | -     | -    | -     | 40   | 6     | 37   | 7     | 34   | 8     |

(Smola's Handbuch 1839.)

Die Labung befindet fich in papiernen Hilfen; die Batrone wird auf ihren Bund umgelegt und besonders eingeführt, ohne einen Borschlag darauf zu segen, die Raumnadel eingestedt und erst wenn das Geschüt in die Scharte gebracht ift, langsam herausgezogen. (Diese Bemerkung gilt für alle Nifoschettafeln für Kanonen und Haubigen).

(Emold's hanbbuch 1839.)

280. Mitofcettafel für die 34.9fd. Belagerungskanone (oftr. Konstruttion und auf oftr. Lasseten) mit 7-9fd. Granaten.

| Befdaffenbeit bee gu         | Entfernung<br>bes Berfes | 12,  |       | 24.   |        | 36   |       | 484   |       | ,09   | 10    |
|------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| בונסומי פנוונגוופנוו אונונים | in Schritt.              | gat. | Glev. | gab.  | Ofter. | Lab. | Elev. | gab.  | Glev. | Lub.  | Glev. |
|                              |                          | eth. | Str.  | Rib.  | Ør.    | Rtb. | Gr.   | eth.  | Ør.   | Stb.  |       |
|                              | 200                      | 91/2 | 5     | 91/2  | 133    | 91/2 | 14    | 91/2  | 15.   | 91/2  | 16    |
| unter 90 Rlafter             | 009                      | 11   | GI (  | 11    | 200    | 1    | 14    | 101/2 | 15    | 10    |       |
| Que ofine wher hel           | 200                      | 15   | 120   | 2     | 13     | 12   | 14    | 111/2 | 15    | 11    |       |
| court,                       | 800                      | 14   | 15    | 14    | 13     | 14   | 14    | 13    | 15    | 12    |       |
| mege bange mit Lius          | 006                      | 16   | 15    | 91    | 13     | 16   | 1.4   | 15    | 15    | 14    | 16    |
| perlen                       | 1000                     | 18   | 12    | 18    | 13     | 18   | 14    | 18    | 15    | 18    | 16    |
|                              |                          | -    |       |       |        |      |       |       |       | 1     | 45    |
|                              | 400                      | 10   | 00    | 10    | 6      | 11   | 10    | 10    | 11    | 10    | 51    |
|                              | 200                      | 12   | 00    | 12    | G      | 12   | 10    | 113/4 | 11    | 111/2 | 12    |
|                              | 009                      | 14   | 00    | 14    | 6      | 14   | 10    | 13    | 11    | 12    |       |
| 20 bis 30 Minist             | 700                      | 17   | 00    | 161/2 | 6      | 16   | 10    | 15    | 11    | 14    |       |
| Lange office Leaverfen       | 800                      | 20   | 00    | 19    | 6      | 18   | 10    | 11    | 11    | 16    |       |
|                              | 006                      | I    | 1     | 1     | 1      | 50   | 10    | 19    | 11    | 18    |       |
|                              | 1000                     | -    | 1     | 1     | 1      | 1    | 1     | 1     | 1     | 19    |       |
|                              |                          |      |       |       |        |      |       |       |       |       | 8     |

240. Ritofchettafel für die 18-pfd. Belagerungekanone (öftr. Konftruftion und auf öftr. Laffeten) mit Augeln.

| Beschaffenheit bes zu                                       | ung bes<br>rfee<br>britten         | 12       |       | 24                         |       | 36       | ,     | 48         |        | 60'             |       |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-------|----------------------------|-------|----------|-------|------------|--------|-----------------|-------|--|
| ritofdettirenb. Berfes                                      | E SE                               |          |       |                            |       | -        | -     |            |        |                 |       |  |
|                                                             | Entfernung ber Werfes in Schritten | gab.     | Glev. | Lab.                       | Clev. | Lab.     | Gles. | gab.       | (Elev. | gab.            | Glev. |  |
|                                                             |                                    | Lth.     | ௧.    | Lth.                       | Ø.    | Lth.     | ø.    | Lth.       | Ø3.    | Lth.            | (3)   |  |
| zä zet                                                      | 300                                | 8        | 12    | 8                          | 13    | 8        | 14    | 8          | 15     | 8               | 16    |  |
| Rlafter<br>ober bei<br>mit Traz<br>n                        | 400                                | 91/2     | 12    | 91/2                       | 13    | 9        | 14    | 9          | 15     | 9               | 16    |  |
|                                                             | 500                                | 101/2    |       | 101/2                      | 13    | 10       | 14    | 10         | 15     | 10              | 10    |  |
|                                                             | 600                                | 12       | 12    | 12                         | 13    | 12       | 14    | 111/2      | 15     | 11              | 16    |  |
| 20<br>fyne,<br>mge                                          | 700                                | 14       | 12    | 131/2                      | 13    | 13       | 14    | 121/2      | 15     | 12              | 10    |  |
| 2000                                                        | 800                                | 16       | 12    | 151/2                      | 13    | 15       | 14    | 141/2      | 15     | 1.4             | 16    |  |
| unter<br>ånge o<br>nehr L                                   | 900                                | 171/2    | 12    | 163/4                      | 13    | 16       | 14    | 153/4      | 15     | 15              | 11    |  |
| unter 20 Rla<br>Långe ohne, ode<br>mehr Långe mit<br>verfen | 1000                               | 20       | 12    | 181/2                      | 13    | 17       |       | 161/2      | 15     | 16              | 16    |  |
|                                                             | 300                                | 10 -     | 8     | 10                         | 9     | 10       | 10    | 10         | 11     | 10              | 15    |  |
| te te                                                       | 400                                | 12       |       | 12                         |       | 12       |       | 111/2      | 11     | 11              | 15    |  |
| Rlafter<br>Travers.                                         |                                    | 14       |       | 14                         |       | 131/2    |       | 13         | 11     | 12              | 15    |  |
| <b>८</b> १५                                                 |                                    | 16       |       | 16                         | 9     | 151/2    |       | 15         |        | 15              | 15    |  |
| e 30<br>chne                                                | 700                                | 18       | 8     | 171/2                      | 9     | 17       |       | 161/2      |        | 16              | 1     |  |
| 20 2                                                        | 800                                | 21       | 8     | 21                         | 9     | 20       |       | 191/2      | _      | 18              | 1     |  |
| 36 36                                                       | 900                                | 24       | 8     | 221/2                      | 9     | 21 -     |       | 201/2      |        | 20              | 19    |  |
| 20 bis 30<br>Länge chne                                     |                                    | 251/2    |       | 241/4                      |       | 23       |       | 221/2      |        | 22              | 1     |  |
| n "                                                         | 000                                |          |       |                            |       | 4.5      |       |            |        | 40              |       |  |
| 30 Klafter<br>chne Traz<br>versen                           | 300                                | 18       |       | 16                         | 5     | 15       |       | 14         | 7      | 13              | E     |  |
| a co                                                        | 400                                | 20       |       | 20                         | 5     | 20       |       | 19<br>21   | 7      | 18              | E     |  |
| 30 R<br>ohne<br>verfen                                      | 500                                | 24       |       | 23                         |       | 22       |       |            | 7      | $\frac{20}{22}$ | H     |  |
| 30                                                          | 600                                | 30<br>54 |       | $\frac{27\frac{1}{2}}{32}$ |       | 25<br>30 |       | 23 ½<br>27 | 7      | 24              |       |  |
|                                                             | 700                                | 04       | 4     | 32                         | 3     | 32       | _     | 28         |        | 251/2           |       |  |
| über<br>Länge                                               |                                    | -        |       | -                          |       | 02       | 0     | 20         |        | 26              |       |  |
| म्म क                                                       | 900                                | _        | -     | -                          | -     | - 8      |       |            |        | 20              | 1     |  |

# 241. Rikofchettafel der 2- und 10-pfd. Saubigen (offr. Renftruttion und auf oftr. Laffeten) mit Granaten.

|                       |                                                                          | lè.il                                         |                             |                            | ng bes                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                |                            |                                                                             |                            | tbatter               | ie                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Raliber               | Befdaffenheit<br>bes ju ritofchett.                                      | original States                               | 12                          | 1                          | 24                                                                                                                                                     |                       | 36                                                                                             |                            | 48                                                                          |                            | 60                    | _                                      |
| 8                     | Werfes .                                                                 | Entf. !                                       | gab.                        | Glev.                      | gab.                                                                                                                                                   | Elev.                 | gab.                                                                                           | Elev.                      | Lab.                                                                        | Wiew.                      | gab.                  | Gien.                                  |
| Saubike               | unt. 20 Klftr.<br>Länge ohne,<br>ob. bei mehr<br>Länge, mit<br>Traverfen | 500                                           |                             |                            | 8th.<br>8<br>12<br>13                                                                                                                                  | ජි.<br>17<br>17<br>17 | Lib.<br>8<br>12<br>13                                                                          |                            | 9th.<br>8<br>11½<br>12½                                                     | හි.<br>19<br>19<br>19      | 8th.<br>8<br>11<br>12 | ©.<br>20<br>20<br>20                   |
| 7:pfb. furze          | 20 bis 30<br>Klaft. Länge<br>ohne Travers.                               | 300<br>400<br>500<br>600                      | 12                          | 12                         | 8<br>10<br>12<br>14                                                                                                                                    | 13                    | 8<br>40<br>12<br>14                                                                            | 14                         | 7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>10<br>12<br>13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 15<br>15<br>15<br>15       | 10<br>12              | 16<br>16<br>16                         |
| +=Z -                 | ůb. 30 Alftr.<br>Länge ohne<br>Traversen                                 | 300<br>400<br>500                             | 14                          | 8                          | 12<br>14<br>15½                                                                                                                                        | 9                     | 12<br>14<br>15                                                                                 | 10<br>10                   | 11<br>13<br>14½                                                             | 11<br>11<br>11             | 12½<br>14             | 12<br>12<br>12                         |
| ite                   | unt. 20 Klftr. Länge ohne,<br>ober bei mehr<br>Länge mit<br>Traversen    | 500                                           | 13 ·<br>14<br>16<br>17      | 16<br>16<br>16<br>16       | 9½<br>12<br>13<br>14<br>16<br>17                                                                                                                       | 17<br>17<br>17        | 13                                                                                             | 18<br>18<br>18<br>18       | 9½<br>12<br>13<br>14<br>16<br>17                                            | 19<br>19<br>19             | / -                   | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 |
| 10:pfb. furze Saubite | 20 bis 30<br>Klaft. Länge<br>ohne Traverf.                               | 300<br>400<br>500<br>600<br>700<br>800<br>900 | 14<br>15<br>16½<br>18<br>20 | 12<br>12<br>12<br>12<br>12 | 12<br>14<br>15<br>16 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 13<br>13<br>13<br>13  | 12<br>14<br>15<br>16<br>17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>19<br>20 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 14<br>14<br>14<br>14<br>14 | 12<br>13½<br>14½<br>15½<br>17½<br>17½<br>20¼                                | 15<br>15<br>15             |                       | 16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16       |
| 2000                  | üb. 30 Klftr.<br>Länge ohne<br>Traversen                                 | 300<br>400<br>500<br>600<br>700<br>800        | 16<br>18<br>21<br>22        | 8 8                        | 14<br>16<br>18<br>20½<br>21½                                                                                                                           | 9 9                   | 14<br>16<br>18<br>20<br>21<br>24                                                               | 10<br>10<br>10<br>10       | 14<br>16<br>18<br>19½<br>20½<br>22½                                         | 11<br>11<br>11<br>11<br>11 | 16<br>18<br>19        | 12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12       |

(Smola's Sanbbuch 1839.)

242. Rifoschettafel für die 25= und 80:pfd. Mörfer mit Bomben.

| Entf. bes Bert. in | Erboh.<br>des Wer-         | 25,9     | Bier. | 3            | 10.Pfb                      | r.                          | Für ben 25 pfb.                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------|----------|-------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schritt.           | fes in Fuß                 | Lab.     | Elev. | &a           | b.°                         | Clev.                       | Mörfer (baber, Kons<br>ftruftion mit fonisch.                                                                                             |
| 300<br>400         | 24<br>48<br>12—24<br>24—36 | 2th.<br> | Ør    | Pfb. 1 1 1 1 | 8th.<br>12<br>20<br>8<br>20 | Ør.<br>10<br>10<br>15<br>10 | Kammer) find bie An-<br>gaben nach ben Ber-<br>juchen 1845 zu Mun-<br>chen, fürben 30-Pfbr.<br>(öftr. Konstruft. mit<br>col. Raumer) nach |
| 500                | 48-60<br>12                | =        | -     | 1            | 16<br>16                    | 15<br>15                    | ben Berfuchen 1828 ju Wien (f. Smola).                                                                                                    |

Um bei ben ersteren Bersuchen bem Mörser eine geringere Elevation unter 30°, und zwar noch bis zu 12° geben zu können, erhielt bie Bettung eine Reigung von 18° gegen bie Brustwehr. Die Beschäffenheit ber Munition und das Richten war dafelbe wie Nr. 230. Bei ben östreichischen Bersuchen hatte die Bettung eine Neigung von 20°. Nach französischen Bersuchen zeigete sich eine Elevation unter 9° und über 15° nicht mehr vortheilhaft zum Nikoschettiren aus Mörsern (Aide-memoire 1844).

### 248. Beobachtete Fluggeiten der Granaten.

11. . . 2 441 1 3 3 1 3 1

| 06 11001                       | rilin.           | 1              | Clevationen              |                            |                          |                           |                            |                            |                             |  |  |  |  |
|--------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Raliber                        | Lab              | Labung         |                          | 100                        | 120                      | 140                       | 160                        | 183                        | 200                         |  |  |  |  |
| N 101                          | Pite. 1          | Lth.           | Fluggeit in Sefunben     |                            |                          |                           |                            |                            |                             |  |  |  |  |
| 7:pfd. furze<br>Haubite        | 111              | 12<br>20<br>28 | 2,0<br>2,8<br>3,3        | 4,5<br>5,3<br>6,1          | 5,4<br>6,1<br>6,9        | 6,2<br>7,3<br>8,0         | 8,0<br>8,9                 | 9,2<br>9,8                 | 10,0<br>11,8                |  |  |  |  |
| 10:pfb. furge<br>(Batt.) Saub. | 1 1              | 24<br>4<br>16  | 3,0<br>3,3<br>3,9        | 5,0<br>6,0<br>6,9          | 6,5<br>7,0<br>8.0        | 8,0<br>8,7<br>9,1         | 9,1<br>10,1                | 10.9                       | 11,8                        |  |  |  |  |
| 10-pft. lange Saubipe          | 1 2              |                | 4,4<br>5,4               | 9, <b>2</b><br>9, <b>9</b> | 10,4<br>11,9             | 11,8<br>13,3              | =                          | _                          | =                           |  |  |  |  |
| 25-pfb. furze<br>Haubibe       | 1<br>1<br>2<br>2 | 16             | 2,0<br>2,6<br>2,8<br>3,0 | 4,5<br>5,0<br>5,5<br>6,0   | 5,5<br>6,0<br>7,0<br>9,0 | 6,5<br>7,4<br>8,0<br>10,0 | 7,0<br>8,4<br>10,0<br>12,0 | 8,5<br>9,6<br>11,5<br>13,5 | 9,0<br>10,5<br>12,0<br>14,3 |  |  |  |  |

Die Dauerzeit bes Fluges ist bis zum ersten Aufschlage besobachtet. Die Zündrohrlängen siehen mit ben Flugzeiten im geraben Berhaltniffe. hiernach ist bas Tempiren ber Zünderohre einzurichten, wezu bie S. 209 angeführten Angaben zu besnüßen kommen.

### 244. Ginrichten für Nachtschuffe.

Rommt in ber Regel nur in und vor Festungen bor, wozu nachs bem bas Biel gemablt ift, bie Borbereitungen bei Tag ju treffen fint. Bur Ginhaltung ber Seitenrichtung find außerhalb neben ben Rabern und gu beiben Geiten bes Bropftoches Latten auf bie Bets tung angunggelne bei Morfern langs ber Laffetenwante. - Bur Gins haltung ber Sobenrichtung bei ben Gefchuben mit Richtschrauben ift ein holgernes Stabchen gurichten gu laffen, welches angibt, auf welche Bohe die Schraube herauszustehen hat; bei ber Anwendung bes Richtfeile (Belagerungelaffeten öffr. Ronfir.) ift bort, wo bie Rante bes Bobenftudes hingutreffen hat, ein Rreibeftrich ju maden ober ein Ragel einzufchlagen. Für ben 30-pfb. Morfer mit Richtfeile f. Dr. 234. Bei ben Morfetn ift bie Unwendung von Batronenhulfen von Bortheil. Sollen aus Morfern, nachtem aus ihnen Leuchtfugeln ge= feuert worden find, auch Bomben geworfen werben, fo tommen oft zweierlei Seitenrichtungen anzumerfen. In biefem Falle ift auf ber Bettung fur ben Leuchtfugelmurf an ber einen Seite, fur ben Bombenwurf an ber anderen Geite, langs ber Band ber Laffete eine Latte fo anzunageln, bag fie im Gebrauche bes Morfers nicht hinderlich find. Bei Benützung ber Blendlaterne ift alles zu pers meiben, woburch bem Feinbe ein Bielpunft geboten werben fonnte.

### 245. Gefchwindigfeit des Feuerns.

| Mit Au           | geln ober Gi | anaten | bei | im i | Feli | ege | dyū | рe  | Schuß.<br>Anzahl | Beitbebarf<br>berfelben in<br>Minuten |
|------------------|--------------|--------|-----|------|------|-----|-----|-----|------------------|---------------------------------------|
| 100 mg/m         |              | 3:pfb  |     |      |      |     |     |     | 2                | 1                                     |
| ## -             | Ranonen .    | 6:pfb  |     |      |      |     |     |     | 2                | 1                                     |
| em Rien<br>ten   |              | 12:pf0 |     |      |      |     |     |     | 5                | 4                                     |
| all e            | haubigen }   | lange  |     | ٠    |      |     |     |     | 5                | 4                                     |
| Bei<br>naue      | Sunorben 5   | furze  |     |      | ٠    |     | ٠   | . ` | 6                | 4                                     |
| ges<br>em<br>ten | Ranonen .    |        |     | ٠    | •    |     |     |     | 3                | 2                                     |
| de u             | Haubigen {   | lange  |     |      |      |     |     |     | 3                | 1                                     |
| Bei              | Bunniken &   | furge  |     |      |      |     |     |     | 7                | 4                                     |

|            |                         |          | ,     | 1     |      |      | G.  | Schuß.<br>Anzahl | Beitbebarf<br>berfelben in<br>Minuten |
|------------|-------------------------|----------|-------|-------|------|------|-----|------------------|---------------------------------------|
| Mit Rug.   | b. Grana                | t.Sauf g | ewöhn | ı B   | ettu | ngel | 1   | 15               | 60                                    |
| beim Batte | riegeschüt<br>rtätschen | elauf    | Rabm  | en    |      | ·    |     | 20               | 60                                    |
|            | 3:vib.                  |          |       |       |      |      | . 1 | 4                | 1                                     |
| Ranonen .  | 6:pfb.                  |          |       |       |      |      |     | 4                | 1                                     |
|            | 12:pfb.                 |          |       |       |      |      | .   | 3                | 1                                     |
| e          | lange                   |          |       |       |      |      |     | 7                | 2                                     |
| Sanbigen ! | furge                   |          |       |       |      |      | . 1 | 3                | 1                                     |
| Mit Rarta  | tichen bei              | m(auf c  | ewöhr | 11.23 | ettu | nae  | 1   | 18               | 60                                    |
| Batterie   | geschütze               | auf      | Rahm  | en    | •    | •    |     | 24               | 60                                    |

Diese Annahmen find fur bas Abseuern mittelft Reibzundröhre chen gultig. Nach ben im Jahre 1844 bei 15,488 Schuß ges machten Beobachtungen ift anzunehmen, bag bei 100 Schuß nur 2,6 Reibzundröhrchen versagen.

### 246. Schätung ber Entfernungen.

Auf 2000 Schritte erkennt ein gutes Ange die Bewegungen nur an dem abwechselnden Bligen der Wassen; zu Pferd unterscheldet man schon Abtheilungen, ohne jedoch zu erkennen, ob dieselden der itten oder zu Fuß sind. — Auf 1500 Schritte sind die Insanteries Rotten ersichtlich, so wie die Pferde der Kavallerie, und werden die Bewegungen bemerkdarer. — Auf 1200 Schritte erkennt man alle Bewegungen. — Auf 1000 Schritte tritt die Linie der Köpfe und die Bewegung der Beine hervor. — Auf 800 Schritte erkennt man auch die oberen Körpertsseise und die Bewegung der Beine deutlicher. — Auf 600 Schritte die Rockfarbe; — auf 400 Schritte die Farde der Krägen und größere Berzierungen; — auf 300 Schritte alle Theile des Körpers deutlich; — auf 200 Schritte die Rockfnöpfe.

Je größer ber Gegenstand ober je mehr beleuchtet, erscheint berfelbe besto naher, je fleiner ober im Schatten, besto entfernter, über Bertiefungen ober Waffer naher, ebenfo von ber Tiefe nach ber hohe, umgekehrt aber entfernter; im Thale entfernter als auf boben.

Meber bie Beurtheilung ber Entfernungen nach bem Schalle fiebe S. 10. Bei schlechtem Winde hort man auf 1000 Schritte keinen, Piftolenschuß mehr. — Balbungen, Berge, Gebaube versmehren, Schnee und Waffer vermindern ben Schall.

### 247. Ginfluß des Bodens und der Schieffcharten.

Gin ungleicher Stand ber Raber von 6" gibt auf 1200

Schritte eine Seitenabweichung von 10 bis 12 Fuß.

Das bavorliegenbe Terrain ift von mehr ober weniger Einfluß auf die Schusweite, und zwar zeigt sich folches bis zu 30 Meteuation bei gleichformig gestaltetem Boben. Wenn erhöhtes ober vertieftes Terrain nahe bavorliegt, kann sich bas Geschoß in ersterem Falle leicht bis zu 10 Fuß mehr erheben, in letzterem bis zu 6 Kuß mehr senken; man trage baher über Thäler ben Schuß etwas höher an.

Bei einem erhöhten ober vertieften Ziele abbire in ersterem Falle den Terrainwinkel (zwischen der Scelenlinie und ber Wagerechten) zum Elevationswinkel, in letterem ziehe ihn bavon ab. Für diesen Terrainwinkel a ift bei der bekannten höheren ober

tieferen Lage bes Bieles ig. a = - h , wenn h bie bobe bes Bie-

les und d beffen Entfernung bezeichnet.

| Entfernung |   |    |     |    | I | tivea | ub  | ffere | nz  | bes | 31 | eles | in | Tu |     |    |    |    |       |
|------------|---|----|-----|----|---|-------|-----|-------|-----|-----|----|------|----|----|-----|----|----|----|-------|
| Schritten  | 1 | 0  | 1   | 15 | 1 | 18    | 1 5 | 20    | 1 5 | 25  | 1  | 30   | 1  | 35 | 1.4 | 10 |    | 50 |       |
| 100        | 0 | 23 | 3   | 35 | 0 |       | 0   |       | 6   | ,   | 9  | 10   | 8  | 17 | 9   | 30 | 11 | 45 |       |
| 200        | 1 | 12 | 1 - |    | 2 |       |     | 23    |     | 59  | 3  |      | 1  |    | 4   | 47 | 6  | _  |       |
| 300        | 0 | 48 | 1   | 12 | 1 | 18    |     |       |     |     |    |      | 2  | 47 | 3   | 9  | 3  | 58 |       |
| . 400      | 0 | 36 | 0   | 54 | 1 | 5     | 1   | 12    | 1   | 30  | 1  | 47   | 2  | 5  | 2   | 23 | 2  | 59 | month |
| 500        | 0 | 29 | 0   | 43 | 0 | 52    | 0   | 57    | 1   | 12  | 1  | 26   | 1  | 40 | 1   | 55 | 2  | 24 |       |
| 600        | 0 | 24 | 0   | 36 | 0 | 43    | o   | 48    | 1   | _   | 1  | 12   | 1  | 24 | 1   | 36 | 1  | 59 | •     |
| 700        | 0 | 21 | 0   | 31 | 0 | .37   | 0   | 41    | 0   | 51  | 1  | 2    | 1  | 11 | 1   | 23 | 1  | 44 |       |
| 800        | 0 | 18 | 0   | 27 | 0 | 32    | 0   | 36    | 0   | 45  | 0  | 54   | 1  | 3  | 1   | 12 | 1  | 30 |       |
| 900        | 0 | 16 | 0   | 24 | 0 | 29    | 0   | 32    | 0   | 40  | 0  | 48   | 0  | 56 | 1   | 2  | 1  | 18 |       |
| 1000       | 0 | 14 | 0   | 21 | 0 | 26    | 0   | 29    | 0   | 36  | 0  | 43   | 0  | 50 | 0   | 57 | 1  | 12 | 1     |
|            |   |    |     |    |   |       |     |       |     |     |    |      |    |    |     |    |    |    |       |

Bei unbekannter Erhöhung ober Bertiefung bes Zieles richte über Mestall und meffe ben Winkel mit der Wagerechten; bei verglichenen Rohren ift bieses Maaß die Größe des Terrainwinkels, bei unverglichenen ift in ersterem Falle der Vistrwinkel abzuziehen, in letterem hinzuguzählen.

Gleichförmig sich senkendes Terrain begünstiget, sich erhebendes aber erschwert den Rollschuß. In weichem Boben bleiben die Geschoße stecken, auf unebenem werden die Göller üngleich, und vers größern sich die Seitenabweichungen. Albnich sind die Einwirskungen bes Bobens auf den Kartaischenschussen.

Beim Fenern burch Schießscharten ober übet Bant bers
größert sich die Tragweite. — Beim Flankiren burch Scharten,
sowie bei jeber unregelmäßigen Lage ber Scharte, wobei beren Direktionslinie mit der Seelenachse bes Rohres nicht zusammens fallen kann, treten größere Seitenabwelchungen ein und zwar ftets nach der Seite hin, welche bemjenigen Schartenbacken, bem ber Kopf des Rohres am nächsten liegt, entgegengesetht ift.

### 248. Gindringen ber Rugeln. \*)

Das Eindringungevermögen bei ein und berselben Materie entsfpricht bem Produtte aus ber Enbgeschwindigkeit mit bem Gewichte

| des Weichopes.   | !                    | 12-pfb.   | Kanone | 18-pfb. | 24-pfb.<br>lg. Ran. | 25.pfb.  |
|------------------|----------------------|-----------|--------|---------|---------------------|----------|
| 2 Rabung         | : -1                 | 31/2 Pfb. | 3 Pfb. | 5 Bfo.  | 7 9fb.              | 1 7 Pfb. |
| Materie          | Entf. in<br>Schritt. | Fuß .     | Fuß    | Fuß     | Tus                 | Fuß      |
|                  | 65                   | 5.        | 4,7    | 6,7     | 8,5                 | 1.       |
| Feftes Erbreich, | 260                  | 4,4       | 4,2    | 5,9     | 7,3                 |          |
| gur Galfte Canb, | 530                  | 3,9       | 3,7    | 5,3     | 6,4                 |          |
| gur Balfte Thon. | 800                  |           |        |         |                     | 5,5      |
| 1                | 1000                 | 3,1       | 3      | 4,4     | 5,1                 | 7,5      |
|                  | 130                  |           | 3,4    | 1. 3,9  | 4,5                 | 1 .      |
| Cichenholz       | 600                  | 1000      | 2,6    | 2,9     | 8,5                 |          |
| V. 1 4 4         | 1300                 |           | 1,2    | 1,4     | 2                   |          |
|                  | 32                   | 1,5       | 1,4    | 1,7     | 1,9                 | 1 .      |
| Maner von Bruch: | 65                   | 1,5       | 1,4    | 1,7     | 1,9                 |          |
| fteinen          | 130                  | 1,4       | 1,3    | 1,6     | 1,8                 | 2010     |
|                  | 400                  | 1,2       | 1,1    | 1,3     | 1,6                 | •/       |
|                  |                      |           |        |         |                     |          |

Bur fieshaltigen Sanb multiplizire biese Bahlen mit 0,63, für feuchte Thonerbe mit 1,44, fur feste Adererbe mit 1,09, für leichts gesehte Erbe mit 1,5, für frisch aufgehäufte mit 1,9.

Für Ulmenholg multipligire mit 1,3, für weiches Golg mit 1,8. Für Mauerwert von mittlerer Qualität multipligire mit 1,25,

für Biegelmauern mit 1,75, für Ralffelfen mit 0,46.

<sup>\*)</sup> Nach ben Angaben Bioberts ermittelt, bei sentrechter Lage ber Schublinie auf bie zu beschiefende Fläche. Bei fchiefer Stellung bringen die Augelinie noch die zu einem Auffallwinkel von 15.—18° in folz ein, auf Mauerwers prellen sie je nach der Ladung und Entfernung schon bei 20.—30° Auffallwinkel ab. Riloscheitugeln dringen auf 750 Schritte noch 3.—4 Sus tief in die Arbe ein. Das Eindringen in Mauerwerf beträgt für 1/4 kugelschichten der Ladung beim 24. Pfbr. auf 32 Schr. 2, 130 Schr. 1,9', 400 Schr. 1,7'.

249. Gindringen der Granaten.

| R                                   | liber                            | 7-1<br>Hau | fr.<br>ibihe      | Teloh      | ofb.              | 24-pf      | d. kur | ze Ri     | mone   | 25.1                     | ofb.  |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------|-----------|--------|--------------------------|-------|
| La                                  | tung                             | 28 gtb.    | 40 gtb.           | 18 2th. *) | 42 gth.           | 21/2 Teft. | 4 Pip. | 41/2 Bfb. | 5 Pfb. | 31/2 Pfb.                | 6 mp. |
| Materie                             | Entf. in Schritt.                | 81         | uğ                | Fu         | B                 |            | Fi     | ığ        |        | Fu                       | § .   |
| Festes Ert=<br>reich wie<br>Nr. 248 | 400<br>500<br>600<br>800<br>1000 | 1,4        | 2,0<br>1,6<br>1,3 | 1,05       | 2,2<br>1,8<br>1,6 | 2,5        | 3,5    | 4,0       | 5,0    | 2,8<br>2,4<br>2,1<br>1,6 | 3,2   |

\*) Beim Ritofchettiren.

Bur Ermittlung bes Eindringens in andere Erdarten multiplizire mit den in der vorhergehenden Tabelle angegebenen Koeffizienten. Das Eindringen in Mauerwerf ist dei Granaten als Rull anzusnehmen, da letztere beinahe immer zerschellen. In Holz wird esess auf eine Entsernung von 300 Schritten und bei starken Labungen von einiger Bebeutung; nach den Bersuchen zu Gave 1836 muffen die Granaten mit der Größe ihres Durchmessers in Holzeindringen um steden zu bleiben.

250. Gindringen der Bomben.

|       |                 | Festge     | ette C:    | rbe wie    | @          | ichenho    | હિ         | Mauer       | fteinen     | Bruch-      |
|-------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Elev. | Entfern.        | 25.%pr.    | 30.Bfbr.   | 60-Phr.    | 25.Apr.    | 30.Aftr.   | 60-Bfbr.   | 25.Ber.     | 30. Pfbr.   | 60.Bpr.     |
| 200   | Schritte<br>800 | 8ug<br>0,6 | 8ug<br>1,4 | Fuß<br>1,6 | Fuß<br>0,3 | 8uß<br>0,6 | Fuß<br>0,7 | Fuß<br>0.15 | Fuß<br>0,30 | Tus<br>0,32 |
| 300   | 1600            | 0,8        | 2,0        | 2,2        | 0,4        | 0,9        | 1,1        | 0,19        | 0,39        | 0,41        |
| 450   | 800             | 1,0        | 1,6        | 1,8        | 0,5        | 0,8        | 0,9        | 0,25        | 0,32        | 0,35        |
|       | 1600            | 1,3        | 2,2        | 2,4        | 0,6        | 1,1        | 1,2        | 0,32        | 0,45        | 0,48        |
| 60°   | 800             | 1,6        | 2,4        | 2,6        | 0,7        | 1,0        | 1,1        | 0,35        | 0,48        | 0,51        |
| 00    | 1600            | 1,8        | 2,6        | 2,8        | 0,8        | 1,1        | 1,2        | 0,39        | 0,51        | 0,54        |

Bur Ermittlung bes Ginbringens in anbere Erbs und Solgarten,

fo wie in anderes Mauerwert verfahre wie Dr. 248. - In feiten Boben bringen bie 60:pfbr. Bomben 4', bie 30: und 25:pfbr. 3' tief ein.

## 251. Wirfung ber Bollfugeln (vergl. Mr. 248).

Die burch Rugeln in Mauerwert bewirften Deffnungen find gegen außen trichterformig von funffachem Rugelburchmeffer, und ber Erfchutterungefreis, in welchem bie Steine losgetrennt werben, erftredt fich mit 1/2 fugelfchwerer Labung und in ber Entfernung von 32 Schritten beim 24-Bfunber auf 3,6', beim 18 Bfunber auf 2,6', beim 12:Pfunber auf 2,5'. Gin maffiv gemauerter Schartenmerlon fann auf 175 Schritten mit 15 - 20 Rugelfchuffen aus 24-Pfunbern ganglich gerftort werben. Rach ben Berfuchen gu Des 1834 nach Biobert fann in eine mit farfer Mauer beflei: bete Escarpe in 10 Stunden burch 230 - 24:vfb. ober 300 16:pfb. Rugeln, wenn man babei noch einige 40 große Granaten anwenbet, eine völlig brauchbare Brefche gelegt werben.

Beim Ginbringen in Gichenholg weichen bie Fafern ber Be: walt ber Rugel größtentheils aus, und folliegen, nachbem bie Rugel paffirt ift, jum Theile bie Deffnung wieber gu, wobei bie Trennung ber Fafern nach beren Richtung felbft fich bei fleinen Rugeln bis auf 6' erftredt. In weichem bolge werben gwar bie Fafern abgefprengt, bie Birfung befchrantt fich jeboch nicht weiter ale auf bie gemachte Deffnung. Glubenbe Rngeln bringen eben fo tief in Solg ein wie falte, und bewirten um fo fcneller und ficherer einen Brand, wenn fle fich nicht über 10 - 12" tief eingraben, weil bei mehr Tiefe bie Ginwirfung ber Luft aufhort. Wirb bie Rugel mit fo farter Labung abgefcoffen, baf fie bas Solg gang burchbringt, fo ift auf feine Entgunbung bes Letteren ju rechnen; fann jeboch in eine hierburch gebilbete Deffnung eine glubenbe Ruget größeren Ralibers mit fcmacher Labung (1/s fugelfchwer) gebracht werben, ober ift überhaupt bas Soly icon burch vorhergegangene. Schuffe etwas zerfplittert, fo brennt baffelbe leicht mit Flamme fort; in erfterem Falle ift es von Bortheil unlaborirte glabenbe Granaten nachzufenben.

Rollforbe werben nach preugifden Berfuchen (zu Dezieres 1815), wenn fie mit reiner Bolle gefüllt find, von Goff. Rugeln auf 300 Schritte, wenn fie mit Faschinen gefüllt, auf 200 Schritte burchicoffen. 4:lothige Rartatidenfugeln brangen auf 200 Schritte burch einen Sad mit Flidwolle, auf 100 Schritte burch einen fol-

den mit reiner Wolle gefüllt.

Gin Blod aus Gugeifen von 11" Breite und 38" Sobe wurde bei ben Berfuchen ju Det 1834 ichon burch eine mit 1/12 fugelichwerer Labung gang nabe abgeschoffene 24-pfb. Rugel auf 3' Tiefe in 2 Theile gespalten. Bieberholte Schuffe gaben bas= felbe Refultat; bie Rugeln gerichellten jebesmal, beren Splitter in ber Dabe 0,5" tief in Gidenholz einbrangen, bemnach tobtenb gewefen maren. Gufeiferne Morferlaffetenwanbe von 21 Bentner Gewicht, und Theile eines gufeifernen Bettungerahmens von 183/4 Bentner Schwere wurben burch 8:pfb. Rugeln, welche nur mit 1/04 fugelfchwerer Labung abacichoffen maren, nicht allein am Treffpunfte, fonbern auch an anbern Stellen gerfprengt. Auf außeiferne Gefdubrohre ift bie Birfung von geringerer Bebeutung. Rad öftreichischen Bersuchen (Smola's Sanbbuch, Ausgabe 1839) wurden 10 - 18:pfb. eiferne Ranonenrohre mit Rugeln aus 18:pfo. Felbfanonen, fo wie aus 18:pfb. und 24:pfb. Batterie= Ranonen auf 500 Schritte beschoffen, und bie Berftorung fand immer nur an ber unmittelbar getroffenen Stelle und in feinem hoheren Maage als bei brongenen Gefchuten ftatt; fie bestand meiftens im Abfprengen ber Delphinen, Schilbzapfen ober ber vorftebenben Theile ber Bifirreife, und nur an einem ber Robre, bas mehrmals am Ropfe getroffen wurbe, fprang bafelbit ein 8" langes Stud ab. Bei mehreren am Rovfe getroffenen Rohren waren burch bie ers littene heftige Erschütterung bie Trauben abgesprengt worben.

Gegen Menschen und Thiere. Eine Kanonenkugel von kleinem Kaliber ift hinreichend, um auf 400 Schritte 30 Mann ober 15 Pferde, und auf 800 Schritte noch 20 — 24 Mann ober 10 — 12 Pferde niederzureißen. Eine Gelöth, Kartätschenkugel kann noch auf 600 Schritte, eine 12-löth, auf 800 Schritte einem Mann außer Gesecht sehen. Bertheilt man bei den Geschüßen einer Batterie die in Nr. 221 angesührten Elevationen und Ladungen, so kann eine Kolonne, beren Spige n Schritte entsernt ist, ihrer Tiese nach mit 6-Pfündern wenigstens auf 600 — n und mit 12-Pfündern auf 800 — n Schritte zugleich mit Kartätschen beschossen verden. Der Rollschuß beginnt erst nach dem 2ten ober 3ten Ausschlage

In Erd werfe mittelst Bollfugeln eine Bresche legen zu wollen, wird selbst bei großem Zeit: und Munitionsauswande nur unvollskommen gelingen. Bur hinreichenden Zerstörung einer mit Faschisnen be bet deten Schießscharte genügen jedoch, nach den bet dem Herbstüdungen ber Artillerie zu München 1844 gemachten Besobachtungen, schon 6 — 24-pfd. ober 8 — 18-pfd. Kugeln.

in feiner vollen Wirfung.

# 253. Wirfung ber Granaten und Bomben (vergl. Rr. 249 n. 250).

Frei liegenbe Sohlfugeln, und mit ber S. 214 anges gebenen Spreng: und Zundladung gefüllt, berechtigen im Allges meinen zu folgenben Annahmen.

| anymon on leadang                                           |        | (8     | dranate | n       |         |                | Bom     | en       |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|----------------|---------|----------|
|                                                             | 3.pfb. | 12.pp. | 7.pfb.  | 10.pfb. | 25-pfb. | 25.pp.         | 30.pfb. | 60-pfb.  |
| Ungahl ber erhal-<br>tenben Stude .                         | 8      | 10     | 13      | 13      | 18      | 13             | 13      | 16 to 16 |
| Größte Flugweite<br>berfelben (Schr.)                       | 200    | 450    | 650     | 550     | 800     | 600            | 780     | 1000     |
| Gewicht d. größt.<br>Stücke (Pfb.) .<br>Gewicht d. kleinst. | -      |        | 13/4    | 21/2    | 31/2    | 8              | 91/2    | 12 TR    |
| Stude (Lth.) . Salbmeffer ber                               | -      | _      | 3       | 10      | 111/2   | 15             | 24      | 11/28    |
| Bunbfraft (Fuß)                                             | -      | -      | 31/2    | 31/2    | 4       | 10-14<br>10-14 | 41/2    | 51/2     |

Bei ben Bomben bleibt bas Segment größtentheils ganz auf ber Stelle liegen. Eine größere Sprengladung zersprengt bas Besschoß in mehrere Stüde, welche wohl auf größere Strecken geschleus bert werben, aber wegen ihres geringen Gewichtes und großen Jersfreuungsfreises weniger wirksam sind; besto wirksamer werben große Sprengladungen, wenn man Hohlgeschoße gegen Werke anwendet. Eine kleinere Sprengladung ändert zwar bis zu einer gewissen Berkanze nicht die Anzahl der Stüde, vermindert jedoch deren Augenbeite.

Die in Erbe eingebrungenen Granaten und Bomben bringen bei ihrem Zerspringen eine minenartige Wirkung hervor. Ift bie Sprengladung bedeutend, so wird die Erde und ein großer Theil ber Cifenstüde nach der Seite der kürzesten Wiberkandslinie geworfen. Der äußere Durchmesser des Trichters ist im Allgemeinen der 2 bis 3-sachen Tiefe des Eindringens gleich. Als Maaß für die Sprengwirkung ist anzunehmen, daß durch 1 Pfd. Pulver 38 Kubifsuß Erde erschüttert werden. Eine 60-pfd. Bombe oder 3 Bebpfd. Granaten oder 5 — 7-pfd. Granaten (ans 24-pfd. Rasnouen) sind off hinreichend, einen gewöhnlichen Erdmerlon und die angrenzende Schießscharte zu zerstören. Das Feuer aus 3 Bomben-

mörsern ist in Balbe im Stanbe eine Belagerungsbatterie von M. Geschüßen ganzlich zu bemontiren. 200 — 7-pfb. Granaten (aus 24-Pfündern) genügen, um auf 500 Schritte eine 60' lange Bresche zu legen. Bei guter Bearbeitung ber Jünderchre kann man ansehmen, daß 1/8 der Hearbeitung der Jünderchre kann man ansehmen, daß 1/8 der Hearbeitung dem Ginderingen in Erbe zerspringen. Bei den Versuchen zu Attaching 1845 wurde die Ersaherung gemacht, daß alle bisherigen Versuche bei mit Sand gefüllten Granaten und Bomben hinsichtlich der Entzündung der Sprengsladung ein unrichtiges Resultat gaben, weil die Jünderchre größtentheils im Innern des Geschößes abgedrückt wurden, was bei der Füllung mit Pulver nicht der Fall war.

An Mauerwerf zerschellen die Granaten und Bomben größtentheile; die letteren wirsen jedoch durch ihr Gewicht beim Auffallein auf Gewölbe sehr zerstörend. Gewölbe werden für bomben frei gehalten bei 3' Starte ohne Erdecke, bei 2'/2' Starke mit 4-5' Erde bedeckt und 25' Spannweite, bei 2' Starke mit 3' Erde beseckt und 16' Spannweite, bei 2' Starke mit 3' Erde beseckt und 16' Spannweite, de 7" starke Walken aus gesundern Holze mit 3 Lagen Vaschinen und einer Erdbecke von 3-4' schüben Geschübstände, Magazine, Capenieren ze. hinreichend gegen die Zerztörung durch Bomben, wenn die Spannweite nicht über 18' beträgt.

Ein in holzbauten gebrungene und zerspringende hohlkuget wirft mit großer Zerstörung burch bie verbreitente Erschütterung, und fleckt dieselben öfters in Brand. Bersuche haben bet Bombenswürfen gezeigt, daß durch eine Mischung von Sägespänen (vorzüglich von Fichten und Tannen) mit Schiefpulver, noch im Bershältnisse bis zu gleichen Theilen, eine Bermehrung bes erpansiblen Gases hervorgebracht wird, wodurch in belagerten Festungen eine oft noch zu Nuten fommende bereutende Ersparung an Schiespulver erzielt werden kann.

Gegen Truppen find Granaten und Bomben am wirffamsten (und zwar erstere wegen ihres slachern Bogens immer mehr als lettere), wenn dieselben unmittelbar beim Auffalle, ober furze Strecke vor bem Ziele zerspringen; hat die Fluggeschwindigkeit ber Granate noch nicht bebeutend abgenommen, so werben bann alle Stucke gegen bas Ziel verwärts geschleubert, wobei Fluggeschwindigkeit und Sprengladung in vereinigter Kraft wirfen.

Bon ber Wirfung bes Rollichuffes gilt baffelbe, was in ber vorhergehenden Nummer erwähnt ift; bie Sprengwirfung ber Gras naten ift babei jeboch fehr unverläßig, weil bie Zunbrohre bei ben

Aufschlägen leicht erftickt werben.

258. Wirfung ber Leuchtfugeln (vergl. Rr. 234).

| Raliber  | Brennzeit | Beleuch-<br>tungeburch-<br>meffer | Ginbringen<br>in festen<br>Seibeboben | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|----------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 10:Bfbr. | Minuten 5 | Schritte<br>100                   | 3olle                                 | auf bie Entfernung von                |
| 25:Pfbr. | 5 - 6     | 200                               | 10                                    | 600 Schr. beobachtet.                 |
| 30:Pfbr. | 6 - 7     | 200                               | 10                                    |                                       |
| 60:Bfbr. | 7 — 8     | 400                               | 12                                    |                                       |

Eine Leuchtfugel ift nur bann von Wirfung, wenn fie über ben zu belenchtenben Gegenstand, jedoch nicht mehr als 100 Schritte weit hinausfällt. Mit einer 60-pfd. Leuchtfugel kann man 90—100 in der Fronte angestellte Laufgrabenarbeiter beobachten. Auf 300 Schritte ift das ganze Terrain zwischen dem Auffallpunkte und dem Mörsertfande noch erleuchtet. Je größer die Entfernung, desto mehr nimmt der Beleuchtungsdurchmesser ab, desto schwächer erscheint das Licht. Zwei auf 400 Schritte nebeneinander gebrachte 60-pfd. Leucht-kugeln können eine Breite von 800 Schritten beleuchten. Mittelst Leuchtfugeln können auch leichtbrennbare Stoffe in Brand gesteckt werden.

# 254. Wirfung ber besondern Fenerwerkstörper. (Rach Bersuchen zu München 1832 und 1845.)

Sturmfade werben unter ben fturmenben ober mit feinen Bauten auf 150 — 200 Schritte nahe geruckten Feind gefchleubert; bie Granate wirtt burch ihr Zerspringen, bas geschmolzene Zeng und die Stuppinen ftreuen fich, nachdem ber Sack zersprengt ift, auseinander und legen auch an brennbare Stoffe leicht Feuer.

Sturmfässer werden in Festungen über die Cscarpe ober Bresche gegen ben stürmenden Feind gerollt, nachdem man beibe Bundrohre angezündet hat, oder man steckt ste mittelft einer Feuers leitung in den todten Winkeln an. Sobald die Jundrohre ausgesbrannt haben, wird das Faß zersprengt und die Granaten werden auf 50 — 80 Schritte umhergeschleubert, wovon jede einzeln ihre Sprenawirkung dußert.

Stankfugeln haben ben 3weck, ben Feind aus feinen Werfen zu vertreiben ober bei einem Ausfalle ober Sturm burch ihren Rauch bas Annähern ber Truppen zu verschleiern. Aus Mörsern geworfen geben sie bieselben Bursweiten wie die Leuchtkugeln. (S. Nr. 234.)

Steinwürfe (aus bem Steinmorfer) wenbet man an gegen Saps penfpipen und ihre Arbeiter, um ben Beind aus feinem Logement guruckzujagen, ober wenn man ber Belagerer ift, bamit bas Berzfammeln zu einem Ausfall zu erschweren und die feindliche Geschützbebienung zu beunruhigen. Die Steine breiten sich auf einen Raum von 30—160 Schritte in ber Länge und 20—100 Schritte in ber Breite aus. Bei fleinern Elevationen ist die Birkung der herabzfallenden Steine zu gering; unter 30 bis 36° geworfen bringen selbst 1½ Psb. schwere Steine nur um ihren halben Durchmesser in festen Geibeboben ein.

Bachtelwurfe, zu bemfelben Zwede, find bebeutend wirffamer; die beworfene Flache bilbet einen Durchmeffer von 40 bis 60 Schritten und die Granatflude find auf 15 Schritte noch tobtend.

(Bergl. Dr. 236,)

Betarben, jum Sprengen von Thoren, holzernen Bruden und fleiner Gegenstände bestimmt, werben burch das Mabrillbret mittelft Rägeln ober Schrauben an das Objekt befestigt und mittelst Beitfeuer angezündet. Eine Bombe ober ein Pulversaß kann eine Betarbe in ihrer Wirkung ersehen. Eine Betarbe (S. 235) zersprengt einen 12-zölligen Balken aus Eichenholz in mehrere Trummer und sie selbst fliegt auf 200 Schritte zuruck.

Ueber bie Wirfungen ber Signalfener fiehe G. 228-232.

# 255. Wirfung des Schicfpulvers bei Minen und Erds würfen.

Für bie gehörige Labung einer Mine bient bie Formet  $p = \frac{h^3}{10}$ . m in Pfunden, wobei h die Größe ber fürzesten Bibers standslinie und m die nachfolgenden Werthe für die verschiedenen Materien bezeichnet.

| - 40                               | Erbe in Pft. | m    | 語                |
|------------------------------------|--------------|------|------------------|
| Gewöhnliche Erbe                   | 83,25        | 1,00 | ber Berbammung i |
| Grober Sanb                        | 108,50       | 1,11 | E                |
| Erbe mit Canb und Ries gemifcht    | 113,75       | 0,89 | E                |
| Feuchter Sand                      | 115,50       | 1,17 | Pa               |
| Erbe mit fleinen Steinen vermifcht | 116,50       | 1,26 | 3er              |
| Thon mit Tuff                      | 121,50       | 1,38 | 5                |
| Fette Erbe mit Riefel              | 140,00       | 1,51 | ber              |
| Felfen                             | 140,00       | 2,00 | به               |
| Bewohnliches Mauerwert             | _            | 1,41 | ie gange         |
| Sehr gutes neues Manerwert         | -            | 2,00 | 0                |
| " " altes "                        |              | 2,22 | ie               |
| " " romifches "                    | _            | 2,59 | ลี               |

Der Rabins bes Erschütterungsfreises, wobei noch eine Gallerie gerstört werben fann, ift in horizontaler Richtung 3/4 h, in verti-

faler h V2.

Bei einer Bermehrung ber Labung von 21/3mal fann man bie Berbammung ohne Benachtheiligung ber Wirfung unterlaffen. -Der Durchmeffer bes ausgeworfenen Trichtere ift ber boppelten fürzesten Biberftandelinie gleich. - Das Bolumen ber ausgeworfenen Erbe ift bem fubifchen Inhalte eines abgefürzten Regels aleid, bei welchem ber Salbmeffer ber größeren Bafis = h, jener ber fleineren = 1/2h angenommen wirb, nämlich binlanglich genan 11/6 h3 = 1,83. h3. - Um an Schiegpulver ju fparen, fann man biefelbe Birfung hervorbringen, wenn man unter baffelbe Gagefpane bis gur Salfte mifcht (vergleiche was hieruber Dr. 251 angeführt ift). Läßt man hinter ber Labung einen leeren Raum von 1/2 bers jenigen Bohe, welche bie gehörige Labung erforberte, fo wird fcon bei einem Quantum Bulver, bas nur noch bie übrigen % biefer Sobe ausfüllt, eine Bermehrung ber Wirfung erreicht. Die Ents gundung gefchicht mittelft ber Dinengunber. Derfelbe beftebt aus einem mit Mustetenpulver gefüllten meffingnen 3" langen Robreben von 0.35" außeren Durchmeffer und einer aus gewundenem Meffingbraht gefertigten Reibnabel, welche an einem Enbe ein Dehr und am andern 4 umgebogene Gpiten bat. In bem Röhrchen ift außerlich ohngefahr auf 1/3 feiner Lange eine meffingne Scheibe angelothet, mit welcher fich ber Bunber an bem Minenfasten innenher anlegt. Die Reibnabel wirb, in einer eignen meffingnen Gulfe ftedent, in welcher fich ber Reibfat befindet, in bas Robrchen eingeschoben, biefes bann mit bem Dustetenvulver gefüllt und an ben Enten mit weißem Bache verflebt.

Erdwürfe (Fig. 82). Bu benselben macht man eine trichtersfermige ober schartenähuliche Aushöhlung, beren Are gewöhnlich mit bem Horizonte einen Winkel von 45° biltet; die Wände bieset Aushöhlung haben eine Neigung von 26½° gegen die Are. Eine senkrechte Tiese von 5 — 5½' genügt. Die Rammer erhält 1¾' untere Wreite und Höhe. Die ausgegrabene Erde wird bis auf 3'. Höhe gegen den hert sich abbachend geworfen; die hintere Wand des Trichters in der Breite von 3½' verschalt, besier aber mit-Rasen bekleibet, indem Holztummer bis auf 50 Schritte zurückschliegen könnten. Bei wohl eingerütteltem Pulver in den Pulversschliegen franten. Bei wohl eingerütteltem Pulver in den Pulverschliegen gribt sich bei der Ladung zu 40 Bst. eine Lichtenweite besselben zu 10.7". Wenn der wohl verpichte Kasten die zur Höhe der 1,7" großen Dessang für die Leitvinne gefüllt ist, wird.

ber Minengunder fo eingesett, bag bas Dehr ber Reibnadel herausfieht, hierauf ber Raften gang gefüllt fo in bie Rammer gebracht, bag feine Diagonale in bie Axe bee Trichtere fommt und bie Deffnung fur bie Leitrinne nach bem Berbe gu fiche. In bie Leitrinne von 10' Lange, aus halbzölligen Latten in einer Lichtenweite von 0,7" que aufammengefest, wird nun bie Abziehichnur mit einem Ancbel gum Abziehen gebracht, bann bie Leitrinne felbit in ihr Grabchen eingelegt, bie Abziehichnur an bem Dehr ber Reibnabel bes Minengunbers mittelft Binbfaben befestigt, bie Leitrinne in bie Raftenwand eingeschoben, ftellenweise burch Pflode festgestellt und mit Erbe überworfen. Der Bebipiegel, von 3' Geitenlange im Quabrat, aus 4" fichtenen gaben und gu beiben Geiten mit 2" breiten, 0,2" ftarten Gifenschienen beschlagen, wird nun fo eingelegt, bag feine Flache fenfrecht auf ber Are bes Trichtere ftehe und bie Deffnung wohl perfcbließe. Die an ben Seiten noch bleibenten leeren Raume mit Rafen verbammt und hierauf 50 Bentner, b. i. 50 Rubiffuß 3: bis 10:pfunbige Steine auf 40 Bfb. Bulver mit möglichfter Befeitigung großer Zwifchenraume gleichheitlich um bie Are bee Trichtere vertheilt, beffen übriger Raum leer bleibt. Die Abziehichnur foll von folder gange fein, bag ber Abfeuernbe gu feiner Sicherheit 15 Schritte binter ben Berb treten fann. 12 Mann führen bie Arbeiten fur einen Erdwurf in 31/2 Stunden bis gur Bunbung aus.

| Lapung<br><b>A</b>                   | Steine<br>3tr. | Nusbr<br>Längen.<br>in Sc | Breiten-         |                                      |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 20) Ge:<br>30) schütz:<br>40) pulver | 20<br>20<br>25 | 425<br>500<br>525         | 90<br>110<br>120 | Nach ben Versuchen zu Münschen 1845. |
| 40 Spreng:<br>pulver                 | 50             | 180                       | 125              | Nach Emela.                          |

Die Erdwürfe sinden vorzügliche Anwendung in der Feldbefestigung, wo sie am besten 50 Schritte vorwärts des Grabens angelegt werzben, und wenn mehrere in einer Neihe sind, mit 20 — 25 Schritte Abstand ihrer Trichteraren von einander semmen. Man kann auch, um sie von außen unbemerkdar zu machen, den leeren Raum siber den Steinen mit Stroh ausfüllen und dasselbe mit leicht aufgeschütteter Erde bedecken.

# XVIII. Artillerie-Pferderuftung.

256. Reitpferderüftung der Feldartillerie und des Armee-Fuhrwesens. Angahl | Gewicht Anzahl por Pferb Gewicht Theile H £ 1 1 3 Stangenzügel (Paar) mit Zügel-fpige3). 1/2 1 Rnebeltrenfe mit Bugel 4) 1 1 3 Reithalfter mit Unbinbriemen5) 1 10

|            | , , , ,                            |               |    |       |
|------------|------------------------------------|---------------|----|-------|
|            | · Summe                            |               | 5  | 131/  |
|            | Reitfattel mit bem Sattelfiffen 6) | 1             | 11 | 15    |
|            | Unterlegbede 7)                    | 1             | 5  |       |
|            | Bistolenholfter 8)                 | 1             | 1  | 253/8 |
|            | Bacttafche 0)                      | 1             | 1  | 243/4 |
|            | mittlerer Dantelriemen 10)         | 1             | _  | 9     |
|            | Bactriemen 11)                     | 3             | _  | 121/2 |
| _          | Steigbügel 12)                     | $\frac{2}{2}$ | 2  | 28    |
| 200        | Steigbügelriemen 13)               | 2             | _  | 241/  |
| Sattelzeng | Gespaltener Gurt (ohne Quer=       |               |    |       |
| #          | (d)leife 16)                       | 1             | _  | 26    |
| Ø          | Borbergeng 15)                     | 1             |    | 241/  |
|            | Hinterzeug 16)                     | 1             | -  | 11    |
|            | Sattelpelz 17)                     | 1             | 6  | 16    |
|            | Belgüberwurf 18)                   | 1             | 1  | 1     |
|            | Dbergurt 10)                       | 1             | -  | 24    |
|            | Umlaufriemen 20)                   | 1             | -  | 13    |
|            | Summe                              |               | 35 | 225/  |
|            | Biftole ) in und an ber            | 1             | 2  | 10    |
|            | Referve-Sufeisen & Bistolenholfter | 1             | -  | 23    |
| -          | Inhalt ber Padtafche 21)           |               | 4  | 21    |
| g          | Mantelfact, gepactt 22)            | 1             | 10 | 20    |
| Gebäd      | Belifon                            | 1             | 4  | 22    |
|            | Fouragirfact                       | 1             | 1  | 22    |
|            | Fouragirstrick                     | 1             | 1  | 1-    |
|            | Summe                              |               | 25 | 22    |
|            |                                    |               |    |       |

1) Zweierlei Munbstücke: bas Posthorns und bas Galgen-Munbstück. Beibe werben mit ber größeren Weite, Hohe und ber spitzeren Abrundung ihres Munbstückausbuges schärfer wirkend; ers steres bient zu minder empsindlicher Wirkung für weichere Mäuler, letteres für harte Mäuler. Man bedarf im Allgemeinen 3/3 Posthorns, 1/3 Galgen-Mundstücke. Die Welte ber Mundstücke ist \$6.5°. Die Kinnsette besteht aus 13 Kettengliedern, dem langen Gliede und dem Kinnsettenhaken.

2) Aus gutem Blankleber gefertiget, besteht aus bem Sattel mit ber Siebkette (8 eif. Kettenglieber), 2 Backenstücken, bem Kehleriemen, Stirne, Nafenbande und bem bie beiben lettern verbinden

ben Rreuge mit ber Blatte.

3) Bum Einschnallen ber 2 Zügel in die Zügelringe find bie felben vorne mit Schnalle, Schleife und Strippe versehen und am hintern Ende die 2 Zügel mit der zwischen ihnen aufgenommenen Zügelspige zusammengenaht, welch' lettere auch als Beitsche bient.

4) Genügt schon zur Leitung bes Pferdes, wird baher bei allen Gelegenheiten gebraucht, wo nicht vollständige Zäumung nöthig ift, besticht aus bem Knebeltrensengebiß und ben Trensenzügeln, wird in die Seitenringe ber Neithalster mittelst ben an ben Trensenzigen befestigten Knebeln eingehäugt. Das Trensenundstück ist aus 2 ineinander gegliederten runden Eisenstäden geschniedet, welche mit ihren äußern Enden die Trensenringe umfassen.

5) Dient im Felbe als Stallhalfter und wird bas Pferd mittelst bes Anbindriemens angehängt; bei ber Zaumung ift sie Kopfgestell ber Trense (s. oben); besteht aus bem Schnallenstüd (linken Seitentheil), bem Strippenstüd (rechten Seitentheil), ber Halfterschleise und hat 1 Nasenband, 1 hinterband und 1 Stirnband, ben Anbindriemen

und bie 2 Seitenringe fur bie Anebel bee Trenfengebifes.

6) Besteht aus bem Sattelbaum (ungarischenglischer) aus Rothbuchenholz von 17" Länge und bei 100 Stücken aus 15 Stücken mit 13,5", 60 Stücken mit 14" und 25 Stücken mit 14,5" vorderer Baunnweite, der Behäutung (mittelst Leinwand), dem Beschlag (aus Gisenblech) bestehend aus dem Vorder- und hinterblech, Oberblech und Unterblech der Lösseln, den Seigframpen mit Walzen für die Steigbügelriemen; dem matrassirten Sip, gebildet durch den Grundsgurt, dem Grundsit (ungebleichte Kutterleinwand) und der Matrassirung, welche durch 2 Mustachen (mit Roßhaaren ausgesüllten Säcken) und einem über dem Grundsit und der ganzen eberen Seite des Baumes mit Rehhaaren ausgesüllten Posser gebildet wird; der Bekleidung bes Baumes und übrigen Sattelzubehör, als 2 Anleglebern, bem Afterleber mit 2 Padriemenklammern und 2 hinterzeugschanallen mit Kappen, bem Sipleber, 2 Köbern, 2 Sattettaschen, 2 vorbern Anguglebern, ben Einstemmungen am Borberund hinterlössel, ben 4 Sattelstrippen, ben 2 Unterleglappen, endlich bem Sattelstissen (Kissenboben, vorbere und hintere Borstoß, Futter, Küllung und 2 Binderiemchen).

7) Aus weißem im Grat wie Tudy gewirftem Wollgarne, ein

langliches Biered bilbenb.

- 8) Mit bem rechten Mantelriemen, bem Bistolenholstergürtel, bem Spignestel und huscisenrtemen und besteht aus ber holfterhülse, 3 Gürtelschleisen und ber Borberzeugschleise. Die Gürtelschleisen bienen zur Aufnahme bes Bistolenholstergürtels und über benselben bes Auseisenreimens, die Vorderzeugschleise zur Aufnahme bes Borberzeugspirippentheiles. Der Bistolenholstergürtel bient zur Beseitigung der Bistolenholster am vordern Sattellössel; ber Spitzenstel sicher ben ersorberlichen halt ber Pistolenholster an ber rechten Sattellasche; ber Huseisensen ist zur Beseitigung eines Reserve-Husselsens auf ber äußern Seite ber Pistolenholster angebracht.
- 9) Mit dem linken Mantelriemen, der Packtaschenspikneftel, dem Prepretätsdeutel. Dient zur Unterbringung der Prepretätsartifel, dem Pferdputzeuge, Geräthe und der Schirmmüße. Die Holsterstasche ift aus 2 Theilen zusammengescht, aus der Halbholster (rücke wärtiger Theil), wie der Pistolenholster gefertigt und 3 Täschchen, den Schmierbüchsen, Magele und Kamme (auf dem erstern ausges näht) Täschchen, und dem an den ausgeschnittenen Golsterwänden angesterpten Beutel (Bordertheil) mit einem Juge mit 2 Bindnesteln. Aus der rückwärtigen Außenseite des Holsters besinden sich die Duersschlein sir den Anhängriemen, mittelst dem die Backtasche an dem Borderlössel des Sattels an desse linker Tasche zu hängen kommt. Die Packtasche hat einen Deckel; der Packtaschenspiknestel sichert der Packtasche den erforderlichen Halt an der linken Satteltasche. Der Propretätsbeutel ist ein mit einem Zuge versehener viereckiger Leberbeutel.
- 10) Dient ben gerollten Mantel über bem Borberlöffel bes Sattels zu befestigen; berfelbe wird mit feinem Strippenenbe von ruckwarts nach vorne unter ben Biftolenholftergurtel, ben Backsaschenanhängriemen und hierauf burch bie über feinen Umschlag laufenbe Schleife gezogen und bann um ben gerollten Mantel über ben Borberlöffel seigeschnallt.

11) Die 3 Padriemen bienen zur Befestigung bes Mantelfades an ber Rudfeite bes Sattels und find bie 2 Edpadriemen in ben 2 Padriemen - Klammern, ber mittlere in bem hiezu bestimmten Loche bes hinterlöffels mit bem Strippenenbe eingezogen.

12) Besteht aus ber Platte, ben Stangen, ben Rofen und bem

Auge jur Aufnahme bes Steigbugelriemens.

13) Bur Befestigung wird bas Spitenbe burch bas Bügelauge und burch die ruckwärtige Schleife, alebanu aber mit ber gegen die Steigkrampenwalze gekehrten Außenseite burch die Steigriemenlöcher ber Satteltaschen von oben über die Walze und burch bas Steigriemenloch wieder herausgezogen, in ber Bügelriemenschanlle mögelichft nahe ober bem Bügel eingeschnallt und burch öfteres lieberzeinanberschlagen in der Schleife sestgestecht, wodurch die Bügelriemenschnalle gegen bas Pferd einwarts kömmt.

14) Dient zur Besestigung bes Neitsattels auf bem Pferberuden und werben hierzu bie 4 Sattelftrippen in 4 Walzenschnallen bes um ben Pferbeleib gelegten Gurtes eingeschnallt. Das Gurtband an seinen beiben Enden gespalten, bildet 4 Spalttheilende, welche mit Schnallensappen mit Walzenschnallen versehen sind. Das Gurtband ift für bie verschiedenen Leibesstärfen von zweierlei Längen: auf 100 Stück die Halfte zu 45" und die andere Halfte zu 46",

aus guthanfenem Binbfaben gewoben und festgefchlagen.

15) Berhindert das Jurustweichen des Sattels auf dem Pferberukken und besteht aus 3 auf der Brust des Pferdes sich vereinigens den Riemen, welche mit ihren entgegengesetzten Enden in der Art am Sattel beseitigt sind, daß dieser hierdurch in seiner gehörigen Lage erhalten wird; dieselben sind das Strippenst, Schnallenstück und der Sprungriemen. Das Strippenstück läuft durch die Borderzeugschleise der Pistolenholster, und von hier über den Sattelknopfauf die linke Sattelseite, wo es im Schnallenstück sessgeschallenstück geht durch die Borderzeugschleise der Packtasche und nimmt hinter der Mitte der letztern das Strippenstückende aus. Der Sprungriemen, welcher auf der Bereinigung des Strippens und Schnallenstückes ausgemacht ist, erhält durch den durch die verschiedbare Schlause gezogenen Obergurt seinen Halt. Auf der Bereinigung der 3 Riemen ist eine messingene Granate, die zur Berkürkung derselben dient.

16) Sichert gegen bas Borrutschen bes Sattels auf bem Wibers rift und besteht aus ber Gabel und Schweismese. Diese besteht aus einem boppelt über einander genähten Riemen, welcher unterhalb ber Schweisrübe herumläust; erstere herstellt diese Berbindung und läuft über bas Kreuz bes Pferbes, welche rückwärts an beiden Enben ber Schweismete angemacht, nach vorne aber zum Einschnals

len in die am Sattel befestigten hinterschnallen bient.

17) Ift aus mehreren rauhgelassenen alaungaren weißen Schafsfellen zusammengenäht, besteht aus bem Belz mit Borbers und Hinterspitzen und ber Cinfassung, bem Belnfutter (Leber) zum Schuß bes Pelzes gegen bie Reibung ber Beine, und bem Futter von Karkem Grabel und ringsum auf die Einfassung angenäht. Er hat ein mittleres großes Loch, burch welches ber hinterlössel bes Sattels gesteht wird und 2 kleine Seitenlächer, durch welche zur Befostigung des Mantelsackes die 2 Echpackriemen gezogen werden.

18) Derfelbe bient fur ben Mantelfack und bas hinter bem Sattel angebrachte Gepack, über welches berfelbe gezogen und mit bem mittlern Packriemen in seiner Mitte am hintern Sattellöffel

festgeschnallt wirb.

19) Besestigt ben Sattelpelz und gibt bem Umlauf und Sprungsziemen einen Salt. Derselbe, über ben Sattel laufend, ist um ben Leib bes Pserbes sestzeichnallt und besteht aus bem Gurtbante, ber Schnallenkappe mit einer einsachen Walzenschnalle, 1 Schlause hiezu, 1 Strippe, 1 Strippenunterlage, 1 Schlause für bie Strippe, 2 Schlausen sir ben Umlaufriemen. Das Gurtband ist aus Bindsschen von autem Hanse bicht gewoben und fest geschlagen.

20) Dient zum bessern Anschluß und Jusammenhalt bes Sattelspelzes, bes Gepaces, wie bes ganzen Sattelzeuges und bes etwa noch mit gesührten Hafers, welcher im Fouragirsat über ben hinsterlöffel zur Vermeibung seines Auschlagens auf bes Pferbes Flansten, von bemselben fest umfangen werden muß. Besteht in einem Riemen am einen Inde mit Dornlöchern, am andern Ende mit

Schnalle und Schleife verfeben.

21) Die Bacttasche enthält: 1 Schmierbuchse mit Fett, 16 Reserve-Hufnägel, 1 Haarkamm, 1 Pferdeputzeug (1 Striegel, 1 Kardatsche), 1 Halfterkette, 1 Epbesteck, 1 Fettburste, 2 Stiefelbursten, 1 Propretätsbeutel (1 Hirschhornstächden, schwarzes Bachs. Stopfel, Schuhnägel, Anstrickscher, 1 Ralkstäckhen, 1 Knopfgasbel, 1 Spiegel, 1 Bugburstchen für Knöpfe, 1 Maulfack, fammtlich in der Backtasche, 1 Schirmmuße (im Taschenbeckel).

22) Der Mantelsad enthält: 1 Rock ober Spenfer, 1 Orbons manghose ober 1 Reithose, 2 Grablfpeen, 2 hemben, 1 Unterhose, 2 Baar Socken, 2 Sactücher, 1 Nasgergen, 1 Reiberburfte, 1 Rasgergeng, 1 Baar Bunbschuh ober halbsliefel nebst Spornen mit Futteral. Auch bie nicht im Batrontafchen unterzubringenden

Patronen fommen in benfelben.

### 357. Baumen, Gatteln und Pacten der Reitpferbe-

al Saumen.

Die Stallhalfter losgemacht und an einem Raufensproffen ans gefchnallt, bie Reithafter angelegt. Wenn ber Anbinbriemen nicht icon aufgewickelt ift, fo wird berfelbe auf 1 guß gange boppelt auf ber linten Seite von ber Linten gur Rechten bis auf 6 Boll ums wunden; bas Bferd umgewenbet; bas Ropfgeftell und bie Stangen= augel in ben Bug bee linten Armes gehangt; bas Trenfengebif erariffen, die Trenfengugel über ben linten Arm gehangt; bie Trenfe por bem Bferbe ftebend, in beffen Daul gebracht, mit beiben Sanben bie Anebel eingehangt; bie Trenfenzugel über ben Sale bee Bferbes geworfen; ben Sattel bes Baumes mit ber Rechten ergriffen, und ben linfen Arm burch bie Bugel geschoben, bann an bie linke Seite bes Pferbes getreten, Front vorwarts; ben linten Stangenbaum mit Daumen und Beigefinger ergriffen und bas Webig in bas Bferbes Maul gebracht; bie rechte Sand fahrt auf bas Genid bes Bferbes. fchiebt bas rechte, fobann bas linte Dhr gwifden bem Stirnband und Sattel burch; por bas Bferb getreten und bie Badenflude hinter bas Jochbein gefchoben; bas Dafenband und ben Rebiriemen eingefchnallt; bie Rinnfette eingehangt; bie Stangengugel über ben Sale bee Bferbes gelegt; bie Enbivite bee Salfterriemene mittelft. ber an ber Salfter befindlichen Schleife befestigt, und in biefem ben Sattel bes Ropfgeftelle eingefnupft; ben Streiffnopf ber Salfs ter vorwarts, bas Enbe ber Stangengugel burch bie bewegliche Schlaufe ber Trenfengugel gefchoben.

b) Gatteln.

Die Decke ber kange, bann ber Breite nach viersach zusammens gelegt, breimal über ben Rücken bes Pferbes gezogen, um bas Haar glatt zu streichen, die Falten ausgestreift und so ausgelegt, daß die vier Spihen links rückwarts zu liegen kommen; der Sattel ausgeslegt und der linke Daumen dabei auf die Schweisniche gedrückt; der Schweisriemen über dabs Kreuz gelegt; der Schweis mit der linken Hand gesaft, mit der rechten die Haare um die Rübe gewunden und der Schweis in die Schweismehe gestekt; der Sattel in seiner Lage vorgerückt und die Schweismehe gestekt; der Sattel in seiner Lage vorgerückt und die Decke gelüstet. Hierauf tritt der Reiter auf die rechte Seite des Pferdes; das Borderzeug, der Gurt und rechte Bügel vom Sattel gezogen — sodann auf die linke Seite getreten; nach und nach den Gurt so seit angezogen, daß man noch mit einem Finger durchgreisen kann; der linke Bügel vom Sattel genommen, hierauf das Borderzeug einzeschnallt; der Pelz auf den Sattel gelegt und der Sattellössel mit Packriemen dann die Ecks

padriemen burch bie im Pelze befindlichen köcher gestedt; ber Obers gurt, bas Strippenstud links behaltend, aufgelegt; ber Umlauf, die Schnalle links behaltend, burch die linke Schlaufe am Obergurt, bann zwischen beiben Cchpadriemen und unter ben mittlern Padriemen, bann burch die rechte Schleise am Obergurt gezogen, und mber die Pistolenholster und Packtasche gelegt; ber Obergurt durch die Schleise des Sprungriemens gezogen und fest geschnallt; ber Umlauf fest geschuallt.

#### c) Paden.

Die vorberen Spihen bes Pelzes zurückgeschlagen, sobann bie Packtasche vorschriftmäßig gepackt, bas Reservehuseisen an ben Pistolenholfter geschnallt; ber gerollte Polison (4½ Spannen breit) in ber Mitte, dann an ben Enden seitgeschnallt, daß er mit dem Voben bes Pistolenholsters gleich stehe; die Pistole in den Holfter gesteckt und zwar so, daß der Kolben nach vorwärts stehe; der Fouragits stellt unter dem Sattelpelz am rechten Eckriemen seitgebunden; der Fouragirsack ½ Schuh breit, 4 Joll fürzer als der Mantelsack zusammengelegt, auf die Packriemen gebracht; der Mantelsack auf den Fouragirsack mit den Schnallen vorwärts gelegt, mit den mitslern Packriemen sest an den Lössel, dann mit den Eckpackriemen sestgeschnallt und die Strippen durch die Löcher am Pelz gesteckt; die Packriemenschnallen auf die Nitte des Mantelsacks gerichtet und dann über den Rantelsack der Belzüberwurf sestgeschnallt.

NB. Ift hafer im Sacte, so wird biefer festgebunden, ber gesfaltete Saum einwärts gesteckt und ber hafer gleichmäßig vertheilt, der Sact in der Mitte fest an den Löffel geschnallt und so lange gewunden, bis beibe Bortionen nicht mehr auf die Flanken schlagen konnen; die beiben Enden werden unter den Umlauf gesteckt und

baburch feftgehalten.

3ft Alles gepackt, dann werden die vorbern Spiten des Belges über ben Polison geschlagen und der Umlauf nach der linken Seite festgeschnallt.

#### d) Mbjaumen.

Die Kinntette ausgehängt; ber Streiffnopf ber halfter zurud geschoben; die halfterschlause geöffnet; das Nasenband und ben Kehlriemen aufgeschnallt; mit ber rechten hand die Trensen; und Stangenzügel auf ben Sattel bes Zaumes, diesen mit ber holfter und ben Jügeln über die Ohren bes Pferbes herabgezogen; die genaunten Theile au ben linken Vorberarm gebracht und die Stallshalfter angelegt.

#### e) Abpaden.

Rachbem abgegaumt und bas Pferb angebunben ift, ber Dbergurt geöffnet und aus ber Schleife bes Sprungriemens gezogen; ben Umlaufriemen und bas Borberzeug geöffnet; ben Schweif aus ber Schweifmete gezogen; ben linten Badriemen aufgefchnallt. Auf bie rechte Geite getreten und ben rechten und mittlern Badriemen aufgeschnallt; ben Mantelfact mit bem Fouragirfact abgehoben und 3 Schritte rudwarts gelegt. Auf bie linte Seite getreten, bie 3 Mantelriemen aufgeschnallt, ben Bolison abgenommen und jum Mantelfact gelegt; mit bem Bolifon wird auch bie Biftole heraus= genommen; bie befestigten Mantelriemen zweimal um ben untern Theil ber Bistolenholfter und Pacttafche gewidelt und zugeschnallt, babei auf bie rechte Seite getreten; bie 4 Spiken bes Belges auf bem Sattel über einander geschlagen; ben Dbergurt und bas Bor= bergeng ju bem rechten Steigbugel auf ben Belg gelegt; auf bie linfe Seite getreten, ben linten Bugel über ben rechten gefreugt und umwunden, bie Schweifmete au ben vorbern Loffel gezogen und ben mittleren Mantelriemen burchgeftedt, ber Untergurt ge= öffnet, über ben Sattel geworfen, ben Sattel abgenommen und gum Mantelfact gelegt; bie Dede berabgenommen, noch einmal in ber Mitte aufammengelegt und auf ben Sattel gebracht.

Anm er fung. Diefe gegebenen Regeln bes Abfattelns find im Bivouac anwendbar; im Stall wird ber Belg abgenommen, die Badriemen aufge-widelt und mit bem mittleren befestigt und verbunden.

#### 1) Abfatteln, wenn nicht gepadt wurbe.

Ì

Der Reiter tritt auf bie linke Seite, ben Obergurt geöffnet und aus der Schleise des Sprungriemens gezogen; das Borderzeug und hierauf der Gurt geöffnet; den Sattel etwas rückwärts geschoben und den Schweif aus der Schweismehe gehoden, den Obers gurt zusammengewickelt und in die Pistolenholiter ausbewahrt; Borderzeug und Gurt über den Sattel und die Bügel auf denselben; die Schweismehe auf den vordern Sattelössel gelegt; den Sattel vom Pserde gehoden und an seinen Platz gebracht; die Decke an beiden Enden ergriffen, rückwärts herabgezogen, doppelt zusams men geschlagen und auf den Sattel gelegt.

Anmertung. Die Reihenfolge ift: Satteln, Paden, Baumen und umgefehrt Abgaumen ze.

à

34

| H.                  |  |
|---------------------|--|
| ung                 |  |
| Stilf.              |  |
| Bugpferbe-Rüffungen |  |
| ugpf                |  |
| Die 3               |  |
|                     |  |
| # NO.               |  |
|                     |  |

|                          |         |          |         |                        |     |         |        |          |        |      |          |         |              |      |        | l      |          |
|--------------------------|---------|----------|---------|------------------------|-----|---------|--------|----------|--------|------|----------|---------|--------------|------|--------|--------|----------|
| 1                        | et a    | Stangen: | 5,      | Mittel:                | els | -       | Bon    | Borreit: | 0      | Stan | Stangen: | 110     | Mittel:      | tel= | S.     | Bort   | Borreits |
| 73-14[6                  | Bablufa | 7        | Ignsall | B<br>Jánguha<br>Jánguh | 3   | Napenle | 14vfuß | 7        | Muzabl | R    | #        | Idagail | B<br>14vfuli | F    | Nagabi | 14vfug | F        |
| 91                       |         |          | 7       |                        |     | -       |        |          | 7      | -    |          | -       | -            |      | -      | 1111   |          |
| Ropfgestell ohne         | 1       | 1/2      | -       | 63                     | 1/2 | Î       | 3      | 1/2      | 7      | 60   | 1/2      |         | co           | 1/2  | -      | 65     | 1/2      |
| Stangengugel (Paar)      | 100     |          |         | -                      |     |         |        |          |        | -    | 1111     |         | Millian      |      |        |        |          |
| Reithalfter mit Anbind:  | -       |          | •       |                        |     | 1       | 11     |          |        |      |          | _       | -            | 0-   | 4      |        |          |
| riemen 4)                | 7       | 10       | 7       | =                      | 10  | 7       | *      | 10       | 7      | 7    | 10       | I       | 7            | 10   | 7      | +      | 10       |
| Rnebeltrenfe mit Bugelo) | -       | က        | ₹       | 7                      | က   | 7       | 7      | က        | 1      | 7    | က        | 1       | 7            | က    | 7      | ₹      | က        |
| Sanbzügel                | •       |          | •       |                        |     | •       | •      |          | T      |      | 12       | 7       |              | 13   | 7      | •      | 12       |
| Ausbindriemen 7)         | •       |          | •       | •                      |     | •       | •      |          | 7      | •    | -        | 1       | بنو          | 1    | =      | •      | 7        |
| Suggelditt:              |         | 111      | -       | C                      |     |         | -      | -        |        |      |          |         |              |      |        |        |          |
| (6)                      | 1 13    |          | 7       | 13                     |     | 4       | 13     |          | •      |      | Ť        | •       |              |      | •      | •      | •        |
| " mit Bindneftel .       |         |          | •       | •                      |     | •       | •      |          | 7      | 1 13 | 1/2      | 3       | 13           | 1/2  | +      | 13     | 1/2      |
| Progriemen 9)            |         | 17       | •       |                        |     | •       |        |          | -      |      | •        |         | •            |      |        |        |          |
| Imfauf 10)               | en      | 16       | •       |                        |     | •       |        |          | 7      | 3    | 16       | 1       |              |      | •      | •      |          |
| Strangflugen 11)         | 67      |          |         | ۰                      |     | •       | •      |          | လ      | 04   |          | 1       | •            |      | ٠      |        | •        |

|                | • 3                              |                                         | 27,                                  |                                       |                  |               | 1.                                               |                  |                          |   |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---|
| 13             |                                  | •                                       | 44 .                                 |                                       |                  |               | 1.                                               |                  | •                        |   |
|                |                                  |                                         | ं स                                  |                                       |                  |               |                                                  | •                |                          |   |
|                | •                                | •                                       | 21/2                                 |                                       |                  |               |                                                  |                  |                          |   |
|                |                                  |                                         | -                                    |                                       |                  | •             |                                                  | •                |                          | - |
| •              |                                  | 12.4                                    | 4 .                                  |                                       |                  |               |                                                  |                  |                          | - |
| •              | •                                | 41/2                                    |                                      |                                       |                  | 91/2          |                                                  |                  | _                        |   |
| •              |                                  | ₹1                                      |                                      |                                       | -                | 9             |                                                  | _                |                          |   |
| •              |                                  | -                                       |                                      | 40                                    | त                | 7             |                                                  | -                | 7                        |   |
|                | 22 1/2                           |                                         |                                      |                                       |                  |               |                                                  |                  |                          |   |
| •              |                                  |                                         | •                                    | •                                     |                  | ٠             |                                                  |                  |                          |   |
| - 11 . 10 11 - | 4                                | 1 11                                    |                                      |                                       |                  | •             |                                                  |                  | •                        |   |
| 4 3- 1         | 221/2                            |                                         | •                                    | •                                     |                  | •             |                                                  | •1               | •                        |   |
|                | •                                |                                         | •                                    | •                                     |                  | ٠             | •                                                | •                | •                        |   |
| • •            | 41                               | •                                       | •                                    | •                                     |                  | •             | •                                                | •                | •                        | _ |
| . 241/2        | •                                | •                                       |                                      |                                       |                  | 5 231/2       | 1                                                | - (              |                          |   |
|                | •                                | •                                       | •                                    |                                       |                  | 70            |                                                  |                  |                          |   |
| 4              | -                                | •                                       |                                      | 70                                    | ल                | . (           | N -                                              | 7                | 4                        |   |
|                | gürtel Comeifriemen, langer, mit | furzen Lragriemen und<br>1 Stranggürtel | angen Lingtennen und<br>Etranggurtel | mit Jubehor 13)<br>Strangscheiben 14) | Mintelriemen 19) | Rüdriemen 16) | Grandy de la | Sandygueterings) | · · ( a. statuniannianno |   |

|                              |             |          | <b>o</b> | Satte  | Sattelpferbe |         |          |         |          |      |          | S     | dqui     | Sanbpferbe | مه  |              |     |          |
|------------------------------|-------------|----------|----------|--------|--------------|---------|----------|---------|----------|------|----------|-------|----------|------------|-----|--------------|-----|----------|
|                              | Ü           | Stangen: | -        | 200    | Mittel       | 8       | Borreit: | 77      | 10       | tang | Stangen: |       | Mittel.  | tele       |     | 8            | 220 | Borreit: |
| 100                          | B<br>Ihving | <i>F</i> | 1        | 1gulug | . 3          | 1gvluge | -92      | 3       | 1 javluz | B    | F        | gofuß | Rigoluge | * F        |     | 14vfult      | 92  | 3        |
| Mittelzugftrange (Paar)      | -           | -        |          | -      |              |         | -        |         | 00.7     | 8    | =        |       | _        |            | -   | -            | _   |          |
| mit Bubehor                  |             |          | _        | 1      |              | •       |          |         |          | •    | •        | =     | _        |            | _   | •            | •   | •        |
| Strangfcheiben               |             |          |          | c7     |              | ٠       |          |         |          |      | ٠        | C)    |          |            |     | •            |     | •        |
| Binfelriemen                 |             |          |          | CI     |              | •       | ,        |         |          |      | ٠        | 67    |          |            | _   | •            | •   | ٠        |
| Rüdriemen                    | •           |          |          |        |              | •       | •        |         |          | •    |          | =     |          |            |     |              | •   | •        |
| Strangfcheibflogel           |             | -        | -        | 2      | 6 951/       | •       |          |         |          |      | •        | •     | -        |            | -   |              | •_  | •        |
| Bauchgurt                    | •           |          | _        | 1      | 40 /2        | •       |          |         | ٠        |      | •        | 7     | 7        | 7 111/2    | 1/2 | •            | ٠   | •        |
| Bauchgurtftrippe             | •           | ·        | _        | =      |              | •       |          |         | ٠        |      | •        | ~     |          |            |     | •            | ٠   | •        |
| Borbere )                    |             |          | _        | C)     |              | ٠       |          |         | •        |      |          | 31    |          |            |     |              | •   | . •      |
| Mittlere Strangfchleifen 19) | •           |          | _        | 63     |              | •       | ٠        | ٠       | •        |      |          | CN (  |          |            |     |              | •   | •        |
| Sintere )                    |             | -        | _        | 61     |              | •       |          |         | ٠        | •    |          | ON .  |          |            | _   | •            | ٠   | •        |
| menftögel20                  | •           |          | -        | ल      |              | •       |          |         | ٠        | •    |          | CA.   | -        |            |     | •            |     |          |
| Borreitzugftrange (Paar)     |             |          | _        |        |              | -       |          |         |          |      |          |       |          |            |     | -            |     |          |
| mit Bubehör                  | •           |          | -        | •      |              | 1       |          |         | ٠        | ٠    | •        | •     | ٠        |            | _   | - 0          |     |          |
| Strangfcheiben               | • •         |          | _        | •      | •            | NO      |          |         | •        |      | •        | ٠     | •        |            |     | NO           |     |          |
| Binfelriemen                 |             |          | _        | •      |              | N       | -        |         | ٠        | ٠    | •        | •     | ٠        | •          | _   | N.           | 1   | 6        |
| Rückriemen                   |             |          | -        | •      | •            | •       | 20       | 8 151/2 | ٠        | •    | ٠        | •     | ۰        | •          | _   | <del>-</del> | 7   | 23       |
| Strangfceibfiogel            |             |          | -        | •      | •            | 7 -     |          |         | ٠        | ٠    | •        | •     | ٠        | •          |     | -            |     |          |
| Bauchgurt                    |             | •        |          |        | ٠            | 4 -     |          |         | ٠        | •    | •        | ٠     | •        | <u>.</u>   | _   | Ħ .          |     |          |
| Bauchgurtfirfppe             |             |          |          | •      | •            | 70      |          |         |          |      | •        | •     | •        | •          |     | 7            | -   |          |
| 3 radriement Spel            |             | -        | -        |        | •            | 7       | -        |         |          |      | 0        | •     | •        | •          | -   | N            |     |          |

|                |               |                  | •             |           | •                   | •             |                      | 1.                |                |              |     | -          |     |         |             | 15             |                             |                             | •                      | 1                         | <b>70</b> | :     |
|----------------|---------------|------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|-----|------------|-----|---------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-------|
| 1              |               | •                | •             |           | •                   | •             |                      | 7.                | •              | •            |     |            |     | •       |             |                | •                           | •                           | •                      |                           | 50        |       |
| - :            | •             | •                | •             | •         | •                   | •             |                      | •                 | •              | •            |     |            |     | •       | •           | •              | •                           | •                           | •                      |                           | •         | 7.7   |
| ,<br>L         | •             | •                |               |           | •                   |               |                      | •                 | •              |              |     |            |     |         | •           |                | •                           | ٠                           | ·                      |                           | 12        |       |
| -              | •             | •                | •             |           | •                   | •             | •                    | •                 | •              | •            | -   | _          | _   | •       | •           | •              |                             | •                           | •                      |                           | 27        | -     |
| 7 -            | •             | •                | •             | •         | ٠.                  | •             | •                    | •                 | •              | •            | Т   |            | -   | •       | •           |                | •                           | •                           | •                      |                           | •         |       |
|                |               | •                | •             |           | į.                  |               | .,•                  | , •               |                | •            |     |            |     | •       | •           | •              | •                           | •                           | •                      |                           | 31        |       |
| -              | •             | •                | •             | •         | •                   | •             | •                    | •                 | •              |              |     |            | 1.  |         | •           | •              |                             | •                           | •                      |                           | 3         |       |
| 1,             | y •           | •                | •             | -         | •                   | •             | •                    | •                 | - •            | •            |     |            |     | •       | •           | •              | •                           | •                           | •                      |                           | •         |       |
|                | 24            | က                | 15            |           | 241/2               |               | 27                   | 13                | 19             | 81/2         |     |            | 1   | 22      | 22          |                | 12                          | 271/2                       | 16                     |                           | 25        | - SI  |
|                | -11           |                  | •             | C4        | 33                  |               |                      |                   | 7              |              |     |            |     | 4       | 7           | 7              | က                           |                             | 12                     | ~                         | 73        |       |
|                | 7             | 4                | က             | C)        | CA                  | •             | +                    | 7                 | 7              | 7            |     |            |     | 7       | 7           | 7              | 7                           | 7                           | 7                      |                           | ٠         | -     |
|                |               |                  |               |           | 1/2                 |               |                      |                   | q              | 81/2         |     |            |     |         |             |                |                             | 7                           |                        |                           | 31/2      |       |
|                | 24            | က                | 15            | 28        | 241                 |               | 27                   | 13                | 19             | 00           |     |            |     | 22      | 22          |                | 12                          | 271/                        | 16                     |                           |           |       |
|                | 7             | •                | •             | c4        | ••                  | •             | •                    | •                 | T              | . •          |     |            |     | 4       | 7           | +              | ന                           | က                           | 12                     | 1 7                       | 72        | 7     |
| 27) 11.        | -             | 71               | 9             | CA        | 01                  | 9.            | *                    | 7                 | 7              | +            | (7) |            |     | ~       | T           | -              | 7                           | 4                           | -                      |                           | •         |       |
| Hoop .         | 27            | က                | 15            | 14        | 241/2               | 67            | 27                   | 13                | 19             | 81/2         |     |            | ľ   | 22      | 22          |                | 12                          | 271/2                       | 16                     | 911                       | 27        | 1100  |
|                | 11            |                  |               | *         |                     | 10            | 01                   |                   | 7              | _ •          |     |            | -   | 4       | 7           | 7              | 3                           | က                           | 12                     |                           | 80        | 11.0  |
| 211            | 10            | 7                | က             | 7         | <b>C1</b>           | =             | 7                    | *                 | 4              | 7            | 11  |            |     | ₩       | ~           | 44             | 7                           | 7                           | 7                      |                           | 0.        | 79    |
| 3) Sattelzeng: | Rahrfatte(21) | Mantelriemen 22) | Radriemen 23) | abuge[24] | Steigbügelriemen24) | Deichseleifen | Befpaltener (Burt26) | Ginfacher Gurt29) | Backfiffen 26) | Fahrpeitsche |     | 4) Gepäck: | 341 | Bolifon | Fouragir ad | Fouragirftrick | Bacttornifter (linfer)27) . | Ractornifter (rechter)26) . | Mantelfad gepactt20) . | Gewicht ber vollständigen | Ruftung   | Total |

1) Stangentheile: Munbftud, bie beiben Baume, bie Rinnfette. Rach bem gewöhnlich ftarteren Bau ber Bugpferbe find 4 Munbs ftudlangen eingeführt: ju 4",5, 4",7-4",8, 5",0 und 5",2. Die Baume haben von benen ber Reitstangen eine abweichenbe Geftalt und ein oberes, mittleres, unteres Muge und ein Bapfenloch. obere Auge entspricht bem ber Reitstange, bas mittlere bient jur Aufnahme eines Bandgugels ober Ausbinderfemens. Das Ucbrige wie an ber Reitstange, nur bas Untergestell ift, um bie bei Bugpferben oft vortommenbe gebrangte Borberhand mehr aufzurichten und ben burch bie Auflage bes Rummete beschwerten und hierburch berabgebrudten Bferbetopf mehr ju beben, leicht nach vorwarte, b. b. por bie Linie gerichtet, an feinem untern Enbe aber nach rudwarts. bas untere Auge bilbend, aufgebogen, um bie bier eingeschnallt werbenben Bugel aufzunehmen. Dan hat breierlei Dunbftude: bas gefchloffene, Bofthorn: und Galgenmunbfruct, und find auf 100 Stude nothia:

Munbftude.

| -Beite         | Befchloffene - | Posthorn= | Galgen: |
|----------------|----------------|-----------|---------|
| 4",5           | 4              | 6         |         |
| 4",7-4",8      | 30             | 8         | 2       |
| 5",0           | 40             | - 4       | 1       |
| 5",2           | 1.             | 2.        | . 2     |
| Sum. auf 100 S | t. 75          | 20 · · ·  | 5       |

Für bas Posthorn: und Salgenmunbstüdt gilt bas bei ber Reit: stange Gesagte; bie geschlossenen Munbstüde wirken nach ber mehr ober minber flachen Abrundung ber in einem Winkel gebrochenen Mitte und ber höheren ober seichteren Gaumenwölbung balb schwascher, balb stäffer als bas Posthorn:Munbstüd.

- 2) Außer bem Rreng mit Nummerplatte gang wie bei ber Reitruftung.
- 3) Dhne Zugelspite, ba ber Fuhrwesens Solbat eine Fahrpeitsche führt.
- 4) 5) (f. S. 523) 6) Dient bas handbferd, beffen Stangenzügel aufgebunden find, hiemit zu leiten, wird im mittleren linken Stangenauge bes handpferbes eingeschnallt. Das andere fpit zulaufente Bügelenbe ist am Sattelpferbe, burch ben Refervering bes Kummets laufend, im linken Jügelringe festgebunden.

7) Ausbindriemen bezwectt, indem er bem Sandzügel entgegens geftellt ift, ben Ropf bee Sandpferbes in gerader Saltung auszu-

binden. Mittelft der fürzeren Schnallenstrippe erhält berfelbe im mittleren rechten Stangenauge, mittelst der längeren Strippe im

rechten Bugelringe bes Rummets feinen Salt.

ş

日本

5

8) Deutsches Rummet, besteht aus a) bem Rummetfiffen, an weldem unterschieben werben: ber Leib, ber Ranft, ber Schlug bes Rummete, Die obere und untere Rammer, Die Rummetweite und Rummethobe ober beffen Große. Diefe bient gur Rlaffifitationebes ftimmung und es gibt 21, 22, 23 und 24 gollige. b) Dem Schutz und Berbindungezubehor, ale ber Rehfpipe, welche ben Ramm bes Bierbes vor gu harter Auflage ber oberen Rammer fichert (Rehfell); bem Rummetfappenring, jur Aufnahme ber Strippe bes langen Schweifriemens; ber Ringfaupe jum Salt bes Rummetfappenringes; ber Rothhaft, jur Berftarfung bes Saltes ber Ringfappe; ber Rummetbede, jum Schut bes Rummettiffens, namentlich am Ramm und Schluß gegen Dane und Beschäbigung, mit bem Refervering und bem Befchirrgurtel; erfterer bient bei fammtlichen Befcbirren gum Durchziehen bes lettern, bei allen Sattelpferbgeschirren gum Durchziehen bes Sandzugele, bann bei bem Stangenfattelpferbe ber Gefchute gur Aufnahme bes Brogriemens und bei fammtlichen Sandpferbegeschirren jur Befestigung ber Rummetbinbneftel; bet Gefchirraurtel bient beim Abichirren ber Bierbe nothigen Falles gur Befestigung ber hintern Gefchirrtheile; bem Decfenbefat, jur Berftarfung ber Ditte ber Rummetbecke und jugleich zwei gur Huf= nahme bee Referveringes und bes Gifengurtels nothige Schleis fen gu bilben; ber Rummetbinbneftel, um bei ben Sanbpferben bie Stangen: und Trenfengugel über bem Rummetfamme aufzubinben, ift in einem nach feinen beiben Enben fpit jugefcharften Riemchen am Referveringe festgefnupft; ben beiben Strangflecken, welche bas Rummetfiffen gegen Ginbrucke und Reibung ber in ben Bughafen eingehangten gebrehten Glieber und Strangftuten fichern; ber Glieb: unterlage, Die bas Rummet unten gegen bas offene lange Glieb fchutt; bie 8 Gifenhaften bienen ben beiben Rummeteifen gum fichern Salt. c) Das Rummetgerufte, bestehend aus 2 Rummeteifen, bem offenen Langalieb und bem Gifengurtel. Erftere bestehen aus 2 Gifenstangen, an welchen bemerft wird bas obere und untere Muge, ber Bughafen, ber Bugelring mit Dehr. Das obere Muge bient gur Aufnahme bes Gifengurtele, bas untere Auge gur Auf= nahme bes Langgliebes, ber Bughafen gur Aufnahme bes gebrehten Bliebes ober Stubentafchchens, in welchem ber mit ber Laft verbunbene Strang eingeflochten tft; ber Bugelring bient gur Befesti gung bes Bandzugels. Die Entfernung bes Dedenbefates vont

obern Ende des befestigten Kummeteisens soll nur 24,5—34,0 betragen. Die Länge der Kummeteisen längs der auswendigen Bogensseite mit den obern und untern Augen beträgt nach den verschiedenem Größen der Kummetsissen 25—28." Das offene Langslied zur Berbindung der Kummeteisen in den nutern Augen derselben einzgehängt, nimmt den Aufhaltring auf, der auf dem Langslied Spieslung sindet. Durch diesen wird die Aushaltsette im Kummet besseitzt. Der Cisengürtel verbindet die Kummeteisen oben, besteht aus einem mit Schnalle und Schlause versehenen Riemen. Auf 100 Kummete sind 25 Stück zu 21" 50 zu 22", 20 zu 23" und 5 zu 24" zu fertigen.

9) Dient bem Geschütz-Stangenreiter jur Berbindung mit der Beichselipite, um durch Erheben berselben das Abs und Ausprogen zu erleichtern, und besteht aus einem mit Schuallen und Schleife versehenen Riemen, besten entgegengesetztes Ende sich allmählig in eine Spige verläuft. Jur Befeftigung an der Deichselspitze ift die Strippe um dieselbe geschlungen und eingeschnallt, wie Spige aber

im Refervering bes Rummete festgebunben. In sind was ungen auf

10) Der Umlauf, ein breiter Riemen jum Zwede bes Aufhaltens, umgibt die hinterbaden jeden Stangenpferdes, lauft von ba in 2 Strippen innerhalb den Strängen durch die Strangschelden vorwärts und ist in den Strangstußen, mittelst welchen er am Rumment feine Befestigung erhält, eingeschandlt. Er soll eine handbreite unterhalb der beiden hintersten und hervorragendsten Gesäthteiten kommen, damit sich das Pferd noch gleichsam darauf setzen, der Keinen aber nicht in die hohe gleiten kann. In der Weite mußeine handbreit Spielraum zwischen ihm und den Gesästhteilen bleisben, wenn das Pferd nicht in der Bewegung ist.

1. 11) Sind bie Berbindungstheile zwischen Rummet und Umlauf und find baber nur bei Stangenpferben, wo fie zugleich zur vors bern Befestigung ber Strange und zu beren Berbindung mit bem Rummet bienen. Für jedes Stangenpferd find 2 Strangfluten

The Running Sac Running Land

nothig.

12) Der Schweifriemen bezweckt bie Berbindung und ben Infammenhalt ber Geschier-Haupttheile. Dient er zur Erhaltung ber ruhigen Lage des Sattels, so ist er kurz, des Kunimets, lang. Der kurze Schweifriemen der Sattelzugpserbe hat wieder kurze oder lange Tragriemen, je nachdem er bestimmt ist, ben Umlanf und die Stränge, oder nur diese allein zu tragen. Der Schweifriemen hat seinen hat ruckwarts durch die Schweifribe, nach vornen der kurze durch die in ihm eingeschnallt werdende Sattelschweisstrippe, der

lange (bei Sanbpferben) mit ber Schweifriemenftrippe burch Gingiehen in ben Rummetring von unten nach oben, und burch Ginschnallen in ber Schweifriemenfcnalle. Die gehorige gange bes fo befeftig= ten Schweifriemens wird barnach beurtheilt, bag gwifden ihm und bem Rreug bes Pferbes noch 2-3 Finger aufgestellt werben fonnen. Der Schweifriemenring mit Rappe bient, Die Tragriemen wie ben Strangaurtel über bem Rreug bee Bferbes am Schweif: riemenhaupttheil ju befestigen. Die furgen Tragriemen umfaffen mit ihren oberen Enben ben Schweifriemenring, mit ihren unteren Enben find fie in bie Tragriemenflogel bes Umlaufes eingeschnallt. Ihre Lange richtet fich nach ber fein follenben Sohe bes Umlaufes. Die langen Tragriemen find von gleicher Beschaffenheit, oben in ben Schweifriemenring befestigt, mit ben untern Enben aber in bie Strangftofel ber Mittel: und Borreitstrange eingeschnallt. Ihre Lange foll fo beschaffen fenn, bag im Falle bie Bugftrange nicht angezogen fint, blefelben ftete oberhalb ben Sprunggelenfen erhalten werben, bagegen wieber nicht zu furg, um feine Spannung ju ergeugen. Der Stranggurtel bient beim Ausspannen ber Pferbe gur Aufnahme ber Bugftrange. Bur Befestigung berfelben gwifchen ben beiben Tragriemen am Schweifriemenring wird er mit feinem Strippenbe von oben burch ben Ring und burch bie über feinem Umschlag laufenbe Schleife gezogen.

13) Die Bugftrange ber Felbartiflerie unterscheiben fich von benen bee Urmee-Ruhrwefens. a) Erftere find ftarfer und furger und nur fur Govannige Buge und haben fowohl gum Ginhangen in ben Bug, wie in ben Ginfpannhafen eiferne Berbinbungetheile eingeflochten. Jeber biefer Bugftrange befteht in 1 gebrehten Glieb ober Stugentafchen, 1 Ginfpannring, 1 furgen ober langen Glieb: unterlage, 1 furgen ober langen Artillerieftrang. Das gebrebte Glied und bas Stugentafchen bienen, inbem fie bas Gin: und Husbangen bes Bugftranges in ben Bughafen jugleich erleichtern, jur Schonung bee Stranges. Das Stugentaschen ift auf bem Strange ftuten (Biffer 11) aufgenietet. Das gebrehte Glied besteht in fo einem gewundenen eifernen Ring, baß hierdurch 2 nebeneinanber befindliche Augen, beren Richtungen fich aber fenfrecht burchfreugen, entstehen. Das fleinere, nach vorne zustehende Auge wird in ben Bughafen gehangt, bas größere rudwartige jum Strang-Gingieben bestimmt. Der Ginfpannring am andern Enbe bes Stranges ift fo gestellt, bag er nur mittelft einer Wenbung in ben Gifen= fvannhafen ein: und ausgebangt werben fann. Die furze und bie lange Gliebunterlage ichuben ben Strang an ben Stellen,

PERMIT PER A TANKE

welche bei feinem Gingiehen mit ben eifernen Berbindungetheilen in Berührung fommen; bie Gliebunterlagenben fommen in bie Strangeinflechtung. Der Strang ift bei allen Artillerie: Befpan= nungen von einerlei Dide, aber vom Geiler geliefert von 2 vers fchiebenen Langen; lettere wird vor und einfchluffig ber Seilers schiefte bis an die Spipe (Jopfenbe) gemossen und beträgt für Stangen und Mittelftrange 111/2', für Vorberstränge 201/2'. Die Dide bleibt biefelbe bie auf einen gleichen Abstand von ber Spipe, von wo er fich allmählig verjungt. Diefe Strange bestehen aus 4 Ligen und jebe biefer aus wenigstens 4 gebrehten Raben langen und weichen Sanfes. Die Gute beffelben bebingt, bak fcon Farbe wie Geruch auf fein Berftoden fchliegen laffen, bere felbe mohl gereinigt, von Werg und holgigen Schaben frei, mit Rlache nicht untermengt und von gleichem Draht fen. Das Gingieben bes Stranges gefchicht bei furgen und langen Strangen in berfelben Beife, mobel jeboch bie Berbinbung mit bem Ginfpanns ringe vor ber mit bem gebrehten Glieb ober in bas größere Debr bes Stubentafchene verschieben ift. Die Lange ber fo eingezoges nen und hergerichteten Bugftrange bezeichnet fohin ber Abstand ber beiben Befestigungepunfte. Die Ctangengugftrange verbinden bie Bughafen ber Stangengefdirr : Rummete mit ben Ginfpannhafen ber hinterzugmage, fint in biefem Buftante 7' lang und gu ihrer porbern Berbindung in ben Tafchchen ber Strangftugen mit furgen Gliebunterlagen und rudwarte in ben Ginfpannringen mit langen Biebunterlagen eingezogen. Die Mittelzugftrange verbinden bie Bughafen ber Mittelgefdirre mit ben Ginfpannhafen ber Borbers jugmage, find 8' lang, beren vorbere Strangeinschlage baber furger als jene ter Stangenftrange und bier mit ben gebrehten Gliebern und furgen Gliedunterlagen verfeben. Die Borreitzugftrange vers binben bie Bughafen ber Borreitgeschirre mit ben Ginfpannhafen ber Borbergugmage, find 17' lang, vorn und rudwarts wie bie Mittelftrange eingezogen. Das Ginhangen ihrer Ginfpanuringe ges fchieht in benfelben Ginfpannhafen ber Borbergugmage, worin bes reite bie Mittelftrange fich eingehangt befinden. b) Bugftrange bee Armec-Fuhrwefens. Gind fur 6:, 4: und 2fpannige Buge, etwas bunner, haben gum Ginhangen in bie Rummethafen biefelben Bers binbungetheile, fur bie Befestigung an die Ortofcheiter aber Bugs mafchen und find ebenfalls vom Geiler von zweierlei gangen. Die Befpannungelangen find mit ienen ber Artillerie fo ziemlich gleich. Bei vierfpannigen Bugen fint bie Stangenzugftrange ben Stangens jugftrangen, Die Borreitzugftrange ben Mittelzugftrangen ber feches fpannigen Buge aleich.

14) Die Strangscheiben bienen bie zu beiben Seiten ber größten Rippenweite befindlichen Stränge und bei Stangenzügen hiemit auch bie Umlausstrippen zu umfangen und hier das Pferd gegen beren Reibung zu schützen. Bei den Mittelgeschirren tragen sie aber durch die an ihnen sestgeschenen mittleren Strangschlausen zugleich auch zum Tragen der Borreitstränge bei. Diese Strangscheiben sind mittelst des Mittelriemens am Strange sestgebunden und werden durch Strangscheibstößel und durch einen Rückriemen bei Handpferden beiberseits in gleicher Höhe getragen. Ihre Meite im Lichten muß die Ausnahme einer Umlaussurippe und des doppelten Stranges gestatten.

15) Dient bie Lage ber Strangscheibe vor etwaigem Buruck-

weichen ju fichern und am Strange gu befestigen.

16) Ein breiter blankleberner Riemen, welcher mittelft Umschläge feiner beiben Euben bie Strangscheiden ber Sandpferbe umglebt und mittelft boppelten Kreuzhaften befestigt, quer über ben Rucken bes Pferbes läuft. Die Ruckriemenschleise, über ber Witte besielben aufzenaht, dient zum Durchziehen bes Schweisriemens und sichert ben Ruckriemen in seiner Lage und bie Strangscheiben in gegen-

feitig gleicher Sohe ju erhalten.

9

17) Bei ben Sattelpferben gleichen Zweck wie ber Rückriemen habend und zur Befestigung ber Strangscheiben bienend, beren jede einen folden hat, welcher in einem mittelft Umschlag mit Schnalle und Schleise verschenen Niemen besteht, ber die Strangscheibe von ber äußern nach, beren inneren Seite einfast und seltgenäht ist. Jur Beschligung ber Strangscheiben werden in diese Stößel die mittleren Sattelstrippen so eingeschnallt, daß beren beiderseitige Lage gleich und in der Höhe ber Zuglinie ist und hiemit auch die Auf-

nahme ber Sattelftrippe gestatte.

18) Dient bas Emporsteigen ber Stränge mit ihren Theilen zu verhindern und sie in gehöriger Lage am Leibe zu erhalten, besteht in einem Niemen bon starfem Blankleber, welcher an einem Kinde zum Durchziehen bes Stranges eine Schleise bilbet, am anderen Ende mit Schnalle und Schleise versehen ift. Bei allen Bügen besindet sich der Bauchgurt steb am rechten Strange bes Sattelse und am linken bes Handgeschirres, damit auf der äußeren Ingseite, wo die Bauchgurftrippe am entgegengesehen Strange befindlich ist, diese in ihm eingeschnaltt werden könne. Zwischen der eingeschnallten Bauchgurt und dem Pferde soll noch eine Handbreit Raum bleiben.

19) Die Strangschleifen bes Mittelgeschirres bienen als Trager

ber Strange; die vorbere ift rudwarts bes gebrehten Gliebes, die mittlere umfaßt die Strangscheibe nahe an ihrem hintern Ende und die hintere ift durch die Witte des rudwartigen Strangtheiles eine

gezogen.

20) Dienen als Berbindungetheile ber langen Tragriemen mit ben Borreit: und Mittelftrangen und zwar befindet fich in jedem Borreit: und Mittelftrang einer ohne Unterlage, so weit vor beffen hintern Strangschleisen eingezogen, daß bei angespannten Bugftrangen ber lange Tragriemen hierdurch seine Richtung gegen das Sprunggelente erhalt.

- 21) Der Fahrsattel besteht aus bem Fahrsattelbaum, ber Berftarfung, bem matraffirten Git und ber Befleibung. Der Rabrfattelbaum hat weber Borber: noch Sinterloffel und ift nur ein nothig verftartter englischer Sattelbaum, welcher bem Reitfattelbaum völlig entspricht. Die Berftarfung befteht in beffen Behautung und Befchlag; Die Behautung ift ber bes Reitfattele abnlich, ber Befcblag befteht aber aus bem Borberblech, Ropfblech. 2 bonnelten Steigframpen, bem Sinterblech und ber Schweifriemenflammer. Der matrafirte Git wird gebilbet burch ben Grunbaurt, Grundfit und ber Matraffirung, abnlich ber bes Reitfattels; bie Befleibung bes ftebent in 2 Unlegleber und 1 Afterleber mit 3 Badriemenflammern, bem Sibleber mit hintern Angugeleber und 1 Sattelfammer, 2 Robern. 2 Satteltafden mit Schlufleber und ben 2 Steigriemenlochern, 2 vorbern Angugslebern, 2 vorbern, 4 hintern Sattelftrippen, 1 Auf: hangriemen, 1 Sattelfdweifftrippe, ferner fur bie Sattelftangenpferbe 1 Schnallenfappe fur's Deichfeleifen.
- 22) Derfelbe ift in ber Sattelfammer am Ropf bee Fahrfattele befestigt.
  - 23) An ber Rudfeite bes Fahrfattele befestigt.
- 24) Wie beim Reitsattel; bas Stangensattelpferb hat statt bes rechten Steigbügels bas Deichselessen, welches bient, bes Reiters Fuß, gegen die Deichsel zu schüßen. Besteht in einer flachen Alfenstange, an beren unterem Ende ein Bügel angeschmiebet, am oberen aber mittelst einem Gewerbe eine Cisenplatte (Gewerbeisen) verzbunden, und sowohl an der innern Seite diese, wie des obern Stangentheils noch mit einem beseitigten Leberkissen verschen ist. Der rechte Steigbügelriemen bildet dessen Arager. Dessen obere halt sicher aber eine am obern Ende des Gewerbeisens sestgebochene Leberstrippe, die über den Sattelsnopf lausend in einer auf der linken Assiche des Fahrsattels ausgenagelten Schnallenkappe

eingeschnallt ift. Die Theile find: ber Stangenbügel, bas Gewerbeisen, bas Schuhfiffen mit 3 Bindhaften und bie Strippe.

1

1

t

Ì

5

1

- 25) Wie für den Reitsattel, nur kömmt hier noch eine auf die Mitte seiner Dberseite befindliche Querschleise zur Aufnahme bes einsachen Gurtes. Zum Halt des Fahrsattels sind dessen vorderste und hinterste Strippen in die Walzenschnallen des gespattenen Gurtes eingeschnallt. Nach der Leibesstärke der Zugpferde sind breierzlei Längen besselben und zwar auf 100 Stück 30 Stück zu 44", 40 zu 45" und 30 zu 46" Länge. Der einsache Gurt sichert einen größeren Halt des gespattenen Gurtes, indem er durch die Querzschleie besielben gezogen über denselben hinläuft und die mittleren Sattelstrippen aufnimmt. Dieser besitht ebenfalls breierlei Längen, die um 3" fürzer als die des gespaltenen Gurtes, daher 41, 42 und 43" Länge haben.
- 26) Bezweitt bas Sattelpferb vor Drud bes Gepädes und ber Schweifriemenschnalle zu sichern; wird mit 2 Bindnestel an die beiben äußern Rlammern ber Rückseite bes Sattels besestigt und ber Schweifriemen in die auf dem Kissenboden aufgenähte Schleise eingezogen, wodurch die Lage bes Packsissens gesichert ist. Die Theile sind: die 2 Brüste und die Rammer, erstere die beiben ausgepolsterten Theile, letztere ber nicht mit Roßhaaren ausgefüllte mittlere Kissentheil, um die Rückwirbelfaule vor Auslage bes Gepäcks ober der Schweifriemenschnalle zu schüben.
- 27) Der linte Pactiornifter enthalt: 1 Maulfad mit 1 Salfter- fette, bas Pferbeputzeug (1 Kardatiche, 1 Striegel).
- 28) Die beiben Packtornister haben gleichen Zwed wie bie Packtaschen ber Reitpferberüftung, bestehen aus einem start zwilchenen Sack, bessen hinterseite zur Bildung eines Deckels die Vorderseite überreicht. Der rechte Packtornister nimmt auf: 1 Maulfack mit halfterkette und bas Putzeug (1 Staubburste, 1 Kettburste, 1 Schmierbuchse, Schuhnägel, 1 Knopfgabel, 1 Knopfburste, 1 Spiezgel, 1 Haarkamm, Seife, 1 Kalksachen, 1 hirfahornstäschon, schwarzes Bachs, Stopfel, Anstreichkreibe und 1 Schirmmube.
- 29) Der Mantelfad enthält: 1 Rock ober Spenfer, 1 Orbons nanzhose ober Reithose, 1 Paar Epaulets, 1 Paar leberne Handsschuhe. 2 Hemben, 1 Unterhose, 2 Paar Socken, 2 Sacktücher, 1 Rastrs und Rahzeug, 1 kleine Kleiderburste, bas Besteck (Messex, Gabel, Lössel), 1 Paar Bundschuhe mit Spornen und Futteral.

## aderent) Des Memce Gubemefens. gind? wid Ri iffanthingenis

a) Beim Channigen Bing: Ornie & ilm niff fire 5 3 tad malls

Stangensattelpferb. Zaumzeng: wie bei ber Felbartillerte, nur ftatt ber Kahrstange eine große Kahrtrense\*). Zuggeschier: ohne Propriemen. Sattelzeug und Gepäd: wie bei ber Felbartillerte. Gewicht ber vollständigen Rüstung 78 A. 21% Loth.

Mittelfattelvferb. Baumzeng: wie oben bei bem Stangensfattelpferb. Buggefchirr: Sattelgeug und Gepac wie bei bem Mittelfattelpferb ber Felbartillerie. Gewicht ber vollständigen Ruftung 70 8. 143/4 Loth.

Borreitsattelpferd. Zaumzeng wie oben bei bem Stangensattels pferb. Buggeschirr: wie bas Borreitsattelpferd ber Felbartillerie. Sattelzeug und Gepäd: wie bei bem Mittelsattelpferbe ber Felbartillerie. Gewicht ber vollständigen Ruftung 71 A. 253/4 Loth.

Stangenhandpferb. Jaumzeug: besteht aus großer Trenfe, Ropfgestell ohne Kreuz und Platte, handzugel, Reithalfter mit Anbindriemen, Knebeltrense mit Jugel. Juggeschier: wie beim Stangenhandpferd ber Felbartillerie. Gewicht ber vollständigen Ruftung 30 8.

Mittelhandpferd. Baumzeng: wie bei bem Stangenhandpferd. Buggefchirr: gleich bem Mittelhandpferd ber Felbartillerie. Geswicht ber vollftanbigen Ruftung 25 8. 16 Loth.

Borreithandpferb. Baumzeug: wie bei bem Stangenhandpferbe. Buggefchirr: gleich bem Borreithandpferbe ber Felbartillerie. Gewicht ber vollftanbigen Ruftung 26 K. 27 Both.

β) Beim vierfpannigen Bug:

Stangenfattelpferb. Wie beim fechofpannigen Bug bes Armers Tuhrwefens. Gewicht ber vollständigen Ruftung 78 8. 213/4 Loth.

Borreitfattelpferb. Bie bel bem Mittelpferbe eines feches fpannigen Buges bes Urmee-Fuhrwesens mit hinweglaffung ber

<sup>\*)</sup> Besteht in 2 Trensenmundstuden und 2 Trensenringen und ben gleichen Theilen ber Anebestrense abnisch; in ihren Dimensionen flätter und gedber, in ben Ringen aber ihrer Mundpinde eiwas fürzer als jene und beint fant ber Stange. Die beiben Sandsiegl find bei den Handspelehn fatt ber Stangenzigel in bie sone Trense ben Bandspelehn fatt ber Stangenzigel in bie große Trense eingeschnaft, ber sinke ebenso ausgebunden, der rechte läuft durch den Refervering bes Handspeleh-Aummett, wird hierauf in den linken Jügelring des Lummets seingelbunden und verstritt so die Stelle eines Ausbindriemens.

3 Baar Strangschleifen. Gewicht ber vollftanbigen Ruftung 69 2.

Stangenhandpferb. Die bei bem fechespannigen Bug bes Armee-Fuhrwefens. Gewicht ber vollständigen Ruftung 30 8.

Borreithandpferd. Wie bet dem Mittelhandpferde eines fechsfpannigen Juges des Armee-Fuhrwesens mit hinweglaffung der 3. Paar Strangschleifen. Gewicht der vollständigen Ruftung 24 S. 273/4 Loth.

y) Beim zweisvannigen Bug bee Urmee-Fuhrwefens.

Ė

Stangenfattelpferd. Wie bei bem fechefpannigen Bug bes Armee-Fuhrwefens. Gewicht ber vollständigen Ruftung 78 2. 213/4 Loth.

Stangenhandpferd. Wie bei bem fechefpannigen Bug bes Armee-Fuhrwefens. Gewicht ber vollständigen Ruftung 30 A.

c) Der Rummetleib und bas Ciclengefchier.

a) Der Rummetleib bezweckt sowohl bei abgemagerten Pferben ober zu großen Kummeten das besiere Anpassen dessehen, wie auch sollt Pferbe, welche durch das Kummet geschwellt oder nur leicht gebrückt wurden, mehr zu schonen. Besteht in einem, nach der Aussachabe des Kummets gesormten und mit Roßhauren gefüllten und abgenähten Kissenvolster, welches den Hals des Pferdes unter dem Kummet der Art umgiedt, daß sen Hals des Pferdes unter dem Kummet der Art umgiedt, daß sein hinterer Kand mit der hintersten Abnähung über den Kummetrand noch vorsteht. Zur Erhaltung in dieser Lage ist derselbe mittelst zweier über den schmalesten Kummets gesnüpft werdenden Binderiemchen an der unteren Kammer beseitigt. Nach der Größe der Kummete bestehen auch vierertei Kummetleibe zu 23", 24", 25" und 26" Länge.

β) Das Sielen sober Brustblatt-Geschirr wird bei Pferben, welche durch das Kummet folde Druckschäften erhalten haben, die besien Austegen nicht mehr erlauben, angewendet. Da solche Pferbe an die Hand genommen werben müssen, so sindet es nur bei Handsperben Anwendung, und besteht aus 1 Brustblatte und 1 dasselbe tragenden Kammdeckel. Alle übrigen Geschirrtheile sind bei dieser Geschirrart dieselben. Das Brustblatte ersetzt das Kummet und foll wie dieses als Stühpunkt des Pferdes dei der Bewegung, wie zur Berdindung des Umlaufes mit der Ausschlätette, auch für die Bewegungen rückwärts genügen; es muß der von ihm umgebenden Brust und den Schultern möglicht viele ihrer Gestalt und Beschaffenheit entsprechende Stühpunkte bieten; es soll daher auf beis den Seiten des Pserdes im gleicher Höhe eiwas weniges oberhalb den Bugspißen und zwar zwischen diesen und der Kehle quer über

bie Bruft laufen. Die Bugiviben burfen burch feine Auflage in ihrer Bewegung nicht behinbert und burch eine ju bobe Lage an ber Reble ebenfo wenig bie Luftrohre gebrudt, wie bas Athmen erichwert werben. Die Bestandtheile find : bas Samptblatt (breiter Bruftriemen), bie Aufhaltunterlage fur ben Aufhalt-Balbring, bie 2 Unterlagen fur bie Bughaten, bas Sauptbelege (nimmt qualeich ben Aufhalt-halbring, bie Schnallenftofel, bie Stranggurtel auf, unb bient jur Berftarfung bes Sauptblattes), bie fleinen Bwifchenbelege und bas Blattfutter, bie 4 Schnallenfappen mit Unterlage gur Aufnahme ber Rammbedelftrivven, um bas Bruftblatt in feiner geborigen Lage gu erhalten, bie 4 Strangaurtel, welche gur grofferen Berficherung bes Saltes ber in bie Bughafen eingehangten Stuben ber Bugftrange bienen. Der Rammbedel ift ber Trager bes Bruft: blattes, indem er eine Sandbreit rudwarts bes Biterriftes quer über ben Ructen lauft und auf jeber Seite bes Bferbes mit 2 in bie Schnallenfappen bes Bruftblattes eingeschnallt werbenben Trags ftrippen baffelbe in ber bezeichneten Lage erhalt. Die Unterfeite bilbet am Rudgrad eine Rammer, um biefen vor Drud gu fchugen; wahrend 2 unter beiben Enben bes Rammbedels befindliche ausgevolfterte Riffen auf ben ber Belaftung gunftigen Dustelpartien feitwarte bes Rudgrabes aufruhen. Der lange Schweifriemen wird in ben über ber Ditte bes Rammbedels befestigten Rappens Salbring eingeschnallt.

## 259. Das Pferderüftunge:Bubehör.

a) Fur ben Schulunterricht. Der Rappgaum, bie Schule fammt Unterlegtrenfe, ber Schulfdweifriemen, bie Schulpeitiche, Die Spiggerte. Der Rappgaum besteht aus bem Rappgaum: eifen, bem Rappjaumgeftell, 2 Rappjaumjugel und ber Leine. Das Kappgaumeifen enthalt ben Rafenbogen, ben Dirbel mit bem Mittelringe, 2 Borner mit ben Seitenringen und 2 Gewerbeifen; bas Rappzaumgefiell aus bem Rafenbanbe mit und ohne Bolfter, bem Stofel, ber Strippe, bem Ropf: und Badenflud, bem Rebls riemen und beffen Strippe. Die Rappgaumzugel befteben aus einem hanfenen Gurtbanbe; bie Leine gur Fuhrung bes Pferbes ift ein langes Gurtband, welches im Mittelringe bes Rafenbogens befeftigt wird. Die Schultrense besteht aus bem Bebiffe (Trenfenmunbftud und 2 Trenfenringen), bem Geftell (Ropfftud mit Rebiriemen, 2 Badenfluden und 1 Stirnband) und 2 Bugein. Die Unterlagtrenfe, welche ber Schultrenfe gur unmittelbaren und fteten Beihilfe bient, befteht aus bem Gebig (Trenfen-Mundftud, 2 Trenfenringen), bem

1 Maurile C

Geftelle (Ropf: und Badenftud, Stirnband) und 2 Bugeln. Der Schulfdweifriemen erfett bie wegen ihrer Rebentheile beim Reit= unterrichte nicht geeigneten furgen Schweifriemen ber Bugpferbe.

b) Fur bie Ginftallung. Die Stallhalfter mit ber Salfterfette. besteht aus 2 Seitenringen mit 4 Rlogden, bem Schnallen- und Strippenftude, bem Stirn:, Rafen: und Sinterband, ber Sinter= banbftrippe, bem Rehlriemen mit Strippe, bem Ringftoffel, bem Salfterring. Die Salfterfette besteht aus 84 Rettengliebern. 2 Rnebeln, 2 Ringen und 2 Birbeltheilen.

## 260. Anschirren und Baumen der Bugpferde.

a) Unfchirren.

a) Des Stangensattelpferbes. Man ergreife ben Sattel mit ber linten Sand unter bem Ropf, mit ber rechten bie linte Geite bes Aftere mit abwarts gewendeten Fingern, bringe ben Sattel auf ben Ruden bee Pferbes, ftreiche alle Lebertheile heraus, trete auf bie rechte Seite, giebe ben Gurt vom Sattel, bann auf bie linke Seite und gurte bad Pferb. Die Burten:Schnallen follen alle auf ber Abnahung bes Sattelfiffens liegen und nur fo fest fein, bag man ohne Unftrengung einen Finger gwifden Gurt und Rippen fteden fann. Der einfache Refervegurt wird in ber mittleren Sattelftrippe fo eingeschnallt, bag bie Schnallen einen Boll tiefer, ale bie bes anbern Gurtes fteben, und wird nur magia festgeschnallt. ergreife hierauf bas Rummet, hange es an ben linten Arm, trete links bes Bferdefopfes, lofe bie Salfterfette ab, bringe fie mit ber linken burch bas Rummet, ftede bem Bferbe bas Rummet über ben Ropf und befestige bie Salfterfette wieber an ber Rrippe. hierauf wird bas Gefchirr ergriffen, und auf bes Pferbes Ruden gelegt, auf bie linke Seite gegen ben Ropf vorgetreten, bas Pferb einen Schritt gurndigeschoben, mit ber Rechten bie linte, und mit ber Linfen bie rechte Tafche in bie Rummethafen eingehangt, ber Bauchaurt eingeschnallt und bie linke Strangscheibe mittelft bes Schnallenftogels an ber Strangscheidftrippe befestigt; an bie linke hintere Seite bes Pferbes getreten, ben Schweif burch bie Schweif= mete gestedt und ben Schweifriemen in bie Schweifriemenstrippe eingeschnallt; bie Schnallen bes Schweifriemens follen außerhalb ber Schleife bes Backfiffens ju liegen fommen. Dun wieber auf bie rechte Seite bes Pferbes getreten, bie rechte Strangscheibe mit= telft bes Schnallenstößels an ber Strangscheibstrippe befestigt, bas Sintergeschirr gegen bie Sinterbaden geschoben, ben Schweif aus bem Befchirr gezogen und an bie linke Seite bes Pferbes getreten.

β) Des Stangenhandpferbes. Unterfcheibet sich von jenem bes Sattelpferbes nur baburch, baß fein Sattel aufgelegt und keine Schnallenstößel eingeschnallt werben, der Schweifriemen in den am Kummet besindlichen Ring und ber Bauchgurt auf ber rechten Seite eingeschnallt wird.

y) Des Mittel- und Vorreit-Sattelpferbes. Das Geschirr hat feinen Umlauf und wird ftatt ber Tasche, bas gebrehte Glieb in ben Rummethaten eingehängt; sonst wie beim Stangensattelpferb.

d) Des Mittels und Borreits Sandpferbes. Diefe Gefchirre haben keinen Umlauf und ftatt ber Tafche wird bas gebrehte Glieb in ben Rummethaken eingehängt, ber Bauchgurt auf ber rechten

Seite eingeschnallt.

ε) Rennzeichen bes guten Anschirrens. Der Gattel muß 21/4" pom Schulterblatt entfernt aufgelegt fein, und weber am Biberrift noch mit bem hintertheil fest aufliegen, fonbern eine Rammer bilben; bie Sattelgurten burfen nur fo feft gefchnallt werben, bak man gwifden ihnen und ben Strippen einen Finger burchfteden fann; ber Umlauf muß auf ber Ditte ber Sinterbacten bangenb nur fo ftart anliegen, bag man eine ftebenbe Sand unterftellen fann; ber Schweifriemen fo fest angezogen fein, bag man zwei fenfrecht aufeinanberliegenbe Finger gwifchen ibm und bem bochften Buntt bes Rreuges bringen fann; bie Strangfcheiben muffen fo eingeschnallt fein, bag bie Schnalle bee Stofele mit bem Rummethafen in gleicher Bobe ftebe. Das Rummet muß mit bem untern Theil oberhalb bes Bruftbeine, mit bem obern Sintertheil auf bem Biberrift fo aufliegen, bag an beiben benannten Theilen bie flache Sand burchgeschoben werben fann, überhaupt muß es bem Bferbe aut anvaffen, und weber gu lang, noch zu weit fein. Bei ben Dittels pferben follen bie vorbern Strangfchlaufen etwa 4 Boll vom gebrehten Glieb entfernt liegen. Die Strangriemengurtel ber Mittels und Borreitpferbe muffen fo in bie Strange eingefdnallt werben, bag bie Strangriemen von ben Strangen angezogen und binterhalb ben Suften bes Pferbes gegen bas Sprunggelent gerichtet finb. Die 3 Strangfclaufen bei ben Mittelgeschirren follen 6 Boll ruds warte bes Tragriemengurtele eingeschnallt fich befinben. Die Tragries men ber Mittel und Borreitgefcbirre hangen gerabe rudwarte bes Didbeine berunter und follen fo lange fein, bag fie beim Bieben ber Bferbe feine Spannung verurfachen, beim Burudtreten berfelben aber bie Strange oberhalb bes Sprunggelenfes erhalten werben. Der Bauchaurt muß fo eingeschnallt fein, bag man gwifden ibm und ber Bruft eine aufrechtstehenbe Sand fteden fann.

b) Baumen.

ı

î

a) Der Sandpferbe. Man ergreife bie Trenfe und Reithalfter. bange erftere an ben linfen Urm und behalte bie Salfter in ber linfen Sant, trete an bie linfe Geite bes Sandpferbes, mache bie Stallhalfter los, lege bem Bferbe bie Reithalfter an, wobei man Die an bem linfen Schnallenftud befindliche Salfterschlaufe foweit in bie Bobe ichiebt, bag fie beim Anlegen ungefahr gleich an ihrem bestimmten Blat hinter bie Dhren gu liegen fomme, giebe bann bas rechte Strippenftud ober bie linten fo weit burch, baf bie Salfteringe gleich boch fteben; bas Ende bes Schnallenftudes bangt gegen bie rechte Seite herab, ift bafelbit burch ben Ringftoffel ge= gogen, und bie Rechte bringt bas Enbe beffelben unter ber Reble bes Bierbes burch und ichnallt bas Strippenfluck fo ein, bag bie Schnalle mit ben Badenschnallen bes Ropfgestelles gleich boch ftebe. Der Anbinbriemen wird ungefahr 1 Schuh lang vom Ringe gegen bie rechte Geite zu umgebogen, noch einmal burch ben Ring ge= zogen, und ber burchgezogene Theil um ben umgebogenen von ber Linfen jur Rechten fo lang herumgewickelt, bis oben noch foviel Raum bleibt, um bas ungefahr 6 Boll lange Enbe mit bem Gin= schnitte burchzuziehen und an bem Knopfe ber Schiebschlaufe fo einzuhängen, bag ber umwickelte Theil zur Rechten bes Pferbes gu fteben fommt. Man lege bierauf bie Trenfengugel über ben linfen Arm, trete por ben Pferbefopf ohne bas Pferb im Stanbe herum= guwenden, gebe bas Trenfengebig mit beiben Santen bemfelben ins Maul, mache bie Anebel ein, werfe ben Trenfenzugel über ben Pferbehale, ergreife alebann ben Baum mit ber rechten Sanb am Sattel, bringe ben linken Urm zwischen bie Bugel, trete an bie linte Seite bes Pferbefopfes, Front vorwarte machend, faffe mit ben Beigefingern ben linfen Safengahn gwifden ben Lippen, um bas Maul bes Pferbes zu öffnen, lege fobann bas Munbftud einen Finger breit über bie Safengahne in bas Pferbemaul, bag bas Erensengebig ungefähr 2 Linien oberhalb bem Stangengebiß (bei Stuten liegt bas Dunbftud einen farfen Boll breit von ben Baden= Rahnen) fommt, ichiebe mit ber rechten Sanb querft bas rechte, bann bas linke Dhr gwifchen bem Stirnband und Sattel burch, trete vor ben Ropf bee Bferbes, ichiebe mit beiben Sanben bie Badenftude hinter bas Jodybein, giehe bas Nafenband unter ben Rettengliebern ber Trenfe burch und fonalle es, sowie ben Rehl= riemen, erfteres maßig feft und letteren fo ein, bag man an ben Banafchen mit 2 Fingern burch fann. Die Schnalle bes Rafen= banbes muß auf bem breiten Theil ber linfen Rinnbackenfnochen ruhen. Sierauf Front gegen bie linke Ceite bes Pferbefopfes ma= denb, fchiebe man bie erften 2 Finger ber linten Sand von vorne unter bie Schere und halte mit biefen und bem Daumen ber linfen Sand ben Rinnfetthafen; bie rechte Sand fahrt unter bem Rinn bie zu bem Langgliebe, ergreift bie Rinnfette und breht biefe von ber linten zur rechten Seite, bie fie in ihren Gliebern flach liege und nicht mehr gebreht werben fann; fobann wird biefelbe in ben Safen fo eingehangt, bag man unter berfelben mit ben fleinen Fingern ungehindert burchfahren fann. Die Baume ber Stange follen bei größter Birtung ber Stange nicht über 11/2 Boll von ihrer gewöhnlichen Richtung zurudweichen konnen. 3ft bas gange Ropfgestell gerichtet, so muffen auf ber linken Seite bie Schnallen bes Badenftudes, bes Reblriemens, ber Stange und Reithalfter neben einander und hinter bem obern Augenwintel fteben. Streiffnopf ber Salfter am Sinterband wird nur magig porge= fchoben; bie Stangenzugel werben über ben Ropf an ben Sale bes Pferbes gelegt, und mit bem Trenfenzugel mit ben am Refervering am Rummet befindlichen Refteln fo gebunden, bag bie Stangengugel fchlaff bleiben, bie Trenfengugel nur fo viel angezogen finb, baß bas Pferd bie Trenfe nur wenig empfindet. 3ft bas Bandpferd aufgezaumt, fo wird ber Musbindriemen, ber ftete am rechten Bugel= ring bes Rummets eingeschnallt bleibt, in bas rechte Aug ber Stange eingeschnallt; er muß fo lang fein, bag bas Pferd eine leichte Un= lebnung baran habe, und ber Bferbefopf gerabe ftebe.

β) Der Sattelpferbe. Die Zäumung berselben unterscheibet sich nur baburch, baß ber Anbindriemen ber Reithalfter auf der linken Sette am Knopf ber Schubschlaufe eingehängt wird, daß ferner ble Zügel über bem Sals liegen und bas Ande ber Stangenzügel durch bie bewegliche Schlaufe ber Trensenzügel durchgezogen wird und bier fein Ausbindriemen sich besindet.

## XIX. Cransport des Artillerie-Materials.

### 261. Bu Land.

a) Borbereitungen.

Jum Bulver: und Munitionstransporte bienen bie viere spännigen Ruftwägen (Rr. 81 und 90), beren jeder 20 einzentrig= Käffer aufnimmt; nur ausnahmsweise vierspännige Leiterwägen (Rr. 90) ober Landwägen mit 19 Zentner, und Frachtwägen mit

Ì

ſ

I

30 - 50 Bentner Gewicht belaftet. - Fur bie unlaborirte Gifen: munition ift ber Gifenmunitionsmagen (Rugelmagen, Rr. 90) be= ftimmt. - Die Angahl ber Dagen und Pferbe nach bem Gewichte ber Belaftung, ber Beschaffenheit bes Weges und Dauer bes Mar= fches bestimmen; auf 1 Artilleriepferd nicht über 5 Bentner rech= nen. - Die Bagen, Befchirrung und Sufbeschlag bezüglich ihres Buftanbes untersuchen (Bolg- und Gifentheile ob fie gang, Felgen, Speichen und Rabichienen feft, Lohnenriemen eingemacht, Achsen gefchmiert, Buchfen nicht ausgefahren, Ruft- und Rugelmagen gut verschliegbar, bie übrigen Bagen mit Blagen verfeben). - Ginige Refervepferbe, Refervemagen, leere Saffer und Gade, Refervetheile fur Bagen und Befpannung, Schrotleiter, wollene Deden, Binteftrange, Borgug= feile, Wagenwinden, Bulvertragen, Laternen und Borrath an Ba= genschmiere und per Pferd 2 Sufeifen in Unichlag bringen. -Sammtliche Bagen auf 150-200 Schritte vom Magazine im Bart auffahren. - Den Boben bes Wagenkaftens mit Etroh ober Seu belegen, bie Befchlage mit Stroh umwickeln. - Bulverfaffer und Munitioneverschlage genau untersuchen und in guten Stand fegen. - Rornpulver in die vorgeschriebenen Bulververpactungefacte (Rr. 42), Staub: unt Mehlpulver in leberne Gade, welche man in bie Faffer einbringt, umleeren. - Munition vorschriftemagia verpaden (f. Rapitel IX und XI). - Faffer, Berfchlage und Riften porfdriftemäßig überfdreiben und gut verichließen, burch bie Dann= fchaft unter Beauffichtigung eines Unteroffiziers fur jeben Bagen einzeln abholen und vor bemfelben auf wollene Decken nieberlegen, ober mit jedem Wagen einzeln vor bie Magazinehalle fahren. Der Unteroffizier notirt ben Empfang, ber Transportfommanbant revidirt bie Gegenstande fur bie einzelnen Bagen und ftellt bie Quittung fur ben lebergeber und bas Bergeichniß fur fich als Mebernehmer gufammen; von Fuhrleuten werben Frachticheine ausgewechfelt. - Das Berlaben gefchieht mittelft ber Schrotleiter mit Borficht und Behutsamfeit. - Bei jetem Faffe ac. Strob unterlegen und zwischen ihnen Strohseile einschieben; bei Leiter-, Land: und Frachtmagen obenauf noch eine Strofbede. - Bei ben Ruft: und Rugelwägen bie Deckel gut verschließen. - Reine frem= ben Gegenstände mit verpaden. - Auf ber Borberfeite eines jeben Bagens ein schwarzes Fahnchen mit einem weißen P (Pulverfahn= chen) aufsteden. - Nach vollenbeter Beradung eine Partwache auf= gieben laffen.

Beim Transporte von Armaturgegenständen, Rugsholz, Gefcungubehor ze. gelten analog bie namliden Bestimmungen. — Die Baffen in ihre vorschriftsmäßigen Riften ober Berfchlage verpact, und biefe gut verschloffen; nur bas Bulver-

fahnchen bleibt weg.

Rur Gefdustransporte. Felbgefduse und Dunitionemagen: Die Robre ficher in ben Schilbzabfenbfannen liegen, Schliegen eingebracht. - Bronnagel feft und alle Borfteder in gutem Stanbe. - Richtichraube herabgelaffen und umgelegt. - Me Bolgen und Schrauben gut angezogen. - Brogfaften nach Borfcbrift auffigen (Rap. XI). - Die Brotfette in ben Brogring ber Laffete und bei allen Dagen in ben am Rungriegel befindlichen Rloben einhangen. - Die Rungriegelfette in ben Schlepptauring einfnebeln. - Bei ber Befpannung mit 2 Bferben an ben Befchuten und gelabenen Munitionsmagen (Spftem 1836) bie Spann: fette in ben Schlepptauring, bei aufgefeffener Mannschaft in ben am porbern Riegel bes Burftfaftens unten angebrachten Ring ein= machen. - Refervebrogen und Refervelaffeten mitfubren. - 3m Uebrigen wie beim Bulvertransporte. - Batteriegefdute: Die Robre nach ber Angabl ber vorhandenen Broten auf ihren gaffeten im Marichlager liegenb, ober (befonbere bie fchwereren) auf Blod= magen. - Beim Transporte auf ben f. b. Reffungelaffeten ben Rohrfattel auflegen und über ben Brothafen ben Ginlegring fleden; bie Rabichuhe anhangen. - Auf Blodwagen 2-3 Gattel unter: legen. - Große Morferrohre auf Blodwagen von ihren Laffeten getreunt, lettere mit Striden gut befestiget und auf Solgunter: lagen gefiellt; bie Richtfchranbe gang eingefchranbt. - 10-Bfbr.= und Cobornmorfer mit ihren Laffeten und Schemeln vereinigt am Blodwagen auf holgunterlagen. - Ginen Blodwagen bochftens belaften mit 3 - 6epfor., ober 2 - 12:pfor., ober 1 - 18:pfor. und 1 - 6:pfbr., ober 2 furge 24:pfbr., ober 1 lang. 24:pfbr. Ranonenrohr, ober 2 lange 10:pfbt., ober 2 furge 25:pfbr., ober 1 lang. 25:pfbr. Saubigrohr, ober 4 Cohorn:, ober 2 - 10 pfbr., ober 1 - 25-pfor. und 1 - 10-pfbr. ober 1 - 60-pfor., ober 1 Stein-Morferrohr mit gaffeten. - Die jum Auf: und Ablaben nothigen Gerathe und Dafchinen mit verpaden. - Ueber bie Befpannung f. E. 548, über bie vortommenben Sandhabungearbeiten f. Rap. XVI. - 3m übrigen, was beim Transporte ber Felbgefcute bemerft tit, worn noch hingugufugen tommt, bag auch 1 ober 2 Referveblodmagen, mehrere Refervebeichfeln, Refervegugs magen und Referveraber mitguführen finb. -

Laffeten und beren Rahmen auf Blockwägen ober ftarfen Brachtwägen; von erfleren bie Raber abgenommen, und mehrere

berselben, indem man sie an eine ftarke Stange stedt und mittelst Stricken und Strohbändern verbindet, auf besonderen Wägen gesladen. — Die Lasseten an ihren Achsen und Duerriegeln gut mittelst Stricken auf die Wägen befestigen. — Von den Rahmen 2—3 übereinander, mit dazwischen gelegten Strohbändern, mit derschen und gelegten Strohbändern, mit derschen und gelegten Strohbändern, mit derschen und Rollräder gebunden; die Rahmenhalbachsen, Blockräder und Rollräder in den Zwischenzaumen. — Die Reservedeichseln und Nerservezugwagen auf die Fuhrwerse vertheilt. —

(Ueber bie Ausruftung ber Felb- und Belagerungsartillerie fiehe

bie Rapitel XI und XII.)

#### b) Bebedung.

Diefelbe richt fich nach ber Starte bes Transportes.

|                                        |         | Artillerie-      | Mannschaft                                     | C. Suns                    |
|----------------------------------------|---------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| %                                      |         | Unteroffig.      | Bombard.<br>u. Kanoniere                       | Unteroffig.                |
| Bei 1 bis 2 Wager<br>Bei 3 bis 4 Wager |         | 1                | $\begin{vmatrix} 1 - 2 \\ 3 - 4 \end{vmatrix}$ | -1                         |
| Mai anifanan Massa                     |         | auf 3-4<br>Wagen | auf jeben Wagen                                | auf 5 vier-<br>fpann. Buge |
| Bei größerer Bager                     | tanzant | 1                | 1                                              | 1                          |

Bebem Bulvertransporte ift ein Schäffler beigugeben, welcher außer feinem Bertzenge auch eine angemeffene Ungahl Fagreife und verzinnte Rahmnagel mitzunehmen hat. Bei größeren Bulver-, Munitiones ober Gefcuttransporten führt ein Artillerieoffizier, bei Transporten anderer Gegenstande ein Fuhrwesensoffizier bas Transportfommando; in erfterem Falle find bem Transporte nach Berhaltniffen auch noch ein Suhrwesensoffizier und ein Batteriefchmib, fo wie Erompeter quautheilen. Beim Transporte eines Saupt= referves ober Belagerunge:Bartes, fo wie eines farfen Bulver- und Munitione: Traine erhalt ein Stabeoffigier ober Sauptmann ber Artillerie, bem mehrere Artillerie: und Fuhrwefens:Dffi= giere zugetheilt find, ben Oberbefehl bes Bartes; befonbere Abtheilungen von Artilleriften find fur eine Bore und Rachhut ju Bei einem Train von 80 und mehr Auhrwerfen werben beren 40 - 50 einem Offiziere unterftellt. Um Abende vor bem Abmarfdje find bie nothigen Befehle jum richtigen Gintreffen ber Bebedung und Befvannung ju geben. 3ft bie Rolonne betrachtlich, so ift zur Schonung ber Mannschaft und Pferbe die Cinrichtung zu treffen, daß nur nach und nach abtheilungsweise in bestimmten Zeitfristen eingespannt werbe. — (Siehe ferners Kap. XXI). — Bei Märschen in Feindesnähe wird zur Beobachtung der Umgegend ein besonderes Marschssicher wird zur Beobachtung der Umgegend ein besonderes Marschssicher und Artillerie bestehend, nach den Bestimmungen des Reglements gebildet. Geht hierbei der Kommandant des Sicherungskorps dem Parksommandanten im Range vor, so führt ersterer das Kolonnenkommando.

#### c) Berhalten mahrent bes Mariches.

Des Abends vor bem Abmariche Quartiermadier vorausienben und die Fuhrwerfe ichon in berfelben Ordnung im Barte auffahren laffen, in welcher ber Marich zu gefchehen hat. Marichorbnung: Borbut, bei fleinen Transporten auf 100 - 200 Schritte 1 Artillerie-Unteroffizier ober 2 Artilleriften, bei großen Rolonnen auf 500 - 1000 Schrifte eine Abtheilung von 10 - 30 Mann unter 1 Unteroffigiere ober Offigiere; hierauf bie Fuhrwerfe mit bem Bulver und ber Borrathemunition (mit Ausnahme ber unlaborirten Gifenmunition), an welche fich die Laboratoriumefolenne anschließt; biesen folgt auf 100 - 200 Schritte 1 Unteroffizier ober 1 fleine Truppenabtheilung, woran fich auf 200-300 Schritte bie übrigen Bagen in nachfolgender Ordnung anreiben : Die Rubrwerfe ter fahrenden Batterien, jene ber Linienbatterien, Die Batteriegefcunge und Dorfer (bie fleineren Raliber voraus), Die Gifenmunitionemagen, Die Refervemagen und Proben, bie übrigen Bagagewagen, an ber Queue Die Referverferbe; endlich bie Nachhut auf 100-300 Schritte. Der Aufbruch hat ftete fo fruhzeitig ju geschehen, bag bie Quartiere möglichst bis Mittag erreicht werben. - Die einzelnen Bagen fahren in ber Rolonne ju Gins auf Stragen ftete rechte und follen fich höchstens auf 6 Schritte von einander trennen; Diemand barf fich von feinem angewiesenen Boften entfernen. Tabaf rauchen ober auf bie Bagen fiben. Das Aufschließen ber Bagen barf nie im Trabe geschehen. - Die Borbut hat tie Bege zu recognosciren, ben Rommanbanten von allen Sinderniffen zu benachrichtigen, ents gegen fommenbe Frachtmagen anzuhalten, bie ber Transport vorüber ift, und bie Fuhrleute über ihr Berhalten gu belehren. Reifemagen und fonftige Equipagen find, jeboch nur im Schritte, paffiren gu laffen. Bei zwei fich begegnenben Bulvertransporten hat jeber rechte auszuweichen und einer berfelben fo lange zu halten, bie ber andere vorüber ift. Alle Baffanten haben fich bes Tabat-

The Restricted Co.

1

rauchens ju enthalten. Dit brennenben Laternen, Facteln ac. barf niemand vorbei baffiren. -- Gifenbahnen, wenn fie auch für Militarfuhrwerte fahrbar maren, burfen nicht eingeschlagen Bahrend eines Sochgewitters ift mit Bulver- und Dlunitionsparf gu halten (jeboch unter feinen Umftanben in einem Balbe), und erft wenn feine Gefahr mehr zu befürchten ber Marich fortzuseten. Bur Friedenszeit foll fein Transport bei Nacht vorgenommen werben und bas Laben ber Bewehre ber Bebedung unterbleiben; letteres barf nur bei Dacht im Barfe von ber Barfwache geschehen, welche bann über bie nothige Borficht bei ber Sanb: habung gur Bermeibung einer Gelbstentzundung ber Bewehre gu belehren ift. Alle Stunde ift ein Salt von 10 Minuten gu machen und bas hufbeichage und Buggefchirr ze. nadzufeben. Das Sallen por Birthebaufern ober in Ortschaften ift verboten; es foll folches bei Bulver: und Munitionstransporten mindeftens in einer Ent= fernung von 300 Schritten von benfelben ftatt finten. Mit Bulver ober Dunition belabene Bagen follen im Falle einer bedurftigen Reparatur erft bann vor bie Schmiebe gebracht werben, nachbem man fie entladen bat; fleine Beichabigungen an ben Guhrwerfen ober Rachhulfe am Befchlage ber Bferbe haben vom Batterie: fchmiebe beforat zu werben, in welchen Fallen bie fchabhaften Theile abzunehmen ober bie Bferbe auszusvannen und gur Schmiebe gu verbringen find. Ortichaften find mit Bulver: und Munitions: Transporten gu umfahren, ift foldes nicht möglich, fo find mit Bulfe bes Ortevorftantes alle etwaigen Sinberniffe und Gefahr brohenden Gegenstände in ben gu paffirenden Stragen gu entfernen. Collte bei einem Dagen Bulver auslaufen, fo ift berfelbe, wenn bem Uebelftanbe nicht fogleich abgeholfen werben fann, an die Queue ber Rolonne gu veroringen und unter befonderer Beauffichtigung me= nigftens mit 50 Schritte Abstand folgen ju laffen; ber Blat, we Bulver verftreut ift, muß naß gemacht und von ben nachfolgenben Bagen umfahren werben. - Graibt fich bei einem Fuhrwerfe ein Aufent: halt, fo ift baffelbe aus ber Linie ju fuhren, ober bricht ein Rab, fo ift biefes Fuhrwert ju umfahren, bamit fur bie nachfolgenben fein Burudbleiben eintritt; bie auf folche Weife gurudbleibenben Fuhrwerte burfen von ber fie begleitenben Mannschaft nicht verlaffen werben, und find bei ber nachft fich ergebenben Belegenheit, ober bei nicht zu großer Entfernung im icharfen Schritte wieber an ihren urfprunglichen Blat einzuführen. - Bei einem Mariche von mehr ale 6 Stunden foll nach Burudlegung ber erften Salfte bes Beges ben Pferben ein Futter in bem Maulfade gereicht, auch

follen folche, wo es angeht, getrantt werben. Bei vorfommenben Defileen und Bergen foll biegu bie Beit baburch benutt merben. baß man biefelben in Abtheilungen paffirt und man bie eine futtern laft, mahrend bie andere befilirt. Die Rachbut bat jebes bie Rolonne einholende Fuhrwert anzuhalten, im Schritte fahren gu laffen und wie die Borbut ju verfahren; befonders auf verlorne Gegenstände Acht zu haben. - Fur ben Darich in ber Rabe bes Reindes tritt bie Formation einer befonderen Borbut, Nachhut und ber Scitenpatrouillen nach ben Bestimmungen bes Reglements ein. Bei Nachtmarichen ift bann bie größte Stille zu erhalten, baber bie Raber, Retten, Referve: und Ausruftungegegenstante mit Strob gu umwideln, die Fuhrfoldaten und Fuhrleute ftrenge ju überwachen find, bag fie fich nicht bem Edlafe überlaffen. - Die bem Darichficherungeforpe jugetheilte Artillerie marfdirt hinter bem erften Regimente ober Bataillon (bei Ruckzugen vor bem letten) ber Rolonne: je nachdem man bei einem Angriffe ober Ruckuge ber Borober Rachbut eine besondere innere Starte verschaffen will, fo erhalt fie ihren Blat.

Anmerkung. Beim Transporte bes Armeegepads ift nachstehende Rangfolge vorgeschrieben: 1) Gepad des sonnandirendem Generals, hierauf jenes des Generalguarttemesser, der dem hauptquartiere zugetheilten Generale, der Ablutanten des Kommandirendem, der Dsigiere des Generalguartiermeisters, der dem hauptquartiere zugetheilten Generale, der Ablutanten des Kommandirendem, der Ossisiere des Generalguartiermeistersades, der Edefs des Artillerie- und bes Ingenieur-Korps, der übergen im Hauptquartier kommandirten Offiziere, der Milliafvbannten und Keldzgestillichen nach ihrem Range, die Kriegkassendem, die Argnei- vordame und hermandirten Offiziere, der Milliafvbannten und Keldzgestillichen nach ihrem Range, die Kriegkassen, die Argnei- wögen der Abtheilungen des Hauptquartiers, die Feldkapellenwägen, die Keldschlichen der Kriegen der Absheilungen der Holpfellungen, die Keldschlichen kan der Anglei- wissen in der Angleigene Warketenderwägen. 2) Gepäch der Arup en: das der Angleiussignen kan Bassen, der Alleichen Wassen and den Nummern der Dischsionen (nach ihren Nummern, jenes des Brigadestades am der Spize), in der Brigaden (nach ihren Nummern, jenes des Brigadestades am der Spize), in der Brigaden (nach ihren Nummern, jenes des Brigadestades am der Spize), in der Krighten der Kestherungen auch ihren Artischen der Kestherungen, Arznei-Berdschließungen, der Schaftenderband-Bägen, die Felhschungen, Ledenstmittelwägen, Marzei-Berdschließungen, Blützeiche den Erupdenabseilungen, zu den Katschen den Erupdenabseilungen, zu denen es gehört, sich an die Aufrecke den Artschen der Erupdenabseilungen, zu denen es gehört, sich an die Aufrecke den Katschen den Erupdenabseilungen, zu denen es gehört, sich an die Kuhrwerte (das fehrere Gepäch)

#### d) Berhalten im Dachtquartiere.

Im Falle kein Quartiermacher vorausgesenbet worben ift, hat die Borhut auf 500 Schritte vor bem Orte und hiernach ber ganze Transport zu halten, und ber die Borhut Befehligende wird an ben Militar-Kommandanten ober die betreffende Ortsbehörde abgesfendet, um wegen Anweisung des zu beziehenden Bartplates sowohl

a learningle

1

als wegen Unterbringung ber Begleitungetruppe bas Unfuchen Diefer Barfplat muß wenigstens 500 Schritte vom Orte entfernt, von ber Strafe abgelegen fein und fich mo möglich in ber Dahe von Baffer befinden. Die Auhrwerfe fahren nach ihrer Ordnung, je nach Beschaffenheit bes Blates und ber Starte bee Transportes in eine ober mehrere Linien auf, bie Relb: fcmiebe auf angemeffene Entfernung bavon, bie Bartwache begiebt ihre Poften, fo wie bie übrige Bebeckungemannschaft und bas Rubr= wefen mit ben Pferben, wenn fie nicht einquartirt werben fonnen, ben Bivouac (f. Rapitel XXI). Zwifden ben einzelnen Bagen ift wenigstens 2 Schritte, zwifden ben Bagenreihen aber fo viel Raum ju laffen, bag jeber Wagen bequem eingefrannt und abaefahren werben fann. - Diemand barf fich bem Barte nahern. - Nichts barf ohne Erlaubnig bes Rommanbanten von ben Bagen genommen werben. - Die Auhrwerfe. Sufbeschläge (wenn nothig icharfen) und Befchirrung nachfeben, und bas fehlenbe fo= gleich in guten Stand fegen. Alle Rafitage ift bie Backung genau au untersuchen, bei gutem Wetter find bann auch bie Deckel ber Ruftwagen zu öffnen, um bas Pulver und bie Munition ju luften. -Ueber verlorne Gegenstände ift fogleich Melbung zu erstatten. - 3m Uebrigen fiche Lagerbienft Rap. XXI. - Bei einem in ter Rabe eines Bulver: ober Munitionspartes entstehenden Brante ift fich auf eine angemeffene Entfernung außer Wefahr ju gieben. - In ber Rahe bes Feindes treten bie Borfdriften fur ben Borpoften= bienft in Wirffamfeit. Bei einem ju machenben Allarm ober einer eintretenden Bertheitigung von ber Bebedung bie Schuffe ftete fo abgeben, bag feine Rugel in einen mit Bulver ober Munition be= labenen Wagen bringen fann.

Die Ladung eines zerbrochenen Fuhrwerkes ist entweder auf bie übrigen Bägen zu vertheilen ober auf einem Meservewagen unterzubringen. Sollte ein Fuhrwerk so undrauchbar werben, daß es den Marsch auf keine Weise sorzusehen vermag, so sind bessen Eheile auf einen Reservewagen zu verpacken ober wenn deren keiner mehr vorräthig ist, soll berselbe gegen Bescheinigung der nächsten Militärs ober Ortsbehörde übergeben werden, die weiter darüber verfügt werden kann. — Die hölzernen Nadachsen sind jeden 3ten, die eisernen jeden 5ten Marschtag zu schmieren; bei heißer Witterung die Naduaden und Felgen mit Wasser anzuseuchten ober mit Nassen zu bebecken. — Auf seuchtem Boden sind unter die Räder Breter ober sonkige Unterlagen zu verbringen. Auf 3 hölzerne ober 4 eiserne Achsen ist 1 Psb. Bagenschmiere zu rechnen. — Für die vom Lande nöthigen Borspannen ist frühzeitig Sorge zu tragen.

#### e) Berhalten bei ber llebergabe.

Sat ber Transport jum 3mede bas Material an eine Beborbe ju überliefern, fo ift ber llebernehmer frubgeitig von ber Unfunft bee Transportes in Rentniß zu feben, und bat berielbe jum Beginne bes Gefchaftes alle nothigen Borbereitungen ju treffen. Der Tage vorher vorausgesenbete Unteroffizier ift auf 500 Schritte vom Orte gu erwarten, um bas Mothige über ben Ablieferungeplat ober ben Bezug eines Bartes zu vernehmen. - Bur moglichen Befeitigung bes Letteren ift ber Darich jo einzurichten, bag man frubgeitig genug anfommt, um bas Ablaben noch an bem Tage ber Anfunft beginnen gu fonnen. - Siebei ift biefelbe Bornicht gu beobachten wie bei bem Berladen nothwendig war und find bie Pferbe mahrend biefer Beit auszusvannen: es ift bem Uebernehmer ein Bergeichniß aller Gegenstante einzuhandigen und nach gefchehener Revision von bemfelben bem lebergeber bie erforberliche Quittung auszuftellen. - Schabhaft geworbene Bulverfaffer find vor ihrer Aufnahme in bas Dagagin repariren zu laffen. Das Ablaben parf nie mabrent eines Sochgewitters und in Friedenszeiten nie bei Nacht vorgenommen werben.

## 262. Muf Gifenbahnen.

#### a) Borbereitungen.

Die Anzahl ber Baggons und Lofomotive richtet fich nach bem Gewichte und Raume ber ju labenben Gegenstanbe, wonach ju beftimmen ift, ob ber gange Transport in einem ober mehreren Bugen ftatt finden fann. Gine angemeffene Beit porber bat ber Barf am Bahnhofe aufzufahren, bie Bertheilung ju gefchehen, ift bie Fahr: ordnung ju bestimmen und bie Berlabung ungefaumt angufangen. Bulver und Munition auf bie letten Baggons, Die nicht leicht Feuer fangenben Gegenstante auf bie vorberen; erftere entweber jum Beitertransporte mit ben Ruft: und Munitionemagen gugleich, indem man fie bepadt lagt, ober gur Ablieferung in Dagagine Fager: und Berichlagmeife mit eingelegten Strobbanbern, oben mit Stroh, Deden und Blagen überbectt. - Alle Fuhrwerfe bleiben belaben, Gefcuprobre auf ben Laffeten mit ihren Ausruftungegegens ftanben. - Bei Berfenbungen von Relbbatterien bie Gefchute, Munitionswägen und Bferbe von zwei gu zwei Befdugen mit ihrem Rommandanten, ber Bedienunge: und Fuhrwefensmannichaft ber Reihe nach folgen laffen; hiernach bie Refervemagen, Batterie= magen ic. - In einem Baggon von 181/2' gange und 81/2' . 1 11 111

Breite (bayer, Lichtenmaag) fonnen untergebracht merten: 2-68r.= Laffeten mit ihren Broben (abgeprobt, vorerft bie Laffeten hintereinander mit ihrer Stirn vorwarts und fo nahe gufammen gefchoben, bag bie Raber über einander greifen, bann bie beiben Broben mit aufgestellten Deichfeln und abwarte gebrudten Brobfchemeln); ober 1 Burftmunitionswagen (aufgeprost, bie Bebienung theile auf bem Sinterwagen figent, theile baneben ftebend, und bie Deichfeln aufwarts geftellt); ober 8 Bferbe (vollftanbig ausgeruftet und beractt, bie Stallhalftern angelegt und an 2 in ber Mitte bee Baggone queruber angebrachten Latirbaumen angehangt, indem auf jeber Geite 4 Pferbe bafelbit mit ben Ropfen gegeneinander feben und zwischen ben Latirbaumen bie Auhrfoldaten fteben). Bei bem Berladen ber Aubrwerfe ift nicht ju überfeben. baß bie auf Gifenbahnen zum Transporte fur Wagen gebrauchlichen Bagensperren angelegt werben, fo wie, bag in ben Bferbewaggons (offene find ben gefchloffenen vorzugiehen) ber Boben bei Regen= . wetter mit Canb zu bestreuen ift, um bas Ausgleiten und Fallen ber Bferbe ju beseitigen. - Fur ben Transport ber 8 Gefchute und Burftmunitionemagen einer Gar. Batterie find bemnach 26 folde Baggone erforberlich. Ausnahmeweife, wenn es an Raum gebricht ober feine fcnelle Bereitschaft bei ber Anfunft nothwenbig wird, gestatten biefe Baggons auch nachstehente Berlabungeweise einer 6ar. Batterie: 1-6ar. Ranone mit ihrem Burft= munitionswagen (bie Laffete mit bem Rohre über bie fcmale Bruftung bee Baggone binaussebenb, ter Burftmunitionehinter= wagen mit bem Rungriegel fo weit als möglich vorgeschoben und auf ber Laffete aufliegenb, bann bie beiben Brogen hintereinander mit aufgeschlagenen Deichseln und abwarts gebrudten Probsche= meln), ober 9 Pferbe (alle mit ben Stallhalftern nach einer Seite bin angehangt, und neben jebem Bferbevaare ber Fuhrfoldat ftebend). - Für eine 6ar. Batteric ohne Referve werben biernach nur 20 folde Baggons nothig. - Bei großem Train gefchieht ber Transport mittelft Ertrafahrten, bei fleinen Transporten werben bie eingenommenen Baggone an ben gewöhnlichen Bagengug angehängt.

Bet Kulver: und Munitions: Transporten auf jeden Waggon wenigstens 1 Mann, die übrige Mannschaft in befonderen Waggons an der Tete, Queue und in der Mitte vertheilt; bei jedem W genzuge wenigstens 1 Offizier an der Queue. Beim Transporte ganzer Batterien mit ihrer Bedienung, ift lettere Geschützweise in jenem Waggon, wo der Munitionswagen sich besindet (S. Lit. a).

c) Berhalten mahrend ber Fahrt.

Bei Transporten mittelst Extrasahrten wird die Strecke die zum nächsten Bahnhofe ohne Aufenthalt fortgesetzt, wenn nicht ein Besdarf an Brennmaterial das Auhalten erfordern sollte. Bei sedem Halt auf den Zwischenkationen ist sich an die für die Eisenbahnen gegebenen Bestimmungen zu halten, und Niemanden die Annäherung an Pulvers oder Munitions Baggons zu gestatten. — Die zu passirenden Bahnhöse sind durch einen vorausgesendeten Offizier oder Unterossizier zur ungefäumten Weiterbeförderung, und die an den Orten sich besindlichen Militärs oder Einslehörden zur Bereithaltung der nöthigen Landsukwerse, wenn solche nicht der Transporte des Materials au einen senschiligen zu lassen. Beim Transporte des Materials au einen senschilt des Ortes gelegenen Bahnhof treten die Beobachtungen ein, welche Nr. 261 gegeben sind.

d) Verhalten im Nachtquartier. Im Allgemeinen gelten die in Nr. 261, d gegebenen Vorschriften, Für ben Fall einer Fortschung bes Transportes auf ber Eisenbahn ist ber Parf unweit bes zur Weitersahrt benüßenben Bahnhofcs zu beziehen, und sind alle Vorbereitungen zur frühzeitigen Worladung sur ben nächsten Tag zu tressen.

e) Berhalten bei ber llebergabe. hier gilt analog baffelbe, was Mr. 261, e erwähnt ift.

## 268. Bu Waffer.

a) Borbereitungen.

Die Angabl ber Fahrzenge (folde mit einem Berbede haben ben Borgug), ift nach beren Große und Bauart im Bergleiche gum Gewichte und Raume ber gu labenben Gegenftanbe gu beftime men, und ber Ginicbiffungeplat entfernt von Safen und Rheben gu mahlen. - Bei Brivatidiffen haben bie Schiffeeigenthumer, bei Staatefchiffen bie Schiffefommanbanten fur bie Gute und Traas fabigfeit zu garantiren. Die Geschute, Munitionemagen, Relb: fcmieben und übrigen Fuhrwerfe, fo wie bie Bebzeuge und fonftigen Gegenstände an bem Ginichiffungeplat vorbringen und bort im Bart auffahren, hierauf biefelben nach Beschaffenheit ber Rahrzeuge vers theilen und bie Ginschiffung beginnen. - Jebes Fahrzeug labet für fich unter besonderer Auflicht bas Bulver wo moglich auf einem ober mehreren Fahrzeugen abgefondert, bie Befchubrobre. unlaborirte Gifenmunition und übrigen fchweren Begenftanbe auf alle Fahrzeuge vertheilt und in bie unteren Raume gelegt, Die leichteren und am wenigsten Raum einnehmenben Theile nach oben. 3m Allgemeinen bie Anordnungen bei ber Labung ben Schiffern

ober Schiffstommanbanten überlaffen, jeboch barauf befonbere Auf: mertfamfeit verwenden, bag Bulverfaffer und Munitioneverschlage gegen Ginbringen bes Baffere möglichft gefchutt, baber auf fleinen Schiffen und Rabnen, wo biefelben frei liegen, mit Strob und einem Breterbache bebect find, und biefes mit einem Segeltuche überfpannt wirb. Duffen, um an Raum ju gewinnen, bei Laffeten, Broben und Bagen bie Raber, Deichfeln und Raften abgenommen werben, fo find bie gufammengeborenben Stude gu nummeriren. Das Labzeug, Schanzzeug zc. vereinige man fortenweife in Bunbel, abgenommene fleine Gifentheile in Berichlage. - Jebes Schiff er: halt einen Frachtschein, und bas mit Bulver ober Munition belabene bat eine fcmarge Mimbel aufzufteden. - Bei Ginfchiffungen auf fleine Fahrzeuge, wie g. B. Rahnen, liegt bie Bollführung ber babei nothigen Sandhabungsarbeiten ber Artillerie ob (f. Rab. XVI.); es find baber auch bie biergu nothigen Dafdinen mitzuführen. Beim Transporte mittelft größerer Fahrzeuge (Krieges und Raufs fartheifdiffen) wird baffelbe von ben Schiffetavitanen burch bie Matrofen beforgt. - Rach vollenbeter Ginschiffung haben bie Kabrzeuge in berfelben Ordnung, in welcher bie Fahrt ge= schehen foll, por Anker zu legen und hat bie Barkwache bei fleinen Schiffen, bie bem Lante nahe liegen, am Ufer, bei großen Schiffen, am Berbede berfelben aufzugiehen. - Bei großen Transporten mit fleinen Schiffen find einige leere Rabne mitguführen; ebenfo bei einem poraussichtlichen Weitertransporte bie biergu notbigen Rubr= merfe.

b) Bedeekung.
Dieselbe ift auf alle Fahrzeuge so zu vertheilen, daß überall die nothige Aufsicht gehalten werden kann; ber Nest der Mannschaft auf befonderen Fahrzeugen als Bor- und Nachhut und zwischen ben beladenen Schiffen vertheilt; letteres fällt zur Sec auf großen Schiffen weg, da die Uebeckung auf benselben selbst untergebracht werden kann.

c) Berhalten mahrenb ber Fahrt.

日本田田田

ğ

Jetes Fahrzeng soll für sich allein geleitet werben, und stets in angemessener Entfernung von bem vorhergehenben bleiben (bei Bulver und Munition 400—500 Schr. unter sich). — Im Falle Schleussen oder Schissprücken zu passiern sind, den Transport anhalten und durch die Borhut denselben ankündigen lassen. Beim Durchfahren unter Brücken mit Pulver oder Munition ist über erstere die Passage zu sperren. — Bei Hochgewitter anlegen und die Masten niederlassen. Aussehen nur dei besonderen Beranzlassungen einen Halt machen. — Auf Flüssen und Kanalen ift sede

Rabet jur Racht möglichft ju vermeiben. - Auf fleinen mit Bulper ober Munition belabenen Fahrzeugen ift jebe Feuerung verboten, auf großen Schiffen nur in ber Ruche und bas Tabade rauchen nur in ben Rajuten (wenn fich in benfelben nicht Bulver befinden follte) gestattet. - Das Borbeifahren an Dampfichiffen hat auf jener Seite ju geschehen, von welcher ber Wind fommt. Soll ein Kahrzeng gelichtet werben, fo ift ohne Aufenthalt bes gangen Transportes, unter ber nothigen Aufficht, ein Theil ber Ladung auf eines ber Refervefahrzeuge ju verbringen; im Falle eines fich zeigenben Lede aber bie gange Fracht, entweber mahrenb ber Fahrt ober am Ufer, bei Befolgung ber vorgefdriebenen Bors nicht, in ein Refervefahrzeug übergulaben, bie Befchabigung auszubeffern und bann nachzufahren. In Ermangelung eines Referve= fahrzeuges bie Labung vorschriftmäßig am Ufer vermahren und bewachen, bie aus bem nachften Orte ein Fahrzeug herbeigeschafft ober bas Befchabigte bergeftellt ift.

d) Berhalten im Dachtquartiere.

Nie in Ortschaften ober in ter Nahe anderer Schiffe anlanden; die mit Pulver und Munition beladenen Fahrzeuge auf 200—300 Schritte unter sich entfernt, die übrigen so nahe als möglich neben einander. — Die Parkwache hat sogleich aufzuziehen, und die übrige Bedeckung sich in die Quartiere ober den Vivouac zu begeben; letzterer ist immer 300—400 Schr. windadwärts vom Ladungsplatze zu wählen, damit beim Absochen und dem nun gestatteten Tabackrauchen der Mannschaft sur den Transport keine Gefalr entsteht. An schönen Tagen ist das Pulver und die Munition entweder während einer ruhigen Fahrt oder bei der Landung durch Entfernung der sie bedeckenden Vorrichtungen zu lütten.

e) Berhalten bei ber llebergabe.
Das Ausschiffen soll nur an einem sichern und gesahrlosen Plate finten. — Die Gegenstände gleich anfangs auf angemessene Entfernung verbringen, um fernerhin nicht gehindert zu sein. Im Falle ein Beitertransport zu kand nöthig wird, ist derselbe auf größere Strecken nur mittelst guter Fuhrwerke, auf furze Strecken bei Pulverfässen mittelst der Pulvertragen und bei Geschührchren, Mörserlasseten, Rahmen ze. auf die in Nr. 212 angesührte Beise zu vollsühren, zu deren Aussuhrung der Uebernehmer die nöthigen

Borbereitungen gu treffen hat. Un mertung. Im lebrigen gelten alle in vorbergehenber Rummer angeführten Beobachtungen. — In bes Beinbes Pache in es vortheilhaft alles, was ju jedem Gefchung gehört, zusammenzuladen; vorzäglich gilt foldes bom Geldgechithe, wenn eine schnelle Ausschiffung erheischt werden konnte.

1 1 Linge

# XX. Aufbewahrung des Artillerie-Materials.

# 264. Aufbewahrung des Schiefpulvers.

a) Pulvermagazine.

1

Die jur Aufbewahrung bes Schiegpulvers gehörigen Magazine find entweder Friedens: (Buft=) Bulvermagagine, bom= benfeste Rriegemagagine ober Rasematten und Galle: rien nicht angegriffener Festungefronten. Ihre Unlage muß fie gegen Ueberschwemmungen, auffteigentes Grundwaffer und Feuersgefahr fcuben; fie muffen trocken und we möglich unter bem Boben einen freien Luftburchang baben; burch angebrachte Deffnungen muß Luft und hinlangliches Licht einbringen fonnen; tiefe Deffnungen muffen wohl verschließbar und angerbem mit Dleffing = ober Rupferbrabt= gitter verwahrt fein; ber Gingang (möglichft gegen Guben gerichtet) ift mit einer Doppelthure und einer Borhalle und bas Magagin mit einem guten Bligableiter zu verfeben. Friebenspulvermagagine find mit einer Mauer ober Pallifabirung ju umgeben. Alle Gifentheile, auf welchen eine Reibung ftattfindet, muffen mit Rupferblech übergogen ober wenn folches nicht thunlich ift, ftets gut mit Del eingeschmiert Es find nur holgerne ober fupferne Ragel anguwenben. In großen Magazinen follen zur Berbringung bes Bulvers in bie oberen Stockwerte ein ober zwei Aufzuge (Bopel) angebracht fein. Un Geräthschaften haben vorhanden zu fein: hölzerne Mulben, Rehrwische, Bulvertragen, wollene Decken, Arbeitofleiber, bolgerne Sanbichaufeln, Biegfannen, Filgichuhe, Schrotleitern, Gelle für Bopel. - In angemeffener Entfernung eines feben Friedens-Bulver= Magazins hat fich eine Arbeitshütte zu befinden, in welcher bas Untersuchen, Umleeren, Abwagen, Luften, Connen bes Bulvers. Auf: und Bumachen ber Fager zo. vorzunehmen ift. Jebe Arbeits= hutte besteht aus 1 großen und 1 fleinen Abtheilung, und an ben beiben langeren Seiten mit einem 4' breiten, gang freien, burch bas vorfpringente Dach gebeckten Bang. Gie ift auf nachstehenbe Beife einzurichten; größere Abtheilung: 1 Sortirtafel, 4 Tafeln mit 8 Schragen, 6 Trodentafeln mit Schragen, 4 Lagerhölger, 2 Santfehrwische, 2 Rehrbefen, 2 flache und 2 hohle holgerne Sand= schaufeln, 1 Schrotleiter mit Rupfer befchlagen, 2 Bulver: und 2 Munitionstragen, 2 hölzerne Mulben, 2 hölzerne Schuffeln, 1 Gieß= fanne, 1 Bafferbrente, Bulverfiebe, wollene Deden, Filgidube, Arbeitefleiber, Icere Bulverfaffer und Munitioneverschlage; fleinere Abtheilung: 1 große und 1 fleine Wage, 1 meffingnes Ginfatge= wicht ju 1 8., maffive meffingne Gewichte gu 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 15, 20, 30, 50 A. 1 fleiner Bagtifch, 1 fupf. Trichter, 1 tupf. kleine Sanbschausel, 2 hölzerne Mulben, 1 hölzerne Schuffel, 1 Hanbschrwisch, 1 Rechtbesen, 1 Glefftanne, 1 fleine Bafferbrente, 1 Reisisieher mit Kupfer beschlagen, 1 hanbsage, 1 hölzerner Schläsgel, 1 Triebel, 1 Schneibmesser, 1 Schnighen, 1 eis. und 1 fupf. Schniger, 1 Beißzange, 1 Spigzirkel, wollene Decken, Filzschuhe, Arbeitstseiber.

Me Borfichtemagregeln für Bulvermagazine gelten biefelben, welche G. 193 fur bie Laboratorien angeführt find, und ift noch folgendes bingu gu fugen: Fugboben, Thurschwellen und Trepven find mit wollenen Deden zu belegen; ber Dagagins: Auffeber barf fich nur in bienftlichen Ungelegenheiten entfernen und hat bann ben Echluffel bem Bachfommanbanten ju übergeben. ber nur in Begleitung eines Beugbieners bavon Gebrauch machen barf. Mur bienftlich beschäftigten Offizieren und Solbaten ift ber Gintritt gestattet, fonftigen Berfonen nicht ohne bie Erlaubnif bes Blatfommandos ober ber vorgeschten Artilleric-Beborbe. Die Arbeitemannschaft barf nie ohne ben Beugwart ober einen Beugbiener bas Magazin betreten; erftere hat jebe nicht anbefohlene Berührung bon Begenftanben gu unterlaffen, und ftete nur aus vertraut befannten Leuten zu bestehen; sie nie an zu viele Blate zugleich vertheilen: Betrunkene und Berbachtige fogleich entfernen; bei broben= ber Gefahr und herannahenbem Gewitter bie Arbeit einftellen und bas Magazin foliegen; bei Racht mit größter Bornicht bie Sicherbeitelaterne gebrauchen.

b) Lagerung bes Bulvere. Bei ber Aufbewahrung bee Bulvere in ben Magaginen ben Bulver-Berpadungefad aus bem Kaffe entfernen; Faffer in gutem Stanbe und ficher gefchloffen; biefelben auf 2 Reihen Lagerbalten (von 4-6" im D) aufarchen, jeboch von einzentrigen Faffern nicht mehr als 3 übereinander, (jederzeit bie obere Reihe in bie 3mifchenraume ber unteren), nur im Rothfalle im Erbaeichoffe 5, in ben oberen Stodwerfen 4; von zweigentrigen Faffern unten nicht mehr als 3 und oben 2; ben Ginfturg ber Archen auf jeber Geite burch 2 in bie Lagerbalfen eingezapfte und mittelft Streben befeftigte Stans ber fichern, ober ftarfe Leiften an ben außeren Seiten unterlegen; nur 2 Reihen Faffer hintereinander lagern, mit ben Bulver: Gtis quetten nach außen gefehrt; zwischen 2 Doppelreihen einen Bang von 2', an ben Seitenwanden von 11/2', langs ber Ditte bes Das gagine einen folden von 5' Breite laffen; bas gum Rriegebienfte taugliche Bulver nach Gattungen und Jahrgangen orbnen, von bem

| ju anberem Gebrauche bestimmten (f. Fässer fortlaufent nummeriren; Dub<br>250 8. anhäufen laffen; am An-                                                                                                                                          | I= ober | Bulverftau!      | b nicht über                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 250 A. anhaufen laffen; am Ansfange jeber boppelten Faßreihe holzgerne Placattafeln aufhängen. Bezgeichnet n bie Fäserzahl in ber unsterften Lage, fo beträgt bie ganze Anzahl ber in einer einfachen Reihe sich übereinander befindlichen Fäser: | 2 3     | 2n — 1<br>3n — 1 | ohne Seiten- iftreben  2n — 1 3n — 3 4n — 6 5n — 10 |

c) Gute Erhaltung bes Pulvers.
An schönen, heitern Frühlings, Sommer : ober Herbstagen bas Magazin lüsten; bas Einbringen von Feuchtigkeit möglichst abhalten; alles Pulver innerhalb 2 Jahren untersuchen (f. Rr. 45), indem man sich in einem Jahre mit der einen Hälfte des Borzrathes, und im nächsten Jahre mit der zweiten Hälfte beschäftiget; hierzu möglichst allenfalls statisndende Umstürze oder Uedergaben benügen. — Das Sonnen so oft als nöthig vornehmen; hierbet das Bulver nicht den Einwirkungen zu großer Wärme aussehen, nicht über ½" hoch aufschütten, alle ¼ Stunden aussehen, nicht über ½" hoch aufschütten, alle ¼ Stunden aussehen, Dir die Vornahme noch anderer Arbeiten nothwendig, so ist nach Nr. 50 zu verfahren. — In guten Magazinen hält sich gut gesarbeitetes, gegen Feuchtigkeit wohl geschützes und beim Sonnen und Lüsten gehörig behandeltes Pulver über 70 Jahre, ohne an seiner Güte zu verlieren.

# 265. Aufbewahrung der Pulver:Materialien.

a) Calpeter.

In fehr trodnen Raumen nach ben verschiebenen Gattungen und Jahrgangen geordnet, ber geläuterte in einzentrigen Fässern (ben Pulverfässern s. Nr. 42 gleich) ju 108 A., in 4—5 Doppelereihen übereinander; zeitweise sonnen und bei Borrathen unter 100 Kaffern alle Jahre, bei größeren alle 2 Jahre umschlichten. — Jebes Kaß mit feiner Blacate versehen.

b) Ochmefel.

Nach Gattung und bem Orte seines Ursprungs geordnet, in mit Blacaten versehenen Fässern ober Kisten; ist wie der Salpeter zeitweise umzuschlichten; bei dem Berbringen aus dem Magazine gegen die starten Cinwirkungen der Sonnenhise zu schützen.

c) Koble (Pulvertohle). Soll in der Regel nicht vorräthig gehalten, und bann nur in gangen Studen an fehr trochnen Orten, in gut verschloffenen Raften ober Fässern ausbewahrt und öfters gesonnt werden. — Das Holz zur Pulversohle (Pulverholz S. 16) nur an einem, bem freien Luftzuge ausgesehten, aber gegen Regen und Feuchtigkeit geschützten Orte. — Im Uebrigen gilt analog basselbe, was Nr. 264 b. angeführt ift.

# 266. Aufbewahrung der Gifenmunition.

#### a) Ranonenfugeln, Grangten und Bomben.

In regelmäßige Rugelhaufen nach Gattung, Kaliber und Brauchsbarkeit gesondert, in bedeckten, wo dieses nicht angeht, im Freien an luftigen und trocknen Plähen (in geschlosenen Rugelgärten), die Sohlkugeln mit abwärts gekehrtem Jündloche ausgeschlichtet. Die Grundlagen (beim Ausschlichten im Freien aus undrauchbaren Geschossen gleichen Kalibers) horizontal legen und derselben vorschriftsmäßig von der Aker-Kugel an die zur Ther-Granate nicht mehr als 9—11, und von der 10Ker-Granate anfangend auswärte nicht mehr als 4—6 Stücke zur Seite geben. Hat die Ecsiete eines Kugelhausens n, der Rücken m und die dazu parallele Seite der Grundlage d Kugeln, so beträgt die ganze Anzahl s:

Allgemein in einem 4eckigen n(n+1) (m+2b) = n(n+1)(3b-n+1) ober länglichten Augelhaufen

wenn m=b-n+1.

hat man eine Angahl Rugeln s und will fie in einen langlichten haufen aufschlichten, fo erhalt man bei ber Annahme fur bie furzere Seite n ber Grundlage, jene fur bie langere Selte

 $b = \frac{6s + n(n+1)(n-1)}{3n(n+1)}$ . Beim breiedigen und vieredigen

haufen ift jebe Seite ber Grundlage, bei bem langlichten bie fursgere Seite ber Grundlage ber Edfeite gleich.

Angahl Rugeln in einem breiedt., vieredt. u. langt. Rugelhaufen.

| Ecffeite<br>(n) | Drei-             | Bier-             | Banglichter Saufen, wenn beffen Lange (b) gleich ift: |    |    |    |     |     |     |     |     |  |  |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| _               | ediger<br>Haufen. | ediger<br>Saufen. | 3                                                     | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |  |  |
| 2 3             | 4                 | 5                 | 8                                                     | 11 | 14 | 17 | 20  | 23  | 26  | 29  | 32  |  |  |
| 3               | 10                | 14                |                                                       | 20 | 26 | 32 | 38  | 44  | 50  | 56  | 62  |  |  |
| 4               | 20                | 30                | -                                                     | _  | 40 | 50 | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 |  |  |
| 5               | 35                | 55                | -                                                     |    | -  | 70 | 85  | 100 | 115 | 130 | 145 |  |  |
| 6               | 56                | 91                |                                                       | -  | _  | _  | 112 | 133 | 154 | 175 | 196 |  |  |
| 7               | 84                | 140               | -                                                     | -  | -  | -  | _   | 168 | 196 | 224 | 252 |  |  |
| 8               | 120               | 204               | -                                                     | -  | -  | _  |     | _   | 240 | 276 | 312 |  |  |
| 9               | 165               | 285               |                                                       |    | _  | _  | -   |     | -   | 330 | 375 |  |  |
| 10              | 220               | 385               | _                                                     | -  | -  | -  | _   | _   | _   | -   | 440 |  |  |
| 11              | 286               | 506               | -                                                     | _  | -  | -  |     | _   | _   | _   |     |  |  |

Rugeln und Granaten auf Spiegeln find in ben Erbgeschossen ber Magazine aufzuschlichten, indem man die ber Grundlage auf ihre Spiegeln fiellt und mit angenagelten Latten vor bem Ausweichen sichert, hierauf in die Zwischenraume die nachste Lage mit ben Spiegeln auswärts, die 3te Lage wie die erfte u. f. w. legt.

Neue Kanonenkugeln und Hohlgeschoffe find nach Mr. 108 vor ihrem Aufschlichten zu reinigen, die Zündlöcher (mit Ansnahme ber Ber-Granaten) mit in heißem Unfchlitte getranften Korkpfropfen zu schließen. — Borfommende Untersuchungen geschehen nach Ar. 105—107. — Jeder Rugelhaufen erhält seine eigene Placattafel.

b) Rartatichentugeln.

Deren Aufbewahrung geschieht in Bleifingelverschlägen (S. 202), wobei jeder mit 1000 St. 3 Libr. ober 500 St. 6 Libr. ober 225 St. 12 Libr. ober 140 St. 18 Libr. ober 100 St. 24 Libr. ober 80 St. 32 Libr. zu füllen ift. Diese Berschläge in mehrere Lagen nach Kalibern über einander, mit jener Strunseite, wo die mit schwarzer Delsarbe gemachte Aufschrift sich besindet, nach außen gekehrt, aufschlichten, von Zeit zu Zeit öffnen, umleeren, reinigen (Nr. 108) und untersuchen (Nr. 105—107).

#### 262. Aufbewahrung der Pulvermunition und Feuerwerksförver.

Im Allgemeinen gilt baffelbe, was unter Nr. 264 b. erwähnt ift. Rleine Borrathe alle Jahre untersuchen und sonnen; Munition und Feuerwerkökörper immer von Pulvervorrathen abgesondert und nach Kaliber und Gattung aufbewahren; scharfe Munition in die unteren,

blinde in die oberen Räume; stets in Berschlägen oder Fässen vorsschriftsmäßig verpacken, im ersteren Falle mit der aufgehenden Seite des Deckels gegen den zwischen ihnen gelassenen Gang gewendet, und bei scharfer Munition höchstens zu 4, bei blinder höchstens zu 6 Berschlägen übereinander; der von Truppenabthellungen deponiesten Munition einen besonderen Plat anweisen. — Borzügliche Ausmertsamfeit auf die in wollenen Sächen besindlichen Ladungen wegen des Mottenfrasses verwenden; daher diese Munition öfters lüsten und mit Bürsten reinigen. Dieses, so wie die Untersuchungen (wozu das Kapitel IX. die nöthigen Anhaltspunste gibt), nur in der Arbeitshütte vornehmen. (Für die zur Unterbringung der Berschläge nöthigen Räumlichseiten siehe E. 204 und 236). — Die Lunte in Rollen (S. 206) auf den Speichern der Magazine, an einem trocknen, lustigen, dem Staube nicht ausgesehten Orte; ist alle Jahre auszuklopsen und zu sonnen.

## 268. Aufbewahrung der Munitionsmaterialien.

Blei in Blöden (Blodblei), lagenweise in regelmäßigen Sau-, fen, bei seine Unterlagen bis zu 3' Sobe, auf jedes Stud bas Gewicht geschlagen; altes Blei von unfalibermäßigen Bleifugeln ober ausgeleerter Munition (Rugelblei) in Berschlägen mit Angabe bes Gewichts.

Patronenzeug in leinenen Tüchern eingehüllt an luftigen Orten in Fachgestellen; Patronenfäcken nach Kaliber geordenet, zu 25 St. zusammengebunden, in Fässern oder Rerschlägen; letztere sollen in eine Flüssigkeit aus 1/4 K. Bermuthfraut und 1/2 K. geraspeltem Quasabolz mit 10 Maß fochendem Wasser gestaucht, und im Sommer alle Wonate ausgetlopft werden. (Nach gemachten Ersahrungen gewährt bas Cinwisteln der Sässchen partienweis in Schreibpapier sicheren Schut gegen den Wottenfraß).

Leere Rartatich enbuchfen nach ben Kalibern in Reihen gu 3-5 übereinander, Blechftreifen fur Rugel- und Granatenfreuze ju 25 Stud mit Draht zufammengebunden, an trochnen Stellen;

burd Ginfdmieren gegen ben Roft fcuben.

Eiserne Gerippe zu Leuchtfugeln in haufen, Stoß: und Bedfpiegel in Berfchlagen nach Kaliber und Gattung geordnet, und wohl eingeschmiert.

Leere Bunbrohre, bolgerne Rugel: und Rartatichen:

buch fenfpiegel in Faffern ober Berichlagen.

Alaun, Antimon, Arfenif, Bleizuder, Gummi, Bads in Gefägen an trodnen fuhlen Orten; Alfohol, Beingeift in gut verschließbaren gläsernen Flaschen; Harze in Fässern, Dele in Krügen over Flaschen, Barchent, gesponnene Baum: wolle, Flachs, Grabl auf ähnliche Weise wie der Patronen: zeug; Papier, Pappendeckel, papierne Hülsen in Kisten auf den Speichern.

## 269. Aufbewahrung der Gefchütrohre.

a) Ranonens und Saubigrohre.

Diefelben werben, geordnet nach Gattung, Raliber und bem Buftanbe ihrer Brauchbarteit, an ben Gingangen ber Beughaufer und im Sofraume lange ber Bebaube, wenigftens 2' von benfelben abstebend, ober auf ben Ballen in ben fur ihre Aufstellung be= ftimmten Festungewerfen, wo möglich nach ihren fortlaufenben Rum= mern gelagert, indem man fie auf parallellaufende Unterlagbalfen mit bem Bobenftucke und bem langen Felbe aufruhend, fo legt, baß bie Dlundung von ben Gebauben ober Ballen abgewendet, bie Seelenadife etwas geneigt, bas Bunblod, nach unten gefehrt ift, und fich bie Schildgapfenflachen beruhren. Bei beschranftem Raune in 2-3 Lagen übereinander, wobei die Unterlagbalten auf ben unteren Beidunglagen ruben. Bei ben Felbgefcuprobren bie Auffate mohl befestigen. - Giferne Rohre, entweber ebenfo im Freien neben ben metallenen ober, wenn gebedte Raume vorhanden, in diese unterbringen (brauchbare jedoch nie in feuchten Rafematten ober Bewolben), und bie Bunblocher mit holgernen Bfropfen, fo wie bie Dunbungen mit ihren Munoflogen verschließen, nachbem bie Robre ben G. 132 angeführten Unftrich erhalten haben; biefer Anstrich ift ftete nach Bebarf ju erneuern. Unbrauchbare Robre junadit ber Borrathe bes Bruchmetalls.

b) Mörferrohre.

Mit ihren Munbungen auf hölzerne Unterlagen gestellt, sich an ben Schilbzapfenflächen berührenb. Eiserne Mörferrohre sind innensund außenher mit ber S. 132 angeführten Composition anzustreischen. — Das Uebrige wie in vorhergehenber Nummer.

Alle Rohre muffen in ber Geele und bem Bunbloche, bevor fie ber Aufbewahrung übergeben werben, vollfommen gereinigt fein.

270. Aufbewahrung der Laffeten, Progen, Rahmen und Fuhrwerke.

a) Felblaffeten.

Sie find im Erbgeschoffe ber Bagenhaufer, und wenn es nothe wendig ift, auch im ersten Stockwerte aufzustellen. hierbei, wenn ber Boben nicht gebielt ober gepflaftert ift, hölzerne Unterlagen

anwenden, bie Raber mit untergelegten Reilen fperren, Die Schliegen ber Labzeughafen einmachen, bie Richtschrauben gang berablaffen und umlegen, bie Riemchen ber Lohnen gubinben. - I. Art: Benn es ber Raum geftattet, bei abgeprogten Laffeten mit angeftedten Rabern, Probftod auf ben Boben gefest, und jebe folgente Laffetenreihe fo nabe an bie verhergehente gefchoben, bag fich tie Rabfchienen berufren. In ben Reihen felbft hat Achfe an Abfe zu ftogen. Bwifchen 2 Reihen ift ein Gang gu laffen. — Die Broben auf ihren Rabern an bie Laffeten jo angereiht, bag bie Deichfeln in gleicher Richtung fo weit erhoben fint, bis tie Deich= felarme ben Boben berühren, und bie Broten fo nahe aneinanber fommen, bie (beim Spftem 1800) bie Raber ber folgenben an bem Relbicheite ber vorhergebenten, ober (beim Suftem 1836) bie Rab-Schienen aneinander anfteben. - II. Art: Wenn ce an Raum und Beit gebricht, mit abgeprosten Laffeten und angestecten Rabern, bie ite Laffete mit bem Bropftoche auf bem Boben, bie 2te in entgegengefetter Richtung, ben Brotfted aufgehoben, auf bie Bante ber Iten Laffete gelegt, und fo weit gegen biefelbe gefchoben, bag fich bie Raber übergreifen und bie Achoftoche faft berühren; bie 3te Laffete wie bie 2te, und fo jebe folgenbe. Die Propen wie bei ber erften Art. -Erforbern bie Umftante bas Unterbringen eines Telbgefcunges in feinem aufgepropten Buftante, fo fann burch Berauenahme bee Deichfelftectbolgene und Aufstellen ter Deichfel an Raum in ber Lange gewonnen werben.

Diese auf ihren Speichenrabern sind so ineinander zuschieben, daß ber Durchzugbalfen der vorhergehenden unter die Achse der nachselgenden Lassete kömmt, und der Stirnhafen dieser von der Richtschraube jener 3" absteht; hiezu hölzerne Unterlagen und Keile wie dei den Feldlasseten legen, und ebenso mit den Richtschrauben und Lohnenriemichen versahren. — Die Blockrader in Hausen. — Die Prohen abgesondert, so ineinander geschoden, daß die Deichsel der zunächst folgenden unter der Achse der vorübehenden durchgeht, und die Hinterzugwage nicht ganz berührt. — Die Prohsschren mit eingesteckten Stecknägeln kreuzweise geleat. Die Radschube sind

c) Feftungslaffetenrahmen fammt Jubehor, Bettung und

1 / Lywyoli

Die Kasemattenraber und bas Achesutter mit ben Salbachsen abnehmen, Erhöhungsbalfen, Anhaltstollen, Anhaltseile und Rollraber beseitiget laffen; 4ter Rahmen mit einer ber Rahmschwellen auf hölzerne Unterlagen, an bie Wand bes Magazins angelehnt

mit ihren Retten an ber Want aufzuhangen.

fo gestellt, bag ber Rahmenleitbalfen gegen bie Band gefehrt ift: 2ter Rahmen auf biefelbe Beife an ben erften, jeboch fo, bag bas Sintertheil gegen ben Rungriegel beffelben und bie Rollraber bes 1ten vor ben Rungriegel bes 2ten Rahmens gu fteben fommen; 3ter Rahmen wie ber 1te, 4ter wie ber 2te u. f. w., wobei ftets bie Rollraber bes vorhergehenden Rahmens vor bem Rungriegel bes nachfolgenden fteben follen. - Die Achofutter mit ben Salb= adifen in Saufen freugmeife fo über einander, bag bie Achefchenfel frei bleiben. -- Die Blockraber reihenweise an bie Manbe bes Magazine gelehnt, intem bie Naben ber nachfolgenben Reihe zwi= ichen iene ber vorhergebenben fommen. - Die vorberen Rahmen: unterfage je 2 neben einander mit ihren Stollen aufwarte, bie nachftfolgenden 2 auf biefe übere Rreug. - Die hinteren Rahmen= flugen paarweife gegen einander, mit ben Ginschnitten in einander gefchoben. - Mittlere Rahmenftuten in Saufen übere Rreug. -Die Leitbalfen bei größerem Borrathe und Raum ebenfo, fonft nur in varallelen gagen über einander. - Die Bettungetheile abge: fonbert über einanber.

d) Belagerungelaffeten.

I. Art: Ebenso wie die I. Art bei Feldlasseten so in einander geschoben, daß der untere Theil des Stirnriegels jeder Lassete den Mittelricgel der nächstworhergesenden leicht berühre. — II. Art: Die Mittelricgel der nächstworhergesenden neben einander, jede mit der unsteren Kante der Stirn anf dem Boden ruhend, gestellt, und verseitlt, den Prohstock an die Wand gelehnt, die Kohnenende der Achssschen fich berührend; die Näder in die gebildeten Zwischenraume. III. Art: wie die I. Art bei den Feldlasseten. — Die Brohen absgesondert mit in die Höhe gestellter Deichsel, so hinter einander, daß die Räder über einander greisend, der Achse der vorhergehenden Prohe möglichst nahe kommen; oder bei abgenommenen Rädern und Deichseln zu 4 über einander, mit dem Prohnagel auswarts geschrt und Räder und Deichseln zur Seite angelehnt.

e) Gribeauvallaffeten.

Ohne Speichenraber auf die Stirn gestellt, vor einander gereiht, das Rollrad zwischen die Wande der vorhergehenden Laffete geschoben, bei neben einander siehenden Reihen die Lohnenende der Achsen sich berührend, und die Raber zu beiben Seiten mit dem Stoßende der Nabe nach außen angelehnt. — Für die Propen gilt dasselbe wie Lit. d.

1) Rahmen ber Gribeanvallaffeten.

I. Art: Bu 6' Sohe uber einander, ber unterfte in gewöhnlicher Lage, ber 2te umgefturzt und fo, bag fich bie Rinnen an einer

Seite berühren, ber 3te wie ber 1ste und ber 4te wie ber 2te, jedoch bie Minnen auf ber andern Seite sich berührend, u. s. w. II. Art: 2 Rahmen so neben einander auf ben Boben, daß sich die Laufschwellen berühren und bie Rinnen in gleicher Richtung sind; auf biese 2 andere, die Rinnen nach unten; über biese freuzend 3 andere mit den Rinnen aufwarts. An diesen ein zweiter Hausen auf gleiche Weise so nahe, daß die gegen einander gewendeten Rinnen über einander gewendeten und bie hintern Querriegel berühren u. s. w.

g) Mörferlaffeten.

Holzerne, auf 2 Unterlagen neben einander mit der Stirn in einer Linie; bei befchranftem Raume abwechelungsweise auf die vordere ober hintere Stirnseite auf Unterlagen so gestellt, daß Richts polster ober Richtschuben abwechselnd auf: und abwarts zu stehen kommen. — Eiserne ebenso und mit den Armbolzen fich berührend. Mörserlaffetenwände auf hölzerne Unterlagen paarweise neben einander.

h) Burft: und Linien:Munitionemagen.

I. Art: Die Hinterwägen aufgeprott, die Deichfel abgenommen und in die Reservedeichseltragringe versorgt, oder nach herausgenommenem Stecknagel in die Hohe gerichtet; reihenweise so hinter einander, daß die Schienen ber Borderräder jenen der Hinterräder bes vorstehenden Wagens so nahe als möglich gedracht werden; zwischen 2 Reihen einen Gang lassen und die Räder von Zeit zu Zeit umdrehen. — II. Art: (Spstem 1800) bei umgekehrtem Borz derwagen mit demselben den hinterwagen so verdinden, daß die Deichsel unter den Letteren zu stehen kommt, und dann 2 Munitions wägen mit ihren Rückseiten so gegen einauber kennen, daß die Tragachsschenkel über einander greisen. Bei dem Spstem 1836 die Deichsel herausnehmen und ohne die Prohe umzusehren, ebenso versahren.

i) Batteriemagen, Ruftmagen.

I. Art: Die Deichfel abgenommen und unter ben Magen gelegt, und so hinter einander gereiht, daß bas vordere Ende ber Deichfelsarme so viel wie möglich gegen die hinterachse bes vorstehenden Magens geschoben wird; die Schufgatter gegen die Rückseite bes Wagenkastens gelehnt. II. Art: auf gleiche Beise wie die II. Art unter Lit. h.

k) Blockwägen.

I. Art: nach abgezogenen Schliegbolgen bie Langwiche aus ihrer Ginfpannung am hinterwagen herausgenommen, bie hintergaber fo welt abgezogen, baf bie Borberraber zwischen ihnen Plat finben, und nun ber Borbers bem hinterwagen fo genahert, baf

L'amaile

bessen Scherarme bie Achse bes Vorberwagens berühren; die Langwiede ruht auf dem Sattel des hinterwagens, die Deichsel auf dem Boden auf. — II. Art: Gin Bagen bleibt auf seinen Rabern, auf diesen kömmt ein zweiter ohne Raber umgestürzt; die Raber zu beiben Seiten angelehnt.

1) Felbichmieben.

ł

Auf bie in Lit. h angeführte Weise. Die Effe sorgfältig von ber Lösche reinigen, ben Blasbalg herausnehmen, aufziehen und gessonbert an ber Decke bes Magazins ober zwischen zwei Böcken an fühlen Orten aufhängen; für furze Zeit wird ber Blasbalg in feinem Kasten gelassen, jedoch jederzeit aufgezogen.

m) Transporteure.

Mit ben Sebarmen auf bem Boben und hinter einander gegenfeitig fo genähert, baß bie Raber nach außen und innen über einander greifend, mit ihren Schienen die Achse bes vorstehenden Bagens berühren.

n) Rollwägen.

Dhne Rater und Deichfel, mit tem Sinterthelle auf bem Boben rubent, bas Borbertheil gegen bie Band gelehnt.

o) Chubfarren und Tragbahren.

In ben oberen Stockwerfen, mit ben Enben ber Tragbaume auf bem Boben ruhend, mit bem Rabe ober anberem Enbe gegen bie Mauer gelehnt, in mehreren Reihen neben und auf einander gestellt.

p) Raber, Deichfeln, Bugmagen und Orticheiter.

Die Raber nach Gattung und Kaliber geordnet langs ber Bante aufgestellt, mit bem Lohnenende ber Nabe gegen bieselbe und ben Felgen baran gelehnt; die erste Reihe in ber Art, baß die Schienen bes einen Rabes bas Stoßende ber Nabe bes anderen Rabes berühren, oder bei hinlänglicher Meite ber Speichen mit ber Abe zwischen benselben; bei jeder solgenden Neihe ruht das Lohnenende der Nabe auf dem Stoßende der Raber ter verhergehenden Reihe. — Deichseln mit ihren Coben abwechselnd in gitterförmigen Stößen. — Zugwagen entweder gitterförmig aufgeschlichtet, oder neben einander an einer Stange hängend, an der Decke bes Magagins.

q) Gute Erhaltung.

Laffeten und Fuhrwerfe aller Art erft bann ber Aufbewahrung übergeben, wenn sie vorher gereiniget und abgetrocknet sind; bies selben von Zeit zu Zeit abkehren und die Adver alle 3 Monate um 1/3 ihres Umfanges breben; — Alle Jahre sämmtliche Fuhrwerfe in bas Freie verbringen, untersuchen und herstellen; bei großem Borrathe wenigstens alle 3 Jahre. (Hiezu Umfürze und

Uebergaben benühen). Das Berfahren hierbei geben bie Rr. 82, 83, 91 u. 401 an. — Die Tragachsschenkel mit schwarzer Delfarbe anstreichen. — Alle holgtheile gegen schädliche Einstüsse ber Sonnenhibe schühen und vorzüglich auf allenfalls hervortretende Krankheiten (s. S. 44) untersuchen. — Naß gewordene Gegenstände sind vorsichtig zu trocknen, bei Blasbälgen der Kelbschmieden aber, wenn sich das Leder sprode zeigt, ist dasselbe anzusenchten und hierauf mit gleichen Theilen Fischthran und Schweinfett einzuschmer, Bangen, Schraubenschlüsseln versehen, um kleine Nachhülsen selbst vernehmen zu können. — Ebenso mit den nöthigen Felbst vernehmen zu können. — Ebenso mit den nöthigen Feuerlöschrequisiten, Wasservernen und Laternen.

# 271. Aufbewahrung des Geschützubehörs und der Ausruftungegegenftande.

Rach Battung und Raliber gefonbert, gufammen in einem luftigen, trodnen Lofale, bas mit Fachftellen, Schranfen und Bapfenbretern verfeben ift. Bifder und Dammgleber berigontal auf 2 an ben Banben ober Bfeilern angebrachten Rageln ober bervors ftebenben Mermen mit ihren Stangen liegent, bie Borften abwechfelnb gegen einander gefehrt und bie Geber überragent. Gingelne Bifcherfolben vertifal aufgestellt ober auf Bapfen gestedt, bie Setfolben in pyramibalifche Saufen geschlichtet. Gingelne Stangen in Bunbe au 10 Studen gufammengebunben und gelegt. - Batronen: tornifter, Bunblichterbuchfen, Bunbrohrchentafchen, Fingerfutter, je gu 10 Studen aufgehangen. - Raumnabeln, Nothidranben, Bogelgungen, Durchichlage, Reibablen, Rraber, Bombenhafen, Spachteln, Bombenfeile, Tries beln, Tragringe, Weschütguabranten, Gentel, Bielflabe, Bunblichterflemmen, Bunblichterfluppen, guntenverberger, Abgiehichnure, ftablerne Ragel, Schniger, in Fachgeftellen liegent. - Batronenbehalter, Rubleimer in 6-fachen Reihen auf einander, Eranfeimer ineinander geftellt, ober an Ctangen aufgehangen. - Richthebel, Rafematten: hebel, Bebbaume, Luntenftode, Richtpfoften, Pferbepflode in gitterformigen Saufen mit ihren biden Enben abwechfelnb. - Richtschemel, Richtfeile, Sperrfeile, Auffahrtfeile abmecholungemeije mit ben biden Enben baarweise jusammengelegt an ben ichiefen Glachen fich berührenb, in Reihen gu 10 uber einander. - Tragbebel gitterformig auf . einander. - Ravellen reihenweise ju 10 Stude. - Dunb:

beckel langs ber Wand ober Gestelle, ber iste auf ein 3" hohes Unterlagholz, jeder folgende zur halfte über ben anderen geschoben, in Reihen zu 10 Stücken. Mundklöße in Fachgestellen. — Laternen in ihren Korben an Stangen gereiht. — Lederne Sitzissen in Reihen zu 5 auf einander. — Seilwerfe gattungsweise in Rollen oder Gebunden aufgehangen. — Bestieltes Schanzeugund lose Stiele in gitterförmige Hausen; Burgfeile in vierzeckige hohle Hausen, die Seile einwarts hängend; Faschinenmesser atterförmig mit ben heften auswärts.

Gute Erhaltung: Im Allgemeinen gilt basselbe wie in ber vorhergehenden Nummer und was bei der Ausbewahrung des bestressenden Rohmaterials angesührt ist. — Wischers und Setzerstangen vor dem Wersen schützen. Neue Ketten schützt Graphit gegen Rost; bei älteren angestrichenen den Anstrich erneuern, die unanzgestrichenen vom Roste reinigen und mit Kammsett und Talg oder Leinölstruss abreiben. Schauseln und Pickeln in Kalsmilch tauchen, fleine unangestrichene Cisentheile mit reinem Klauens oder Kammssette einschmieren, die Holzarten und Handbeile mit einer Mischung aus 2 Theilen Unschlitt und 1 Theil Baumöl.

# 272. Aufbewahrung der Feld: und Lagerrequisiten.

Die Zelte nach Gattungen geordnet auf trocknen Speichern aufgehangen ober zusammengerollt auf Unterlagen; Offiziers und größere Zelte in ihren Sacen. Die Mindleinen aufgerollt; Stangen zusammengebunden und gelegt; Zeltpflode zu 25 Stud an Schnuren angereiht; die mit henteln versehenen Rochgeschirre an Stangen, Feldfachen an Zapfen aufgehangen, Feldfessel mit ben Füßen abwarts reihenweise.

Gute Erhaltung: Belte bei kleinem Borrathe alle Jahre, sonft alle 3 Jahre ine Freie verbringen, sonnen, aueklopfen, unterssuchen. — Eiserne Rochgeschirre in Kalkmilch tauchen und trocknen.

## 273. Aufbewahrung des Nohmaterials.

a) Gifen.

Gufeifen in hangarbe ober auch im Freien in haufen. — Stabeifen nach Gattungen (S. 21) in trodnen Erbgeschoffen auf Unterlagen aufrecht gestellt; Eifenblech paketweise in Fachgestellen; Eifenbraht, bider wie bas Stabeisen, mittlerer und feiner in Rollen aufgehängt; Baufcheifen haufenweise in größeres und kleineres geschieben. Vom Roste und Staube frei erhalten,

und wenn nothwendig, porzuglich Blech und Drabt, mit reinem Rlauen: ober auch Rammfett einschmleren.

b) Stahl. In trodnen Lofalen nach Gattung (C. 25), Mufter und ber Fabrif in Riften ober auch wie bas Stabeifen.

Rupfer, Binn, Bint in Riften nach Gattungen (G. 27). übrigens wie bas Gifen, jeboch ohne Anwendung von Schmiere.

c) Ronftruftionsholt.

3m Allgemeinen gattungeweise (G. 45 u. 46) in trodnen, luftigen, lichten (jeboch ber Connenbige nicht ju febr ausgesetten) Magazinen auf 1-11/4' hoben Unterlagen, mit bagwischen gelegten Stappelholgern. Bei Mangel an Raum größere Bolger auch im Freien (jeboch nur furge Beit) auf abichugigem Boben und mit einem Breterbache verfchen. Stamme und gaben an ben Sirnfeiten in Magaginen mit Delfarbe bestrichen ober mit Bapier beflebt. im Freien mit Bretern beschlagen und mit ber Jahrzahl bes Sallens und ber Rummer bes Empfanges bezeichnet; bei langem und bunnem Stammholge bie Rinbe theilweise abgenommen. Riemlinge, Boblen, Riegel, Banbholger in regelmäßige Saufen auf: gefdlichtet. Relgen freugmeife mit ber abgerundeten Seite nach außen, Rernseite nach innen; Raben (3-4 Stude vereinigt), nach bem Rerne burchbohrt, im Freien ober fliegenben Baffer; robe Bewehrfchafte gitterformig auf einander nach ber Anfanfegeit ge= orbnet. - Bei allem Solge ben ju ftarten Luftzug vermeiben, es vom Staube reinigen, gegen abwechselnbe Daffe und Erodne fchuten, jahrlich umidlichten und untersuchen, bas frante und mangelbafte vom gefunden fonbern. (Rrantheiten bes Solges fiebe G. 44.) Burmftichiges, wenn es noch bie Rinbe bat, fchalen, behauen, gang unter Baffer legen, und bann allmablig austrodinen (burch Luft ober Dampf). Gintauchen in Leinol ober auch Terpentinol (nur bei fleinen Solgern ju Berfreugen ausführbar) icust gegen ben Solgwurm, in Bleiglatte und Roble mit Leinol gefocht gegen naffe Raulnig, 8 Th. Sarg, 32 Schwefel, 16 Bachs, 2 Del (beiß gefocht und mehrmale aufgetragen) gegen trodine Raulnig.

d) Peber. In Bauten nach Gattungen (S. 53) in trodinen, fuhlen Dagaginen und nach bem Alter bes Bugange georbnet, mit bem Ramen ber Fabrit verfeben, in Sachgestellen ju 5-10 Stud auf einander aelegt; ift öftere im Jahre umgufchlichten, ju luften, auszuburften und mit einem fetten Lappen abzureiben. Fettes Leber ift vorzüglich gegen ben Daufefrag ju fcuben.

# XXI. Selddienft.

## 274. Stand ber Feldartillerie für ein Armeetorps.

Für ein aus 27500 Mann Infanterie, 5100 Mann Ravallerie und 72 Geschüßen besichenbes Armeeforps, wie bas von Bayern zu stellende VII. des beutschen Bundesheeres, ift solgende Zusammenfegung ber Felbartillerie und bes Munitionsparts bestimmt.

| Summe der | Wagen                         |           | Wagen   |     |                             | 701                      |                           |                         |      | 136          |            |               |              | -           |  | 490 49 |
|-----------|-------------------------------|-----------|---------|-----|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|--------|
| _         |                               | acidi     |         | 1   |                             | _                        |                           | _                       | -    |              | -          | _             | _            | . 8         |  |        |
| ×6.       | gaffeten                      | 12-pfb.   |         | es  |                             |                          | ~~                        | _                       |      |              | _          | _             | <u> </u>     | . «         |  |        |
| ~,        | 231                           | G-pfb.    | 9       |     | - 12                        | -                        | •                         | •                       | •    |              | •          | •             | •            | . 5         |  |        |
|           | *                             | ginfe     |         |     |                             |                          | ٠                         | ٠                       |      | ٠            | ٠          | •             | 9            |             |  |        |
|           | *22                           | (هداره)   |         |     |                             |                          |                           |                         |      |              | ٠          | 4             | •            | . 4         |  |        |
|           | -Buos                         | Eurpo     |         |     |                             |                          |                           | •                       |      |              |            | 4             |              | . «         |  |        |
| _         | - Gu Gu ~                     |           |         |     |                             |                          |                           | •                       |      |              |            |               |              | 4           |  |        |
| Magen     |                               |           | 12      | 9   |                             |                          |                           |                         |      |              | ۰          | 90            |              | . 8         |  |        |
| #         |                               |           | 9       | es  |                             |                          |                           |                         | •    |              |            | ₩.            |              | . 0         |  |        |
|           | ni.                           | 1800      |         |     | 10                          | 1.                       | 28                        | 2                       | 137  | 2            | 90         |               | •            | . 68        |  |        |
|           | Muni,<br>tions.               | 1836      | 30      | 51  |                             |                          | ٠                         | •                       |      |              | ٠          |               | •            |             |  |        |
|           | -1                            | ıng       | 54      |     | ٠.                          |                          |                           | ٠                       | ٠    |              |            | 2             |              | . 0         |  |        |
|           | dub.                          | die senal |         | 9   |                             | ٠                        |                           |                         | •    |              |            |               |              | . c         |  |        |
| wej wurge | 7.pfb. leichte<br>lange hanb. |           | 12      |     |                             |                          |                           |                         |      |              |            |               |              | . 6         |  |        |
| 30        | Ran.                          | 12-pfb.   |         | 100 |                             |                          |                           |                         |      |              |            |               | ٠            | .0          |  |        |
|           | .nonn                         | R. 674-8  | 36      | ٠   | •                           |                          | •                         | •                       |      | ·            |            | •             | •            | . 36        |  |        |
|           |                               |           | ihrende | uğ. | Kanonen .<br>Für die 7-pfb. | heichten ig.<br>Haubisen | Kanonen<br>Für bie 7-pfb. | hameren lg.<br>Saubiten | eric | Ravallerie . | Ravallerie | gen has della | Raboratorium | Rommanbos . |  |        |

Diefe Gefchutzahl gibt etwas mehr als 2 Geschütze auf 1000 Mann. Bum Reserve-Contingente bieses Armeeforpe gehören außerbem noch 2 — 6:pfb. unb 1 — 12:pfb. Batteric.

#### 275. Munitionsausrüftung.

Die Munitionsausruftung grundet fich auf nachstehende Bestimmungen wen Seite bes Bundes, wonach die Ausruftung an Artillerie-Munition in ben Batterien und im Referve-Park fich wie folgt ftellt:

| Wintition in ven Su                                                                                                     |                                |        |             | Saub     |             | Sun                      |             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------------|----------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
|                                                                                                                         | n                              | 3Can   | onen        | - Sunt   | then        | Can                      | inte        | 2                        |
| 6:pfb. Batterieu.                                                                                                       | Anzahl der Prohen<br>und Wagen | Rugeln | Rartatfchen | Granaten | Rartatfchen | ber Kanonen.<br>Munition | ber Saubit. | Totalfumme d<br>Chußzahl |
| Munitionsquantum<br>bes Bunbes für 36<br>6:pfb. Kan. u. 12<br>7:pfb. leichte lange<br>Haubiten<br>Eine Batterie führt : |                                | 9360   | 3096        | 2064     | 696         | 12456                    | 2760        | 15216                    |
| in 6 Ranonens und<br>2 Haubih: Propen<br>in 6 Ranonens und<br>2 Haubih: Wursts                                          | 8                              | 240    | 60          | 36       | 12          | 300                      | 48          | 348                      |
| magen                                                                                                                   | 8                              | 540    | 60          | 84       | 12          | 600                      | 96          | 696                      |
| in der Prope der Re-<br>ferve-Laffete<br>in d. Referve-Burft-                                                           | 1                              | 40     | 10          |          |             | 50                       |             | 50                       |
| wagen                                                                                                                   | 1                              |        | ·           | 42       | 6           |                          | 48          | 48                       |
| ferve: Wagen bes Systems 1836. in ben 3 Haubit: Ne:                                                                     | 2                              | 200    | 60          |          |             | 260                      |             | 260                      |
| ferve : Wagen bes Systems 1836 .                                                                                        | 3                              |        |             | 162      | 36          |                          | 198         | 198                      |
| Summe                                                                                                                   | 23                             | 1020   | 190         | 324      | 66          | 1210                     | 390         | 1600                     |
| Die 6 — 6:pfd. Bat: -terien führen                                                                                      | 138                            | 6120   | 1140        | 1944     | 396         | 7260                     | 2340        | 9600                     |
| Berbleibt zum Ber=<br>pacen im Parf .                                                                                   | 56                             | 3240   | 1956        | 120      | 300         | 5196                     | 420         | 5616                     |

|                                                                                                                      | Ben gen         | Ran    | onen       | Haub       | igen       | Sun                      | ıme         | - =                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|-------------|----------------------------|
| 12:pfb. Batterien.                                                                                                   | Ungahl ber Prog | Rugeln | Rartätfden | Granaten   | Rartatfden | ber Kanonen.<br>Munition | ber Saubin. | Totalfumme be<br>Schupgahl |
| Munitionsquantum<br>bes Bundes für 18<br>12:pfd. Kan. u. 6<br>7:pfd. schw. lange<br>Haubigen<br>Eine Batterie führt: |                 | 4050   | 1420       | 1032       | 348        |                          | 1380        | 6850                       |
| in 6 Kanenen= und<br>2 Haubit=Propen<br>in 6 Kanonen= und                                                            | 8               | 144    | 36         | 36         | 12         | 180                      | 48          | 228                        |
| 2 Haub.: Linienwg.                                                                                                   | 8               | 408    | 72         | 120        | 12         | 480                      | 132         | 612                        |
| ferve-Laffete                                                                                                        | 1               |        |            | 18         | 6          |                          | 24          | 24                         |
| ferve-Linienwägen<br>in ben 3 Saubig-Re-                                                                             | 6               | 408    | 72         |            |            | 480                      |             | 480                        |
| ferve-Linienwägen Summe                                                                                              | 3<br>26         | 960    | 180        | 162<br>336 | 36<br>66   | 1140                     | 198<br>402  | 198<br>1542                |
| Die 3 — 12:pfb.<br>Batterien führen<br>Berbleibt zum Ber=                                                            | 78              | 2880   |            | 1008       |            |                          | 1206        | 4626                       |
| paden im Parf .                                                                                                      | 33              | 1170   | 880        | 24         | 150        | 2050                     | 174         | 2224                       |

für jeben Ravalleriften . 30 Schuffe per Rarabiner, für jeben Ravalleriften . 50 Schuffe per Piftole.

Hieraus ergibt fich bie Anzahl ber Wägen bes hauptpartes nach Abzug ber in ben Tafchen ber Mannschaft befindlichen Batronen von 48 Stud per Infanterift, 12 Patronen per Kavallerist und ber bei ben Batterien mitgeführten Munition von circa 200 Schuffen perGeschut, nach ben in Kap. XI vorgetragenen Ausruftungen wie folgt:

| -   | Für jebe  | 6:pfb.  | Ranone     |      |     |    |      |   |   |   |   |   |   | 1,25 | 19. |
|-----|-----------|---------|------------|------|-----|----|------|---|---|---|---|---|---|------|-----|
| - 4 | Fire iche | 12 chfh | Ranone'    |      |     |    |      |   |   |   |   |   |   | 1,61 | 2   |
| - 1 | Fire iche | 7-nfb   | leichte la | age  | 500 | ub | Re   |   |   |   |   |   |   | 0,92 | =   |
|     | für jebe  | 7:pfb.  | schwere l  | ange | e 5 | au | bibe | 2 |   |   |   |   |   | 0,83 | =   |
|     | auf 100   | ) Weann | Infanter   | ie   |     |    |      |   |   |   |   |   |   | 4,3  | =   |
|     | auf 1000  | Manu (  | Ravaller   | ie   | ٠   | •  | •    | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 2,05 | ă   |

#### 276. Stand ber Batterien.

Gine Felbbatterie befteht aus 8 Befchuten: 6 Ranonen unb 2 langen Saubigen. Den 6-pfb. Batterien ift bie leichte lange, ben 12:pfb. Batterien bie fchwere lange Tpib. Saubite gugetheilt. Ausnahmsweife tonnen auch Batterien nur aus Saubigen formirt werben. Die 6:pfb. Batterien find fahrente, indem bie Dannfchaft auf ben Broben und Burft-Munitionswagen auffigen fann. Die 12-pib. Batterien find reine Fußbatterien mit Linien-Munitionewagen. Den Stand an Mannichaft, Pferben und Juhrwerfen gibt nachfiebenbe

| T          | Habelle:  Sauptmann, Batteriesteries Rommanbant.  Derflieutenant.  Unterlieutenants.  Dberfeuerwerfer.  Feuerwerfer.  Korporale. | Batterien                       |                                 |              |                                       |                                 |      |  |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|------|--|--|--|--|
|            |                                                                                                                                  | (                               | i-pfb.                          |              | 1                                     | 2.pfb.                          |      |  |  |  |  |
|            |                                                                                                                                  | Mann-                           | Pie                             | erbe         | Mann.                                 | Pferbe                          |      |  |  |  |  |
| _          |                                                                                                                                  | schaft                          | Reit-                           | Reit-   Bug- |                                       | Reit-                           | 3ng- |  |  |  |  |
| Artillerie | terie-Rommandant.  Dberlieutenant.  Unterlieutenants.  Dberfeuerwerfer.  Feuerwerfer.                                            | 1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>6<br>3 | 2<br>2<br>4<br>1<br>2<br>6<br>3 | 11111111     | 1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>6<br>3<br>80 | 2<br>2<br>4<br>1<br>2<br>6<br>3 |      |  |  |  |  |
| CA.        | Bebiente                                                                                                                         | 12<br>2<br>1                    | =                               | -            | 12<br>2<br>1                          |                                 | =    |  |  |  |  |
|            | Summe                                                                                                                            | 97                              | 20                              | ш            | 111                                   | 20                              | _    |  |  |  |  |
|            | Reserve:Mannschaft .<br>Totalsumme ber Be-<br>bienung einer Felb-                                                                | 33                              | -                               | -            | 19                                    | -                               | -    |  |  |  |  |
|            | batterie                                                                                                                         | 131                             | 20                              | -            | 131                                   | 20                              | -    |  |  |  |  |

|                      |                                                                     | Batterien                                                                     |                  |                               |                                                  |                         |         |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------|--|--|--|--|
|                      |                                                                     | -                                                                             | sepso.           |                               | 15                                               | 2=pfb.                  |         |  |  |  |  |
|                      |                                                                     | Mann-                                                                         | 1 , 21           | erte                          | Diann-                                           | Reits   Bugs            |         |  |  |  |  |
| _                    |                                                                     | fchaft                                                                        | Reit             | 1 Bug.                        | ficaft                                           |                         |         |  |  |  |  |
| Fuhrwefens-Abheilung | Munitionswägen ber 6:pfd. und bie 9 ber 12:pfd. Batterie*). Referve | 1 1 1 3 3 1 1 1 1 24 24 3 3 6 3 3 3 3 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2 1 3 1 1 1 2 10 | 48<br>48<br>6<br>12<br>6<br>6 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>24<br>24<br>2<br>4<br>3 | 2 1 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 | 48 48 4 |  |  |  |  |
|                      | Summe                                                               | 96                                                                            | 10               | 164                           | 92                                               | 10                      | 156     |  |  |  |  |
|                      | Totalfiarfe b. Batterie                                             | 227                                                                           | 30               | 164                           | 223                                              | 30                      | 156     |  |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Demnach führt eine G.pfb. Batterie 26, bie 12.pfb. 29 Fuhrwerfe.

Die genaue Ausruftung fammtlicher Gefchute und Fuhrwerke an Munition, Gerathschaften und Requifiten enthalt Rapitel XI.

# 277. Mobilmachung.

#### a) Berfenung auf ben Rriegsfuß.

Bom Tage ber Bersetzung auf ben Kriegsfuß hört alle Benr: laubung auf, namentliche Berzeichniffe ber felbbienfluntauglichen

Inbivibuen werben eingereicht, und bie nicht mehr jum Felbbienft brauchbaren Bferbe ausgeschieben; erftere werben gur Abrichtung ber Ergangungen gu ben Rerferve-Abtheilungen verfest. Die Dannschaft und Pferbezahl ist auf ben Sollstand zu bringen. Die Batterie-Kommandanten haben Grundbüchlein anzulegen, und in biefelben alle vom Tage ber Berfetung auf ben Rriegsfuß eingereihten Inbivibuen fortlaufent ju fubren und jeben Abgang, fo wie bie Art beffelben furg ju bemerten. Diefe find nach beenbigtem Relbauge an bie Rommanboftellen einzureihen; gleiches gefchiebt von ben Abjutanten fur bie Inbivibuen bes Stabes. Die Artillerie einer Divifion tommanbirt ein Stabsoffizier: jeber Brigabe wird eine Batterie Welbgefchut zugetheilt; außer biefen befieht ber Referve-Artillerie-Bart, unter Rommando eines Artillerie-Stabsoffigiers, bei welchem auch Bofitions: und Belagerungegeschut fich befinbet. Der Artillerle-Rommanbant ift im Sauptquartier. Die Batterien werben faliberweife nummerlet 1-68er, 1-128er Batterie sc.. aber auch nach ben Batterie-Rommanbanten benannt.

b) Musruftung.

Die Batterien werden auf den in Nr. 276 angeführten Stand gebracht und nach den Kapiteln XI. und XVII. und Nr. 275 feldsmäßig ausgerüfiet. Ferner erhält jede Batterie, je nachdem sie der Infanterie oder Kavallerie zugetheilt ist, für diese einige Munitionswagen zugewiesen, deren vollständige Auskuftung ebenfalls Kapitel XI. enthält.

Rur ben richtigen Empfang, bie Ausruftung und vorschrift= magige Badung ift ber Batteries ober Rolonnen-Rommanbant pers antwortlich. Auf eine Gefchutbebienung fommen 2 Felbfeffel, 4 Rafferole, 1 Raffungefact und 4 Beltbeile, welche Gegenftante gwedmaßig unterzubringen fint. Beber Mann erhalt eine Trinffiafche und 1 Belbtafche mit Riemen, lettere gur Aufbewahrung bes Brobes und fonftiger Lebensmittel. Die Schwere ber Dantelfade ber Subaltern Dffigiere foll 48 8., bie ber Sauptleute 58 8., bie Roffer ber Stabsoffiziere 88 8. nicht überfchreiten. Diefe find mit einem aufgenieteten Blech zu verfeben, worauf ber Rame bes Gigen: thumere verzeichnet ift. Das Gepact ber Batterie-Dffigiere fommt in ben 1ten Batteriewagen, ber Mantelfad bes Oberfeuerwerkers in ben 2ten Batteriewagen; letterer hat noch eine leberne Seitentafche fur bie Dienftpapiere gu fubren; ber Unteroffigier, bem bie Führung ber Bahlunge: und Berpflegeliften obliegt, erhalt eine blecherne verschließbare Buchfe an einem lebernen Riemen umges hangt. Bei jeber Batterie barf fich ein zweifpanniger Martetenber-

magen befinden, beffen Belaftung 8 Centner nicht überfteigen foll. Der Rommanbant ber Artillerie bat bie Erlaubniß 1 zweisvannige Chaife und einen vierfpannigen Deckelwagen mit fich ju fuhren; jebem Artillerie-Dffigier vom Sauptmann abwarts wird im Relbe noch ein Chargenpferd bewilligt. Die Artillerie= und Fuhrmefens= Mannichaft einer Batterie bleibt nun Gefchut und Bugweise abgetheilt und wird fo jum Dienft fommanbirt. Jeber Unteroffigier erhalt ein Bergeichniß ber feiner Aufficht übergebenen Ausruftunge: gegenstande. Da nur fur ben Felbbienft völlig brauchbare Gefdute, Laffeten und Auhrwerfe aus ben Benghaufern abgegeben werben, fo find burch bie Bugefommanbanten bie Wefchute nach Dr. 64, bie Laffeten und Rubrwerfe nach Dr. 83 gu untersuchen. ift nach eingelegtem Robre ju prufen, ob baffelbe in ben Pfannen gehörig bewegt werben fann, ob die theilweise Erneuerung bes Un= ftriche nothwendig ift, bie Gintheilungebreter ber Progfaften und bie Abtheilungen ber Munitions: Bagenfaften gang finb, fo wie bicfe und bie Munitioneverschlage feine Sprunge und Riffe zeigen und bie Deckel gut fchließen; ob bie Berathichaften bem geborigen 3wed entsprechen, burch Gintrodnen bes Solges, Stod: ober Motten: frag nicht gelitten haben und in bie bagu bestimmten Borrichtungen vaffen. Im Uebrigen bas Geite 549 Angeführte beobachten. Badung felbft erfolgt bei gutem Better im Freien, bei naffem ober fehr windigem unter Dach; alle Brot und Wagenfaften muffen porher nohl gereinigt, ebenfo bie Munition und Bunbungen vor ber Badung in ben Berschlägen untersucht werben. nach Seite 222 gu verhalten. 3ft alles gehörig verpactt, werben Die Laffeten und Juhrwerfe geschmiert und vorerft bie Acheschenkel wohl gereinigt. - Bor bem Ausmariche wird mit ben vollstänbig felbmäßig ausgerufteten Batterien und Fuhrwerfen ein Darich von wenigstens einer Deile ju Brobe gemacht, um ben Mangeln, welche nur burch ben Darich felbft entbedt werben fonnen, rechtzeitig abaubelfen.

#### c) Artillerie: Kommanto.

I

Der Artillerie-Kommandant leitet unter den Besehlen des Kommandirenden das Personelle und Materielle der Artillerie, die Ausschlung und Bertheilung berselben im Gesechte, der Geschüße und Munitions-Reserven sammtlicher Wassengattungen und sorgt für den ersorderlichen Nachschuld berselben und ihre Ergänzung. Er sührt die Aufsicht über die Varks, Werkstätten, Munitons und Wassens Depots, über das Artilleries und Armees Fuhrwesen. Bon ihm

ergehen alle Befehle an bie Artillerie: und Munitions:Referven, Depots und Belagerungspark.

# 278. Berhalten der Artillerie auf Märschen.

a) Borbereitungen jum Marich. Bei jebem Marfche wird wo möglich bie Beit bes Aufbruche, bas Marfchgiel, tie Bufammenfetung ber Rolonne, bie Dlarfchorbs nung, bie Sauptftationen ac. ben betreffenben Truppen-Abtheilungen burch einen vom Rommanbirenben ausgehenten Darfcbefehl bes faunt gemacht, ber wenigstens ben Abend vor bem Aufbruche an Die Abtheilungen gelangen foll und worauf alles fogleich in Bereit: fchaft zu feben ift. Bei warmen Sommertagen fcmiert man bie Ruhrwerfe bann frat am Abend ober fruh vor bem Abmariche und verhalt fich im lebrigen wie Seite 550. 3m Commer muffen bie Pferbe wenigstene 6 Stunden Rube haben. 2 Stunden vor bem Abmariche wird Reveil, 1/4 Stunte hierauf jum Pferbefuttern, 1 Stunde nach biefem Beichen in geeigneten 3mifdenraumen gum Satteln, Bacfen und Anfchirren, hierauf jum Aufgaumen, Mariche bereitschaft und Generalmarich geblafen, worauf bie Dannichaften. und Pferbe auf ten Bartplat ruden. Dug Artillerie ober Subre wefen auf ber Strafe aufgestellt werben, fo fell bieg einzeln, Fubrwerf hinter Juhrwerf auf einer Seite ber Strafe gefcheben.

b) Bor: und Rachbut. Aufer Teinbeenahe hat bie Borbut nur bie Beseitigung ber Marichhinderniffe, Die Dachhut aber bie Mitwirfung gur Sanbhas bung ber Marichpolizei jum Zwecke; bei ber Artillerie bilbet bie Mannichaft ber Ctabs: ober Ctationemache bie Nachhut. Bei Marichen größerer Rolonnen auf verborbenen Wegen ober fdmieris gem Boben wird ber Borbut eine Abtheilung Bieniere gugetheilt. In Feinbesnabe, mo ein eigenes Darfdnicherunge-Rorps gebilbet' wird, weldes außer Bor: und Radbut in Flanfenbedungen beftebt, wird nur bann ber Borbut ober Radhut Gefdut beigegeben, wenn biefe jum Angriff ober gur Dedung bes Rudguges verhaltnigmäßige innere Starfung haben foll. Außerbem lagt man bas nothige Ges fcut hinter bem Iten Regimente ober Bataillon, beim Rudjug vor bem letten ber Rolonne marfdiren. Ber: und Nachhut von einer fur fich marfchirenben Artillerie-Rolonne verhalten fich nach S. 552 u. 553.

c) Maricordnung. Die Batterien marschiren in ber Regel in Kelonnen zu Eins; jeben Marschtag foll von einem andern flügel abmarschirt werben; ein Offizier jeder Batterie schließt die Kolonne. Diese bilbet fich von tem flugel, von welchem abmarfdirt wirb, aus ben Wefchugen (Ite Linie) von welchen jebes unmittelbar hinter fich feinen Burft= ober Linienmunitionswagen (2te Linie) hat; hierauf folgt, bie 3te Linie, bestehend bei ben 6Mer-Batterien vom rechten Flügel aus ben 5 Reserve-Munitionswagen (2 mit Ranonens, 3 mit Saubigmunition). ber Felbichmiebe, bem 2ten und 1ten Batteriemagen; bei ben 12Ber-Batterien aus 8 Referve-Dlunitionewagen (6 Ranonen-, 2 Saubite): hierauf bie 4te Linic, bestehend bei ben 6Wer-Batterien aus ber Referve-Laffete, bem Referve-Durft- und ben zugetheilten Infanterie= ober Ravallerie-Munitionswagen; bei ber 12Aer-Batterie aus bem 9ten Rerferve: Dlunitionemagen, ber Felbidmiebe, ben beiben Batterie= magen (ber 2te - Felbichmiebebeiwagen - folgt fiete unmittelbar ber Relbichmiete), ber Refervelaffete und ben Infanterie- ober Ravallerie: Deunitionswagen. Tritt Gefechtsbereitschaft ein, wird bie Bat= terie nur aus 1ter und 2ter Linie gebilbet, bie 3te nnb 4te Linie wird unter Rommando eines Unteroffizieres eine fleine bewegliche Munitions Rolonne, bie ihr mahrend bes Befechte flete in ange= meffener Gutfernung folgt.

Die Bebienung marschirt entweber hinter bem Geschütz, ober am ober auf bem besten Wege neben bem Geschütz. Das Gehen zwischen ben Nabern, bas Anfassen am Geschütz, jo wie bas Einschlagen entsernter Außwege ist unstatthaft. Zwischen ben Fuhren werken ist 3 Schritte Abstand, wo die Bebienung hinter ihren Weschützen marschirt (Sestionen) bleiben die Vorberpferde mit ihren Köpsen 2 Schritte von dem hintern Gliede ab. Eine solche Kolonne ersordert sei 4 Linien eine Längenausdehnung von 765 Schritten.

d) Innere Ordnung.

Beim Ansang bes Marsches hat bas tie Geschüt langsam ansylahren bis die Vatterie im Narsche ist, und regelt sich dann die gleichmäßige Gangart nach der Beschassenheit des Beges, so lange berfelbe kein Hinderniß dietet, wobei der beste Theil desselben durch den 1 ten Geschützenmandanten gesucht wird. Geringe Hindernisse werden, ohne zu studen, passirt; die Gangart jedoch hierauf so gemäßigt, daß alle Fuhrwerke ohne Schwierigkeit solgen konnen. Stellen sich größere Schwierigkeiten ein, so benachrichtigt er die solgenden Geschützenmandanten. Will der Kommandant der Koslome den Marsch beschleumigen, so soll er die Abssellungs-Kommandanten durch das geeignete Zeichen in Kenntniß sehen, damit die vers

änberte Marschgeschwindigkeit von allen Theilen der Kolonne gleiche zeitig angenommen wird. Abtheilungen oder Fuhrwerke, die den Abstand verlieren, müssen ihn wieder allmählig zu gewinnen suchen. Ueberhaupt find burch allmähliges Berfurgen ober Berftarten ber Gangart bie Abstanbe mohl ju erhalten, und find flugende ober prellenbe Bewegungen gu permeiben. Stutt aber ein pormar-Schirenbes Rubrwert bennoch, fo weicht ber Borreiter bes nachfolgen= ben nach ber freiesten Seite bes Weges aus und marschirt neben bemfelben vorbei, wenn es ohne allgemeinen Befehl halt und wird ber Raum fur baffelbe nur bann freigelaffen, wenn bas balbige Gintreffen bes fteben gebliebenen Fuhrwertes zu erwarten fteht. Im Allgemeinen follen bie Fuhrwerke Beleife halten; auf Begen mit tiefen Lochern, lockeren Steinen ift jeboch ein geringes Musbiegen gestattet. Auf Schiff: und anbern Bruden, welche leicht Schaben leiben fonnen, barf fein Schritt gehalten werben und bie Berittenen fiten ab und fuhren ibre Bferbe. Beim Mariche burch Engniffe unter ichwierigen Berhaltniffen halten bie Batterie= und Rolonne-Rommanbanten bis ihre Abtheilungen burchmarichirt find. Die barf in ber Rolonne ein Gefdrei von "Salt" ober "Marich" ober fonft ein Ruf gefchehen, woburch Stuten ober Unerbnung in ber Rolonne berbeigeführt werben fonnte.

e) Ruhehalte.

So oft gehalten werben foll, find 2 Beichen ju geben: auf bas erfte perfurgen bie Spiten ben Schritt und alle Abtheilungen trachten ihren Abstand zu nehmen, auf bas zweite findet ber allgemeine Balt ftatt. Die foll ber Salt in einem Orte gemacht merben. Der erfte Salt findet 1 Stunde nach bem Abmariche ftatt, bauert höchstens 1/4 Stunde und wird gur genauen Benichtigung ber Ros Sonne, ber Sattelung, Baumung und bes Anschirrens ber Pferbe verwendet und lettere nachgegurtet. Die übrigen Salte merben in ber Regel alle 2 Stunden von ber Dauer 1/4-1/2 Stunde gemacht. Bum Fortfeten bee Mariches wird "zum Auffigen" und bann "Marich" geblafen. Die Zeichen werben von ber Spite gegeben und von ben Abtheilungen abgenommen. Bei jebem Salt ift ber Befchlag ber Pferbe, bie Lage ber Gattel, bes Gefchirre und Bepades nachzusehen. Ift ber Marich bebeutent, wird auf halbem Bege ober bei heißer Jahreszeit um bie Mittageftunbe, falls bis babin ber Marich noch nicht beenbet fein follte, wenigstens 1 Stunde geraftet und bie Bferbe gefüttert. Bei großern Raften werben außers halb ber Ortichaften Die Welbidmieben aufgestellt und unter Aufucht bie Pferbe befchlagen. Der lette Salt gefchieht auf 1/4 Ctunte por ber Station und bient, baß fich bie Mannichaft gum Ginmariche Der Marich burch Stabte. Garnifonsorte zc. gefdiebt in gefchloffener militarifcher Dronung mit von ben Chargen gezoge: nen Gabeln, ble Trompeter Marich blafent.

#### f Berhalten beim Begegnen ober Areugen ber Rolonnen.

Diefelben weichen einander links ans, begegnet Artillerie jedoch Infanterie, so überläßt sie ihr ben bessern Theil der Straße. Beim Kreuzen der Kolonnen werden, wenn es der Plat erlaubt, die geeigneten taktischen Hilfsmittel angewendet, um sich gegenseitig so wenig als möglich auszuhalten. Ist dieses jedoch nicht anwendbar, so sett diesenige Truppenabtheilung den Marsch sort, deren Spitze den Durchschnittspunkt des Weges, oder den Drt, wo die Wege zusammen stoßen, zuerst passirt hat. Nie dursen Theile einer zusammenhängenden Kolonne getrennt werden. In allen übrigen Källen gilt beim Insannunstoßen der Kolonnen die Drduung, in welchem die Truppen dem Marschbesehle nach einander sollen, oder welchen die Schlachterdnung bestimmt, außer dei Abtheilungen die durch einen besondern Beschlern Beschner, außer bei Abtheilungen die durch einen besondern Beschlern vergensen sind. Artisser kann durch die Infanterie stets vorgezogen werden.

g) Mariche in Feinbesnahe.

Die Kampfbereitschaft macht alles was auf bie Bequemlichkeit bes Marsches Bezug hat untergeordnet, die Geschüße werden nach Dr. 285 zum Gesechte verbereitet, die Mannschaft sit bei den fahrenden Batterien auf, bei den 12Ter-Batterien marschirt sie neben den Veschüßen. Das 1te Geschüß bleibt nicht über 40 Schritte von den vormaschirenden Truppen entsernt; fein Durchgand von Truppen, Fuhrwerken ze. wird geduldet; auf Kunüftraßen bleibt man auf der rechten Seite des Weges, die linke läßt man fei sur Wendungen, zum Ausmarschiten, für Besehl bringende Offiziere ze.

h) Nachtmariche.

Erfordern boppelte Bornicht; tie Geschunge nehmen boppelten Abftanb (6 Schritte) um bem hanfigen Stuten zu begegnen. Stutt ein vorgebentes Aubrwerf, fo reitet ber Geschuthfommantant vor um bie Urfache zu ermitteln und fein Geschut nothigenfalls vorbei= Bebient man fich ber Blenblaternen, werten biefe auf ber Sattelfeite vor ben Borreitern getragen. Rein Mann barf nich von feinem Boften entfernen, und bas Schlafen auf ben Pferben wird burch ftete Aufmunterung verhindert. Wo gu beforgen ift, baß einzelne Rolonnentheile auf Abwege gerathen fonnten, werben von ber Borbut Boten berbeigeschafft und an Stellen, wo Bege abführen, Solvaten als Begweiser aufacitellt, welche fo lange fteben gu bleiben haben, bis eine Saupt-Atheilung ber Darich-Rolonne anlangt, bie ben Boften burch Unteroffiziere befegen und ber nachft= folgenden Rolonne gu gleichem 3mede übergeben läßt. In ber Rabe bes Feindes wird bie Berbindung mit vormarfdirenden Trup:

pen nothigenfalls burd zuverlußige Leute unterhalten; lautes Spreschen und Labactranchen ift bann nicht gestattet.

229. Marfchquartiere.

Um von ben im Marfdybefehle bezeichneten Sauptftationen aus bie Unterfunft ber Truppen anquordnen, wird ein Offigier bes Generalquartiermeifterftabes porquegefdictt, ber wo fich fein Ctappen-Rommanbant befindet, unter Ditwirfung ber Lanbes Begirfs Stellen bie Dielocation ausfertigt. 3ft jeboch ein Gtappen-Rommanbant elngefest, fo fertigt biefer im Benehmen mit bem Offizier und ber Lantesbehörbe bie Dielocation aus. Siebei gilt als Regel, baß ber Artillerie flete bie Ortschaften an ber Sauptftrage angewiesen werben. Bum Quartiermachen geht von jeber Artillerle-Divifion ein Offizier und Unteroffizier fur ben Stab und von jeber Batterle ein Unteroffizier und ein Ranonier in ber Regel um einen Taamarfc voraus, welche mit Darfdroute, Ctanbes: und Bebarfs: ausweisen verfeben find. - Bei ber Gintheilung ber Quartiere ift Ructficht zu nehmen, bag bie berittene Dannichaft bei ihren Pferben bleibe und tie Mannichaft Gefchut: und Ruhrwerkeweife qufammen fomme. Der Dberfenerwerfer, ber Befchlagichmib, Sattler, bie Duvriere und bie franten Pferte fommen fur ben Fall, bag mehrere Ortichaften belegt werben, in bie bes Remmanbanten. Der Dberfeuerwerfer ift möglichft central gu bequartiren, in bie Rabe bee Batterie-Rommanbanten ein Trompeter. Der von bem Quartiermacher ausgesuchte Barfplat muß fest und troden, von gehörigem Umfange, von Gebanten binlanglich entfernt fein, que ganglich und eine begueme Gin: und Ausfahrt Baben. Regel foll berfelbe vormarte bee Rachtquartiere, in ber Richtung in welcher marichirt wird, gewählt werben; für ein Wachlofal in beffen Dahe ift ju forgen. Rommt bie Batterie an bem Bartplate an, fahrt fie mit 6 bis 20 Schritte 3mifchenraum, je nach ber Ranmlichfeit, in 4 Linien wie oben gefagt auf, bie Deichfeln nach bem Wege gerichtet, auf welchem abmarfchirt wirb. Sat bie Bat= terie Gutter bei fich, fo wird mabrent bee Aussvannene foviel ale fur ben Tag nothig ift abgepactt und burch bas im Quartier neu empfangene wieber erfett. Die Bache erhalt bie Ctarte fur 2 Boften auf ben Mugeln ber Batterie. - Die Quartiere follen burch tie Quartiermacher porber eingeseben werben. In Saufern worin eine anftedente Rrantheit- herrfcht, foll fein Dann einquar: tiert und feiner in bie Lage gefeht werben, fich aufhalten gu muffen, wo Rrante liegen. Die Stallungen muffen vor Anfunft ber Truppen geluftet und gereinigt werben, welches vorzüglich von ben Gutter-

barren und heuraufen gilt. Ungefunde Stallungen find von außen an ber Thure ju bezeichnen. Ghe bie Mannschaft ihre Billete erhalt, foll bie Beit bes Berlefens und bes Abmariches, fo wie alle fonftig nothigen Befehle befannt gegeben werben. Die aufzustellenben Stabe: und Stationemachen vertreten in ben Darich: und Rantonnirunge: Quartieren bie Stelle ber Rafernwache. bem Stabsquartier liegente Batterie gibt biegu bie Mannichaft. welche 3 Boften ausstellt: vor bem Quartier bes Artillerie: Divifions= Rommanbanten, jum Gepact und ju ben Arreftanten. 3ft eine Batterie betachirt, fo foll in folden Stationen eine Stationsmache mit einem Boften, mit Ausnahme ber bes Barte aufgestellt werben. Die Batterien haben beim Ginruden in bie Quartiere an bas Artillerie: Divifions: Rommanto Meibung zu erftatten und auch bie Beit bes Cinructens anzugeben. Rach jebem Marfche follen bie Bferbe vorgeführt und untersucht, ingleichen bie Fuhrwerte nach: gefeben werben. Rafitage werben benutt, um Befleibung, Ruftung, Bferbegefchirr, fo wie bas Artillerie-Material und bie Munition umftanblid nadjaufchen. In jeber Station wirb gur bestimmten Stunde Bapfenftreich geblafen. Die Forberungen, welche an bie Quartiertrager gemacht werben fonnen, richten fich nach ben befannt gu gebenben Regulativen. Bor bem Abmarfche haben fich bie in ben verfchiebenen Stationen einquartierten Abtheilungen einen Gegenschein über bie ausgestellten Berpflege: und Borfpanne:Scheine von tem Orte-Borftante geben ju laffen, worin bie Angahl ber Bortionen, Rationen, Borfpann mit Buchftaben ausgebruckt fein muß. Wenn im Laufe bes Relbauges Umftanbe eintreten, Die bie regelmäßige Ginquartierung unter Mitwirfung ber Givilbehorben unmöglich machen, fo wird militarifch unter Leitung eines Dffiziers bes General Quartiermeifterftabes einquartiert. In ber Rabe bes Feinbes muß bie Dielecation mit Rudficht auf bie Schlachtorbnung, auf ben Bufammenhang ber gefchloffenen Truppenabtheilungen und auf bie Bereinigung berfelben auf einem gemeinschaftlichen Cammelplat gefcheben.

280. Standlager.

Die Truppen konnen unter Zelten, Baraken, Schirmen ober auch ohne Deckung lagern. Die erften zwei Lagerarten finden ftatt, wenn Truppen langere Zeit an einem Ort verweilen und ein Stanblager — bie lettern, wenn fie ein Marschlager (Bivouac) beziehen.

a) Der Batterie. (Fig. 83.) Die Gefcone fahren auf ben Barfplat hinter bem 50 Schritte tiefen Baffenplat gewöhnlich mit 6-10 Schritten Bwifchenraum (Bart - bie halben 3wifdenraum, von Achefchentel ju Achefchentel gemeffen) fo auf, bag bie Deichfelfpigen berfelben auf ber Bewehr: linie beim Lagern neben Infanterie, ober auf Die erfte Lagerhutten= linie beim Lagern neben Ravallerie gerichtet find. Die Bagenlinien beden auf bie Geschute und fahren wie gewöhnlich mit 3 Gdr. Abftand auf. Bei 2 Linien einer 6Her:Batterie (Gefduns u. Burftmuni: tionsmagenlinie) beträgt bie Tiefe bes Barfplages 34 Gdr. Die Pferbe erhalt jebes Befchut einen fentrecht auf Die Lagerfront ftebenben Felbftall und gwar in bie ructwartige Berlangerung bes betreffenben Befduges auf 30 Schritte von ber letten Bagenlinie. In jeben Relbstall tommen bie Bferbe in folgenber Orbnung: bie Befpannung bee Befchutes, hierauf bie bee gugehorigen Dtunitionewagens und gegen ben Felbstall gerichtet bas Reitvierd bes Beiduklome Die Tiefe biefer Felbställe beträgt 221/2 Schritte, manbanten. bie ber 2ten ginie 9 Schritte, ber Abstand gwifchen beiben Linien 10 Schritte. In Die Berlangerung bes Felvitalle bes ten Weichunes fommen namlich bie Befpannung bes ten Batteriemagene und bas Bferd bes Oberlieutenants; in bie bes 2ten Gefchutes bas Bferd bes Rubrers bes ten Buges, bes Artillerie Trompetere bes ten Buges, Die 4 Stangen: und Dlittelpferbe bee Referve: Bugee, bas Reitpferb bee Arztes; in bie bes 3ten Wefchutes bie Bespannung bee 2ten Batteriewagens und 1 Bferb bes Batteric-Rommanbanten; in bie bes 4ten Gefchutes bas Pferb bes Fuhrere bes 2ten Buges, bes Bachtmeiftere, bie Borreitpferbe bee Referveguges, bee Trompetere bes Batterie: Rommanbanten, tes Dberfeuerwerfers und bas 2te Bferd bes Batterie-Rommantanten; in bie bes 5ten Gefchutes bie Bferbe ber Relbichmiebe und bee 3ten Buge-Rommanbanten; in bie bes Gten Gefchuges bas Bferb bee Ruhrers bee 3ten und bee 4ten Buges, bes Befchlagfdmiebes, bes Artillerie-Trompeters bes 4ten Buges, bes Guhrmefens: Trompetere und bes Auhrmefens Dffiziers. In ber Ditte binter ben Felbställen bee 7ten und 8ten Gefchuses in Berlangerung ber Stallgaffe befinbet fich bie Gutte ber Stall= wachter. Das lebrige gibt Fig. 83. 15 Schritte hinter ben Gelb= ftallen fommt bie Belten: ober Guttenlinie ber Mannichaft; 5 Gor. por biefer ift bie Antrittelinie ber Mannfchaft gu fuß; 25 Gdr. bahinter find 2 Belte fur bic 4 Batterieoffiziere, 15 Cor. rud: warts in ber Mitte bas Belt bes Batterie=Rommanbanten, 15 Gor. babinter bas Belt ber Duvriers und bas Belt ber leicht Erfrantten, 25 Schr. rudwarts bie 4 Rochherbe, 20 Schr. bavon ab bie Belte ber Lagermache, bes Martetenbers und beffen Rochbeerb, 15 Schr. bavon ab ber Marobestall, ber Arbeitsplat mit ber Felbs

schmiebe und die 2 Batteriewagen; 50 Schr. ruckwärts ber Wettersschirm und das Düngerlager, 40 Schr. bavon ab 2 Abtritte. Die Tiefe eines solchen BatteriesStandlagers beträgt 375½ Schr., die Breite bei 8 Schr. Geschübzwischenraum im Park 80 Schr.

#### b) Der Divifion. (Fig. 84).

Die Batterien haben 30 Schritte Zwischerraum und kömmt in benselben die Parkwache; die Lagerordnung ist dis zu den Zelten der Batterie-Kommandanten wie oben, zwischen blesen Selten kommt das Kapportzett, 20 Schritte dahinter in der Mitte das Zelt des Stadsoffiziers, links daneben das des Quartiermeisters, rechts daneben das des Abjutanten und des Arztes, 15 Schr. rückwärts das Zelt der Duvriers, der Bediente des Stades, des Unterstates und der leicht Erkrankten, 25 Schr. dahinter die Kochherde, 20 Schr. rückwärts die Brandwache (in der Mitte) rechts und links daneben die Arbeitspläge mit den Felbschmieden, in Mitte der Batterien die beiden Patteriewägen, am linken Flügel der Marodesfall und am rechten Flügel das Markechnderzelt mit dem Kochherd; 50 Schr. dahinter 2 Düngerlager und der Wetterschirm, 40 Schr. rückwärts die 3 Abtritte (der mittlere für die Offiziere); die ganze Tiese dieses Standlagers beträgt 380½ Schr., die Breite 190 Schr.

#### c) Belte, Baraten, Felbftalle zc.

Belte (Fig. 86). Das neue Gemeinenzelt ift fur 18 Mann bestimmt. 22'7" lang, 15' 0" 8" breit und 10' 9" 11" (baper.) hoch, und hat noch folgenbe weitere Bestandtheile: 1 Rirftstange (nebft 2 eif. Stiften), 2 Beltstangen (mit Unterfatbretchen), 1 Stellbret mit 18 Aufhangfnebeln und 2 holgernen Stabden (Stiften), 2 Gewehrscheiben mit ihren eif. Stiften und Riemen, 6 großere, 19 fleinere Beltpflode. Bum Auf- und Abichlagen find nothig: 2 holgerne Banbichlagel, 2 Schaufeln, 2 Bideln, 1 Sanbbeil, 1 Rafchinenmeffer. Bum Auffchlagen wird bie Linie bezeichnet auf ber bie vorberen Beltstangen gu fteben tommen. Die 7' 6" 4" lange Firftftange ift bas Daaß für bie übrigen Dimenfionen bes Beltes: Die boppelte gange ber Firftftange gibt namlich bie Breite, bie breifache gange bie gange gange beffelben. Gin Graben von 2' 1" oberer Breite und 10" Tiefe und Soblenbreite umgibt bas Belt, mit Ausnahme ber Gingange von 3' 6" innerer und 4' 9" außerer Breite. Die Bflode merben 1/2' unter ben Grabenrand fenfrecht in bie innere Graben= bofdung bis auf 2/3 ihrer gange eingeschlagen. Dit ber ausgehobe= nen nach innen geworfenen Erbe bes Grabens werben bie etwa bestehenten Unebenheiten im inneren Beltraume und vor ben Gin=

gangen ausgeglichen, und 1-2" bie Raulleinwand bamit überbectt. Un bie beiben außern Rladen ber Beltftangen werben bie Schaufeln, bie Bicfel und bas Sandbeil mit ben Stielen grafchen ble Einschnitte bes Stellbretes fo angelegt, bag bie Gifen auf ben Borfprungen bes letteren aufruhen; Die Schlagel werben an ben inneren Flachen ber Beltftangen mit ben Stielen nach oben auf bem Stellbret aufgestellt, ebenfo bas Faschinenmeffer mit ber Schneibe nach oben; jebem Dann ift ein Aufhangfnebel am Stellbret angewiesen, um Batrontafche, Gabel und Welbflafche bafelbit aufzubangen; an bie Gewehrscheiben werten Gewehre und Stuten mit ben Laufen in bie baran befindlichen Ginichnitte fo angelebnt. bag bie Rolben fich leicht berühren; bie Belme fommen auf bas Stellbret in 2 Reihen; bie Tornifter werben ale Ropfunterlagen benütt und an bie Beltwand gelegt, bas Lagerftroh mit Freilaffung ber Gingange ausgebreitet; bie Rochreguisiten an ben Geiten biefer placirt. Bon ben 18 Mann liegen 9 auf jeber Seite ber beiben burch bie Gingange getrennten Salften und bamit ber Lagerraum nicht zu furg wird, find bie Tornifter wohl an bie Beltwand ans guruden. Das Belt hat 2 Luftgange jum Deffnen und Schliegen.

Baraken (Lagerhütten). Große sind kleineren vorzuzichen, und für Soldaten und Unteroffiziere von solcher Größe zu erbauen, daß eine Korporalschaft untergebracht werden kann. Eine Barake sur 20 Mann Insanterie hat 10 Schr. Länge, für 16 Mann 8 Schr. Länge und beibe 7 Schr. Breite; für 8 Mann 8 Schr. Länge und 4 Schr. Breite. Bei der Artillerie kommt jedoch in jede vieser Arten Baraken weniger Maunschaft, um bei schlechter Witterung auch Blat für die Reitz und Jugasschitre zu sinden.

Welbställe. Bu beren Gebaunna bienen bie Bferbopflode (Seite 258) und Borgugfeile (Seite 259). Für jede 2 Bferbe wirb 1 Bferbevflod auf 4' Bwifchenraum fo eingeschlagen, baf fie noch 3' hoch aus ber Erbe fteben, worauf burch bie Ringe bie Borquas feile gezogen werben. Die Salfterriemen ber Bferbe werben über bas Borgugfeil burch ben Ring ebenfalls gezogen und mittelft einer Schleife befestigt. Die Bferberuftungen tommen in bie Baffen auf untergebreitetes Stroh und werben biefe gur Rachtzeit mit ben Enten ber Borguafeile ober burch Stangen gefchloffen. Bei febr naffem Boben ober anhaltend ichlechter Witterung ichlagt man 120 über bie Erbe hervorstehenbe Pfahle ein, befestigt auf benfelben Latten ober Breter, legt auf biefe bie Wefcbirre, bebectt fie mit Stroh ober macht bei binlanglichem Borrathe von Bretern ein fleines Dach über fie. Bei Barafen fommen bie Gattel und Gefchirre bann in biefelben, wenn es fonft bie Umftanbe erlauben.

Ruch erbe. Diefelben bestehen aus 1 tiefen und 2 breiten Graben, bergn Lange fich nach ber Angahl ber Keffel richtet. Die Erbe wird fchief abgestochen und linfe und rechts bes Grabens aufgeworfen. An beiben Enden berfelben find Pflocke freuzweis eingeschlagen um eine Stange barauf zu legen, an welche bie Keffel gehängt werben.

Arbeitsplat. Derfelbe wird auf 3 Seiten eingegaumt, die Seite nach bem Lager bleibt offen. Er erhalt 20 Schr. Breite und 15 Schr. Liefe. Auf ber einen schmalen Seite innerhalb beffelben werben gum Anbinden ber zu beschlagenden Pfende Stan-

gen an Pfahle befestigt.

Abtritte (Latrinen) find 16 Schr. lange, 2 Schr. breite und 3t tiefe Graben, beren Erbe nach vorne und seitwarts aufgeworfen wird und welche mit senfrechten, aus Reifig ober Strob gestochtenen 5t hohen Wanden ober Strauchwerf umgeben und mit auf Pfahltreuzen zu legende und fest zu bindende Sighölzer versehen werden.

Der Marich jum Ginruden gefchieht in Rolonnen und in ber Drbnung, in welcher gelagert werben foll, lange bem Baffenplate bin. Die Offiziere, welchen bas Absteden bes Lagers übertragen war, geben ihren Abtheilunge : Rommanbanten entge: Rach beenbigtem Aufmarich wird ber Dienft fommanbirt und hierauf ber Befehl jum Ginruden gegeben. Che bie Borpoften und Lagerwache ausgestellt find, barf nicht ausgespannt werben. Bierauf erft wirb bas Beichen gum Bau ber Butten, ober Aufschlagen ber Belte gegeben. Bo es nothig ift werben bie gehörigen Rommunifationen fogleich hergestellt. Lagern bie Truppen treffenweise, so unternimmt bas tte Treffen bie nothigen Arbeiten pormarte, bas 2te Treffen bie gwifden beiben Treffen. Bei größeren Truppenforps wird im täglichen Wechfel ein Generalmajor (vom Tage) ale Lager-Rommanbant fommanbirt, bem ein Offizier bes Generalquartiermeifterftabes ale Abjutant beigegeben ift. einer Artillerie-Divinion wird taglich ein Sauvtmann gur Lager-Aufficht beorbert. Der Lager:Rommanbant fteht unter bem unmit= telbaren Befehle bes Rommanbirenben und erhalt von bemfelben Parole und Befehle. Die Parole, welche taglich gegeben wird, besteht aus zwei Ramen (eines Ortes und einem Taufnamen) und ift erfterer bie Barole im engeren Ginne, letterer bas fogenannte Welbgeschrei. In Reinbeenahe wirb bei Racht noch bie Lofung ausgetheilt, Beiden und Gegenzeichen, welches ber anrufende Mugenpoften mit bem Angerufenen wechfelt. Fur bie Lagerwache gibt eine einzelne Batterie 1 Reuerwerfer . 1 Bombarbier und 9 Rano=

niere; die Lagerwache stellt 1 Posten vor bem Gewehr, 2 beim Bark. Lagern mehrere Batterien zusammen, so theilt sich die Lagers wache in die Parks und Brandwache. Erstere besteht aus 1 Feuers werker, 1 Bombarbier und 15 Kanonieren und gibt 5 Posten: 1 vor dem Gewehr und 4 bei dem Park (zu jeder Batterie 2); lettere besteht aus 1 Korporal, 1 Bombarbier und 9 Kanonieren und gibt 3 Posten: 1 vor dem Gewehr, 1 vor der Lagerhütte des Artilleries. Kommandanten und 1 vor dem Stadswagen. 1 Trompeter wird in Bereitschaft kommandirt.

281. Marichlager (Bivouac).

Der Bivouae ift von bem Stanblager nur baburch unterschieben, baß die ersorberlichen Bivouacseuer und Wetterschirme 30 Schritte hinter die lette Wagenlinie kommen. Beim Bivouac in der Roslonne werden die Geschütze und Wagen mit Parkabstand in derselben Ordnung aufzesahren, wie bei dem Lager in der Linie. Die Feldställe kommen anstatt hinter den Park auf 15 Schritte Abstand auf eine der Seiten und werden bester zusammenhängend nach Fig. 85 errichtet, links neben den Feldställen, ebenfalls auf 15 Schr. Abstand, werden die Bivouacseuer und Wetterschirme angebracht. Erheischt die Witterung Wärmeseuer sir die Mannschaft anzumachen, so werden keine besonderen Rochherde errichtet, sondern die Mannschaft fecht an den Karmeseuer wer den ofsenen Seiten der Wetterschirme.

Betterschirme. Haben eine Breite und eine senkrechte Sobe von 4 Schritten, bestehen aus einem Dache, welches unter einem Winkel von 45° mit bem Horizont aufgestellt und burch 5 Schr. lange Stüken, die man 1' tief eingräbt, in tiefer Neigung erhalten wird. Die hiezu zu gebrauchenden Stangen mussen diem oberen Ende wo möglich mit natürlichen Gabeln versehen sein, auf welche 3" starke Stangen gelegt und beschigt werden. Das Dach, sowie die Seitenwände bestehen aus in die Erde mit einem Ende eingegrabenen und unter sich verbundenen Staagen, deren Zwischenräume mit eingestechten Reifig oder Strob ausgesüllt werden. Ein Gräden umgibt Dach und Seitenwände und versen Erde wird gegen das untere Ende kerselben geworfen. Die Stellung der Wetterschirme ist mit dem Dach gegen den Wint.

282. Rantonnirungen.

Truppen, bie Kantonnirungsquartiere im Bereiche feintlicher Unternehmungen beziehen, haben bieselben burch Aufstellen eines werhaltnißmäßigen Sicherungsforps zu beden. Die Dislocation ift, so weit es bie Local-Berhaltniffe immer gestatten, so zu treffen, bag bie Abtheilungen ungetrennt bleiben, ober boch fo nabe als möglich gelegt werben, um beren Bereinigung mit Schnelligfeit bewirken zu fonnen. Der Statione:Rommanbant hat ben verschie= benen Abtheilungen ihren Allarmplat zu bestimmen, fo wie Saupt= fammelplate bezeichnet werben, wo fich bie Truppen brigabe: ober Divigionemeife fammeln. Gbenfo muß, wenn in Linien fantonnirt wird, jeber Linie ein befonderer und allen Linien gufammen ein gemeinschaftlicher Sauptsammelplat in einer Stellung angewiesen werben. Wo Truppen von verschiebenen Baffen an einem Orte nich befinden, muß jeber Baffe ein befonderer Allarmplat angewiefen fein und zwar ber Ravallerie und Artillerie immer hinter ber Infanterie. Bu schneller Allarmirung ber Truppen in ben verschiebe= nen Quartierebegirfen bienen nad Umftanben Gignale burch garm-(Signal=)Stangen. Ihre Art und Bebeutung ift burch besonbere Befehle zu bestimmen. Die Signalplate find burch Schilbmachpoften gu befeben. Auf jebes erhaltene Giqual ift bas benachbarte Quartier ju antworten Schuldig. Wird gur Erhaltung ber Berbindung unter ben Truppen ein Orbonnang: Cours eingerichtet, fo fchicft jebe Artillerie : Divinon einen Kerporal in bas Brigatequartier. Rommanbanten ber einzelnen Quartiere haben auf bie Rommuni: fationen mit ben benachbarten Quartieren, mit ben Sauptsammelplaten und mit ben Quartieren ber Borpoften-Rommanbanten befondere Aufmerkfamkeit zu verwenden und biefelben berftellen zu laffen und gangbar zu erhalten; ungebahnte Rolonnenwege muffen mit Begweisern (Jalons) verfeben und an Kreuzwegen bie Directions= linien nach bem Sauptquartier 2c. bezeichnet werben. Gich mit bem umliegenden Terrain genau befannt ju machen, ift Pflicht jebes Rommanbanten. 3m lebrigen ftimmt in Rantonnirungen bie Ordnung und Aufficht theile mit ber in Garnifon, theile mit ber in ben Marschquartieren überein. Es werben baber bei langerer Dauer entfernt vom Feinde, bie Gefcute und Auhrwerfe unter Dach ge= bracht, fur bie Boften Schilberhaufer erbaut; bei unbestimmter Dauer alle Mittel ergriffen, um bas Artillerie: Material bor ben nachtheiligen Ginfluffen ber Witterung gu fcuten; bie Raber baber im Binter, ober wann nothig, auf Unterlagen gestellt, biefelben öfter gebreht und baburch bie tragenben Speichen gewechselt; im Sommer bie Raben mit Rafen belegt und bie Rubleimer mit Baffer gefüllt. In ber Rahe bes Reinbes, in fogenannten Pofti: rungequartieren, ift alles jum fchnellen Ausruden in Bereitschaft gu feten; die Manuschaft bleibt angezogen und entfernt fich nicht aus ben Quartieren. In jedem Quartier wacht bei Racht ein Mann und brennt ein Licht. Wo man jeden Angenblick einen Allarm erwartet, werden jum Ausrücken die Bferde gefattelt und geschirrt, ja wenn nöthig, die Geschüße zum Gesecht in Bereikschaft geseht und die Bosten besonders avertirt. Jeder ungewöhnsliche karm, das Allarmiren nahe liegender Quartiere, wird sogleich an die Batterie-Kommandanten gemelbet.

#### 288. Borvoften.

Rebes im feindlichen Bereiche ftebente Truppen-Rorps hat ibre Rantonnirung, Lager over Bivouac burch Aufstellung von Borpoften, bestehend aus Felbmachen, Bifeten und Bebetten, ju fichern. Gefchut theilt man nur ben binter ben Borpoften ale Unterftugung aufgeftellten, ober ben por ben Borvoften einzelne wichtige Boften befest haltenben Truppen = Detafchemente gu. Feldwachen erhalten nur bann einiges Gefchut, wenn fie in fcmer juganglichem Terrain vortheilhaft placirt fint, ober fich gut verfchangt haben. Die Beichute erhalten bann eine angemeffene Aufftellung im Schute ber antern Baffen, ber Beobachtung bes Feintes noch entzogen. Flache Bertiefungen, einzelne Saufer, Gebufche von geringer Ausbehnung eignen fich um Gefchute zu mastiren. Diefe Aufftellungen muffen öftere geanbert, bei Racht naber an bie Truppen geruct merben. Renntniß bes umliegenben Bobens ift bem Gefchut Rommanbanten nothig. Rann ber Angriff nur in einer bestimmten Richtung gefcheben und wird er jeben Augenblick erwartet, fo fann in bie Gefechteftellung eingerudt, abgeprost und gelaben berfelbe erwartet werben.

### 284. Fouragirungen.

Das Fouragiren geschieht entweber im freien Relbe ober in Ortschaften. Im erften Falle wird gewöhnlich grun fouragirt, b. i. wenn bas Gras auf ben Biefen ober bie Getreibearten noch bor ber Reife abgemaht werben; beite find nur im Rothfalle angu-Der Befehl biegu fann nur von bem Rommanbirenben felbit ober bei betafcbirten Abtheilungen von beren Rommanbanten ausgeben. Den gum Fouragiren bestimmten Abtheilungen wirb ber Begirf und bie Beit angegeben, auf wie lange fie fich mit Futter verfeben follen. Die Dannschaft, welche mit bem Ginfammeln bes Ruttere beauftragt ift, fommt unter bas Rommanbo ber nothigen Offigiere und Unteroffigiere; Signaliften (Trompeter) werben, um bie Ginrufezeichen ju geben, jugetheilt. Bei jeber großeren Fon: ragirung wirb eine Genbarmerie Abtheilung jugegen fein. Marfc aus bem Lager (Quartieren) gefchieht in militarifcher Drbnung. Außerhalb bee Fouragirplates werben bie Pferbe gefuppelt und auf 6 Bferbe ein Bferbehalter babei gelaffen; bann bie

Bagen fo aufgefahren, wie fie gur Abfahrt am richtigften fieben. Birb grun fouragirt, fo ift mit bem Schneiben bas Rutter auch fooleich zu binden und zwar beim Transport mit Pferben in Kous ragirbunde ju 12 Garben in 2 Salften, jebe Barbe ju 18-20 %. Gleich nach tem Binten erfolgt bas Belaten ber Bierte und Da= gen und nach Beendigung wird ber Ruckmarich ungefaumt angetreten. Bei trodener Fouragirung ift es gut, einen Offizier mit binlang= licher Bebeckung in bas betreffenbe Drt voraus ju fenben. Diefer wird querft fuchen, burch ben Ortevorstand bie Ginwohner qu vermogen, bie verlaugten Bedürfniffe vor bas Dorf gu bringen. Beis gern fich bieje ober haben fie fich geftuchtet, fo unterfucht ber Offizier alle Baufer und Scheunen, fdyreibt bie gefundenen Borrathe auf, ftellt Boften bavor, bezeichnet bie Saus: und Scheunen: Thuren mit Dummern und ftattet Rapport ab. Bei grunen Fouragirungen muß man nich nicht über ju große Streden ausbehnen; ebenso bei trodenen Fouragirungen nur eines ober zwei Dorfer auf einmal umfaffen. Uebrigens barf bie Fouragirung nicht auf einen gu fleinen Begirt befdyrantt, und muffen bie bem Reinbe qu= nachft liegenden Orte und Felber querft genommen werben. Sat man bom Reinbe nichte gu furchten, fanat man mit ben nachften Begirfen an. Geschieht bie Fourgairung in Reinbeenabe, fo wird jur Sicherung ein eigenes Bebedungs: Rommanbo aufgestellt, welches querft anfbricht und fich über ben Fouragirungebegirf bis 1 Stunde pormarts bewegt, fo bag es bie Fouragirung burch eine angemeffene Stellung zu beden vermag. Sier treten bie Regeln einer Borpostenaufstellung mit 1/4-1/3 ber Starte ale Referve ein. Ravalleric und leichte Artillerie werben biefem Rommando gugetheilt. Foura= girung und Bebeckung fieht unter einem Rommanbirenben. Fouragirung barf burch ein etwa beginnenbes Wefecht mit bem Be= bedungefommanbo nicht unterbrochen werben, und ber Befehl gum Rudzug geht nur von bem Rommanbirenten aus.

# 285. Verhalten im Gefecht. a) Borbereitungen.

Kömmt man auf bem Marsch in die Rabe des Feindes, sormiren sich die Batterien mit der 1ten und 2ten Linie in Jugs-Kolonnen. Die Reserve-Infanteries und Kavalleries Munition, die Feldschmiede, die Batteriewägen, Acserverserderde zu werden unter das Kommando eines Unterossiziers gestellt, um im Falle des schnellen Borrückens der Batterie in angemessener Entfernung zu solgen (f. Lit.1.). Fouragevorrath, welchen die beiden ersten Linien etwa sühren, wird abgepackt und auf die Batteriereserve vertheilt. Die Props und

Munitionefaften find aufzuschließen und bie Gerathichaften zu pers theilen; bie gunten anguftecten, bie Bunbrohrchentafchen mit Bunbrohrchen und bei Reibzundrohrchen mit 2 Abziehichnuren ju verfeben; bie Munition eines Berfchlages ber Brobe etwas vom Berg zu befreien und jum'schnellen Ergreifen vorzurichten, wenn fcon nothig, 3 Schuß in bie Patronentornifter ju geben. Schliegen nachzuseben, ob fie fich jum Abproten leicht öffnen laffen; Die Rubleimer muffen mit Baffer gefüllt fein. Die Batterie außer Ranonenschußweite halten laffen; fich vergewiffern, baß alles in Ordnung ift, bie Gerathschaften, bie Rohre mit bem Dammgieber, bie Bunblocher mit ber Raumnabel untersuchen, bie Richtschraube aufrichten; bie Bferbe nachqurten, alles Gefcbirr genau befeben: Bferbe, bie gu fehr ermubet find, por bie Referve von ber Batterie getrennt wird, ans ben Refervezugen erfeten, ebenfo bie Mannschaft aus ber Referve ergangen, bagegen alle nicht unmittelbar bei ber Batterie nothige Mannichaft bei berfelben belaffen. Bors forge ift ferner nach Moglichfeit zu treffen, bag bie Mannichaft nicht ericopft in bas Gefecht fomme. Bo baber nicht unerwartete Gefechtbereitschaft eintritt, haben bie Truppen vor bem Gefechte abzufochen. Die Mannichaft ift gur Rube und Aufmertfamteit gu ermabnen.

### b) Gunftiges und ungunftiges Terrain für Artillerie,

Ift bie Stellung ber Batterien nicht genau burch Befehle gegeben, und bleibt es ben Batterie-Rommandanten biefe gu bestimmen überlaffen, fo find folgenbe Buntte in Berudfichtigung ju gieben, nach welchen eine Gefchubaufftellung als mehr ober weniger gunftig beurtheilt werben fann. Der Boben vor ber Batterie foll eben und ben Feind ber gangen Schuflange nach - 1500 bis 1800 Schritte entbeden laffen. Beherricht bie Aufftellung um 1' auf 40 Schritte bas vorliegenbe Felb, ift bas Terrain bem Rollichuffe am gunftigs ften; biefe Beherrichung foll 7' auf 40 Schritte gange nie uberfchreiten, wenn bas Gefchutfeuer noch wirffam fein foll. 3ft man jeboch ju einer hohern Aufftellung gezwungen, fo nuß ber Sug ber Sohe und ber Bugang zu biefer burch anbere Gefchube beftrichen fein. Alles was ben Reint aufhalt ober bie Birffamfeit feines Schuffes, namentlich bie Ausläufe bes Rollschuffes hindert, und bie feinblichen Rugeln nach bem Aufschlage über uns weggeben macht, ale Morafte, Graben, niebrige Danime, ein wellenformiger Boben von 1' Bobe auf 3' gange, Gebufche und Beden fint fur unfere Aufstellung gunftig, fobalb fie fo unmittelbar vor unferen Gefchuben liegen, bag unfere Befchoffe barüber weggehen (200-300 Schritte nur) und bas Richten unferer Gefchute nicht erichweren.

meibe steinigen Boben; bagegen foll berfelbe einen gleichen und festen Stand ber Raber begünstigen und die freie Bewegung, nasmentlich vorwärts und ruckwärts, nicht hindern. Ungunstig ist der Boben, wenn er vor dem Feinde, wo unfere Geschoffe aufschlagen, sumpfig, durchschnitten oder uneben ist; wenn wir von einer Sohe nach einer andern (Rollschuß nicht anzuwenden, Kartätschenwirkung geringer, Entsernung schwierig zu schätzen) oder von der Tlefe nach der Hohe schießen mussen. (Siehe ferner Nr. 251 und 252.)

c) Mufmarich jum Gefecht.

Die Batterien sind in Jugs: ober Halbbatterie:Kolonnen und hinter andern Truppen; sollen sie zum Gesecht vorrücken, so marsschren sie in die Batterie mit ganzem Zwischenraum (20 Schritte von Uchschenfel zu Achsschenkel) auf und zwar außerhalb des Bereichs der feindlichen Artillerie, ober von den eigenen Truppen maskirt oder hinter Deckungen. Man berücksichte jedoch vor dem Einrücken in die Gesechtslinie das Terrain und die seindliche Ausstellung, sielle sich nicht unmittelbar vor die eigenen Truppen oder auf einer geringen Höhe hinter sie, sondern in Linie mit densselben oder vortheilhafter auf den Flügeln oder vor deren Intervallen aus. Kann unsere Stellung die seindliche der Länge nach bestreichen, so ist sie am vortheilhaftesten. Eine Ausstellung, wodurch die seindliche en eedarpe genommen wird, gibt mehr Tresser. Dagegen muß jede Ausstellung, wodurch der Keind und in Flanke oder gar im Rücken nehmen könnte, vermieden werden.

d) Ginruden in bie Gefechtolinie.

Nach tem Aufmarfch ruckt bie Batterie gerade bem Feinbe entgegen in bie Schlachtlinie ein; jedes fchräge Einrucken ift im feinblichen Geschützeuer wohl zu vermeiben, indem bie feinblichen Geschöffe, welche bei bem geraden Anrucken burch bie Zwischen-

raume geben, bier treffen.

Man untersuche genau ben Ausstellungsplat, baher in ber Rahe besselben bie Kommandanten ihren ausmarschirten Batterien voran eilen, um ben Platz genauer zu besehen. Röthigenfalls können auch bie Bugs: und sclost die Geschünksommandanten alle oder theilweise vorgerusen werden, wenn das Terrain keine leichte Uebersicht gesstattet und schwierig ist. Diese ermitteln für ihre Züge und Geschünkse den besten Ort zum Abprohen und bleiben dort halten. Die Zwischenkame sind nicht unter 20 Schritte, jedoch auch nicht über 40 Schritte zu nehmen, indem sonst die Uebersicht der Batterie unmöglich wird. Nach dem Abprohen bleiben, wenn nahe Terrains bectungen sehlen, die Prohen gerade hinter ihren Geschüsen, sind jedoch solche vorhanden, ohne Verzögerung im Munitionherbeitragen

und beim Aufprogen befürchten ju muffen, fo follen fie benutt werben. Fur Die Munnitionsmagen find nicht entfernte Decinnaen um fo ungefcheuter ju benüten. Runftliche Dedungen vermehren ben Schut : ein fleiner Aufwurf von Erbe vor bem Gefchus fichert ichon vor ben feindlichen Rartatichtugeln; am beiten iconst man Die Stellung, wenn man fich am vorbern Rand 1 1/2' tief einschneibet, nach hinten flach auslaufent, und bie Erbe 11/2' auf ben vorbern Rand, fich gegen ben Reind verlaufent, fcuttet. Diefes Ginfchneiben wendet man vorzugeweife auf Unboben an, weil bas Wefchut bann mehr vorgebracht und ben Sang beffer bestreichen fann. Rach biefen richtet fich bunn bie Tiefe bes Ginichneibens. Wahrend ber Racht, namentlich bei ber Bor: und Rachbut, bede man fich burch bergleichen Erbarbeiten in Front und wenn nothig in Rlante. Dedungen von Mauerwerf und Dolg meibe man wegen ber Trummer und Splitter. Gegen Infanterie follen por unferer Aufstellung Gebuiche nicht innerhalb ber Tragmeite bes Kleingewehrfeuers liegen. Sumpf und Baffer von einer Breite von wenigstene 300 Schritten bedt gegen Infanterie und Ravallericanfalle, hindert aber in ber Front bie freie Bewegung vorwarts.

#### e) Gebrauch ber Artilleric im Gefecht.

Der 3wed ber Artillerie ift, bie Schlachtstellung bes Feinbes gu erfcuttern, gu burchbrechen, feine Angriffe aufzuhalten und bie unfern gu unterftugen; aber nicht, um nur Menichen gu tobten ober Gefchut zu bemontiren. Beim Durchbrechen feindlicher Linien wird baber gegen ben Theil gefenert, ber biefer Abnicht bas größte Sinberniß entgegenstellt. Immer fuchen, bas Biel nicht birefte, fonbern en echarpe ober von ber Flante gu faffen. Um fich gegenfeitig gu unterftugen, foll bas Reuer gweier ober mehrerer Batterien nich freugen. Die Rolonnen beschieße man in ber - Rront, und entwickeln fle fich, fo befchleunige man bas Kener. Man vereinige bas Reuer mehrerer Batterien auf ben enticheibenben Bunft, ohne fie auf eine Linie ju ftellen. Die fich fo menten, um en echarpe, in bet Flante ober gar im Ructen genommen werben gu fonnen. lange bie feindlichen Ernppen nicht gebectt fiehen, ober bie unfern gu febr von ber feindlichen Artillerie leiben, binbe man fein Gefecht mit ber feindlichen Artillerie an. Eritt biefes aber ein. vergrößere man bie 3mifchenraume ober theile bie Batterie; fuche bie Befchute in ber Richtung ber Raber gu faffen ober bas Fener gegen bie in ber Ditte ftebenben gu vereinigen. Geht man mit einer Angriffotolonne vor, oder verfolgt man ben Feind, fo rude man flaffelformig vor, um ihn unaufhorlich ju befdießen. Bleiches beobachte man bei Rudgugen, wo auf ebenem feften Boben berfelbe mit bem Schlepptane ausgeführt werben foll, fobalb beabnichtigt wird, bas Gener fo lange ale moglich fortgufeten. Die Batterien muffen ferner immer bereit fein, Die Aufftellung gu wechfeln, aber nie ohne Rothwendiafeit; fie muffen immer geboria gebectt fein und burfen in ihren Bewegungen bie anbern Truppen nicht hindern. Bei Stellungen mit obliquen Carres findet bie Artillerie zwischen benfelben (per Batterie ober Salbbatterie) ihren Blat. Gin Theil ber Referve:Batterien fann vom Beginn bes Befechtes Bermenbung finben; ber Reft muß bieponibel fteben. Die Rußbatterien finden im Anfang bee Befechtes ibre vorzuglichere Unwendung; Die leichten Batterien find mehr in Referve gu balten. Die Batterie-Referve ift außer Ranonenichumweite au ftellen und hat wo möglich felbit außer bem feindlichen Befichtofelbe und burch anbere Truppen gebedt gu verbleiben; fie folgt in biefem Abftanbe ben Bewegungen. Der Angriff auf bie feintliche Schlachtlinie in ber Abficht zu burchbrechen, ift auch burch Bonitionegeschute aus ber Referve gu beden, inbem fie fich auf rudwartigen Soben fo aufftellen, um Berfuche bee Reinbes in bie Rlanfen ber Ungriffes Rolonnen zu vereiteln. - Bei Defenfivftellungen werben bie Bofitions: Batterien auf ben ichmaditen Bunften, auf ben Glügeln ber Stellung und auf bie größten Entfernungen, von wo ber Reind beichoffen werben fann, placirt. Das Artilleriefever muß freugend bie Stellung beden. - Bum Berfolgen bes Feindes geben bie leichten Batterien mit ber Ravallerie vor. Die Rugbatterien folgen mit ber Infanterie, um ten Geind zu verhindern, vortheilhafte Stellungen gu benuten. - Bebes Buruckgeben ift von unferer Geite fucceffive, in größter Ordnung und im Schritt auszuführen. Derfelbe geschieht bei ber Artillerie per Batterie ober Salbbatterie, wie oben gefagt. Bichtige ben Ruding bedenbe Terrainabiconitte werben fogleich burch vorauseilende Artillerie befett. Diefe fest ihr Teuer bis gu bem letten Augenblide fort, wenn nicht ein Befehl ausbrucklich fruber baffelbe einzuftellen befichlt.

f) Musführung ber Fener.

Die Batterle-Kommandanten bestimmen ben Beginn bes Feners nach ber Entfernung, die Richtung besselben (nie viel Zielpunkte zugleich geben) und die Art ber Geschosse. Das Fener beginnt immer von dem Flügel, von welchem der Wind nicht herkömmt. Daß mit der Munition sparsam versahren werde, sind die Batterles Rommandanten speziell verantwortlich. Man schieße nicht mit Bollsfugeln über 1500—1800 Schritte und mit Raetätischen nicht über 600 Schritte; mit Rugeln und Granaten diestte gegen die Spigen der Rolonnen, gegen Linien en echarpe, in die Flanke oder den

Ructen berfelben und ebenfo gegen bie Artillerie. Granaten werben angewenbet gegen vom Reinde befette Saufer, ober wenn berfelbe hinter Erhöhungen und gebedt fieht; Rartatichen gegen Linien und jebe Baffe. Saubigen erlauben Terrainbedungen leichter zu benüten, haben im Rollwurfe eine fleine Ueberlegenheit über Ranonen, bagegen biefe im Bogenfchuß. Dan fchiefe lieber gu furg ale gu weit; anfanglich auf große Diftangen langfam, hierauf nach ber Birfung, ober nach Dagsgabe ale fich ber Reind nabert, fcmeller: möglichft fcnell bei bem Anructen eines Angriffes. Um 300 Schritte gu burchlaufen bebarf bie Infanterie 2 Minuten im Laufschritt, bie Ravallerie 1/2 Minute im Galopp. Bebes Gefchus fdrieft fur fich, niemals Salven, um bas Feuer nie ju unterbrechen. Gegen einen Angriff bie gum letten Augenblick aushalten; nie auf Tirailleurfeuer antworten; biefe zu verscheuchen, fommt ber Infanterie gu. Reuert man gegen Artillerie mit einem geringern Raliber, fo nabere man fich fo weit moglich. ohne in beren Rartatichenbereich fich au bes Beim Auf- und Abpropen ober in ber Bewegung ift bie feinbliche Artillerie in ihrer Schwache. Dan benute biefe Augen: blide, fie bietet ein größeres Biel, ohne unfer Feuer erwibern gu fonnen. Ranonaden aus größeren Entfernungen find felten ent: fcheibend und foften viel Munition. Bei Racht fchiege man bochftens gegen bestimmte Biele, beren Lage man bes Tages wohl erfannt hat, ober nur auf fehr nahe Diftangen mit Rartatichen, ober werfe. um Gebaute gu gunten, Granaten. - Man verwente nur bie Munition von einem Munitionswagen fur 2 Gefchute und greife bie Munition ber Progen erft gulett an. Die bei ben Bagen verwenbete Mannichaft muß bei Abgabe ber Munition biefelbe fcon biezu porbereiten und ebenfo biefe, wenn ne wieber in bie Berichlage fommen foll, wohl mit Werg verpaden, halb geleerte mit bemfelben gut fullen, wobei Werg nie auf ben Boben ohne Unterlagen gelegt werben barf. Die Brot: und Wagenfaften find ju fchließen, fobalb bie Munition abgegeben und eine jur Abgabe vorbereitet ift. Die Offiziere haben alles genau ju überwachen, bie Richtung, wenn nothig, felbit nachzusehen und bie Bebienung gur Rube, Befonnenbeit und Ausbauer zu ermuntern. Demontirte gaffeten fucht man, wenn möglich bas Teuer fortjegend, auf ber Stelle ju repariren, gebt bieg nicht, fo verführt man bas Rohr unter ber Brobe (Seite 474) und fchafft bie etwa noch brauchbaren Theile und bas Labreng ebenfalls mit jurud. IS THE PROPERTY OF

a lig) Berhalten in Berbindung mit Infanterie.

Die Artillerie erhalt vor bem Beginne bes Gefechtes ihre Aufftellung gewöhnlich hinter einem Flugel ber Infanterie; beim Bors geben halt fie gleiche Sohe mit ber Tirailleurlinie, gewinnt bierauf burch ichnellere Bewegung einen Borfprung von 100 Schritten und Beit jum Feuern. Den Bajonnetangriff ber Infanterie bereitet fie vor, indem fie bis auf 400 Schritte an bie feindliche Infanterie porfahrt und ein wirffames Rartatichfeuer beginnt. Diefes wirb eingestellt, fobalb es ohne Gefahr fur bie neben ihr jum Angriff porbei gehende Infanterie nicht mehr fortgefest werben fann. Dit Rugeln und Granaten fann bas Feuer bann noch vielleicht etwas langer und felbft gegen bie gur Unterftugung anrudenben feinblichen Referven Anwendung finben. Die Artilleric wird nun gur Geite eine Aufstellung zu gewinnen suchen, um entweber ben etwa abgewiesenen Angriff aufzunehmen und burch ein lebhaftes Rartatich= feuer ben nadbringenten Feind gurud gu halten, ober aber beim Belingen bes Angriffes ben Reind zu verfolgen. Greift ber Feinb bie bieffeitige Infanterie an, wird berfelbe entfernt mit Rugeln und Granaten, fobalb er fich aber entwickelt und nabe genug fommt, mit Rartatfdejeuer empfangen. Birb beffen Angriff abgefdlagen, fo begleitet ibn Die Artillerie mit bem lebhafteften Rartatichfeuer; gelingt bem Feinbe ber Angriff, fo hat die Artillerie bie Infanterie vor weiterer Berfolgung zu ichnigen und beghalb ichnell eine geeignete Aufstellung weiter ruchwarts ju gewinnen. feinbliche Infanterie mit Artillerie vereinigt, fo muß beim Angriff bas Rartatichfeuer berfelben von ber Infanterie abgezogen werben, baber mit ber feindlichen Artillerie angubinten ift. Dieg wird fich jeboch nach ber Starfe ber Artillerie motifiziren, inbem auch nur ein Theil biefe Rolle übernehmen fann. Wird bie bieffeitige Infanterie von Ravallerie angegriffen, fo formirt fie Carres. biefe oblique, jo ftellt fie fich wie Lit. e angegeben; bei gewohn= lichen fucht fie bicht an bas Rlugel-Carre bes zweiten Treffens gu fommen; hat fie hiezu feine Beit mehr, fo bleibt fie fteben und feuert fo lange ne fann.

#### h) Berhalten in Berbindung mit Ravallerie.

Leichte Artillerie muß burch Ueberraschung und gutes Feuer wirken. Attakirt Ravallerie Infanterie, so bricht die Artillerie zur Seite hervor, fahrt parallel mit der langen Seite des Carrés auf, seuert mit Kartätschen auf den Angriffspunkt und schald fie durch den Angriff maskirt wird, gegen die zur Seite stehenden seinblichen Truppen. Wird Ravallerie attakirt, so bleibt sie näher an der eigenen Kavallerie und erhätt eine starke Bedeckung. Jur Ginleitung des Angriffes hält die Ravallerie auf 1400 Schritte von der seindelichen Kavallerie, die Artillerie fährt noch 300 — 400 Schritte vor

und feuert mit Rugeln und Granaten; foll ber Angriff noch weiter burch bie Artillerie porbereitet merben, fo rudt bie Ravallerie auf 150 Schritte an bie Artillerie, biefe fahrt fchnell auf Rartatichen-Schufweite por und beginnt biefes Rener. Sat bie feindliche Ravallerie Artillerie bei fich, ift es meiftens vortheilhafter bas Rener nur gegen bie Ravallerie gu richten. Attafirt bierauf unfere Ras vallerie, fo nimmt bie Artillerie, wenn thunlich ohne aufzuprogen. eine rudwartige Aufftellung, um, wird bie bieneitige Ravallerie geworfen, ihr Burudgeben gu fichern. Belingt ber Angriff, fo folgt fie ben Bewegungen bes Ruckhaltes ber Ravallerie. um bie etwa bervorbrechenben feindlichen Unterftugungen guructzuweifen. Die bleffeitige Ravallerie ohne Rudhalt an, jo unterflutt bie Mrs tillerie ben Angriff nur auf 800-1000 Schritte mit Rugeln und Granaten, und begibt fich, fobalb fie nicht mehr feuern fann, in ben Schut ber rudfitebenben ober nachfolgenden Infanterie. Die Ars tillerie foll bie Ravallerie nicht mastiren, biefe icood nicht auf fie gurudaehen.

#### i) Batterie: Referven und Parfs.

Die Batterie:Referve folgt außer ber Tragweite bee feinblichen Gefdutes ben Bewegungen ber Batterie, fabrt auf, wenn biefe feuert und halt immer gleiche Entfernung. Gin Untereffigier ber felben folgt ftete ber Batterie und holt nach Bebarf bon ber Referve Munitionsmagen, Laffeten, Bebienung ober Befpannung. läßt bie leeren Munitionemagen, bie bementirten gaffeten, bie bleffirte Mannichaft und Bferbe, und tas Gefchirr ber getobteten Bferbe babin gurudbringen. Deftere werben nur bie Broten aus ber Res ferve erfett. - Der fleine Bart folgt in einer centralen Stellung auf 1-2 Stunden Entfernung. Die Gubrer ber Batterie-Referven follen beffen Stellung fennen, um nothigenfalle bie leeren Munitionemagen babin gurud gu fchicken; wogegen ber Rommanbant bes Barte fets Munitionemagen bereit halt, welche burch bie mit ben leeren Wagen eintreffenben Befvannungen gu ben Batterie-Referven wieber vorgeführt werben. Der Barf-Rommanbant entlebigt fich wieber ber leeren Munitionemagen und bes bemontirten Artillerie: Dateriale, intem er fiets mehreres gufammen gum großen Barf mit ben Bleffirten gurucficbictt. Er vermeitet fdwierige Baffagen und Defilees; im Rall eines Rudzuges pernichert er nich ber zu nehmenben Ausgange und lagt bie Baffage frei machen. Er forgt, bag bie Fuhrwerte ftete geboria befvannt feien, bag fich Diemand entferne, nimmt alle Magbregeln gegen einen Heberfall, porzuglich ber Ravallerie, unt benust biegu auch proviferifch bie Referve-Batterien.

#### k) Rüding.

Bei Rudgugen werben bie Barte benfelben rechtzeitig und in verschiebenen Rolonnen antreten. Die größt möglichfte Dronung ift nothig und nichts gurudzulaffen, was ben Marfch ber Rolonnen aufhalten fonnte. Die Bebedungemannschaft wird großentheile gur Rachbut bestimmt. Die Batterie-Referven fcbließen fich ihren Batterien an, nur nicht an bie, welde gur Rachbut bestimmt finb. Um ben Reind aufzuhalten, find alle une vortheithaften Terrainabichnitte gu benüten. Man mache binter fich Ginfchnitte in Bege, welche nicht gur Seite gu umgehen fint, fperre fie burch Berhane, fo wie ben Durchaang von Dorfern burch Berrammlungen, belatene Bagen, von benen man ein Rab abgiebt, fulle bie letten Saufer mit brennbaren Materien und gunbe, fobalb ber Feind fich fcon im Dorfe befindet, und werfe auf furge Entfernung Granaten gegen bie brennenten Gebaube, um ju verhuten, bag ber Reind bas Wener lofche. Man gerftore bie Bruden; bat man biefe jeboch fpater wieber nothig, fo erschwere man nur ben llebergang; man fuche alle Nabrzeuge auf tie von une befette Scite bee Gluges gu fuhren. Die Gubrten merben ungangbar, bie Bugange biegu fchwieriger, bie Ufer wo moglich abgestochen, und man greife gu ben burch bie Relbbefestigungen parachotenen Mitteln. -- Tritt ber außerfte Rall ein, bag man ein Wefchut ober Ruhrwerf im Stich laffen mußte, fo macht man baffelbe, fobalt man Beit und Ausficht hat, bas Berlaffene wieber zu gewinnen, nur augenblicklich unbrauchbar, im entgegengefetten Falle gang unbrauchbar\*). Munitionemagen in Gefahr, vom Reinde genommen ju werben, fonnen entleert und bie Munition verborben werben, febalb man Soffnung bat, baturch bas Aubrwert gu retten. Im außerften Fall, wenn man gezwungen ift, Artillerie-Material fteben gu laffen, fann man Munitionewagen in bie Luft fprengen, fonftige Rubrwerfe verbrennen, ober fie jum Rabren burch Berhauen ber Speichen und Abfagen ber Deichfeln unbrauchbar madien.

<sup>\*)</sup> hiezu bienen beim Geschüt: Mitnehmen bes Labzeugs und ber Nichtschaube; bas Bernageln; eine Augel mittelst eiferner Keile am Stoßboben einklemmen; adgebrochene Wisselbeld ber Deten hineinstossen; einen Schuß vertehrt einsehen und verkämmen; Granaten in ber Seele ober zwischen ben Laffetenwänden zersprengen; boppelte Laoung einfeben, die an bie Mundung mit Sand verkämmen und unter großen Elevationen abseuern; die Geschütze io gegen einauber stellen, baß die Mindung ber einen gegen bie Mitte bes langen kelbes bes andern komme und abseuern;

### 286. Angriff und Bertheibigung einzelner Poften.

a) Engwege (Defilces).

Ungriff. Um ben Durchgang zu erzwingen, richte man auf große Entfernung Gefcute farten Ralibere gegen bie im Defilee ftehenben, ructe rafch mit leichten Gefchuten gegen bierud: und feitwarts aufgefahrenen feinblichen Batterien und gwar bis auf Rartatichen: fcugweite in möglich größter Angabl vor. Steht ber Reind bies: feits bes Defilees ohne Gefchus, wird ber Angriff unferer Truppen burch bie Artillerie vorbereitet. Sat er Befchute bei fich, fo fuche man fie von ber Seite gu faffen, feuere anfange mit Rugeln und rude bann vor, um fie mit Rartatichen gu befchiegen. Reinbe gefüllte Engwege werben wenn möglich ber gange nach mit Rugeln ober Granaten mit fleinen gabungen bestrichen. Rann man ben Feind im Engwege von ber Seite faffen, wie auf Bruden und Dammen, fo befdiest man ibn mit Rartatiden. - Beim Bors geben burd ben Engweg folgen bie Gefchute, wenn ein Theil ber Dieffeitigen Truppen jenfeite Buß gefaßt hat; man fellt fie bann gur Seite bes Ausgange auf und binbet mit ben feinblichen Wefchusen

an, um bas Teuer von bem Debouche abguleiten.

Bertheibigung. Bur Bertheibigung bes Defilces felle man fich nicht vor bemfelben auf, boch ift man zu biefer Aufftellung, fo nachtheilig fie ift, namentlich auf Rudgugen oftere gezwungen. Man placirt fich bann beffer jur Seite. 3ft jeboch von biefen Stellungen ber Rudzug zu gefährlich und fichert bie Lage bee Defilees baffelbe vor Beitreichung ber gange nach. fo fann man nich mit bem Gefchut auch gerate vor tem Defilee auffiellen. befchieße bas feindliche Befchus beim Unruden und Abpropen, rudt bie Infanterie vor, nur biefe, burdgieht bas Engnig gulest fchnell und bebouchirt in ber Richtung, um rudwarte aufgeftellte Gefchute nicht zu masfiren. Bruden und Damme ze. werben am beften burch bieffeite aufgestellte Gefcune vertheibigt. Auf Doch: ftragen, auf engen Paffagen von bebeutenber gange mache man breite und tiefe Ginichnitte und verbreite bie Erbe, bag ber Feind fie nicht fogleich gewahr werbe; nabe rudwarts aufgestellte Befdute (150-300 Schritte) follen wo möglich mit freugenbem Teuer biefe Abschnitte mit Rartatfchen befreichen. Will man bem Feind bas Debouchiren erfdweren, fo ftelle man fich bieffeits auf 400 bie 500 Schritte gerate gegenüber ober jur Seite auf und fuche ben Musgang mit freugenbem Teuer ju begreichen. Dan entferne fich jeboch nie ju weit von ber Rudzugelinie.

#### b) Flugubergange.

Uebergange. Man suche einen eingehenben Winkel, bessen Ufer bas jenseitige beherrscht, wenn man im Vorrücken ift, und umgekehrt, wenn man im Rückung ift. Stelle 2—3 Brücken wo möglich zu gleicher Zeit her. Führe schweres Beschüt in Vatterien biesseits auf, beren Fener uch am jenseitigen Ufer kreuzt und becke sie fo viel wie möglich; ift eine Brücke hergestellt, so läßt man einige leichte Geschütze mit ber ersten Insanterie-Kolonne barüber rücken, die andere Artillerie solgt in ihrer Eintheilung.

Berthelbigung. Ift schwieriger, ba man über ben liebergangspunkt getäuscht werden kann. Man halte die Artillerie in Reserve bereit sich rasch auf den bedrochten Bunkt zu begeben und greife bann mit Macht an. Die Artillerie such bann freuzendes Feuer zu gewinnen. Kömmt man zur rechten Zeit an, so stelle man Haubigen in die Berlängerung ber Brücke, Batterien starken Kalibers zur Seite, um kreuzendes Feuer auf den Uebergangspunkt

gu eröffnen.

#### c) Gehölze.

Angriff. Man wende bie startsten Kaliber an und fuche ober

schaffe Deckungen.

Bertheibigung. Man haue bie Baume auf 800 Schritte auf 3' Sohe um, bilbe Berhaulinien, in beren ausspringenben Binsteln und auf ben Begen man hinter benfelben Banke zur Gefchugsvertheibigung anschüttet.

#### d) Gingelne Gebaube.

Angriff. Man schieße bie Berranmlungen und Fenfterpfeiler auf 500 Schritte ein; werfe Granaten, um fie zu gunben.

Bertheibigung. Man ftelle bie Gefchute hiezu feitwarte

und etwas rudwarts auf.

#### e) Dörfer.

Angriff. Werfe Granaten, um sie zu zünden; muß man sie aber besehen, so schieße man mit Rugeln, um Verrammlungen zu zerstören und Dorfgassen zu bestreichen. Feindliche aufgestellte Arztillerie muß zum Schweigen gebracht werden; Tirailleurs, welche heefen und Jäune dicht beseht halten, sind durch Kartätschseuer zu wertreiben. Kann man das Dorf umgehen, so solgen die Geschüße ben umgehenden Truppen und suchen den abziehenden Feind zu besschießen.

Bertheibigung. Man führe feitwarts Gefcouge auf, um bie Zugange zum Dorfe zu bestreichen; eine Referve rudwarts

aufgestellt, bient gegen etwaige Umgehungen. Man plactre die Geschütze nicht in dem Dorfe, sebald dieses nicht in einer sehr vortheils haften oder besestigten Stellung geschehen kann und die äußerste Berstelbigung anbesohlen ift. Wird das Dorf geräumt, so ziehen sich die Geschütze hinter basselbe und beden den Abzug der Truppen.

f) Unbefeftigte, mit Mauern umfchloffene Stabte.

Angriff. Die Thore einschießen, wobei Ranonen mit geichwächter Labung feuern, Saubigen mit fleinen Labungen rollen.
Nach ber Einnahme beunruhigen die Geschütze ben Rückzug bes Weinbes und verhindern bas Annucken seiner Reserven.

Bertheidigung. Die Annaherungewege gur Stadt freugenb bestreichen, wo möglich die Umfassungemaner und ben Bugang zu ben Thoren fantiren; Geschütze bei ber im Innern aufgestellten Infanterie:Reserve belaffen, welche ben eindringenden Feind mit Kartafichenseuer empfangen.

g) Berichangte Woften.

Angriff. Bor man biefen unternimmt, ben verschanzten Bosten recognosciren; ben Angrist gegen ben schwächsten Bunkt richten, 12-Pfünder außer Rartätschenschussweite auf 650—700 Schritte auf führen, um in Mauern Bresche zu legen; die Geschütze hiebei durch Erdauswürse beden, indem man sich 1½, wenn der Boden und die Zeit es erlaubt, einschneidet. Will man eine Mauer umstürzen, so richte man das Feuer gegen den Kuß derselben. In Bresche gelegt, schieße man mit Kartätichen gegen die Truppen, welche sich noch halten. Ift der Bosten durch die Infanterie erstürmt, über die Geschütze in der Art verfügen, um Bersiche des Feindes, den Bosten wieder zu nehmen, zu vereiteln.

Bertheibigung. Die Umfassungen genan besehen, die schwachen Bunkte verstärken, mit Geschüß die besehen, welche den Angriss in der Front und Flanke beschüße fonnen. Die stärkten Kalider der Geschüße schießen in den ausspringenden Winkeln oder geeigeneten Punkten über Bank, die kleinern Kalider durch Schießscharten in den einspringenden Winkeln zur Verkedbigung der ausspringenden und deren Bugänge. Alle Gebäude, Manern, Pflanzungen zerstören, welche den Feind besten können. Das umliegende Terrain, so wie die Entsernungen der vorzüglichsten Punkte muß bekannt sein und diese gemessen werden. Man schieße mit Kugeln gegen die seindlichen Geschüße, sehe eine Kartätschöse auf die Rugel, wenn sie mahe genug gekommen sind. Wird vom Feinde Bereche geschossen, so mache man einen Auswurf rückvärts, um diese zu vertheidigen und besehe ihn mit einigen Geschüßen leichten Kaliders. Die

Sturmfolonnen werden mit Kartatschfeuer empfangen. Gelingt bem Jeinbe ber Sturm, ziehe man fich langfam gegen einen central gestegenen Bunft ober ein Reduit zuruck, wo Geschüße zur Bestreichung ber bahin ausmundenden Wege aufgestellt werben.

h) Felbichangen.

Angriff. Die Bruftwehren abkammen und gegen bie Krenen auch mit Granaten werfen; sich mit andern Geschüßen in die Berslängerung der Linien segen, um sie zu rikeschüßen, die Geschüße zu dementiren, die Pallisaden hinweg zu raumen. Einige haubigen fielle man in die Kapitalen, um das Innere mit Granaten zu bewerfen. Dominirende Punfte auf 700 — 800 Schritte Entfernung können auch zum direkten Feuer gegen die in der Schanze aufgeskellten Geschüße dienen, so wie das Innere bestreichen. Gegen Berhaue rollt man mit kleinen Ladungen. Rucken die Sturmskolonnen an, so gehen leichte Kanenen bis auf 400—500 Schritte schanze mit ver und beschießen in der Verlängerung der Linien die Schanze mit Kartätschen.

Bert heibigung. Die Geschüße seuern über Bank und durch Scharten (f. Lit. g), Sobald die feindliche Artillerie aufgesahren ist und zu feuern beginnt, werden sie gewöhnlich zurückgezogen. Beim Anrücken der Sturmkolonnen aber führt man sie wieder auf und sie beginnen ein lebhafted Feuer. Ift nächtlicher Angriff zu beforgen, so werden die Geschüge mit Kartätschen geladen in Berreitschaft geseht. Die Munition der Geschüge bleibt in der Prote, wo möglich gebeckt hinter Querwälle 2c. gestellt, ober man sest in die Bruftwehre fleine Behälter für sie aus.

### 287. Anordnungen nach einem Gefecht.

Das Material, die Munition, die Bespannung und Bedienung wird gemustert; Ausweise der verbrauchten Munition und des unsbrauchdar gewordenen Materials von den Batterie:Kommandanten an das Artislerie:Divisions:Kommando eingereicht. Dieses schickt die Ausweise zwar an das Artislerie:Kommando ein, verlangt jedoch zugleich seinen Ersah aus dem Barf. Da der große Reserve:Parf stets mehrere Tagmärsche von dem Armee:Korps entsernt ist, so wird die aus Munitionswagen aller Art bestehende Kolonne unter der Benennung kleiner Reserve:Park immer in dem Stand gespalten, die Batzterien und Regimenter im Kalle des Bedarfes schnell mit Munition verschen zu können. Das beschäbigte herstellungsfähige Mazterial wird so schnell als möglich in guten Stand gesett. — An das Artislerie:Kommando wird zu gleicher Zeit ein detaillirter Be-

richt über bas Gefecht, mit Angabe ber Aufftellungen, ber bemerkbar geworbenen Wirfung, ber befondern Umftande, wie fich die Mannsichaft benommen, und wer fich besonders ausgezeichnet hat, so wie bes Verlustes an Menschen und Pferden eingesendet. — Der Reserve-Bart-Kommandant ift steb verpflichtet, die Munition den Batterien auf der Stelle zu ersehen, welche die leer gewordenen Munitionswägen zu diesen Zweifen bahin senden, und zieht gleichen Ersat aus dem großen Reserve-Bart, so wie alle ihm sehlenden Gegenstände wieder an sich.

### 288. Berhalten im Gebirg.

Unvermuthete Anfälle find im Gebirgsfriege entscheibend; alles baher anwenden diese auszuführen und jenen des Feindes zuvor zu kommen. Man ftelle die Artillerie so auf, daß sie die Desilees, Ravins, die Wege und Kommunikationen, die dem Feinde hiezu dienlich sein könnten, der Länge nach bestreiche. Um ein Thal zu vertseibigen, stelle man sich ruckwärts bestelben auf; man erhält den Feind, wenn er dann in dasselbe eindringt in ein wirksameres Feuer. Der Fuß der von uns besetzten höhen muß bestrichen sein. Man bewache alle Zugänge forgfältig, decke sich wo nöthig noch durch Berschanzungen, Berhaue, und erhalte die Berdindungen sicher mit allen Theilen unserer Stellung. Kurze haubigen sind bier vorzüglich gegen Terraindeckungen anwendbar, Kartätschenseur gegen angerisende Massen in gehöriger Entserung.

### 289. Naumbestimmungen.

a) Artillerie.

Abstande. In ber Frontausstellung, so wie in ber Kolonne von ben Mundungen ber Geschütze bis zu ben Köpfen ber Borreitspferbe ber Bagen 3 Schritte. Bei ber Aufstellung zum Chargiren ober beim Abproben vom Ende ber Richthebel bis zu ben Köpfen ber Borreitpferbe ber Bagen (2te Linie) 40 Schritte.

3wischenraume. Bartzwischenraum von Acheschentel gu Acheschentel 6 Schritte (fann auch größer ober fleiner sein), ganger 20 Schritte. In ber Divisions-Frontaufftellung zwischen ben Bat-

terien 30 Schritte.

Langen und Breitenmaaße. Länge eines 6-spannigen Geschützes ober Bagens 20 Schritte, Breite 3 Schritte; Länge einer 6-spannigen Probe 15 Schritte, Breite 3 Schritte; Länge einer Batterie-Rolonne zu Eins, zu 8 Geschützen und 8 Munitionswagen. 365 Schritte, mit Felbschmiede und 2 Batteriewagen 434 Schritte; Länge ber Batterie-Jugekolonne 181 Schritte; ber Kolonne in Salbbatterien 101 Schritte; Länge ber Front einer Batterie mit ganzem

Zwischenraum 164 Schritte, einer Division mit ganzem Zwischenraum 358 Schritte; die Batterie bei Parkzwischenraum 66 Schritte, die Division 162 Schritte; Tiefe ber Batterie und Division in Frontaufstellung 47 Schritte; zum Chargiren 65 Schritte.

#### b) Infanterie und Ravallerie.

|                                   | Dreite.  |                                        | te    |          |           |
|-----------------------------------|----------|----------------------------------------|-------|----------|-----------|
| a) In Linie entwickelt.           | Rottenze | Rottenzahl per Kompagnie ober Estatron |       |          |           |
| ,, •                              | 30       | 32                                     | 40    | 48       | i.        |
|                                   |          | in Schritten                           |       |          |           |
| Rompagnie                         | 271/2    | 29                                     | 34    | 42       | 91/2      |
| Bataillon à 5 Rompagnien          | 134      | 142.                                   | 167   | 209      | 91/2      |
| Infanterie=Brigate à 5 Bat.       | 742      | 782                                    | 907   | 1117     | 91/2      |
| Ravallerie-Regiment à 4 Est.      |          |                                        | 212   | 244      | 11        |
| Ravallerie-Brigade à 8 Est.       |          |                                        | 462   | 521      | 11        |
| Ravallerie-Brigate à 12 Gef.      |          |                                        | 708   | 804      | 11        |
|                                   | 1        | '                                      | Tiefe |          |           |
|                                   | Rottenge | bl per                                 | Rompa | gnie ob. | (Fefabron |
| β) In Kolonne.                    | 30       | 32                                     |       | 40       | 48        |
|                                   |          | in                                     | Schri | tten     |           |
| in Rotten                         | . 121    | 12                                     | 8     | 158      | 192       |
| B in Seftionen                    | . 125    | 13                                     |       | 160      | 189       |
| in Bugen 1)                       | . 120    | 12                                     | 7     | 154      | 182       |
| in Sektionen                      | . 110    | 11                                     | 6     | 141      | 166       |
| and a second second second second |          |                                        |       |          |           |
| Abstand)                          | . 60     | 6                                      | 3     | 75       | 88        |
| si zu Zweien 3)                   |          | 38                                     | 4     | 480      | 576       |
| a zu Vieren                       |          | 22                                     | 4     | 288      | 344       |
| in Augen                          |          | 19                                     | 0     | 218      | 250       |
| E in Salbesfabronen               |          | 18                                     |       | 214      | 242       |
| Elin Cofabronen 1)                |          | 16                                     | 4     | 188      | 212       |

1) Die geschloffene Bugefolonne hat 58 Schritte Tiefe.

2) Die Tiefe ber geschloffenen Salbbivifione: Koloune beträgt 31 Schritte.

3) Im Marich verlangert fich bie Rolonne bis jum Bierfachen.

4) Die geschloffene Ctabronefolonne hat 67 Schritte Tiefe.

| XXII. Belagerungsdienft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 290. Belagerungspart für ein felbstftandiges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Be=                              |
| (I. fur eine Belagerung von 43 Tagen und langerer Dauer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II. für                          |
| eine folche von 20-25 Tagen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| a) Geschüse. (Wozu noch) 1/6—1/4 als Reserve zu neh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| men tommen). Rohre Laffeten Progen Rohre Laffeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Propen                           |
| (24gr. ig. 32 40) 28 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| Manenen )487r _ 36   45 100   32   38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90                               |
| (metallene) 128r. — 16 20 16 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| Saubigen . 10Ar. — 24   30   30   20   26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26                               |
| (60gr - 16 19 - 14 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| Bomben 25 cb.30 gr. 20 24 - 18 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                |
| mörser (10Ar. — 18 20 — 18 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| Steinmörfer 16   18 -   8   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                |
| Summa 178 216 130 154 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 116                              |
| hiezu noch einige Felbbatterien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| h) Tubomande /Many bie nach mathiaen Reitermagen aber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| Lanbfuhrwerte nicht gerechnet find.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II.                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| Blodwagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25                               |
| Tranfcheemagen ober Rollmagen 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15                               |
| Rasemattentransporteurs ober Triqueballes 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                |
| Rüftwägen (bavon 6 für bas Laboratorium) 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50<br>35                         |
| Gifenmantitenerougen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30                               |
| Control of the Contro | 6                                |
| Felbschmieben 8 Rohlenwägen (Batteriewägen Nr. II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| Summa . 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| c) Schiefipulver, Bulvermaterialien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 170                              |
| Geschütpulver für bie Angahl Schuffe und Burfe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170                              |
| Bentner 10200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 170<br>6400                      |
| Minenpulver zu einem unterirbischen Angriff " 10200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6400                             |
| Minenpulver zu einem unterirbischen Angriff " 1000 Summa . 11200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6400<br>800<br>7200              |
| Minenpulver zu einem unterirbischen Angriff " 1000 Summa . 11200 (3ft bie Munition fur handfeuerwaffen nicht vollständig ange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6400<br>800<br>7200<br>ertiget,  |
| Minenpulver zu einem unterirbischen Angriff " 1000 Summa . 11200 (3ft bie Munition für handseuerwassen nicht vollständig angeist auch bas nöthige Mustetenpulver in Anschlag zu bringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6400<br>800<br>7200<br>ertiget,  |
| Minenpulver zu einem unterirbischen Angriff " 1000 Summa . 11200 (3ft bie Munition fur handfeuerwaffen nicht vollständig ange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6400<br>800<br>7200<br>fertiget, |

| Bunbungen. | Zünbhütchen Eunte Zünblicht. (b. ½ 100 b. Schüffe) * ) Schilfzündröhrchen (1½) | fer   | onen   | 2 Mill.<br>80<br>2400<br>300000<br>26400<br>22000<br>31680<br>29700<br>7000<br>10500 | 15400<br>15840<br>17600<br>11880<br>4600                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bunbungen. | Tunte 3 ündlicht. (b. 1/100 b. Schüffe) 3 ündlicht. (b. 1/100 b. Schüffe) 3 ündrohre (11/10) 4 unlas 4 unlas 5 vo. 30Ker 7Ker für Hör 3Ker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fer   | onen   | 2400<br>300000<br>26400<br>22000<br>31680<br>29700<br>7000                           | 1400<br>170000<br>15400<br>15840<br>17600<br>11880<br>4600 |
| Bunbungen. | Schilfzündröhrchen (1½) )  3 ündrohre (1½) bavon ¾ unlas borirt).  608r. 25s ob. 308er für Handar 78er für Wör 38er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fer   | onen   | 300000<br>26400<br>22000<br>31680<br>29700<br>7000                                   | 170000<br>15400<br>15840<br>17600<br>11880<br>4600         |
| Bunbungen. | Schilfzündröhrchen (1½) )  3 ündrohre (1½) bavon ¾ unlas borirt).  608r. 25s ob. 308er für Handar 78er für Wör 38er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fer   | onen   | 26400<br>22000<br>31680<br>29700<br>7000                                             | 15400<br>15840<br>17600<br>11880<br>4600                   |
| 1          | 3ündrohre (1 ½0) davon ¾ unla: 10Ver für Hau borirt). 7Ver für Que 7Ver für Que 3Ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fer   | onen   | 22000<br>31680<br>29700<br>7000                                                      | 15840<br>17600<br>11880<br>4600                            |
| 1          | baron 3/4 unlas 10Ver für Hau<br>borirt). 7Ver für Wör<br>7Ver für 24Ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fer   | onen   | 31680<br>29700<br>7000                                                               | 17600<br>11880<br>4600                                     |
| 1          | bavon 3/4 unla: 10Ber für Mör<br>borirt). 7Ber für 24Be<br>3Ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fer   | onen   | 29700<br>7000                                                                        | 11880<br>4600                                              |
| 1          | borirt). 78er für 248e<br>38er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | onen   | 7000                                                                                 | 4600                                                       |
| 1          | 38er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r=Ran | onen   |                                                                                      |                                                            |
| 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        | 40500                                                                                |                                                            |
| 1          | Meldinalienes Rena #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        | 10000                                                                                | 5200                                                       |
|            | etiminogeneo Jeng co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 7      | 11000                                                                                | 3500                                                       |
| ,          | A de De como do anim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | per & | efdus. | Tu lu                                                                                | 0.14 500                                                   |
|            | grant and their or of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I.    | II.    | 11-1                                                                                 | ar arrays                                                  |
| * •        | : (248r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1100  | 800    | 35200                                                                                | 22400                                                      |
| 병          | 188r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1500  | 1000   | 54000                                                                                | 32000                                                      |
| ଞ୍ଚ ୁ      | /128r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1600  | 1200   | 25600                                                                                | 19200                                                      |
|            | : / Gur Kanhitten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1200  | 800    | 28800                                                                                | 16000                                                      |
| 2 1        | \108r. für Dorfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1500  | 600    | 27000                                                                                | 10800                                                      |
| Seere      | 78r. für 248r. Ranonen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200   | 150    | 6400                                                                                 | 4200                                                       |
|            | 38r.f. Steinmorf. u. guSturmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 600   | 600    | 9600                                                                                 |                                                            |
|            | ere 660ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1500  | 1000   | 24000                                                                                |                                                            |
| Bor        | nben (25: ober 30Ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000  | 800    | 20000                                                                                | 14400                                                      |
|            | Befüllte (24Ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150   | 100    | 4800                                                                                 |                                                            |
| 440        | 11887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140   | 90     | 5040                                                                                 |                                                            |
|            | tatfchen 128r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60    | 50     | . 960                                                                                | -                                                          |
| ( )        | üchsen. (108r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90    | . 90   | 2160                                                                                 |                                                            |
| 03         | Mustetenpatronen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        | 1. Mill.                                                                             | 1/2 Deill.                                                 |
| Sar        | bfenerwaffen:   Stupenpatronen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        | 30000                                                                                |                                                            |
| TU         | Munition.   Rarabinerpatronen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        | 80000                                                                                |                                                            |
| OU         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        | 200000                                                                               | 100000                                                     |
| Ari        | tilleriepatronen= (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | p 2   | 1 05   | 1 1111/16                                                                            | medattalk                                                  |
| hülf       | en u. Gadien für jeben Rugels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | und . | Rar:   | Cff 5 D a                                                                            | อสมเสีย ไม่                                                |
|            | bie Salfte ind tatschenschuß u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gran  | aten=  | 150, 741.                                                                            | 14/15 14                                                   |
| ang        | efertigtem Bu- wurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •   | • •    | 11/20                                                                                | 11/20                                                      |

<sup>&</sup>quot;) Kallen bei ber Ausruftung mit Reibjunbrobrecen (11/20 ber Schufgabi) weg, und wird bann auch nur 1/4 ber kunte gerechnet; von ben Zunblichtern und Schilfzunbröhrchen nur bie Salfte als laborirt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 | I.                                                                     | H.                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reuchtfugeln & 60Wer                                                                                                                                                                                                            | 20                                                                     | 15                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | per Morfer (25= ober 30Ber                                                                                                                                                                                                      | 20                                                                     | 15                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Leuchtfranze                                                                                                                                                                                                                    | 200                                                                    | 100                                                |
| Befondere Fene                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r= Bechfacteln                                                                                                                                                                                                                  | 200                                                                    | 150                                                |
| werksförper, (w                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | os Brandfaschinen                                                                                                                                                                                                               | 500                                                                    | 200                                                |
| oon nur 1/4 vol                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | le Brandfrange                                                                                                                                                                                                                  | 500                                                                    | 200                                                |
| tanbia angefert                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tis Sturmfacte                                                                                                                                                                                                                  | 200                                                                    | 75                                                 |
| get ift).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bachtelgerippe                                                                                                                                                                                                                  | 500                                                                    | 250                                                |
| 999 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 | 50                                                                     | 50                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Signaltateten 18er                                                                                                                                                                                                              | 50                                                                     | 50                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Betarben                                                                                                                                                                                                                        | 20                                                                     | 10                                                 |
| Im Allgemei<br>Säumen für Ka<br>Wörfer bie bopp<br>Wifchern unb G<br>Seilen, Zünbröhr                                                                                                                                                                                                                                    | nen mach Kapitel XII; jedoch an Hebennen nach Kapitel XII; jedoch an Hebennen die breifache, für Haubitzen und pelte, an Naumnabeln die dreifache, an Sepern die doppelte Zahl; an Sperrechentaschen und Aermelwesten 1/4 mehr. |                                                                        |                                                    |
| 1) Maschinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                    |
| hebzenge, vierf                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | chenkliche, vollständige (auf 100 Ges                                                                                                                                                                                           | 6                                                                      |                                                    |
| hebzeuge, vierf<br>schühe 3½<br>Rollen, metalle                                                                                                                                                                                                                                                                          | chenkliche, vollständige (auf 100 Ge-                                                                                                                                                                                           | 20                                                                     | 10                                                 |
| hebzeuge, vierfische 34/<br>Kallen, metalle<br>Veschühwinden                                                                                                                                                                                                                                                             | chenkliche, vollständige (auf 100 Ges                                                                                                                                                                                           | 20<br>10                                                               | 10                                                 |
| hebzeuge, vierf<br>fchühe 31/<br>Rallen, metalle<br>Beschükwinden<br>Bagenwinden                                                                                                                                                                                                                                         | chenkliche, vollständige (auf 100 Ge-                                                                                                                                                                                           | 20<br>10<br>16                                                         | 10                                                 |
| hebzeuge, vierf<br>fchühe 31/<br>Rallen, metalle<br>Beschühwinden<br>Bagenwinden<br>Schrotleitern .                                                                                                                                                                                                                      | chenkliche, vollständige (auf 100 Ge-                                                                                                                                                                                           | 20<br>10<br>16<br>10                                                   | 19                                                 |
| hebzeuge, vierschüße 3½<br>Rallen, metalle<br>Veschüßwinden<br>Wagenwinden<br>Schrotleitern<br>Wuchtbäume                                                                                                                                                                                                                | chenkliche, vollständige (auf 100 Ge-                                                                                                                                                                                           | 20<br>10<br>16                                                         | 19 19 8 20                                         |
| hebzenge, vierf<br>fchühe 3½<br>Rallen, metalle<br>Veschühenen<br>Bagenwinden<br>Schvotleitern .<br>Wuchtbäume .<br>Bulvertragen .                                                                                                                                                                                       | chenkliche, vollständige (auf 100 Ge-                                                                                                                                                                                           | 20<br>10<br>16<br>10<br>25                                             | 10<br>15<br>8<br>20<br>40                          |
| hebzenge, vierfischige 31/Rallen, metalle<br>Vefchühwinben<br>Bagenwinben<br>Schrotleitern<br>Buchtbäume<br>Bulvertragen .<br>hebzengtaue                                                                                                                                                                                | chenkliche, vollständige (auf 100 Ge-                                                                                                                                                                                           | 20<br>10<br>16<br>10<br>25<br>50                                       | 10<br>15<br>8<br>20<br>40<br>10                    |
| hebzenge, vierfichuse 31/Rallen, metalle Veschützwinden Wagenwinden Schrotleitern Bulvertragen belzengtaue belzengtaue Schlepptaue                                                                                                                                                                                       | chenkliche, vollständige (auf 100 Ge-                                                                                                                                                                                           | 20<br>10<br>16<br>10<br>25<br>50<br>12                                 | 10<br>12<br>20<br>40<br>10<br>50                   |
| hebzenge, vierfifchige 31/18 Rallen, metalle Veschüben inben Wagenwinden Schrotleitern . Buchtbäume . Bulvertragen . Hebzengtaue . Schlepptaue . Borzugfeile . Bindeftränge .                                                                                                                                            | chenkliche, vollständige (auf 100 Gesal) me (einzelne) (1/10 der Ranonen und Haubigen)                                                                                                                                          | 20<br>10<br>16<br>10<br>25<br>50<br>12<br>100                          | 10<br>12<br>8<br>20<br>40<br>10<br>50              |
| hebzenge, vierfifchige 31/18 Rallen, metalle Veschüben inben Wagenwinden Schrotleitern . Buchtbäume . Bulvertragen . Hebzengtaue . Schlepptaue . Borzugfeile . Bindeftränge .                                                                                                                                            | chenkliche, vollständige (auf 100 Gesal) me (einzelne) (1/10 der Ranonen und Haubigen)                                                                                                                                          | 20<br>10<br>16<br>10<br>25<br>50<br>12<br>100<br>150                   | 10<br>12<br>8<br>20<br>40<br>10<br>100             |
| hebzenge, vierfifchüße 34/Rallen, metalle Seichützwinden Wagenwinden Schrotleitern . Wuchtbäume . Bulvertragen . hebzengtane . Schlepptane . Borzugfeile Bindefränge . Bindefrange . Rindfaden, An                                                                                                                       | chenkliche, vollständige (auf 100 Gesal) me (einzelne) (1/10 der Kanonen und Haubisen)                                                                                                                                          | 20<br>10<br>16<br>10<br>25<br>50<br>12<br>100<br>150<br>400            | 10<br>8<br>12<br>8<br>20<br>40<br>10<br>100<br>100 |
| hebzenge, vierfifchüte 31/<br>Rallen, metalle<br>Veschützwinden<br>Bagenwinden<br>Schrotleitern .<br>Bulyetbäume .<br>Hulvertragen .<br>Hebzengtaue .<br>Schleppfaue .<br>Borzugseile .<br>Bindestränge .<br>Bindestränge .                                                                                              | chenkliche, vollständige (auf 100 Gesal) me (einzelne) (1/10 der Kanonen und Haubisen)                                                                                                                                          | 20<br>10<br>16<br>10<br>25<br>50<br>12<br>100<br>150<br>400<br>20      | 10<br>12<br>8<br>20<br>40<br>10<br>100             |
| hebzenge, vierfifchüße 3½ Rallen, metalle Geschüßwinden Bagenwinden Schrotleitern . Buchtbaume Bulvertragen . Hebzengtaue . Schlepptaue . Borzugseile . Bindestränge . Bindestränge . Bindestränge . Bindestränge . Bindestränge .                                                                                       | chenkliche, vollständige (auf 100 Ge- 1) me (einzelne) (1/10 der Kanonen und Haubisen)  äule zu 1 V. Gewicht raubmaschine und Baumaterial. (Auf 3—4000 Arbette                                                                  | 20<br>10<br>16<br>10<br>25<br>50<br>12<br>100<br>150<br>400<br>20      | 100<br>100<br>100<br>100<br>100                    |
| hebzenge, vierfifchige 31/2 Rallen, metalle Gefchükwinden Bogenwinden Schrotleitern. Bulvertragen. hebzengtane. Botlepptane. Botlepptane. Botlepptane. Bindeftränge. Bindeftränge. Bindeftrange. Bindeftrange. Bindeftrange. Bindeftrange. Bindeftrange. Bindeftrange. Bindeftrange. Barternverschille. Batterieschille. | chenkliche, vollständige (auf 100 Gesal)  me (einzelne)  (1/10 der Ranonen und Haubigen)  åule zu 1 V. Gewicht caubmaschine  und Baumaterial. (Auf 3—4000 Arbette                                                               | 20<br>10<br>16<br>10<br>25<br>50<br>12<br>100<br>150<br>400<br>20<br>1 | 100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100      |
| hebzenge, vierfifchüße 3½ Rallen, metalle Geschüßwinden Bagenwinden Schvolleitern . Wuchtbaume . Hebzengtaue . Schlepptane . Borzugseile . Binbestränge . Binbestränge . Binbestränge . Binbestränge . Binbestränge .                                                                                                    | chenkliche, vollständige (auf 100 Gesal)  me (einzelne)  (1/10 der Ranonen und Haubigen)  åule zu 1 V. Gewicht caubmaschine  und Baumaterial. (Auf 3—4000 Arbette                                                               | 20<br>10<br>16<br>10<br>25<br>50<br>12<br>100<br>150<br>400<br>20      | 100<br>100<br>100<br>100                           |

| 型 1 位                                          | -11-         | I.           | П.    |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| Erbpritschen (Bladfcheiter)                    | 25339        | 25           | 20    |
| Grofade                                        | AL STRUCTURE | 60000        | 40000 |
| Groftofel                                      |              | 500          | 350   |
| Faschinenmeffer (2/3 mit Schnippe)             |              | 350          | 300   |
| Flachzangen                                    |              | 50           | 40    |
| Sanbichagel                                    |              | 380          | 250   |
| Safpel fur ble Tracirleinen ob. Strobfeile .   | 120          | 8            | 6     |
| Laternen, Blenblaternen (1/2 per Gefchut)      | 5 W.         | 80           | 70    |
| Lochstößel ober Berfchlagpflode                |              | 50           | 40    |
| Maagitabe 2fduhige                             |              | 50           | 40    |
| ( ojapunige                                    |              | 20           | 15    |
| Bidel                                          |              | 3000         | 2000  |
| Rechen                                         |              | 150          | 100   |
| Schleiffteine mit Geftell                      |              | 4            | 3     |
| Schnitter                                      |              | 200          | 150   |
| Schubfarren                                    |              | 300          | 250   |
| Setlatten                                      |              | 80           | 70    |
| Setwagen                                       |              | 80           | 70    |
| Sicheln                                        |              | 10           | 8     |
| Sfarpirfchaufeln                               |              | 25           | 20    |
| Stechschaufeln                                 |              | 2000         | 1500  |
| Streichsteine                                  | • •          | 10           | 10    |
| Tracirleinen (1/2 p. G.)                       |              | 80           | 70    |
| Burfichaufeln                                  |              | 4000         | 3000  |
| Burftsagen .                                   |              | 180          | 160   |
| Burfivurger .                                  |              | 300          | 280   |
| Bafdinenwurfte, Rorbe, werben bor ber Fe       | itung        | 11 O (B) + 4 | 사구학   |
| erzeugt, fo wie auch bie Bettunge= und D       | laga=        | 0.530        | 21    |
| gineholger, für welche lettere bas Material    | nach=        | 4 M - 18     | 113   |
| guführen ift.                                  | 3/2/1        | 110 00 26    | Ast 5 |
| h) Bertjeuge (vollftanbige).                   | . 3          | ( 1/4E 1/4   | 12    |
| totale transfer to the same age.               | أثال جاء     | 111174 7     |       |
| Für Zimmerleute                                | 177          | 8            | 8     |
| Für Magner                                     | 1004         | 2            | 1     |
| Bur Dreher                                     |              | 1            | 1     |
| Fur Schreiner                                  |              | 1            | 1     |
| Fur Schmiebe und Schloffer befinben fich bie 2 | Bert=        | 200          | Sin.  |
| geuge bet ben Kelbichmieben, fur Schaffler     | beim         | cn           | 46C   |
| Laboratorium.                                  | 1.0/2758     | ICE BILL     |       |

| Refervetheile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I.      | II. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| / s'(Fur Laffeten (pr. Ranone u. Haubipe 1/2 u. 1/4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50      | 24  |
| But Eastein (pt. cunone du gundor) / 1 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 | 15<br>5 | 9   |
| balles (1/2 unb 1/3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2       | 1   |
| Blodwagen (1/10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3       | 3   |
| " Rustwägen (1/10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6       | 5   |
| g , Felbschmieben (1/8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2       | 2   |
| Achsen (ver Kanone und Haubige 1/4 und 1/8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27      | 12  |
| Borgugwagen, vollständige und beschlagene (1/8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45      | 36  |
| Ortscheiter mit ihren Taschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200     | 100 |
| Deichseln, beschlagene (1/a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45      | 36  |
| Richtschrauben, Richtfeile, Richtbreter (1/8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22      | 19  |
| Brognagel (1/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,      | 3   |
| Schilbzapfenpfannen (1/10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10      | 9   |
| Bfannenbedel (1/20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5       | 4   |
| Pfannenbolgen (1/2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54      | 40  |
| Richtmaschinenbolzen (1/5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20      | 16  |
| balles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1       | 1   |
| Wischerkolben, beborstete (1/2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90      | 70  |
| Seperfolben (1/6 unb 1/8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30      | 25  |
| Qahnan (1/.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90      | 70  |
| Rabschule mit Ketten (1/50) Rabschule mit Ketten (1/50) Gisstege Lassetennägel, von jeder Gattung Rabschienennägel Lattennägel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8       | (   |
| Gieftege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8       | (   |
| Laffetennagel, von jeber Gattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100     | 80  |
| Rabichienennagel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000    | 800 |
| Lattennägel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2000    | 180 |
| (Bretternagel (gange und halbe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10000   | 800 |
| Schlofinagel (gange und halbe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6000    | 400 |
| Rahmnägel, verzinnte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5000    | 400 |
| (Bu ben Laffeten (jeb. Gat. 11/2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 320     | 28  |
| Bretternägel (ganze und halbe) Schloßnägel (ganze und halbe) Rahmnägel, verzinnte (zu ben Laffeten (jeb. Gat. 1½) zu ben Propen (1½) Zu ben Rasematten: Transporteurs ober Triques balles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 190     | 17  |
| holled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10      | 1   |
| zu Blockwägen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40      | 3   |

|                                                                                                                                                                                                                               | I.        | II.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Felgen zu Einenmunitions, Ruft: und Leiter: wägen (1½).  Belgen zu Transchee: ober Rollwägen  zu Linienmunitions, Kohlenwägen und Felbschmieben (1½)  Speichen, von jeber Gattung das Biersache                               | 150<br>28 | 120<br>24 |
| Felbicimieben (11/2)                                                                                                                                                                                                          | 120       | 60        |
| ber Felgen; im Gangen                                                                                                                                                                                                         | 3400      | 2800      |
| (ju ben Achestocken (1/6)                                                                                                                                                                                                     | 70        | 60        |
| Holder Achstaten (1/12)  Ju Borzugwagen (1/12)  Ju Ortscheiter  Ju Deichseln (1/20)  Ju Deichseln (1/20)                                                                                                                      | 36        | 30        |
| E gefen zu Drticheiter                                                                                                                                                                                                        | 100       | 60        |
| Solzer   Bu Deichseln (1/20)                                                                                                                                                                                                  | 25        | 16        |
| zu Deichselarmen (1/20)                                                                                                                                                                                                       | 25        | 16        |
|                                                                                                                                                                                                                               | 3         | 2         |
| Stabeisen, verschiedener Art (A).  Stabeisen, verschiedener Art (A).  Stahl, geschmiedeter, verschiedener Stärke  (B).  Swergliech, verschiedener Stärke (B).  Spenglerblech (Taseln).  Giscnbraht, verschiedener Stärke (B). | 3000      | 2000      |
| E m. 1. (8)                                                                                                                                                                                                                   | 300       | 250       |
| Metalle Sturgblech, verschiebener Starte (B)                                                                                                                                                                                  | 50        | 40        |
| Spenglerblech (Tafeln)                                                                                                                                                                                                        | 100       | 90        |
| Gifenbraht, verfchiebener Starte (8) .                                                                                                                                                                                        | 200       | 150       |
| Lever, verschiebenes (Saute)                                                                                                                                                                                                  | 20        | 16        |

### 291. Stand der Artillerie für ein Belagerungsforps.

Bur Bestimmung bes nöthigen Artilleriepersonals bienen unter Bezignahme auf bas in Nr. 188 Angeführte, nachfolgende Anshaltennfte:

1) Die Bebienungsmannschaft wird auf bie größte Bahl ber gugleich in ben Batterien ftebenben Geschütze berechnet, und hievon

nich bas Doppelte fur bie Ablöfungen beantragt.

2) As Borarbeiter in bem Laboratorium, ben Pulvermagazinen, beim Batteriebaue, zur Beauffichtigung bei ben Transporten, bem Materiale im Parke und in ben Depots bie Halfte ber fich unter Ziffer 1 ergebenben Zahl.

3) Als handlanger (Infanteristen) bie unter Biff. 1 und 2 sich be-

rechnende Ungahl jufammen genommen.

4) Kur Tobte, Berwundete und Kranke ohngefahr 1/5 bes Ganzen. Es entziffert sich bemnach folgender Stand bes für ben Dienst ber Artillerie nothigen Personals, ohne den Bedarf an Offizieren und Pferden:

|                                                                   | I.   | ¥.    |
|-------------------------------------------------------------------|------|-------|
| grang f ale Bebienung ber Gefchute                                | 450  | 240   |
| als Borarbeiter und Auffeher                                      | 225  | 120   |
| Sandlanger, von ber Infanterie bes Belagerungs-<br>forps genommen | 675  | 369   |
| Reservemannschaft                                                 | 250  | 140   |
| Summe                                                             | 1600 | - 866 |

Hiezu kömmt noch bas nöthige Personal an Duvriers und ür die sich beim Belagerungskorps besudichen Feldbatterien. Der Stand der Offiziere richtet sich nach den reglementären Bestimmungen; jener der nöthigen Inghsterde nach den in den Kapieln KIX und XXI gegebenen Anhaltspunften, wovom höchtens die hilfe für Artilleriepserde anzuschlagen ist, und der Rest jedesmal durch Requisition zu ersehen kömmt. Ueber den Dienst der Artillersten beim Bau der Belagerungsarbeiten s. Batteriebau, über die Abs

lofung ber Arbeiter Folgenbes:

Die Bedienungsmannschaft wechselt in den Niloschettbaterien alle 12, in den übrigen alle 24 Stunden eine Stunde vor Sinnenuntergang, um sich noch durch einige Schüsse von der Richtung,
kadung und Wirfung überzeugen zu können. — Sammtliche Iruppen
sie mögen zur Arbeit, Bedienung oder Bedeckung bestimmt sein, erhalten Brod und Lebenomittel auf die Zeit ihrer Dienstleisung; die Arbeitsmannschaft läßt in der Regel die Tornister und Säbel im Lager oder Quartier zurück, marschier blos mit Gewehr und Tasche auf ihren Plate, nimmt am Eingange in die Lausgräben die Bajonete ab und das Gewehr unter den Arm, und legt lezteres, so wie Tasche während der Arbeit zur Erde nieder. Das Berhalten bei Allarm siehe S. 380.

### 202. Beftimmungen für ben Belagerungstraiv.

Der ganze Belagerungstrain ist in mehrere Kolonnen, welche einzeln für sich warschiren, zu theilen. Je nach ber zur Berennung ber Veltung gewählten Zeit und dem Entwurse zur Aussührung der Belagerungsarbeiten bestimmt sich der Tag des frühzeitigen Eintreffens der einzelnen Kolonnen vor der Festung, und hiernach die Zeit ihres Abmarsches. Die erste Kolonne hat mitzusühren: alle Bedürsnisse zum Holzsällen, und zur Anlage des Labratoriums, der Bulvermagazine und der Wersstätte; sie hat mit dem Belagerungsforps zugleich einzutressen. — Zweite Kolonne: das

zur Eröffnung ber Laufgraben und bes Baues nothige Schanzzeug und Baumaterial, die Laberirgerathe und Materialien, sammtliche Handwerfszeuge mit dem größten Theil des Borrathes an Metall und Holz, den Bedarf an Geschütz, Bubehör, Pulver, Munttions materialien und Bettungen für die erste Parallele, die nöthigen Masschinen und Seilwerfe und einen Theil der Reservetheile, die Feldschmieden und Rohlenwägen. — Dritte Rolonne: das Geschütz für die zweite Parallelle mit Jubehör, Bettungen, Pulver, Munttion und das weitere Schanzzeug. — Bierte Kolonne: de kleinern Bombens und die Steinmörser, alles Reservegeschütz, sämmtliche Reservetheile; der Rest des Schanzzeuges und des Pulvers. (Lettere Kolonne sann sich auch je nach dem Gange der Belagerungsatz beiten in mehrere nach einander solgende kleinere Transporte theilen).

Die Fuhrwerfe ober Schiffe find hierbei mehrmals zu benüten, baher die abgeleerten ohne Aufenthalt mit einiger Bedeckung wieder zuruckzusenden sind. — In Beziehung auf das Berladen und Abladen der Gegenstände, bas Verhalten auf dem Marsche, in Nachtequartieren und ber Veteckung gelten die im Kapitel XIX gegebenen

Anhaltspunkte.

### 298. Ginschließung (Berennung) einer Festung.

Bei ber regelmäßigen Belagerung wird die Festung ver Allem möglichst nahe durch ein aus allen Wassen zusammengesettes Berennungskorps schnell eingeschlossen, um der Besatung jede Nachricht und Zusuhr von Außen abzuschnelben, wozu diesem Korps leichte Feldartillerie beigegeben wird. Das während bessen nachgeruste Belagerungskorps schließt die Festung noch enger ein, nimmt das Berennungskorps auf und legt bort, wo es das Terrain oder vorauszuschende Fälle gebieten, Feldverschanzungen an. Jur Deckung der Belagerung gegen etwaigen Entsat ber Festung wird ein eigenes Beobachtungs: (Dbservations:) Korps ausgestellt.

### 294. Part, Laboratorium und Werkstätte.

Bei Ankunft bes Belagerungeferpe zur Einschließung ber Festung, sind bie Plage für ben Artillerie:Park, ben Bauplat, bas Laboratorium, die Pulvermagazine, die Werfflätte und bie Depots zu bestimmen.

Artillerie Part, ftets auf ber Angriffsseite, außer bem Schieße bereiche ber Kanonen ber Festung, möglichst turch Terraingegenstände ober nöthigen Falls burch fünstlichen Bau gegen Ausfälle und Ginssehen von ber Festung aus gebeckt, auf einem geräumigen, ebenen, trockenen Plage, mit einer fahrbaren Strafe und Wasser in ber Nahe. In 1ter Linie: sammtliche Batteriekononen, kaliberweise,

(bie Rohre auf ihren Laffeten ober Blockwägen, mit ben Deichseln gegen die Festung gewendet). — 2te Linie: sammtliche Haubigen und Mörser. — 3te Linie: die Reservelasseten. — 4te Linie: die Eisenmunition, kaliberweise in Augelhaufen aufgeschlichtet. — 5te Linie: die Bettungshölzer, das Schanzzeug und Zimmersmannswerkzeug, das Geschützzubehör, die Maschinen und Seilwerke, sowie die Reservetheile. — Auf den beiben Flügeln die zum Transporte nöthigen Fuhrwerke.

Der Bauplat, nicht zu entsernt vom Artillerie-Parke, wo mögs lich in ber Rahe von Walbungen, weraus bas holz bezogen wird, und unfern von Waffer, auf einem möglichst ebenen Plate, von welchem aus man ungehindert zu den Laufgraben gelangen kann.

Das La boratorium und Munitionsbepot, nicht zu weit vom Parfe, in einzelnen sich vorsindenden und bombensicher eingerichteten Gebäuben, in besonders errichteten Hütten oder in Zelten; sollen mit den Depots und ben Transcheen in guter Berbindung stehen, und muß dabei sur eine sichere Unterbringung der Vorräthe in benachbarten Häufern oder eigens erbauten Jandmagazinen in der Nähe gesorgt sein. Kleinere Munitionsdepots sind zunächst der Laufgräden zur schnellen Versorgung der Batterien und Truppen mit Munition undedingt nothwendig.

Die Pulvermagazine, wenigstens auf 400 Schritte hinter bem großen Barke, unter sich und von ben übrigen Etablissements wenigstens 200 Schritte entsernt, an 500—1000 Zentner fassenb. Man richtet hierzu vorhandene Gebäude bembensicher ein, und verssieht sie mit Blendungen, Epaulements re., oder erbaut eigene Breizterhütten, oder schlichtet die Bulverfasser an einem trockenen, durch Zerraingegenstände gedeckten, etwas erhöht liegenden Plate, auf flarken Golzunterlagen ruhend, auf, umgibt die Aufarchung mit einem 6 tiesen und breiten Graben, wirft die Erde einwärts und überdeckt sie mit einem Flugdache und wasserbichten Tückern.

Die Bertstätte, möglichst nahe am Barfplate, in Gutten ober Gebauben, wofür bei langerer Dauer ber Belagerung einige

Schmiebeherbe ju erbauen fommen.

Das haupt materialien bepot, unmittelbar hinter bem Bausplate, wo bas im Gebrauche fiehende Schanzzeug, und bie fertigen Faschinenwurste, Schanzforbe, Flechtwerke ze, nach jedesmaliger Beendigung ber Arbeit, aufgeschlichtet und an die Fillalbepots — nach Eröffnung ber Laufgräben an ben Eingangen berfelben gegen bas Keuer ber Festung gedeckt errichtet — abgegeben werden; die Fillalbepots haben auch einige Refervegegenftante, als Raber, Achsen, Ladzeug und einiges Schanzzeug aufzunehmen.

Die Lagerplate ber Artillerie find nach ber Ortilichkeit vor ober ju beiben Seiten bes großen Parkes, wobei bas im Kapitel XXI. Angeführte zu beobachten ift.

## 295. Berhalten bei einer regelmäßigen Belagerung.

#### a) Borbereitungen jum Angriffe.

Der Artillerie-Rommanbant wohnt mit bem Generalquartiermeister bes Belagerungsforps und bem ersten Offizier bes Ingenieur-Korps ber ersten Recognoscirung an, und entwirft gemeinschaftlich mit bem Letigenannten ben Angriffsplan. — Ift der Park in Ordenung gebracht, dann ungefäumt mit ber Bestimmung ber nöttigen Batterien, der Anlage bes Loboratoriums, ber Pulvermagazine, der Merkeite und bem Fertigen ber Faschinenwurfte, Schanzförbe beginnen, und bie Artillerie ihr Lager beziehen. — Jur Bestimmung der Plate für die Batterien sind folgende Borbereitungen nöttig:

a) Bestimmung ber Berlängerung einer zu rikoschettirenben ober enfil irenben Linie ber Festung.

1) Man suche, (wenn möglich mit hülfe eines Planes ber Festung)
sich von einem erhöhten Stanbpunste (Gebäube, Baume, Anhöhe,
Schilberhause, Leiter) mittelst eines guten Perspektivs zu orientiren
und die nöthigen Linien in der Ferne auszusinden, behalte dieselben
wohl im Auge und begebe sich so lange seitwärts, die die Spihe
des Berkes deutlich hervorzubrechen beginnt, welche Operation durch
eine vortheilhafte Sonnenbeleuchtung (des Morgens und Abends)
sehr erleichtert wird. — 2) (Fig. 87). Erlauben die Umstände
nicht das Aussuchaus der Berlängerung auf diese Weise, so bestimme
man von einem Punkte daus (nach 3) die Entsernung von a, ziehe nach

beliebigen Richtungen die Linien de und de, trage de = ab auf und durch e (nach  $\gamma$ ) ef parallel zu a'a, messe dy und de, und mache de = n.bg, so wie dd = n.bs, dann erhält man e und d in der Verlängerung von a'a. Die ausgesundene Verlängerung der inneren Brusiwehrkrete bezeichne sogleich durch starke, mit weißem Papiere beslebte Plöcke, um sie in der Nacht eher sichtbar zu machen, und nehme beim Abstecken der Vatterie diese Verlängerung als die erste Scharte (Seite 419); ebenso wird dei Verlängerung des Glackstammes versahren. Bei Risoschetbatterien könnte es dauch vortheilhaft sein, die erste Scharte 3' innerhalb der Verlängerung der inneren Brustwehrfrete au leaen.

- ben Werfe. 1) (Fig. 88). Errichte auf bem gu beich lefen ben Werfe. 1) (Fig. 88). Errichte auf bem horizonte im Standpunfte b und hinter bemfelben in d auf bie zu meffenbe Entferung ab Senfrechte, beren Endpunfte e und e in ber geraden Linie ae liegen, und meffe be, de und bd, fo ift ab = bd. be de be
- 2) (Fig. 88). Errichte auf bem Borizonte in b eine Senfrechtebe, meffe biefelbe und ben Bintel ach, fo ift ab = bc. tg. acb.

3) (Fig. 89). Stede 2 rechtwinkliche Dreiecke abd und cde ab, und messe bd, cd und ce, so erhält man ab =  $\frac{bd}{cd}$ .

4) (Fig. 90). Berlängere die Face (nach et), errichte im Standpunfte b die Senkrechte be, trage  $cd=\frac{1}{n}$  be auf, ziehe ee senkrecht auf be, bringe e in die Verlängerung von ad und messe ce, so wird ab  $=\frac{bd.\ ce}{cd}$ .

 $\gamma$ ) Errichtung einer Parallele zu einer beliebigen Elsnie der Festung. 1) (Fig. 91). Man begebe sich vor die zu beschies sende Linie ab nach c, bestimme die Entsernungen ac und de (nach  $\beta$ ), trage einen bestimmten Theil  $\left(\frac{1}{n}\right)$  von ac nach cd und  $\frac{1}{n}$  von de

nach ce auf, so ist de \( \pm \) ab.

2) Gestatten die Umstände nicht das Borgehen nach d und e, so verlängere ac und es ruckwärls, trage \( \frac{1}{n} \) ac und \( \frac{1}{n} \) de adh eg und es auch es und es auf, so erhält man sg \( \pm \) ab. Bu de oder sg, welche kinien man so nahe als möglich an den Standort der zu erbauenzben Batterie zu bringen suchen muß, ziehe sodann auf die beabsiche

tigte Entsernung burch Abstecken von Winkeln eine Parallele.

3) (Fig. 87). Suche in ber Berlangerung von a'a einen Punkt dauf, wähle hinter bem Stanborte ber zu erbauenden Batterie einen Punkt b, bestimme bessen Entsernung (nach s) von a und messe bd, trage be =  $\frac{1}{n}$  ab und bl =  $\frac{1}{n}$  bd auf, so ist et = a'a.

4) Mit hulfe einer Bouffole messe ben Wintel, welchen bie Berlangerung berjenigen Face, zu ber man eine Parallele zieben will, mit ber Nabel macht, und stede benfelben auf bie Entfernung

ber Batterie ab, so ist jener Schenkel, welcher nicht in ber Ber-

d) Abmeffung ber gange einer gu beich iegenben ginte ber Festung. Berfahre wie vorhergehenb (Fig. 91), und

meffe de ober fg, fo erhalt man ab = n. de ober n. fg.

e) Bestimmung ber Erhöhung eines feinblichen Ber = fes über ben horizont ber Batterie. 1) (Fig. 92). Suche bie

Entfernung ac (nach  $\beta$ ), trage auf berfelben  $cd = \frac{1}{n}$  ac auf, errichte in d einen senkrechten Stab de und visire nach b, so ist ab = n.de. = 2) Messe den Wintel acb, so erhält man ab = ac. tg. acb. = 3) (Fig. 93). Liegt das Werk auf einem Berge, so wähle in der Horizontalebene abe auf ac einen Punkt d, messe cd, a und  $\beta$ , so

wirb ab =  $\frac{1}{\cot \alpha - \cot \beta}$ .

ζ) Bestimmung ber Größe eines unzugänglichen ausfpringenden Binfels ber Festung. 1) (Fig. 94). Berlängerebie Facen ab und be (nach α), errichte auf eine berfelben eine Sentrechte de und messe den Binfel bed, so ift abe = 90° — bed.
2) Berlängere die beiben Facen, durchschneibe bieselben beliebig mit
einer Linie so und messe die Binfel bot und bid, so erhält man

abc = 1800 - (bdf + bfd).

 $\eta$ ) Halbirung eines unzugänglichen ausspringenben Winkels ber Festung zur Auffindung der Kapitale. 1) (Fig. 95). Berlängere die Facen ab und de (nach a), lege durch diese Berlängerungen eine beliebige Linie ig, messe dieselbe und bestimme die und bi (nach  $\beta$ ), trage gh = dg — hf auf dg und machen  $\alpha$  =  $\frac{1}{2}$ h, so ist die Richtung der Kapitale. — 2) Trage

dt = bf. fg auf und ziehe bd, so gibt biese bie Rapitale. —
3) Halbire die Winfel dim und dgt, so liegt ber Durchschnittspunkt e in ber Kapitale.

b) Gröffnung ber Laufgraben bis jur Sten Parallele.

Der Angriff kann gegen eine Front (Fig. 96), gegen zweit verbundene Fronten ober zwei getrennte Fronten gerichtet fein; oft ift er es gegen ein Bastion und die beiden anliegenden Ravestline oder Halbmonde. Die 1te und 2te Parallele folsen die einem Ausfalle gewachsene Uebermacht und die gegen das Festungsgeschütz nöthigen Batterien (ersten Batterien) enthalten. Die Aufgabe der letzteren ist von hier aus nur das Festungsgeschütz zu überz wältigen und unwirksam zu machen; ihr Feuer über einen großen

Raum ausgebreitet und concentrisch wirfend, steht ber Festungsartillerie gegenüber in einem günstigen Verhältniß. Gegen die Ausfälle ist in den Klügelredouten ober hinter den sonstigen Schulkerwehren Feldgeschüß auf Geschütbänken zu placiren. — Erlaubt es
die Entsernung oder begünstigt es das Terrain, so kommen mit der
Kröffnung der ersten Parallele auch Rikoschette, Enfilire und
Mörserbatterien schon während der erften Nacht oder nach Eröffnung der ersten Parallele in Aussührung. Kann man die Batterie mit der Parallele zugleich anlegen, so gewinnt man 24 Stunden Zeit. In die zweite Parallele kommen Demontie- und Mörserbatterien, auch Mörser-Rikoscheitbatterien mit Borthell, in die halben
Parallelen Wursbatterien sur leichte Mörser oder schwere und leichte
Haubisen. In der dritten Parallele sinden Wursbatterien sur schwere
Bombenmörser und sür Steinmörser ihren Plat, letzter auf den
Rapitalen, aus welchen man nicht vorgeht und doort, wo sie nicht

über bebedte Sappen feuern.

Die erften Batterien follen in ber Regel in ben Barallelen ibren Blat finden, um von ber Ausschachtung berfelben Ruten gu gieben, Die Arbeit baburch ju verfurgen, fo wie bie Arbeiter beffer ju beden, boch zwingen folgende Falle ofter ju Auenahmen: 1) Tritt Befchranfung bes Raumes ein, wie bei Berlangerungen ber Saupts linien von ftumpfwintlichen Bollwerfeu mit weit vorfpringenben Ravelinen, fo fann nur eine gebrochene Front bem Rachtheil abbelfen und man muß bann nicht felten biefe Batterien außer bie Barallele legen. 2) Bei Rifofdettbatterien, wenn bie Dittellinie ber Scharten mit ber Bruftwehr einen fleinern Bintel als 60° bil 3) Bei Morferbatterien, wenn bie Barallele mit ber ben wurbe. nothigen Wurflinie einen fleineren Wintel als von 45° macht. 4) 3ft bas feinbliche Werf hoher als 18' über bem Borizout, fo follen Demontir-Batterien Gorigontal-Batterien fein, baber außer ber Parallele liegen, fo wie, wenn zu befürchten ftunde, baß bie Demontir-Batterien burch weiter vorzutreibenbe Arbeiten maefirt wurden. 5) Auch werben Demontir-Batterien vor bie Barallele gelegt, wenn beren Entfernung mehr als 400 Schritte von ber Reftung beträgt, ebenfo Rifchettbatterien, wenn bie erfte Barallele mehr als 800 Schritte abliegt, um bie Wirffamteit bicfer Batterien an erhöhen. 6) Rann bas Terrain auch bestimmen, bie Batterie außer ber Barallele angulegen, ober wenn ber Boben in ber Parallele gu aufgeweicht mare. Im Allgemeinen tommen Ritofchett: und Morfers batterien, beren Reuer nicht leicht masfirt wird, in bie Barallele, Demontir-Batterien gewöhnlich 30-40 Schr. ver biefelben. Rommen Die Batterien nicht in bie Parallele, fo werben fie por= ober rudwarts

berselben angelegt. Die Batterien können vorwärts ber Parallele angelegt werben, um biese nicht zu beunruhigen, und um freien Spieleraum für eine gute Anlage zu haben, so wie bei Demontir-Batterien. Man legt sie hinter bie Barallele, wenn man fürchtet, sie sonst bem Feinde zu sehr auszusetzen, und wenn bas Terrain sich rückwärts so weit erhebt, baß man über die Barallele ohne Gesahr hinwegschießen kann, ober wenn bie Batterie die Bestimmung hat, im höhern Bogen die Geschosse zu schleubern und man baher durch die Lage rückwärts der Parallele dieselbe mehr sichert, ober wenn ihrer Anlage in und vor der Parallele burch Terrain-Hindernisse nicht zu beseitigende Schwierigkeiten im Wege stehen. Liegt die Batterie vor ober hinter der Parallele, so müsen von den Flügeln derselben Berbindungs-

graben nach ber Parallele gezogen werben.

Die Rifofchettbatterien (Dr. 1 Fig. 96) ber erften Barallele follen bie Linien ber angegriffenen Berfe ber gange nach bestreichen, auf benfelben bie Traverfen gerftoren, bann bie babinter gebedt ges wesenen Weschütze und Mannichaften beschäbigen, auf bem gebeckten Bege außerbem bie Ballifabirung gertrummern und Blockhäufer ger= ftoren. Die Rehlichuffe werben bie Graben unficher machen und bie etwa in ber Arbeit befindlichen Unlagen gerftoren. Weiß man bestimmt, bag ber Reind bort noch mit fortififatorifden Arbeiten beichaftigt ift, fo werben Schuffe besonbere nach bem Graben gerichtet. Jebe Face bes Angriffes muß burch eine Batterie von 3 - 6 Gefchuten nach ihrer Wichtigfeit, und beren vorliegenber gebedter Weg burch 2 Gefchute rifofdettirt merben. Gie feuern mit ichwachen Bas bungen unter größern Glevationswinfeln. Man armirt fie mit 12-Bfunbern und allen Saubigen. Diefe werben vorzugeweife ba, wo es Traverfen zu gerftoren gibt, angewendet, auch gegen hohere Berte, bie Ranonen befonbere gegen ben gebedten Beg. Um bie naber angeführten 3wecke zu erreichen, liegt ihre Flucht fentrecht auf ber Berlangerung ber besagten Linien, baher bie Flugel: Scharte in ber Berlangerung ber innern Bruftwehrfrete; einige muffen en echarpe und bei engen Ballgangen felbft in ben Ruden möglichft fchief feuern. Daburch fommen bie Wefchute gegen ben gebectten Weg immer nabe ju benen gegen bie hinterliegenbe Face gu fichen und werben bann mit biefen gu einer Batterie vereinigt. Die Entfernung ber Nifoschettbatterien von ben feinblichen Werten richtet fich nach ber Entfernung ber Parallele, in welcher fie erbaut werben; bei Unlage berfelben wird jebody barauf gerudfichtigt, baß man nicht gut in größerer Entfernung ale 800 Schritte rifoschettiren fann. Auf nabere und felbit gang nabe Entfernungen ift bas Ris

kofchettseuer anwendbar, wenn bie Werke nicht zu hoch find, es konnen baher auch Rifoschettbatterien in ber zweiten Parallele liegen, wenn man burch Berhältniffe gehindert wird, Demontir-Batterien

gegen irgend eine Linie ju erbauen.

Die Enfilirbatterien (Rr. 2 Fig. 96) haben ben 3wed, ganze Kronten ober boch mehrere hinter einanber liegende Linien zu beunruhigen. Sie seuern mit voller kadung und wenig Erhöhung und richten gegen Schüffe ihre fämmtliche in der Schufflinie liegende Werke, nehmen aber immer ein bestimmtes Ziel und seuern niemals blindlings über die Angrissevont weg. Sie werden mit mehreren Geschüßen vom größten Kallber armitt und liegen mit ihrer Flucht ungefähr sentrecht auf der verlängerten Courtine der Angrisservont oder gegen die Schulterpunkte der Bastione und bestigd nahe dem Flügel in der Parallele, oder auf geeigneten Terrainpunkten außerzhalb derselben. Diese Lage gewährt ihnen den Wortheil, daß sie während der ganzen Belagerung in Thätisset bleiben können, weil sie durch keine Arbeit maskirt werden. Sie dursen, damit ihre Geschüße die mit starker Ladung sortgetriebenen Geschosse noch in die Werke hineindringen, nicht gut näher als 800 oder die 1000 Schr.

entfernt gelegt werben.

Die Demontirbatterien (Dr. 5 Fig. 96) find bestimmt, bie Scharten, Bruftwehren ju gerftoren, bie Gefchute ju gertrummern, und bem Feinbe unmöglich ju machen, Gefchute binter biefen gerftorten Scharten und Bruftwehren aufzustellen. Man feuert mit voller Latung birefte gegen bie zu beschießenben Scharten ober Gefchute. Bum Berftoren ber Erbicharten und ber Bruftwehren fint folde Gefduse am beften, welche Soblfugeln fchießen; jum Berftoren ber Befduge und Mauerscharten gebraucht man Ranonen mit Bollfugeln. Gie liegen mit ihrer Flucht fentrecht auf ber feinblichen Schartenmitte; wenn man aber mit Sobifugeln bemontirt, fentrecht auf ber Diagonale ber Scharten. Damit fie von ber weiter vorgetriebenen Sappenarbeit nicht fo leicht mastirt werben, find fie faft immer horizontal gebaut und por ber Parallele angelegt und nur bann verfenfte, wenn bas feinbliche Bert nicht über 18' hober liegt. Der Terrainwinfel ift bei biefer Sobe und 400 Schritte Entfernung 1º 18'. 3bre Entfernung von ber Festung richtet fich nach ber Barallele; aber weiter als 600 Schritte follen fie nicht abliegen, um bie fleinen Biele nicht fo oft gu fehlen und naber ale 400 Schritte auch nicht gern, um nicht bem Schützenfeuer allzufehr ausgefett zu fein. Giernach ergibt fich, bag wenn bie erfte Barallele in größerer Rabe als gewöhnlich ans gelegt wirb, Demontirbatterien auch bafelbft ihren Blat finten tonnen.

Die Flügelbatterien (Rr. 3 Fig. 96) sind zum Schuß gegengrößere Ausfälle bestimmt. Sie werben mit leichten Feldfauonen arsmirt, welche über Bank und vorzugsweise mit Kartätschen seuern. Sie liegen gewöhnlich in ben Flügelrebouten ober in einem Hafen ber Parallelen. Können sie jedech nicht bas ganze Terrain vor ber Parasselele bestreichen, so werben an ben Orten, wo bieß nicht ber Fall ift, in ber Parallele Geschügbanke erbaut, die leichteren Kanonen baneben gestellt und wenn ein Ansfall gemacht wirb, schnell hinausgebracht.

Die Mörferbatterien (Rr. 4, 6u. 7 Fig. 96) follen folde Werte. bewerfen, benen man mit anbern Gefchuten nicht beifommen fann. 3. B. Flanken, Courtinen, Rebuite. Gie follen Ginberfungen burchichla: gen, Magagine gunben, bie Arbeiten auf ben Berfen gerftoren und enbs lich die Rommunifationen zwischen ben feinblichen Berfen unnicher machen. Das Raliber ber aufzustellenben Morfer (gewöhnlich 3-4) richtet fich baber nach bem 3wed und ber Entfernung. bedungen ju gerichlagen, werben bie größten Morfer unter Glevationen von 60°, gegen Bruftwehren und Bettungen mittlere, gegen Gefchute und Mannschaften fleinere Rallber angewendet, wenn bie Entfernung noch eine genugenbe Bahricheinlichfeit bes Treffens gibt; Gegen ein volles Bert legt man bie Morferbatterien in ber Berlangerung ber Rapitale, ungefahr fenfrecht barauf, gegen bestimmte Linien, wie gegen ben Ballgang eines hohlen Baftions ober gegen ben gebectten Weg in bie Berlangerung biefer Linien mit ber Flucht ungefähr fentrecht barauf, von wo fie bann nach Umftanben zugleich and gegen ben Graben gebraucht werben fonnen.

Die Ausfährung ber Arbeiten siehe Batteriebau. Raht sie Batterie ihrer Bollendung, sind vor Andruch bes zweiten Tages die Gefchühe mit Zubehör und einigen Reservetsetten, so wie ber 24-stündige Munitionsbedarf (per Batterie 50 — 60 Alfoschete ober Demonitrschüffe, 50—60 Murfe und einige Leuchtfingeln) herbeizuschaffen, die Kohre aufzulegen, die Cefchühe aufzusühren und

in volle Fenerbereitschaft gu feben.

c) Vorrücken aus ber 3ten Parallele. Von hier aus tritt bie Abssicht — Zerstörung ber Werke durch die Wirkung ber Batterien (zweiten Batterien) — hervor. Sobalb die Krönung des gedeckten Weges vollendet ist, übernimmt die Artillerle die Sappe. Hierauf schnell zur Anlage der Bresch: (Nr. 8 Fig. 96) und Contre=Batterien (Nr. 9) schreiten, während das Feuer aus den Mörsers und Haubigbatterien der dritten Paralle neben den Transchees favalieren wohl zu unterhalten ist. Der Raum sur diese zweiten Batterien ist sehr beschränkt, und ihre Anlage und Einrichtung von

vielen Dingen, besonders aber bavon abhangig, ob bas Ravelin weit porspringt und erft genommen werben muß, und ob Contregarben por bem in Breiche zu legenben Berte fich befinden. Um beften wahlt man bie Angriffsfront fo, bag bieg nicht ber Fall ift, lagt es fich aber nicht vermeiben, fo wird ein Stud von ber Contregarbe burch Minen weggesprengt und burch bie Lucke binburchges ichoffen ober bie Breichbatterie auf ber Contregarte felbit angelegt. Die Brefchbatterien werben auf ben Buntten ferner ctablirt, von wo fie bie Mauern genugent tief faffen fonnen, wo moglich in ter Rronung, weil man baburch Arbeit erfpart, ober im gebectten Dea felbit. Bor bie eingehenben ober vor bie ausgehenden Waffenplane bes gebeckten Beges ober in einem ichon eroberten Ravelin werben Burfbatterien angelegt, um ein noch fraftigeres Bertifalfeuer als bas aus ber britten Barallele ju gewinnen. Gie follen bas Teuer ber Contrebatterien verftarten, Rommunifationen unficher machen, ben Reind beim Unlegen eines Abschnittes ftoren und ben Sturm porbereiten. - In bie Brefchbatterien find möglichft viel Ranonen (24Wer) gegen bas mittlere Drittel ber Facen ac. ju vereinigen, und gur Beftreichung ber Facen ber Lange nach mittelft Grangten und Rartatiden Saubigen an bie Spige ber Rronung ju placiren.

Contrebatterien gegen bie Flanken ber Baftione fo auf= führen, bag bie bem ausspringenben Bintel gunachft liegenbe Schieß: fcharte auf ben Courtinenwinkel, bie bavon entferntefte auf bie Schulter gerichtet ift. - Bei ftarfer Breite bes gebectten Beges und großer Tiefe ober geringer Breite bes Grabens bie Batterien in ben gebecten Weg legen und mehrere Raftellen gum Aufführen ber Gefcunge zugleich bereiten. - In Die vierte Parallele bie Steinmorfer aus ber britten verbringen. - 3ft unterbeffen bie Descente und ber Grabenübergang bereitet, und nach vollendeter Bresche die Sappe auf bem Balle angelegt, schnell Batterien erbauen, Steinmorfer placiren, Dedungen gegen Flantenichuffe aufführen, Rommunifationen berftellen. Wenn bie Breiche erfturmt wurde, fo ift ber Angreifer nur bann im völligen Beng tes erfturmten Berfes, wenn fich in bemfelben fein Rebuit befindet. 3ft letteres ber Fall, fo fann ber Feind bie Bertheibigung noch bartnactia fortfeten, und es bleibt bem Angreifer nichts übrig, ale auf ber Brefche fich zu verbauen, um von hier aus entweber mit einer Minengallerie fich einen Beg zu bahnen ober in bem Logement Gefchute aufzuftellen, um von neuem Brefche in ben Abichnitt gu fchlegen. Bu Stante wird ein foldes Logement gebracht, entweter mit ber völligen Sappe, wobei bann fo viel Dedungetruppen, ale sich irgend auf ber Bresche nieberlegen können, zur hand sein mussen, um ben Aussällen auf die Arbeit zu begegnen, ober mit der sichettigen Sappe während ein gewaltsamer Angriss auf das retirirte Wert versucht wird. Unter allen Umständen wird aber der Bau in der Nacht ausgesührt. Wenn der Tag andricht, ziehen sich so wiel Truppen, als Plat haben, in's Logement, die übrigen auss Glacis zurück. Soll Geschütz im Logement ausgestellt werden, so dringt man zuerst viele kieine Mörfer hinüber und bewirft damit den Abschnitt, muß man jedoch denselben noch durch eine förmliche Versche össen, auch noch kurze Kannen oder Feld-12-Pfünder. Der Bau der Breschbatterien für diese Geschütze erfolgt, nachdem eine Brustwehr durch Sappiren gebildet ist, wie in der Krönung, nur ist er noch etwas schwieriger. Ist der Abschnitt geöffnet, so erfolgt der letzte Sturm. Die Ausssührung der Arbeiten enthält das Kapitel Batteriebau.

d) Grundbeftimmungen jur Musführung ber Feuer. 1) Das Feuer gegen die Festung jur gleichen Beit aus allen Batterien eröffnen (bet einer Angriffsfront aus ber 1ten Parallele ben 1ten, aus ber 2ten Barallele ben 8ten ober 9ten, aus ber 3ten Barallele ben 20fen ober 21ten, aus ber Rronung bes gebeds ten Bege ben 28ten Tag). - 2) Sierauf jebe Batterie fur fich schiegen und bas einmal begonnene Feuer ununterbrochen forts feten. - 3) Sebe Batterie nur bas ihr jugewiefene Bert befchiegen und bem Geinbe feine Beit laffen, bie gemachten Befcabis gungen auszubeffern; ben Bau bes Rachte burch Rartatichenschuffe ftoren. - 4) Rur auf besonberen hoheren Befehl bas Bielobjett veranbern und bas Feuer gegen Gebaube richten. - 5) Die Labung und Richtung (bei ben Bomben bie Gullung berfelben) nach bem 3wede bestimmen. - 6) Den Ginflug bes Terrainwintels und ber Schieficharten in Betracht gieben. - 7) Richt gu fruh und gu oft bie Richtung gegen ein und baffelbe Objett anbern. - 8) Die einmal erlangte gute Richtung fur ben Nachtichus einrichten. -9) Bum Beftreichen ber Werfe mit Rartatfchen in ber Rabe nur fcwache Labungen anwenden. - 10) Die Munition ber größeren Raliber (24-Bibr.) fo viel ale moglich bis gur Brefche fparen. -11) Aus entfernten Demontirbatterien querft bie Bruftwehre aba fammen (am Beften mit Granaten) und bann bie Gefchute au bemontiren fuchen. - 12) Aus nabe liegenben Demontirbatterien Scharte fur Scharte gerftoren, möglichft viel Gefchute auf eine Scharte richten. - 13) Beim Ritofchettiren und Enfiliren möglichft nabe über bie Rrone ber Bruftwehre im erften Aufschlage megfchiegen. - 14) hierbei Schug auf Schug (befonbere bes Rachts) folgen laffen. - 15) Auf großere Blenbungen mit Brand: und glubenben Rugeln feuern. 16) Entbedt man Ausfalle (bei Racht burch Leuchtfugeln), alles Beuer gegen bicfelben richten, und jugleich basjenige ber Rifofchett: und Morferbatterien gegen bie Feftung vermehren; Stein: und Bachtelmurfe anwenben. - 17) Cobalb bie Mauerbefleibung anfangt, fichtbar ju werben, biefelbe moglichft tief befchießen. - 18) Begen lebhaftes Gewehrfeuer eine Beit lang beftig (befonbere mit Rartatiden) ichiegen, bis es jum Schweigen gebracht ift. - 19) In ber britten Berlobe bas Feuer fo lebhaft als moglich ununterbrochen fortfeten. - 20) Rafemattenfchieficharten von oben herab (Schlufftein) befchießen und gufullen. - 21) Die Schieß: fcarten ber Courtinenbruftwehr burch Granaten= ober Bombenwurfe gerftoren. - 22) Erbwerfe burch Granaten in Brefche legen. 23) Die Brefche fo breit ale möglich machen und bie Geschute nicht weiter auseinanberftellen, als es ber Erschutterungefreis ber Gefchoffe erheifcht. - 24) Dit bem Brefchefchiegen nicht eber be: ginnen, bis bas feinbliche Gefdus bemontirt ober jum Schweigen gebracht ift. - 25) Beim Breichefchießen gemauerter Gecarpen folgendes Berfahren beobachten: Guche möglichft genan bie Breito bes Grabens und bes gebedten Beges (wenn bie Brefchbatterle in ber Rronung erbaut ift), Sohe ber Escarpe, Starte ber Bruftmehre, Sohe ber Contrescarpe und bes Glacis, entwerfe bierans bas Brofil und bestimme bie Schuflinie, welche niemals unter bem Drittel ber Sohe ber Cocarpe. (mo bie Mauerftarte berfelben ohne gefahr gleich ift) auftreffen foll, bamit bie berabfallenben Steine bie Deffnung nicht verschutten; in biefer bobe bestimme nach ber gangen gange ber gu legenden Brefche eine Sorizontallinie, nach: melder bas Mauerwert vorerft burchzuschießen ift; weise jebem Gefoute einzeln einen Theil biefer Binie als Biel an, ermittle fur biefelben bie zu nehmenbe Richtung.\*) und bezeichne bie Grhobung ber Richtschraube genau burch ein jugerichtetes Studden Sola; beginne mit jebem Gefchute bas Feuer von einem ber Enbe feines Schufbereiches gegen bas anbere, inbem man bie Linie auf Abftanben, welche beim 24:Bfor. 31/4', beim 18:Bfbr. 3' betragen, faßt, und bezeichne biefe Richtungen an ber Bettung: befchieße bierauf

Die Erhebung ber Schuklinie über bie Seelenachfe läßt fich bis zu 150 Schr-Entfernung burch bie Formel d(R-r) - t berechnen, wennd bie Entfernung ber Mündung von ber Escarpe, R und r bie halben Durchmeffer am Boben und am Kopfe bes. Robrs, und a ben Abstand biefer Durchmeffer bezeichnet.

bie Linie auf gleiche Beife in entgegengefehter Lage burch, inbem man bie Richtung zwischen bie bereits gemachten Schuffe nimmt, und fete bas Reuer auf bie am meiften hervorragenben Theile fo lange fort, bis man burch bas hervorrollen von Erbe fich bavon überzeugt, bag bie Gecarpenmauer in biefer Richtung vollenbe burchs fcoffen ift; bestimme fobann bon bem Borigentalfdnitte que bis an ben oberen Rand ber Gecarpe mehrere Bertifalfchnitte, in Abs ftanben von bodiftene 30' von einander, ale ferneres Schieffelb fur jebes einzelne Befchut, bamit bas bavon eingeschoffene Dauerftud fich hochftens gwifden zwei Strebepfeilern befinde; befchiege nach biefen Linien Die Gecarve von bem Borigontalfchnitte anfangenb von guß gu guß aufwarte, und wenn an bem unteren Theile bie Grbe hervorrollt in weiteren vertifalen Abftanben ju 3' von einanber; trage Corgfalt, bag bei jebem porftebend bleibenben Dauertheile fogleich nachgeholfen wirb, bamit bas Schleffelb ber gangen Brefche in gleichem Schritte bleibe; richte nach bem Sturge ber Gecarbe bie Schuffe auf bie fichtbaren unteren Theile ber Strebepfeiler, fie immer hoher und zu beiben Seiten faffenb; erfete nach vollenbetem Abwerfen bes Mauerwerfe, wenn es moglich ift, einige ber Ranonen burch 10-pfbr. Saubigen und vollente burch bas Berabfturgen ber noch ftebenben Erbe mittelft abgeschoffener Grangten bie Brefche. 26) Bahrend tes Sturmes (ober eines Scheinangriffes) bie übrigen Werfe lebhaft beschießen.

#### 296. Verhalten bei einem Bombarbement.

Das Feuer gleichzeitig von mehreren Bunkten, aus ber größts möglichsten Anzahl Morfer, Saubigen und Kanonen vollführen; besabsichtiget man babei die Gebände in Brand zu flecken, so schieße aus ersten beiben Geschütiggattungen mit Brandbomben und Brandsgranaten, aus ben Kanonen mit glühenben Kugeln. — Richte bas Feuer auf die Dächer ber hervorragendften Gebäube, vorzüglich aber auf entbeckte Bulvers, Munitions und Fouragemagazine, Blendungen und sonft leicht Feuer fangende Objekte.

## 297. Berhalten bei der Hebernahme der Feftung.

Das gefammte feinbliche Artilleriematerial und bie zum Dienste ber Artillerie gehörenden Etablissements übernehmen; ersteres so gut als es die Umftande gestatten nach dem Inventar (wenn foldes in der Kapitulation enthalten), und fogleich ordnen und verbuchen. Die eroberten und eigenen Geschüße, deren Zubehor und Munition untersuchen. Die Belagerungsbatterien entwaffnen und bas geschammte eigene Material in Sicherheit bringen. — Das Rausgelnbe in guten Stanb sehen und alle nothigen Anstalten zur Bersthelbigung ber Festung treffen.

#### 208. Berhalten bei Aufhebung der Belagerung.

Die Batterien entwaffnen; hiermit bei ben vorliegenden beginnen, und alles Material im großen Parke sammeln. — Die Aussührung bieses durch das Feuer der rückwärtigen Batterien und vorhandenen Beldgeschütze unterführen. — Ungesäumt alle Anstalten zum Rückzuge und Transporte des Materials machen; vor Allem für Rettung des Geschützes sorgen. — Ordnung, Besonnenheit und Zeitzewinn sind hierbei die mächtigsten Elemente. — Bleibt keine Hoffnung mehr zur Rettung des Materials, dann nicht versäumen, dasselbe zu vergraden, ins Wasser, und bie Geschützehre vernageln oder zersprengen, Lasseten zerstoren, wenigstens die Ausspeichen abschlagen und die Geschütze unwerfen. (Siehe hierüber S. 603).

Berwandelt sich die Belagerung in eine Blokabe, bann alles Material mit Einschluß ber Faschinen, Schanzforbe 2c. in die Despots verbringen und die nöthigen Bertheibigungsanstalten treffen.

# .. XXIII. Seftungedienft.

## 299. Bewaffnung.

Die Bewaffnung fester Plate gruntet sich auf ein Besestigungsspikem. Für die Bastionespiteme wird eine Front nach Cormontaigne's System zur Grundlage angenommen, welche solgende Sauptdimensionen hat.

#### a) Festungsfront.

| Poligonfeite |         |      |      |     |     |     |      |   |   |  |    | 180 R | lafter |
|--------------|---------|------|------|-----|-----|-----|------|---|---|--|----|-------|--------|
| Defenolinie  |         |      |      |     |     | ٠.  |      |   |   |  |    | 175   |        |
| Lange ber 2  | Baftion | nefa | cen  | (   | Eer | rev | lein | ) |   |  |    | 55    | _      |
| Kange ber 2  | daftion | nefl | anfe | en  |     |     |      |   |   |  |    | 221/2 |        |
| range ber G  | curtii  | 1e   |      |     |     |     |      | _ |   |  |    | 70    |        |
| Wreite bes t | rocten  | en   | Sa   | uni | are | her | 14   |   | • |  |    | 15    |        |
| Breite bes 1 | affen   | Şa.  | upt  | gro | bei | 16  |      |   |   |  | 20 | -25   |        |

# Seftungedienft.

|                                                       | 1     |       |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|
| Sohe ber Escarpe ber Sauptumwallung bei trockenem     |       |       |
| Graben                                                | 5     | ,,    |
| Sohe ber Escarpe ber Sauptumwallung bei naffem        | •     | "     |
|                                                       | - 4   | :     |
| Graben mit 6' Waffertiefe                             | -     | " .   |
| Lange ber Face bes Cavaliers                          |       | "     |
| Breite bes Grabens bes Cavaliers 11/                  | -2 RI | after |
| Entfernung ber Spipe tes Salbmonbes ven ber Baftions: |       |       |
| face                                                  | 75    | "     |
| Lange ber Face bes Salbmonbes                         |       | "     |
| Breite des Grabens des Halbmondes                     |       |       |
| Stelle bes Otherns bes Californiantes                 |       | " ,   |
| Sohe ber Cocarpe bes Salbmenbes                       | 4     | 11    |
| Breite tes Grabens tes Reduits bes Salbmontes .       | 5     | 11 .  |
| Lange ber Face bes gebeckten Weges bes Baftions .     | 35    | "     |
| " " " " Galbmentes                                    | 65    | " .   |
| Lange ber Facen ber eingehenben Baffenplate           | 171/2 | "     |
| Breite bes Salbmonbes ober einer Contregarbe von ber  |       |       |
|                                                       | _45   |       |
| Magistrale bis an's Ente tes Terrepleins 10           | /· E  | " :   |
| Breite bes Terrepleins bes Sauptwalles 31/            | 2-5   | **    |
| Breite bes gebedten Beges                             | 9     |       |
| Starfe ber Bruftwehre zwischen ben beiden Rreten .    | 3     | "     |
| Starte ber Bruftwehre zwischen ben beiten Rreten ber  |       |       |
| Reduits                                               | 2     | "     |
| Breite bee Banfete                                    | 0,70  | " .   |
| Daffelbe liegt unter ber innern Rrete                 | 0.70  | "     |
| Daffelbe liegt über bem Terreplein                    |       | ,,    |
| Commandement des Cavaliers über bas Bastion           | 0.5   |       |
| Communication des Capaciers aver vas Supren           | 0,5   | "     |
| Commandement tee Baftions über ten Salbmond .         | 0,5   | 11    |
| Commandement bes Baftions über bas Rebuit bes         |       |       |
| Salbmondes                                            | 0,32  | **    |
| Commandement bee Baffions über bas Rebuit bes         |       |       |
| eingehenden Baffenplates                              | 1,00  | ,,    |
| Commanhement bea Rolliona über bie Snike bea ein:     |       |       |
| actendar Maffantlatas                                 | 1,80  |       |
| gehenden Baffenplates                                 | 1,00  | "     |
| Bobe bet Renetitute nnet bie hunilaben beg bebeuten   | 10 F  |       |
| Weges                                                 | 0,5   | **    |
| Weges                                                 | -1,80 | 11 -  |
| Die Pallifaten überreichen bie Rrete bes Glacis .     | 0,12  | 29    |
| m s 1 m 17 1 m 11 to 11 to 5.5 0)(5h.                 |       | . 61. |

Rach ber Große und Wichtigfeit ber festen Plate werden biefelben in 3 Rlassen getheilt.

b) Gefchungahl.

Diefe gibt bie Bafis fur bie gefammte Ausruftung. Gine Ber: theibigungefront nach Cormontaigne erforbert 55 Batteriefanonen. 20 Felbfanonen, 35 Saubigen, 21 Bombenmörfer, 15 Steinmorfer, in Summe 146 Befdute, wogu noch 24 fleine Morfer und Coborne fommen. Fur bie übrigen Fronten rechnet man nur 5 Befchuse far bie Sicherheitebewaffnung, bestehend aus Felbfanonen und Saubigen. Bezeichnet m bie Bahl ber Baftione, fo ift, mit Ausnahme ber fleinen Morfer fur bie Blate, welche nur einem Angriff ausgefest find, die Geschützahl 146 +5 (m-2); für bie Blate, welche noch einem falfchen ober zwei vereinigten Angriffen unterworfen werben fonnen, 219 + 5 (m - 4); fur bie Plate, gegen welche zwei ge: trennte Angriffe in Ausführung tommen tonnen, 292 + 5 (m - 4). Unter bem Achted erhalten bie Blate 10 Gefchute per Baftien weniger als beim Achted. Die Blate unter bem Achted find ges wöhnlich zwei getrennten Angriffen nicht ausgesett, und bie Blate unter bem Gechect feinem falfchen Angriff. Gin Blat, ber jeboch mit 1/2 - 2/3 ber fich hiernach berechneten Gefchutzahl ausgeruntet ift, wirb noch immer einer guten Bertheibigung fabig fein. Blate und Forte, welche nach ihrer Lage und Broge feinem regelmäßigen Angriff ausgesett ober fabig fint, werben nur wie bie außer bem Un: griff liegenden Fronten bewaffnet. - Bon ben Feftungefanonen foll 1/3 aus metallenen und 2/3 aus effernen bestehen; alle furgen 24-Bfunder und alle Saubigen und Bombenmorfer find von Metall. bie Steinmörfer von Gifen. Bon ben G. 86 angeführten Batteries fanonen find alle mit Ausnahme bes langen 24-Bfunbers gur Bertheibigung fefter Plate bestimmt.

#### c) Banbfeuer: und blante Baffen.

Die vollständige Bewassnung der Besatung voransgeset, sind nöthig: Infanteriegewehre und Karabiner — je nach ber Kangsklasse bes Plates — 1/2, 1/3, 1/4 mehr als der Essetsipkand der Truppen; Pistolen (Baare) 1/8 mehr, Infanteriesäbel 1/23, Kavalleriessäbel 1/3 mehr. Wallgewehre 50 per Angrisssfront.

#### d) Laffeten, Rahmen und Propen.

Festungslaffeten — 4 auf 3 Gefchüte, in Kafematten 7 auf 6 Gefchüte; Felblaffeten 6 auf 5 Geschüte; für bie haubiten 3 Laffeten auf 2; für 60.pfb. und 25.pfb. Bombenmerfer 4 Laffeten auf 3; für bie fleinern Raliber und Steinmöffer 5 auf 4. Rahemen so viel als Festungslaffeten, Transportirpropen 1/5 ber Festungslaffeten, Felbpropen so viel als Felblaffeten.

#### e) Juhrmerte.

Bierräderige: Biodwagen 1/10 ber schweren Kaliber, Eisenmunitionswagen 1/6, Küstwagen 1/5, fleine Kollwägen 1/5 ber Batteries geschütze; Munitionswagen für Artillerie 1 per Ausfallgeschütz, für Insanteries und Kavalleries Munition auf 1000 Mann 1/3 bes Seite 578 gegebenen Ausabes; Feldschmieden 1/30 ber Geschützahl. Zweiräberige: Triqueballe und Transporteure 1/35 ber schweren Kaliber; Kasemattentransporteure (Sedzeugwagen) 1/25 ber Kases mattengeschütze, Karren 1/25 ber Geschützahl.

|                                            | 1                  | 差。                   | Tier Tier               |        | Ra<br>bū            | rtatfc<br>chien | für            | E            | Sandgrauaten |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| f) Gifenmunition.                          | Kugeln             | Granaten<br>Hanbiger | Granaten<br>10.pfb. Did | Bomben | 24-Bfb. u. 18-19fb. | 12.9h. u. 6.9h. | für Saubigen   | Rollgranaten |              |
| Für die An AteRlaffe<br>griffsfronte 2te " | 1000<br>800<br>600 | 800<br>600<br>500    | 500                     | 400    | 20                  | 60<br>40<br>40  | 30<br>25<br>25 | 3000         | 5000         |
| Fur bie (1teRlaffe                         | 300                | 250                  | 250                     | 180    | 12                  | 30              | 15             |              |              |
| ubrig.Fron: 2te "                          | 250                | 200                  | 200                     | 130    | 10                  | 20              | 12             |              |              |
| ien (3te "                                 | 200                | 150                  | 150                     | 90     | 10                  | 20              | 12             |              |              |

Für die Ausfallgeschütze gilt bie Ausrustung Seite 577, jedoch bei Kanonen 1/4 statt 1/6 — 1/3 Kartütschen. Die Cohornen stud mit 400 Wurf auszurüften.

Für jeben Infanteriften und jedes Wallgewehr find 500, 400 ober 300 Schuß; für jeden Karabiner und Piftole 100, 80 od. 60 Schuß, je nach der Rangklaffe des Plates anzunehmen; Zündhütchen 1/10 der Schußzahl mehr.

#### g) Chieppulver, Pulvermaterialien.

Der Pulverbedarf grundet sich auf die Schufzahl und die Las bungen (f. S. 221 und die Schießtafeln), wozu noch für Feuers werkstörper, Minen und Abgang 1/10 gerechnet wird; Salpeter 40, Schwefel 50 Zentner.

#### h) Munitionsmaterialien.

Biei, f. S. 101; Bapier, per Batrone 1 Bogen, für Sanbefenerwaffen f. S. 205; Patronenzeug für Felbgefcune 2c. f. S. 220.

1) Bunbungen.

Bundrohre 11/10, Reibzündröhrchen 11/20, Schilfzündröhrchen, wenn biese angewendet werden, 11/4 per Schuß, Lunte bei Bundungen mit Schilfzündröhrchen 40 Bfd. per Geschüß, außerdem 1/3, Bundlichter 1/100 ber Anzahl Schuffe.

k) Befonbere Fenerwertstörper.

Leuchtfugeln 7 fur bie Angriffofront per Mofer fur jebe Racht ber Dauer ber Belagerung, Bechfadeln, Leuchtfranze 1000, 600, 300 Stud, nach ber Rangflaffe; Branbfaschinen und Branbfranze 20 Stud per Gefchun; Sturmfade 500, 300, 100 Stud; Bachtelgerippe 500, 250, 150; Signalrafeten 150, 100, 50 nach ber Rangflaffe.

1) Ladjeug und Musruftungsgegenftanbe.

Die Geschüße find nach Rapitel XII ausgeruftet, ben Erfat, gibt S. 612.

m) Mafchinen und Geilmert.

Die Plate 1ter und 2ter Klaffe wie I, II S. 612; bie 3ter Klaffe bie Salfte von I. 2 Zundfernverschraubmaschinen bei ben Platen Iter Klaffe.

n) Changjeug und Baumaterialien.

. Bideln 2; Stechschauseln 21/2, Wursschaufeln 31/2, Erbstößel, Batterieschlägel und handschlägel 2; Schniber, Faschinenmesser, Erbstörbe, Maaßstäbe, Schubfarren 1, Seplatte und Setwagen 1/2, Rechen 1/4, Tracirleinen 1/8, Sägen 1/10 per Geschüt; die übrigen nach blesen Verhältnissen.

Grbfade 300, Burfte 20, Korbe 10 per Gefchut. Bettungen fo viel als Laffeten.

0) Magazinshölzer und Polzer für bedecte Gefchupftante.

Nach ben, aus ben auf Seite 381, 408, 447, 448 und 450 ges machten Angaben, fich ergebenden Anfaben mit 1/3 jeber Gattung als Zugabe und barauf gegründet, baß auf 3 Gefchute 1 Magazin zu rechnen ift.

p) Refervetheile.

Bon ben S. 612 u. 613 angesetten Golgtheilen bas Dreifache, Eifensthelle bas Doppelte; fur Plate 3ter Klaffe bie Salfte von I. — Siegu noch: Laffetenstreben und Bfoften (Baar) 1/4, Stirne, Mittelsund Schleifriegel 1/6, Durchzugbalten 1/4, Achefutter 1, Richts

polster 1/2, Rahmschwellen und Leisten (Baar), Rahmenleitbalten 1/4, Rungriegel, Erhöhungsbalten, Rahmenstüßen, Rahmenunterfäße 1/6, Mittel: und hinterriegel für Rahmen, Blockräber 1/2, Reibnägel, Kasemattenleitbalten 1/10, eiserne Rollräber 1/25 mehr per Geschüß.

#### 300. Stand der Festungsartillerie.

Auf jebe Front 50 Kanoniere und 150 Infanteriften (Gulfsmannschaft), ober auf die Geschützahl berechnet beiläusig 3 Artilleristen und 9 Infanteristen per Geschütz. Es kann jedoch mit 1/3 weniger Mannschaft noch eine gute Bertheibigung geleistet werben. Für unzugängliche Fronten ist nur die Salfte ber obigen Zahlen anzuseten. Die einsache Geschützbebienung gibt Seite 460 und 461 an.

# 801. Vorbereitungen zur Bertheibigung.

Cobalb ter Rriegezustand erflart ift, ergreift ber Artillerie-Rommanbant folgende Daagregeln: Die gefammte Bemaffnung und Ausruftung wird einer genauen Brufung unterworfen, und alle Mittel find zu nehmen, um bas Material zu erganzen und wo nothig auszubeffern. Die Laffeten und Fuhrwerte werben aus ben Bagenhäufern herausgeführt, ausgebeffert und in einen Bart gufammengefahren; bie Befchutrohre auf bie Laffeten aufgelegt ober auf bie Blodwagen gelaben, und in ber Art verbereitet, bag fie augenblide lich auf bie Balle verbracht werben fonnen. Der Artillerie-Rom= mantant verlangt von ber Infanterie bie nothige Silfemannschaft, welche fogleich, fo weit ce bie Beit gestattet, einerergirt und nicht gewechfelt werben foll. Die Bulvermagagine find in ihren Ginwolbungen ic. ju untersuchen und bombenfest einzudeden, felbft wenn bie Gewobe bie nothige Starfe von 3' haben; bie Gingange find ju blenten; in Ermanglung von Gebauten tas Bulver in Minen-Gallerien nach G. 447 ju verbringen.

Die Anlage befensibler Friedens: Pulvermagazine von 451/2' äußerer Länge und 26' Breite mit 31/2' ftarker vorderer Gibelmauer, gleich starker Frontmauer und 2' starker hinterer Gibelmauer, an welche sich das Borhaus von 12' Länge und 8' Breite im Lichten lehnt, ift für die Lagerung des Pulvers um so vortheilhafter, als sie später zur Bertheibigung mitbienen konnen, indem sie mit 32 Gewehrschaus dient dann als Tambour. Die Etage von der Oberstäche der

Dielung bes Pulvermagazins bis zur Unterfante ber 1' ftarken Bombenbalken ist 9' hoch, biese überreichen bie Umfassungemauer noch 21/2'. Unter ber Dielung auf Sockelhöhe (21/2') bleibt ber Raum hohl und hat 15 enggegitterte Luftzüge; ober ben Scharten sind Luftlöcher. Im Frieden erhalten sie ihre Jachung, im Kriege werben sie bombenfest durch eine Dielenverschalung über ben Seharten schulen, Uebermauerung, Cementbecke, Thonschlag und Erdbesschüttung in der Mitte 6' hoch eingedeckt. Ein solches Magazin faßt 828 Zentner Pulver und kann auch auf 1143 erbaut werben.

Das Fenerwerfse Laboratorium (gerännig, abgesondert) ift bombenfest einzudecken; in kleinen Plagen, wo es an keinem sichern Ort angelegt werden fann, mehrere errichten. Man fertige die Munitten für alle gegen den gewaltsamen Angriff bestimmten Geschütze völlig gegen den formlichen Angriff wenigstens sogleich für 14 Tage. — Auf gleiche Weife forge man für die nöthigen Ouvrier-Werkhatten.

Man fertige ferner Fafdinen und Rorbe fur bie Batterien und Traverfen und benuge hiegu alles Reifig auf Ranenenschußweite und lege bie erforberlichen Bettungen. Das fehleute Botgmert Man ergange bie wird in ben nadiften Walbungen gehauen. nothige Angabl Erbfacte, in vielen Rallen gur Decfung und Blenbung nothig. - Sicherheitebewaffnung: Auf jeder Flante bes Sauptwalles 2 leichte Gefchute jur Grabenbeftreichung, woven eines nach ber Boterne, bas andere nach ber Baftioneface gerichtet ift. Bur Beftreichung einer Bride über ben Graben bes Salbmonbes (Raveline) fann auch ein Befchut auf ber Face am Schulterpunft bes Baftions Blat finten. Diefe Befchute feuern burch Scharten. Muf Die Gefdusbante in ben ausspringenten Binfeln fommen 2 18:Bfer. und 1 - 25:pfer. lange Sanbige (in ben Bintel), um ben Reind zu zwingen, bei ber Ginschliegung fich mehr entfernt zu halten. Bruden über ben Sanptgraben werben burch ein Gefchus ber gange nach am beften bestrichen. Die Raveline ober Salbmente bleiben. unbewaffnet. Borwerte erhalten einige 6. und 12-Pftr. 1 Derfer wird auf ber Courtine jum Werfen von Leuchtfugeln aufgestellt. Ballgewehre auf allen Bunften in Bereitschaft gehalten. Alle Diefe Ranonen und Saubiten in ten Wallfoffern mit 35 Couf ausruften. worunter 5 Rartatiden. Auf ben muthmaglichen Angriffefronten bas Schieficharteneinschneiben gur Grabenbestreichung, bas Unichutten ber Befdnutbante, bas legen ber Bettungen und bas Errichten ber Traverfen beginnen; bie Bruftwehren auf gehörige Starfe und Bobe bringen. Auf gute Ranonenschufweite werben alle Gebäulichkeiten. Bflanzungen ac. entfernt, bie nothigen Rommunifationen überall bers gestellt, alle Borfichtemaagregeln gegen einen Ueberfall genommen.

#### 302. Bei der Ginschließung.

Die außen sich besindlichen Truppen:Abtheilungen erhalten bespannte Feldgefchübe augetheilt, welche man sicher positit und bes Abends zurückzieht. Während ber Nacht die Wallampen anzünden; das Glacis mit Leuchtkranzseuer erleuchten. Die Kanneniere treten in der ganzen Ausdehnung der Festung an ihre Geschüße; nur gegen zahlreiche Gruppen mit Geschüßen seuern. Alle Bewegungen des Feindes genan beobachten. Errichtet er seinen Park und Lager zu nahe der Festung, nicht eher seuern bis es errichtet ist, und dann mit den stärssen Kalibern ihn nöthigen, diesen Platz zu verlassen. De weiter die das vorliegende Terrain bestreichenden Geschüße den Feind zwingen, mit seiner ersten Parallele entsernt zu bleiben, desto besser. Die Manition besindet sich in den Mallfossern.

## 303. Bei Eröffnung ber Laufgraben.

Man werfe Leuchtfugeln, fobald man aus verbachtigem Geräufch feinbliche Arbeiten muthmaßen fann, ober fobalb burch Batrouillen Melbungen hierüber gemacht werben. Entbedt man hierauf Arbeit, fo feuern bie bas Borterrain bestreichenben ichweren Gefchute mit Rartatiden bagegen und bie Saubiten rollen mit Grangten. Ausfalle fonnen von Erfolg fein; werben fie unternommen, fo fcmeigt fo lange bas Festungegefchut in biefer Richtung. Beigt ber an= brechende Tag bie fertige Parallele, fo ift zwar auf bie Angriffe: feite zu fcbließen, boch fonnte es noch immer ein Scheinangriff Man bringt einige Rahmengefchute auf bie Facen, um ben Bau ber Rifoschettbatterien, ber mabricheinlich in ber nachften Racht vorgenommen wirb, fo viel möglich ju hindern. Die Gefchute feuern lebhaft gegen unvollenbete Arbeiten, gegen bie fertige Barallele nur auf Befehl. Die Bunfte ber Rifoschettbatterien fennt man genau, man wirft baber in ber Racht Leuchtfugeln und entbectt man bie Arbeit, wird mit allen Geschüten bagegen gefeuert, bie Ranonen mit Rartatiden, Die Saubigen mit Granaten und aus Morfern mit Sat man bie Angriffsfront erfannt, was burch ben Bau ber Ritofchettbatterien gur Gewißheit wirb, fo bewaffnet man fle mit allen Geschüten. Besteht biefe aus einem Baftion und 2 anllegenben Salbmonden (Ravelinen), find bie Gefchute wie folgt, aufauftellen: 16 Batteriefanonen (furge 24-Bfbr. und 12-Bfbr.) und 3 fcmere Saubigen auf ben 2 Fracen bee Baftione ober bes Cavallere; bie Saubigen in ben ausspringenben Binfeln. 12 Batteriefanonen großen Ralibere (18-Bfbr.) und 4 fcmere Saubiten

(2 auf bie Gefchutbant jeben ausspringenben Binfele) auf ben 2; innern Facen ber Collateral Baftione; 12 - 18 Bftr. auf ten 2 innern Rlanfen ber anliegenben Baffione (auch ben Enben ber Courtine); 11 Morfer (60: und 25:Bfbr.) auf Die 2 anliegenden Courtinen: 6 - 12:Bfor. Batteriefanonen, 9 Relbfanonen und 3 fdmere Saubiken auf ben 2 inneren Racen ber angegriffenen Salb: monte (Raveline), bie Saubigen in ben ausspringenben Winfeln: 3 12-pfunder Batteriefanonen und 4 Relbfanonen auf bie 2 außern Racen: 6 - 12:pfb. Batterie:, 7 Felbfanonen auf bie 2 innern Racen ber anliegenben Salbmonte (Raveline). Die and: und ein: gebenben Baffenplate merben mit 25 leichten Saubiten und Reltfanonen, erstere um in ber Richtung ber Rapitalen zu rollen, bie 2 Rebuits ber Salbmonde mit 10 - 25:pfbr. Merfer bemaffe net. In Summe 131 Wefchute; ferner 15 Steinmerfer und 24 - 10:pfb. Morfer und Cobornen. Gollte bie Bemaffnung bes Blates biefe Gefchutgahl, welche gegen einen mit aller Rraft unternommenen Angriff berechnet ift, nicht erlauben, fo fann auch mit 1/2 - 2/3 berfelben eine fraftige Bertheitigung geleinet werben. - Auf allen Facen, welche rifoschettirt werben fonnen, find bie Gefchute ju 2 burch Traverfen ju trennen. Befinden nich Geschüte auf Belagerungs: ober Felblaffeten neben Teftungs: laffeten, fo fommen biefe ftete bicht hinter bie Traverfe, bie andern an ben von ihnen entfernten Geschütftanb. Fur biefe Geschuts aufstellung wird ohne Unterlag an Bettungen, Schießscharten und Eraverfen gearbeitet. Sobald bas feindliche Reuer eröffnet ift, find bie in ben aussvringenden Binfeln über Bant feuernden Wefchuse berabzuführen, bie Bante niebriger gu legen, bie Derlone qu erbohen und bie Schartensohlen 1 - 1 /2' in bie Krone einzuschneiben. Rommt ein Geschut nicht gleich in Anwendung, ift bie betreffende Scharte gu blenben, wogu Erbe und babinter aufgestellte Schangs forbe ober Erbfade bienen. Diefe Blenbungen find aber von außen untenntlich zu machen, indem fie fonft ber Teind einschießt. Flankengeschute, bie ein bestimmtes Biel haben und burch Schienicharten feuern, werben nur auf Rothbettungen gestellt. Der Artilleriebienft muß in bicfem Zeitraum fo geregelt fein, bag 1/2 ber Dannichaft! auf ber Angriffefront im Dienft ftebe, 1/3 im Bivouac rube und Dienft gegen bie nicht angegriffenen Fronten gebe, 1/3 in ben Quartieren bleibe. Man rechnet 5 Mann per Gefchut, worunter 1 Rangnier bie übrigen Gulfemannschaft ber Infanterie. Die erften Tage fpare man bie Munition; es genugt, ben Feind zu zwingen, porfictig vorzuruden. Die Munition fommt nun fur ben 24-ftunbigen Bebarf in bie unter ben Ballgangen ober in vollen Werfen unter Traverfen angulegenben Sandmagagine. Mit beren Anfertigung wirb nun fo fortgefahren, bag immer ein genügenber Borrath vorhanden ift. Je mehr fich ber Weind nabert, besto lebhafter werbe aber bann; bas Artilleriefeuer und ift fo lange ju unterhalten, bis bie feinba lichen Batterien gu fpielen anfangen. Diefes Feuer ift auch bei, Racht fortaufeten und biegu Leuchtfugeln gu merfen. Die Ranonen feuern am Tage gegen bie Sappenfpiten mit Rugeln, in ber nacht mit Rartatichen; über vorliegende Werfe fell nicht mit Rartatichen. gefeuert merben, muß ce aber gefcheben, fo tritt bie Befatung aus ber Schufrichtung. Die Saubigen werfen und rollen in ben Rich: tungen ber Ravitalen Grangten auf bie Kommunifationen, namentlich. gur Beit, wenn bie Wefchute in bie Batterien geführt werben. Contre-Approchen in ber Racht mit ber flüchtigen Cappe erbaut, fonnen für Aufftellung von Felrgeschützen bei Tag Unwendung finden, um feinbliche Laufgrabenarbeiten ber Lange nach zu bestreichen. Duffen fie verlaffen werben, fint fie zu gerftoren.

#### 304. Bei Eröffnung der 2ten Parallele.

Da man giemlich ficher ben Beginn bes Baues ber 2ten Parallele voraus wiffen fann, fo wird er durch Artilleriefener fo viel. als möglich erschwert. Ift er burch Leuchtfugeln und Batrouillen entbeckt, fo wird mit Kartatiden gegen bie Arbeiter, namentlich mit ben leichten Gefchuten bes gebeckten Beges gefeuert, bis biefelben fich gebeckt haben. Ift biefe Barallele ju Ente gebracht, fo fuche man ben Bau ber bafelbft angelegt werbenben Demontirbatterien: nach Rraften zu verzögern. Dan wirft baber Bomben und Gras naten gegen bie nicht fertigen Bruftwehren und concentrire biefes; Feuer gegen 2 ober 3 Batterien. Da bas Feuer ber Rifofchett= Batterien ber 1ten Barallele theilweife auch burch biefe nicht. fertigen Batterien masfirt wirb, und ihr Weuer einstellen muffen, fo foll biefe Beit jur Ausbefferung alles Schabhaften benutt, und babei unfer Gener unausgesett fortgefett werben. Wahrend biefes Beitraumes muffen bie Befchute ihre volle Bebienungs= mannschaft haben; bie Ranonen und Saubigen machen frundlich 2 - 3 Schug, bie Dorfer 2 Burfe. Dan fuche bie Ausbehnung ber feinblichen Arbeiten ber fommenben Racht fchon bei Tag poraus zu finden, gebe barnach ten Beichuten ihre Richtung und mache einige Probefchuffe babin. Ausfälle von 3 - 400 Mann, etwas vor Anbruch bes Tages unternommen, haben gur Beit ber Eröffnung ber 2ten Barallele ihren Rugen. Man fuche biebei,

menn es gelingt; bie bereits unternommenen feinblichen Arbeiten au gerftoren, Die Schangforbe und Rafchinen gu verbrennen, bie gurude gelaffenen Baugerathe bes Feinbes mitzunchmen. Ericeint berfelbe, fo geht ber Ausfall in Ordnung gurud und bie Artillerie von ben Ballen eröffnet hierauf ihr Feuer. Großere Ausfalle erhalten einige Ausfallgeschüte mit, beren Reuer burch bas ber Berte unterftust wirb. Diefen Ausfällen folgen Arbeiter, welche mit allem Rothigen verfeben find, um Gefduge ju vernageln, biefe burch gelabene Bomben gwifchen ben Laffetenwanben aufgehanat, ju ger-Die Infanterie halt nun Boften in ben bewaffneten Ravelinen (Salbmonben) aufgestellt, bie Sauvtvoften befinden fich aber in ben Maffenplaten. Go lange ber Reind außer Alintenfchuff: meite fteht, fcbicken biefe Batrouillen bes Rachts vor, wahrend bei Sag fich einzelne Tirailleurs in Wolfsgruben feftfeten. Babrent ber Gröffnung ber 2ten Barallele unterhalt bie Infanterie ein lebs haftes Feuer auf bie Arbeiter, und werben biegu Leuchtfugeln geworfen. Rach beren Eröffnung fommen in bie ausspringenben Mintel ber Baffenplate 8 - 10 Chuten, welche flundlich abgeloft werben und ein ununterbrochenes Reuer unterhalten. Beginnen bie feinblichen Demontirbatterien ber 2ten Barallele ihr Rener, ift fich nur gegen einzelne Batterien, welche ber Reftung ju laftig werben, in einen Rampf einzulaffen, indem alle Gefdute porzuglich Ranonen ftarten Ralibers, Sanbigen und Morfer, beren Stellung es geftattet; ihr Fener babin richten. Cobalb jeboch bas feinbliche Feuer burch feine leberlegenheit ben Befchubfampf fur unthunlich macht, werben bie Racen gur Balfte entwaffnet, inbem man nur bie nabe an ben Traverfen ftebenben Gefchuge lagt. Diefe auf Festungelaffeten nebemen eine niebrigere Aufftellung und feuern burch Scharten. Die übrigen Scharten werben augeworfen ober geblenbet. Saublben fonnen hinter Rifofchettscharten langer in Anwendung bleiben. Die jurudaerogenen Gefdine werben theile auf Die Collaterals werte gebracht, theils in Bereitschaft gehalten, um bei etwaiger Unterbrechung bes feinblichen Feuers fogleich wieber in Anwendung au fommen. Dur bie Salfte ber Bebienungsmannschaft ift ju ben Gefchuten zu geben und bie Ranonen fchiegen nur mehr gegen bie Sappenfpigen, bie Bidgads. Gegen bie Rommunifationen wirb gerollt, und bas Kener gur Stunde, wo bie Laufgrabenwache abloft. verboppelt. Man wechsele bie Biele und ftelle einige Beidute auf ben Courtinen auf. Die Morfer fahren bagegen fort, bie Batterien an beunruhigen und geht von ihnen vorzuglich bie Bertheibigung ber angegriffenen Linien aus. Die Gefchute verbrauchen in 24 Stunden 30 - 40 Schuff.

## 305. Bei Eröffnung der Sien Parallele.

Durch bie 3te Barallele wird ein Theil ber feinblichen Batterien masfirt, welche zu feuern aufhoren; biefen Beitraum baher benüßen, einige Gefchute in ber Berlangerung ber Graben aufzustellen, um ben Angriff auf ben gebectten Weg zu bestreichen. Schartenblen= bungen find überall anzubringen und bebedte Weschütftanbe nahe an ben porspringenben Winfeln ber Bastione mit ichiefen Scharten, welche erlauben, bie ausspringenben Winfel zu bestreichen, zu errichten. Ginige Saubigen werben burch Steinmorfer in bem ge= bectten Beg erfett. Das Infanteriefener ift nun ununterbrochen ju erhalten, um ben Geind ju zwingen, bie fluchtige Cappe von ben Salbyarallelen an ju verlaffen. Wird bas Artilleriefener wohl gegen bie Sappenspigen unterhalten, fonnen biefe mahrend bee Iages nur wenig porruden. Das Feuer ber Batterien folgt nach einer bestimmten Reihenfolge regelmäßig. Dan erleuchte bes Rachts bas porliegende Terrain, um mehr mit Sicherheit zu ichiegen; zugleich find bie fleinen Ausfälle von 20 - 30 Mann zu vervielfältigen. -Der gebedte Weg muß burch Bollenbung ber Tambours, Rebuits und Blockhäufer in Bertheibigungestand gefest fein. Die Gefchüte verbrauchen in 24 Stunden 20 Rartatichenichuf, Die Steinmorfer 50 - 60. Die fleinen Morfer und Cohornen finden mit Bortheil nun im gebedten Weg ihre Unwenbung und werfen, fommt ber Reind mit feiner Sappenarbeit in ben Bereich bes Sanbgranatenfeuere, in beffen Tranfcbeen.

# 306. Vertheidigung bes gedeckten Wegs.

Das Feuer ber feinblichen Batterien ist beinahe gänzlich burch bie vorgetriebenen Arbeiten mastirt. In ben ausspringenden Winstell läßt man nur 1 ober Lanonen, bewasset dagegen so statt als möglich und auch mit Handigen, die dem Angets entgegenstehenden Klanken, Enden der Courtlnen (mit schiesen Scharten), und die Facen der Bastione. Man errichte auf den Courtinen Schartenbatterlen in Form von Redans, um den vor dem Bastion liegenden gedeckten Weg zw bestreichen. Errichte blendirte Mörserkände in den Kehlen der Bastione und in den Reduits der Haldmonde oder Ravellne. Nach dem vorhandenen Munitionsvorrath steigert sich nun der Berbrauch an Musitton. Die Artislerte concentrirt ihr Feuer gegen die Sappenssiften, die Steinmörser wersen Steine und Eranaten (Wachtelwürse); ebenso die kleinen Mörser und Söhornen Granaten. Zwischen den Würsen der Steinmörser unterhält die Insanterie ein lebhastes

Mustetenfeuer. Nach Errichtung ber Tranfchee-Ravaliere gieht man fich hinter bie erften Traverfen, und fo fucceffive gegen bie ein: fpringenben Baffenplate gurud. Erfennt man, bag ber Feind ben gebectten Beg mit fturmenber Sant zu nehmen beachfichtigt, fo laft man nur eine Bache, welche fich ebenfalls beim Unariff nach einer Decharge gurudgieht. 3m Augenblicf ale ber Feind aus ber Barallele bebouchirt, wird ein morberifches Reuer von ben babin febenben Berfen eröffnet; Ranonen und Saubigen fcbiegen mit Leichte Gefchube fchnell im Ravelin aufgeführt, fonnen auch hiezu bienen, befontere wenn bie noch wirfente Befcutgabl gering ift. Bur Erleuchtung bes gebedten Beges werben Ballpfannen an ber außeren Bruftwehrbofdung angebracht, mit Leuchtfrangen und Studen von Leuchtfugelfat gefüllt und mit einer Feuerleitung verfehen, welche über bie Krone ber Bruftwehre geführt ift und angegundet wird, fobalb fich ber Feind auf bem Glacis befindet. Diefe Ballpfannen erhellen ben gebedten Beg und bie Graben, laffen aber bie Bertheibiger auf bem Balle im Dunfeln. Der Reind wird nach bem Sturm mit ber fluchtigen Sappe bie Rronung bes Glacis zu Stanbe ju bringen fuchen, baber bie Bes foune ihr Rartatichfeuer, fo wie bie fleinen Morfer ihr Feuer bas fin richten. Die Steinmorfer werfen Steine und Bachtelmurfe. Ift eine Mine gefprengt, fo wird Gefcutfeuer gegen ben Trichter gerichtet, wenn ihn ber Feind zu feinem Logement zu benüten fucht. Begen bie Logemente werben Ausfalle, um ben Feint gu vertreiben, versucht, und hat fich berfelbe auch mittelft ber Rronung auf ben ausfpringenben Binteln bes gebedten Beges festgefest, wird bie Bers theibigung ber noch nicht genommenen Theile beffelben bemungeachtet. fortgefest und burch fleine Abtheilungen, welche Granaten in ble Logemente werfen, unterftust. Da bie eingehenden Baffenplage in ber nämlichen Beit wie bie ausspringenben gefront werben, fo fann ber por bem Baftion liegende gebedte Weg feine Bertheibigung nicht lange mehr fortfeten. Diefe Bertheibigung fommt vorzuge lich ber Artillerie ber Flanfen und ber Courtinen gu. Bebedte Gefdutftante find auf benfelben von großem Rugen.

#### 307. Gegen die 2ten Batterien.

Bahrend ber Errichtung ber 2ten Batterien werben bie Salbmonde ober Raveline entwaffnet und bie Geschüße zum Theil auf ben auss springenben Winkeln und ben Flanken ber Reduits aufgestellt, um bie Brefche im Galbmond zu vertheidigen und jene im Baftion im Ruden zu nehmen. Sind bie Flanken bes Reduits nicht kafemattirt, so

foll burch blenbirte Geschüpftanbe borgesorgt sein. Die Artillerie fest ihre Anstrengungen fort, um bie Errichtung ber 2ten Batterien zu erschweren. Man zerftort bie Bruden und unterhalt bie Kommunisfation über naffe Gräben bes Nachts mittelft Fahrzeugen.

#### 308. Gegen den Grabenübergang und Sturm.

Der Graben bes Salbmondes wird bes Nachts wohl erleuchtet. und febalb man ben Durchbruch ber Contrescarpe entbectt, richten alle Beichute, welche benfelben befchießen fonnen, ihr Teuer babin. Gegen ben lebergang über ben Graben bes Salbmonbes ober Ravelins wird bie Baftioneface am Schulterpunft, wenn fie auch gerfchoffen ift, burch Ginfchneiben eines Geschutftanbes und burch ben Bau ber Bruftwehr mit Erbfacen für einige Beschüte, namentlich gegen ben Sturm eingerichtet. Die porber mit Erbfacten geblenbeten Rafemattenscharten werben plöglich bemasfirt und burch bies felben mit Kartatichen und Rugeln lebhaft gefeuert. Salbmond fein Reduit, fo wird vom Saurtwalle Morferfeuer gegen beffen Inneres gerichtet. Dan mache Ausschachtungen in Die Bruftwehre nahe ber Brefdje, um Leute barin festzuseben, welche Granaten fchleubern, Bomben rollen ober gegen bie Cappeure fchiegen. Man errichte eine Barrifate auf jeber Seite. Dan lege Minen. Fladderminen ober Erdwurfe an, grabe Bombenfaften, Bulverfaffer unter bem Aufgang ber Brefche ein. Dan vervielfältige bie Anfalle gegen ben Grabenübergang, gegen bie Cappe, welche auf ben Aufgang ber Brefche geführt wird, um bieje ju fronen. Man werfe Bomben, Granaten, Fenerwerfsforper gegen bie Blenbungen unb Faschinenhaufen, mit welchen ber Feind fich zu beden fucht. Bereitet fich ber Feind zu einem Sturm vor, lege man Fugangeln, Eggen und fchliege bie Brefche oben mit fpanifchen Reitern, werfe auf bie Brefche nicht in Brand gestedte Bechfrange, Bedifafchinen und Sturmfacte, und gunbe fie burch brennende Bechfrange beim Sturm. Bum Rollen ber Bomben werben gufammengenagelte Rinnen, bie man über bie Bruftwehr führt und auf ter Rrone eingrabt und feststellt, vorgerichtet. 3m Augenblick bes Sturmes wirft man Bomben und Granaten mit furgen und lebhaft brennenben Bunbrohren; bie Gefchute ichiefen mit Rartatichen. Sat ber Feinb bie Brefche erftiegen, fo ziehen nich bie Bertheibiger berfelben guruck; von ben Barrifaben und ben Werfen, welche auf bie Brefche feben, wird ein lebhaftes Feuer unterhalten; errichtet er ein Logement, junde man bie Flabberminen, Erbwurfe, Bombenfaften ac. Auf aleiche Beife vertheibige man bie Brefche im Reduit, habe jetoch

Sorge, einen Sambour jur Sicherung bes Rudjuges ber Befatung

rudmarte angulegen.

Die Brefche in bem Sauptwall wird zwar auf gleiche Beife, aber mit allen moglichen Mitteln ber Artillerie, burch Dlinen und Reuerwerfeforper pertheibigt. Webedt ftebenbe Saubigen werben gur Geite ber Brefche aufgeftellt und fchiegen Rartatfchen. Dan entwaffnet ale lettes Gefchut bie ausfpringenben Winfel ber nicht angegriffenen Berte, lagt bafelbft nur bie Flantengeschute und befest mit ihnen ben Abschnitt. Fur ben Sturm auf bas Baftion wird bie Rlante bes nebenliegenben, wenn beffen Wefchute burch bie Contrebatterien jum Schweigen gebracht fint, fo vorgerichtet, um leichte Gefduge fcnell auffahren gu fonnen. Dan fcone und fpare nichts mehr, weber Gefchute noch Munition. Die Gefchute bee Abfchnittes feuern mit Rartatichen, fobalb ber Feint bie Brefde erfteigt und biefelbe gu fronen fucht, fpater aber mit Bermenbung fast aller noch vorhandenen Rugeln, Granaten und Bomben. Ginige Munition ift inbeffen noch bis gur lebergabe fur unvorhergefebene Falle gu referviren. - Die Errichtung bes feinblichen Logements erfchwere man burch Ausfälle. Die Brefche felbft wird wieber vor bem Sturm mit Bechfrangen, Bechfaschinen, Sturmfaden beworfen und alle fruber angegebenen Gegenmittel, befonders bas Berabrollen von Sturmfäffern bei bemfelben in Unwendung gebracht.

## 809. Gegen den gewaltfamen Angriff.

Alle Maagregeln find wie gur Beit ber Berennung Rro. 302 Die Gefchubbebienung ift je nach ber größers Gicherheit ober Gefahr mehr ober minber in Bereitschaft; bie Ges fcune find fur bie Racht mit Rartatiden gelaben. Bur Unterfunft ber Mannichaft merben Sobltraverfen, Blochhäufer, Rafematten, Blendungen hergerichtet. Stete Batrouillen burchfuchen bas Bors terrain, welches auch wenn nothig bes Nachts burch Leuchtfugeln erhellt, fo wie bie Graben und ber gebedte Beg burch Ballpfannen erleuchtet wirb. Erfolgt ber Angriff bei Tag ober ift ber Feinb burch bie geworfenen Leuchtfugeln entbedt, fo feuern bie in ausfpringenben Binfeln aufgestellten Gefdute lebhaft, anfange, wenn bas Terrain es erlaubt, rollend mit Rugeln und Granaten, bierauf mit Rartatichen. Dringt ber Reind in ben gebedten Weg ober bie Graben ein, fo beginnen bie Flanfengefcune ihr Feuer. Die Conts tinenpunfte, und überall, wo tobte Binfel fich finden, vertheibigt man mit Rollbomben, Sandgranaten und Sturmfaffern. Rleine Dorfer und Cohornen finden ebenfalle ibre gute Unwendung. Felogeschuse

mit Kartätschen geladen stehen bereit, um den durch ein Thor ober eine Boterne in die Festung eindringeden Feind zu empfangen; ersteigt er den Wall an einer Stelle, wird er durch alle Mittel, namentlich Feldsgeschütze, welche auf den Wallgängen dahin gerichtet werden, verhindert, sich auszubreiten. It der Angriff abgeschlagen, wird der Feind auf seinem Rückzuge durch ein lebhastes Geschützeuer begleitet; wird ein Ausfall zu seiner Verfolgung unternommen, sind Geschütze mitzugeben, und die Geschütze auf den Kallen sind bereit, den etwa wieder zurückgewiesenen Ausfall aufzunehmen.

#### 310. Gegen ein Bombardement.

Man vertheibigt blos ben hauptwall, halt überall Munition in Bereitschaft und muß sehr wachsam sein. Die auf den ausspringenden Binkeln der Bostione aufgestellten Geschütze, so wie Aussälle suchen die Anlage der seindlichen Batterien so entsernt als nöglich zu halten. Sobald sich aber Batterien zeigen, stellt man ihnen all sein sehweres Geschütz entgegen, desen schnelle Ausstellung daher vorderzeitet sein muß. Diese Geschütze seuern über Bank und die Hanzbitzen im hohen Wurse über die Brustwehre. Aussälle werden unternommen und durch die Festungsartillerie unterfügt.

#### 311. Gegen die Blofade.

Entweber ist die Festung ihrer Lage wegen gar nicht zu belagern, ober es fehlen bem Feinde noch die nöthigen Belagerungsmittel, ober die Jahreszeit hindert ihn. Man beschränke sich auf eine ernstliche Bertheidigung des hauptwalles und solcher Außenwerke, die nicht im Rücken genommen werden konnen; alle übrigen werden blos besetzt gehalten und die Festungsgeschütze nur dann gebraucht, wenn seindliche Truppen oder Transporte nahe kommen. — Ausfälle mit Geschütz öfters unternehmen und siets gegen einen Angriss auf guter hut sein.

# Druckfehler und Verbefferungen.

Seite 5, Beile 1 v. u. lefe: "87,557" ftatt 87,996.

Birth Car But Commission of here

Land and the state of the

6, am Schluffe von Dr. 9 lefe: "64,14" ftatt 6,414.

- 30, Belle 7 v. u. lefe: "Binforybes" statt Jinnorybes. 79, Belle 8 v. u. lefe: "Bobenfriefe" statt Bobenfriefen.
- 89, Der Durchmeffer ber Schilbzapfen bes 24pfer. langen Kanonenrohres und 25 pfer. furzen Haubiprohres ift: "6.20" ftatt 5,50 und 5,60.

112, Beile 15 v. n. nach "Bobenfriefen" fege: 1).

- 120, Sete unter bie Rubrif: Rohrgewicht + 30 # 25 %.
- 140, 141 und 143 lefe im Kopf ber Tabelle: "Linienmunitionswagen" ftatt Gewöhnlicher Munitionswagen.
- 141, Beile 3 von unten lefe: "3 Botenschwingen" ftatt 3 Schwingen.
  - 143, Die Breite bes Dectels bes Requisitenfastene zum Munitionswagen von 1800 foll heißen: "23,00" ftatt 13,00.
- 144, 3m Ropfe ber Tabelle Rr. 72 ift vor haubiben gut fegen: "7Bfbr."
- 146, Beile 2 v. u. lefe: "haten:" ftatt Saden-Bolgen, und ift überall, wo haden ftehen follte "haten" gu feten.
- 148, Beile 5 v. u. ift: "und bes Dammziehers beim 6Bfor." weggulaffen.
- 149, Belle 1 von oben nach "Richthebeln" fete bei : wie bei ber Gufor. Laffete.
- " 150, Beile 5 v. u. staft Bagtafchen lefe: "Bagkappen" und überall wo es noch vorkömmt.

153, Beile 11 v. u. ift "Bidel" wegguftreichen.

- , 154, Zeile 13 von oben lefe: "Stollenlohnen" ftatt Stollens lohner und "Rappenlohne" statt Deckellohner und überall wo folches vorkommen follte.
- 156, Beile 18 v. u. ift nach (beim Syftem 1800) einzurfchalten: "1 langlicher und 1 runder Ring an ber linken Raftenwand fur 1 Bickel."
- . 156, Beile 12 v. u. lefe: 3 ftatt 2 Charnierbanber zc.

- Seite 157, Beile 3 v. u. lefe beim 12Bfbr.: 36,00 flatt 36,80.
  - ", 160, In ber Gewichtstabelle ber 7pfr. furzen Haubihe foll es heißen: "Laffete 656; Raber (zwei) 392 und Gesfammtgewicht 1711 A." In ber 2ten Bemerkung lese baher bei ber 7pftr. furzen Haubihe: "196 A." fatt 182 A.
    - , 163, Beile 20 v. u. lefe : "Fuhrwerfe" ftatt Fahrzeuge.
  - " 165, Beile 16 v. u. lefe: "Grundfarbe" ftatt Grundbreibe.
  - 173, Zeile 3 v. cb. lefe: "anzubringenben Stecknägeln" ftatt anzubringenbe Stecknägel.
    - 174, Beile 5 v. u. lefe: "Rahmfdwellen" ftatt Rahmfdwelle.
  - " 175, Beile 18 v. cb. lefe: "Reibnagel" ftatt Stecknagel.
  - " 212, Beile 19 v. u. lefe: "8/32" fratt 6/32.
  - " 213, Zeile 12 v. u. lefe in ter Bemerfung: "fchon vor" fatt erft nach.
    - 224, Beile 11 v. ob. lefe : "Buntrohr-" ftatt Brantrohrpflafter.
  - 237, Beile 7 v. ob. lefe: "und ben 25 pfor. Saubigen."
  - " 269, Beile 10 v. ob. lefe: "Requifitenfach D."
    - 269, Beile 18 v. ob. foll es heißen : 2 ftatt 3 Batronen-Tornifter.
  - " 270, Beile 17 v. u. lefe: "dd" ftatt ee.
  - " 272, Beile 3 v. u. statt 1 haubiprocken zc. lefe: "1 Aermelweste und die übrigen Geräthschaften, welche in Nr. 148 als im Requisitensach befindlich, angegeben find.
  - " 276, Zeile 14 v. ob. statt ganger, bann ein halber Rarabinerpatronen-Berfchlag, lefe: "Rarabiner- und ein Stuten-Batronen-Berfchlag."
  - " 277, Beile 7 v. u. lefe: "baß" ftatt ba.
    - 283, Zeile 8 v. u. lese: "Nietende" ftatt Stielende.
  - " 297, In ber Tabelle 150 lefe: "Werfzeugfaftchen" ftatt Werts geugfasten.
  - " 298, in berfelben Tabelle lese: "Im Blasbalgkaften" statt Im Blasbala.
    - 378, Beile 16 v. oben lefe: "Seite 370" ftatt Rr. 370.
  - " 386, Beile 10 v. ob. lefe: "ftoffe" ftatt ftogt.
    - 393, Zeile 14 v. ob. lefe: "fo muß ber Ectrafen" ftatt fo muffen bie Ectrafen.
  - " 393, am Enbe von Biffer 6 febe: "G. 368 und 439."
  - " 398, Beile 7 v. u. lefe: "ift" ftatt fint.

\*\*

- " 401, Beile 18v. ob. lefe : "Schartenblenbungen" ftatt Scharten.
- " 407, Beile 6 v. u. lese: "beim" statt bei, und "welcher" statt welche.

Seite 409, Beile 16 v. u. lefe: "beffen" ftatt beren. 414, in ber Rubrit Banbichlagel fur 5 Gefchute, ficht in einigen Gremplaren 22 ftatt "20." 420, ift nach Beile 10 beigufeben: "mit Flanfenbedungen 9 gus." 445, Beile 6 v. u. fuge nach : halbe, "ober gange" ein. " 446, Beile 9 v. oben lefe: "2',67 " ftatt 2",67. - Und in ber Tabelle unter 30° lefe: "47,05" ftatt 42,05; und unter 520 ,, 48,55" ftatt 50,75. 515, Beile 3 v. u. nach Schieficharte fete "auf 800 Scht." " 18 " " lefe: "ben" fatt bem. 520, \*\* " 2'1"" ftatt 13/4'. 9 ,, 520.

"vier" ftatt viere.

548. \*\* "ben 12 pfbr. Batterien" ftatt ber , 10 b. ob. ,, 583. 12 pfbr. Batterie.

# Machträge

## gu den Druchfehlern und Verbefferungen.

Seite 82 3. 11 v. u. lefe ,,1,10" ftatt 0,10, u. 3. 2 v. u. ,,4,36" ftatt 4,56. 91 ,, 23 v. u. l. "45,78" ftatt 48,78. 92 ,, 17 v. u. l. ,,10,10" ftatt 14,10, und 3. 18 v. u. ,,11,10" ftatt 14,10. ,, 141 ,, 21 v. u. in ber Spalte 1836 I. "3,50" ftatt 3,75. " 143 " 17 v. n. l. "27,10" ftatt 37,10, unb "23,00" ftatt 13,00. " 143 " 11 v. u. ift nach: "Dectel" einzuschalten: "mit Ausnahme bes Brogfastens ber Munitionswagen". " 144 bei ber Lange ber Achfe Dr. 2 1. "60,50" ftatt 60,57. " 147 3. 2 v. o. 1. "haben nebft ber Bolgichraube noch einen . . . " " 171 " 24 v. n. l. "39,50" flatt 39,00; und 3. 26 v. u. "130,75" ftatt 136,75, fowie "121,50" ftatt 124,50. " 179 " 6 v. u. l. "18,00" ftatt 16,40. " 181 bei 28" Aniehohe, größte Elevation mit Richtbret ohne Reil, foll es für ben met. 188er 2º 30', für ben eif. 188er 1º 30' beifen. 202 ift bei ben Bewehrpatronen noch hingugufugen: Benbar: meriepatronen, icharfe %16 Eth. Labung. " 210 3. 13 v. u. I. "Schrefelantimon" ftatt Schwefel. " 211 " 13 v. o. beegleichen. " 217 " 4 v. u. I. "252" ftatt 352. " 223 " 9 v. u. 1. 5' ftatt 5". ,, 236 ,, 20 v. u. l. ,,15,00" ftatt 15,30. " 254 Rach neueren Bestimmungen ift ber mittlere runbe Ring aus ben Schlepptauen entfernt worben. " 276 3. 17 v. u. ift nach "Giefteges" einzuschalten: "und bes

9 v. o. ift nach "Sielengeschirre" einzuschalten: "und

Luntenverbergers".

bie 3 Rnebeltrenfen."

Ste. 299 ,, 12 v. u. I. ,,3" ftatt 2 Rnebeltrenfen.

" 312 " 14 v. u. l. "Gabeln" ftatt Salbachfen.

" 316 " 1 v. u. ift noch beigufugen: "und für Morferbatterien noch einige papierne Batronenbulfen".

" 359 " 7 v. u. I. "Flachzange" ftatt Fachzange.

" 372 " 13 v. o. l. "0,15" ftatt 1,15.

" 505 in ber 7ten Spalte, 3. 7. v. u. l. "10" ftatt 11.

"507 ift in ber Aufschrift "und 10pfb." wegzustreichen, aber bafür nach "Granaten" noch "und Rugeln" beizuseben.
In berfelben Tabelle sete in ber linten Spalte "Dit Iker Granaten" statt Tker kurze haubite, und "Dit 24Ker Rugeln" statt 10Ker kurze haubite.

" 511 3. 12 v. o. I. "Bifirlinie" ftatt Seelenlinie.

" 539 " 7 v. o. I. "Bidelriemen" flatt Mittelriemen.

" 558 " 19 v. o. I. "Berlabung" flatt Borlabung.



Handbuch für die k. bayer. Artillerie.

t



Handbuch für die k. bayer, Artillerie.



Handbuch für die k. bayer. Artillerie.



Handbuch für die k. bayer. Artillerie.



Handbuch für die k. bayer, Artillerie .



Handbuch für die k. bayer. Artillerie.



Handbuch für die k. bayer. Artillerie.







Handbuch fin die k.bayer Artillerie.

Handbuch für die k. bayer. Artillerie.

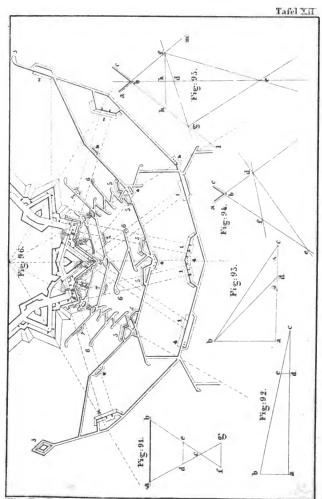

Handbuch für die k. bayer, Artillerie.

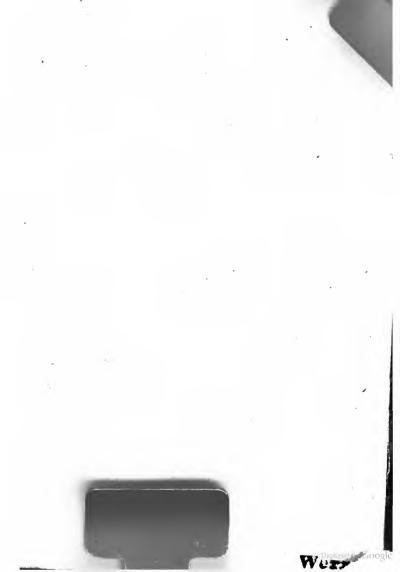

